

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <a href="http://books.google.com/">http://books.google.com/</a>



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + Keine automatisierten Abfragen Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

1,074,640

T20E

# GENERAL LIBRARY UNIVERSITY OF MICHIGAN.

### THE

# Hagerman Collection

OF BOOKS RELATING TO

HISTORY AND POLITICAL SCIENCE

BOUGHT WITH MONEY PLACED BY

JAMES J. HAGERMAN OF CLASS OF '61

IN THE HANDS OF

Professor Charles Kendall Adams

IN THE YEAR

1883.



| • |     | • |  |   |  |
|---|-----|---|--|---|--|
|   |     |   |  |   |  |
|   |     |   |  |   |  |
|   |     |   |  |   |  |
|   |     |   |  |   |  |
|   |     |   |  |   |  |
|   | · · |   |  |   |  |
|   | •   | • |  |   |  |
|   |     |   |  | • |  |
|   |     |   |  |   |  |
|   |     |   |  |   |  |
|   |     |   |  |   |  |

# Historische Zeitschrift

herausgegeben bon



### Beinrich bon Sybel,

o. o. Brofeffor ber Geichlote an ber rheinifden Friedrich-Wilhelme-Universität gu Bonn

Siebenundzwanzigfter Band.



Münden, 1872.

R. Olbenbourg.

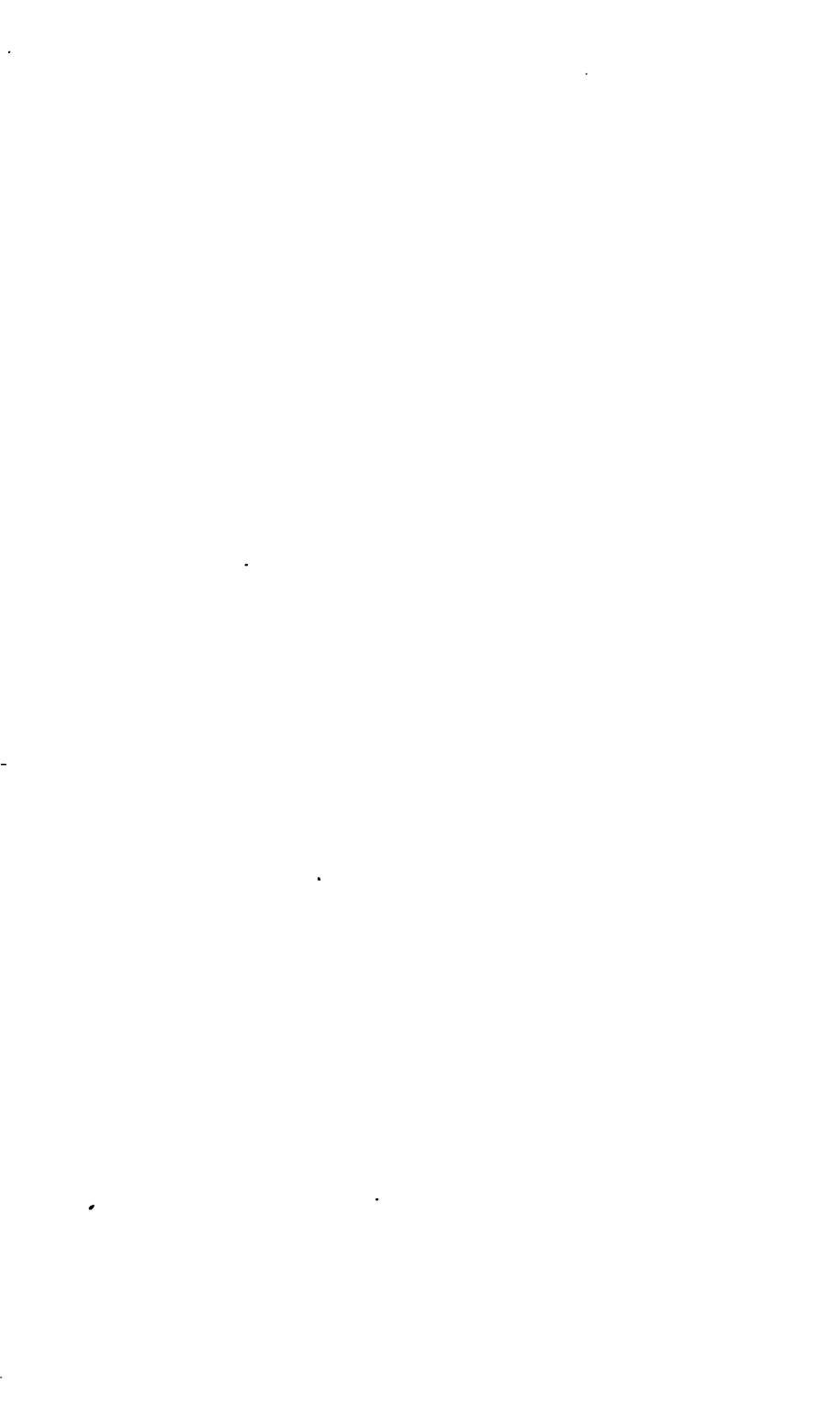

# Inhalt.

## Auffäțe.

| I. 9         | Analekten zur Geschichte der Revolutionszeit. Von Adolf E     |
|--------------|---------------------------------------------------------------|
| II. 3        | Zwei Jahre des siebenjährigen Kriegs. Bon Theodor Hir         |
| III. 9       | Ruflands Politik im Mittelmeer 1788 u. 1789. Von A. Bri       |
| IV. 9        | leuere Erscheinungen der Lutherliteratur. Von W. Maurenb      |
| <b>V</b> . @ | Beorg Gottfried Gervinus. Von Leopold von Ranke               |
| VI. 3        | Johann von Nepomuk. Von Eduard Reimann                        |
| VII. 9       | Die österreichische Politik in den Jahren 1755 und 1756.      |
| 9            | Adolf Beer                                                    |
| VIII. 9      | Das deutsche Staatsgebiet bis gegen Ende des 11. Jahrhu       |
| 3            | Bon Rudolf Usinger                                            |
| 9            | Rachtrag zu Band XXVI. S. 75—130: Das bellum diplome          |
| I            | Lindaviense. Von G. Meher von Anonau                          |
| 9            | Rachträge zu dem Auffatz: "Ueber die politische Poesie Englan |
| 3            | zeit der ersten Revolution". (XXVI, 401 ff.) Von Alfred       |
| 2            | Bericht des Secretariats über die zwölfte Plenarversammlu     |
| ţ            | jistorischen Commission bei der baierischen Akademie          |
| (            | Eingesandt). Eine Handschrift Königshofen's                   |
|              |                                                               |

## Berzeichniß ber besprocenen Schriften.

Geite

| Ambassade naar Engeland 1685<br>Arneth, Bartenstein | 191<br>459 |
|-----------------------------------------------------|------------|
| Asher, Dutsh books rel. to                          |            |
| New-Netherland                                      | 194        |
| Baumann, Oberfdwäbifde Bauern                       |            |
| Beaulieu-Marconnay, Hubertus-                       |            |
| burger Friede                                       | 168        |
| Beer, 3. G. des Achener Friedens                    | 459        |
| Bergmann, Magdalena Moons                           |            |
| Bijdragen tot de gesch. van                         |            |

Groningen o. r. v. Stra
Boeles en Feith VI, VI
Bijdragen voor vaderlan
geschiedenis door
N. r. VI, VII, 1.....
Boeles s. Bijdragen.
Bond s. Burton.
Bossche, Nederlands helde
Burton, Chronica mond
de Melsa ed. Bond v.

## Inhalt.

|                                    | Zeite |                                                                                                                | Seite |
|------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Carmen de bello Saxonico ed.       |       | Maninger Albeit ber Bohme                                                                                      | 159   |
| Waitz                              | 151   | Riccio, Matteo da Giovenazzo                                                                                   | 20 1  |
| Chevaher, 1. Cartulaire de         |       | Mienel, N. Allorich                                                                                            | 115   |
| Montelimar                         | 475   | Biricht A., Lehre von der Recht-                                                                               |       |
| Cicmann, Magbalena Mtoons          |       | fertigung I                                                                                                    | 120   |
| Feith s. Bijdragen.                |       | Rive Ditmarichen im Mittelatter                                                                                |       |
| Fontane, Deuticher Acieg von 1866  | 174   | Röster, R., Remanische Studien .                                                                               | 175   |
| Friedrich, J., Reichstag von Worms |       | Rogeri to Hoveden, chronicaed.                                                                                 |       |
| 1521                               | 164   | Stubbs v. III                                                                                                  | 132   |
| Fruin s. Bijdragen.                |       | Salinas, Monete di Sicilia                                                                                     | 205   |
| Gloria, Paleografia e diplomatica  | 151   | Schaefer, A Siebenj, Mrieg II. 1                                                                               | 36    |
| Hamilton s. Willelmi.              |       | Schoffer-Boicho, st. Annales Pa-                                                                               |       |
| hausmann, Deutiche und Danen       |       | therbrunnenses                                                                                                 | 1:3   |
| in Efthland                        | 159   | Schenkel. Luther in Lerims und                                                                                 |       |
| Hortensius, Opkomst en onder-      |       | Wittenberg                                                                                                     | 116   |
| gang van Naarden ed Pecri-         |       | Scherer, W j. Lorenz.                                                                                          |       |
| kamp et Perk                       | 190   | Schirrmacher, Albert ber Bohme                                                                                 | 159   |
| Janssen. Kerkhervorming van        |       | Schubring, Alragas                                                                                             | 201   |
| Flaanderen                         | 159   | Scriptores rerum Britannica a.a.                                                                               |       |
| Jonge, Nederlandsche gezag in      |       | medii aevi                                                                                                     | 1     |
| Oostindie                          | 193   | Sella, Cura di Messina                                                                                         | :     |
| Juste. Fondateurs de la mo-        |       | Staats Evers, Beschrijving van                                                                                 |       |
| narchie Belge                      |       | Arshem                                                                                                         |       |
| Juste, Gerlache                    |       | Staats Evers. Kromek van                                                                                       |       |
| Goblet                             |       | Arnhem 1789 - 1868                                                                                             |       |
| —, Muelenare                       | 469   | Stratingh s Bijdragen                                                                                          |       |
| S. v. d. Weyer                     | 473   | Stubbs s. Rogeri.                                                                                              |       |
| Anochenhauer, Geichichte Thurin-   |       | Szaraniewicz, Marpatenvölker                                                                                   |       |
| gens 1039 - 1247 h. v. Menzel      |       | Thierich, g., Luther, Gustan Abo                                                                               |       |
| Kroon, Jan de Witt contra Oranje   |       | Playinulian                                                                                                    |       |
| Lang, S. Luther                    |       | Ve. wijs. Albrecht van Beier                                                                                   |       |
| Lorenz, D. und Scherer, W., Gliaß  |       | Bilmar, Luther, Melanchthi                                                                                     |       |
| Martin, H., Erasmus en zijn tijd   | 161   | ين المناسبين المناسب |       |
| Menzel, K. f. Anochenhauer.        |       | Vlot n, Leidens belegen ont                                                                                    |       |
| Muller, J. P., Bonifacius          |       | Waitz s. (armen.                                                                                               |       |
| Ritiche, R., Gothentrieg 376 -302  |       | Wattenbach, Schriftwesen des !                                                                                 |       |
| Delsner, L. Pippin                 | 150   | alters                                                                                                         |       |
| Peerlkamp s. Hortensiu             |       | Willelmi Malmestariens                                                                                         |       |
| Perk s. Hortensius.                |       | gestis Pontificum And                                                                                          |       |
| Piccolomini, E. de, Max Picco-     | 4 - 2 | l. V ed Hamilton                                                                                               |       |
| lomini                             | 458   | Worp Tjaerda, Vijfde                                                                                           |       |
| Ranke, Ursprung des siebenjährigen |       | kronika van Frieslan                                                                                           |       |
| Rriegs                             | 282   | Zebrawski, Polnische Sic                                                                                       |       |

# Analekten zur Geschichte der Revolutionszeit.

Von

### Abolf Beer.

I.

Es ift ein besonderes Berdienst des Herausgebers dieser Zeit= schrift, die Politik Leopold's II. in scharfen Umriffen beleuchtet und die Stellung dieses Mannes zu den brennenden Fragen seiner Zeit in ihrer Bedeutung erfaßt zu haben. Bei seinen frühern Arbeiten standen Sybel wohl österreichische Quellen nicht zu Gebote; allein auch eine ergiebigere Ausbeute derselben, als es bisher geschen ift, wird an dem Gesammtbilde, welches Sybel uns von Leopold ent= worfen, wenig zu ändern vermögen, wenn auch in den Details manche Berichtigung nicht ausbleiben kann. Die Politik Leopold's bewegt sich in so vielen Gegensätzen, daß es begreiflich ift, wenn das Proteusartige seiner Natur und seiner Handlungsweise bem Historiker große Schwierigkeiten bereitet, und bisher wenigstens nicht immer und überall die zutreffendste Erklärung für die Handlungsweise des Raisers gefunden und gegeben ist. Spbel hat in einem Schreiben an Herr= mann ein treffendes Wort gesprochen: "Leopold's Politik", äußerte er, "1791 und 1792 ift so gewunden und bei großer Zähigkeit im Banzen im Ginzelnen so wechselnd, daß fast jede neue Depesche, die mir vorkam, mir selbst das Gesammtbild anderte und das Schluß= urtheil modificirte" 1).

1

<sup>1)</sup> Angeführt in der Streitschrift Herrmann's, Die österreichisch-preußische Allianz vom 7. Februar 1792 und die zweite Theilung Polens S. 7.

Siftorifde Zeitfdrift. XXVII. Band.

Man kann die Sache nicht besseichnen: große Zähigkeit n Ganzen, wechselvoll im Einzelnen. Nur sind die Ursachen und Rotive dieser Wandlungen bisher nicht durchweg blosgelegt worden. Denn mit den früher beliebten Stichworten, geriebener Politiker, Rachiavelist, italienische Feinheit und Geriebenheit, wie man Leopold's Wesen oder die ganze Art seines Handelns zu bezeichnen pflegte, reicht man nicht sehr weit. Etwas Wahres ist immerhin an derartigen Behauptungen und Aussprüchen, ohne jedoch geeignet zu sein eine vollgültige Erklärung für die fortwährende Wandelbarkeit in den Borsätzen und Entschlüssen zu bieten. Denn selbst all die Eigenschaften zugegeben, die man Leopold beizulegen pflegt, bleibt noch immer Mancherlei zu untersuchen und zu erklären übrig, warum er so und nicht anders handelte.

So weit ich sehe, lassen sich diese wechselnden Strömungen der Leopoldinischen Politik auf eine einfache Weise erklären. Sie beruhen in dem Gegensate und in dem Verhältniß des Kaisers zu Kaunitz.

Verfolgt und analysirt man die öfterreichische Politik in den Jahren 1791 und 1792, so lassen sich leicht zwei Strömungen unter= scheiden. Kaunit repräsentirt die eine, der Kaiser die andere.

Die Stellung und der Einfluß des greisen Staatskanzlers waren unter den verschiedenen Regierungen, während deren er die Leitung des auswärtigen Amtes in Händen hatte, nicht ganze gleiche. Unter Maria Theresia, insbesondere seit 1753 bis 1764 gebot Kaunig in dem Hause auf dem Ballplage fast unumschränkt. Für diese Zeit ift die Bezeichnung Friedrich's II. "Bicevezier" ganz zutreffend. Kav nit verstand es so vortrefflich, der Kaiserin seine Vorschläge als ' einzig richtigen von allen Seiten und mit fast erschöpfender Grü lichkeit zu beleuchten, daß mir, wenigstens in effentiellen Fragen, ! Fall bekannt ift, in welchem sie gegen den Antrag ihres Sto kanzlers entschied. Unter den maßgebenden Persönlichkeiten am W Hofe befand sich Niemand, der mit Raunit in die Schranken tonnte. Es wäre eine interessante Sache, darzulegen, wie auch nun in geschäftlicher Hinsicht die bisherigen Usancen und sich auf diese Weise für viele Dinge vollkommen fr schaffte.

Seit dem Tode Franz' I. tritt eine Aenderung ein.

sönlickeit wie Joseph II. erhält Einfluß auf die Geschäfte. Richt immer und überall stimmten der Raiser und Kaunit überein. Maria Theresia sah sich oft in die Lage versett, zwischen den differirenden Meinungen der beiden Männer entscheiden zu müssen. Gab sie für Joseph den Ausschlag, so zog sich der Staatskanzler nicht selten auf eine Zeit zurück; er war nirgends zu sehen. Die einfachsten Erledigungen schob er hinaus. Es bedurfte dann aller Liebenswürdigkeit und Zu-vorkommenheit, deren Maria Theresia fähig war, um ihn wieder zu-gänglich zu machen. Neigte sie sich auf Seite ihres Staatskanzlers, so war Joseph verstimmt, irritirt und machte seinem Unmuthe auf die mannigsachste Weise Luft. Jene Einheitlichkeit, die, um mich so auszudrücken, während des Kaunitzischnet, war abhanden gekommen.

Unter Joseph's selbsissändiger Regierung änderte sich abermals die Sachlage. Mit den meisten Tendenzen der auswärtigen Politik stimmte Kaunit überein, wenn er auch die Hast und den Uebereiser des Kaisers nicht ganz nach seinem Geschmacke sand. Er suchte zu mäßigen, zu hemmen, wie und wo er konnte. Wohl wurde nichts in Scene gesetz, ohne daß Raunit um seine Meinung befragt wurde, aber nicht immer befolgte Joseph den Rath. Er hatte seine eigenen Gesichtspunkte. Allein in der Hauptfrage der Josephinischen Politik hatten die beiden Männer gleiche Ansichten; die Allianz mit Rußland war ein Cardinalpunkt in dem politischen System Beider. Dabei war der Kaiser in dem Verhältnisse zu seinem Minister rücksichtsvoll genug, um das zunehmende Alter in Anschlag zu bringen, manchen Widerspruch zu dulden, den er sich sonst nicht gefallen lassen hätte.

Das politische System, welches Kaunit als das einzig richtige für Oesterreich, als Resultat einer langen Erfahrung, sich zurecht gezlegt hatte, wurde unter Joseph's Regierung im Wesentlichen intact gehalten. Unter Leopold warfen die politischen Verhältnisse dasselbe über den Hausen. Die Allianz mit Rußland und Frankreich sicherte Oesterreich nicht gegen alle drohenden Gefahren. Die Nothwendigkeit zwang neue Bahnen einzuschlagen. Und gerade hierüber waren Herr und Diener nicht durchweg gleicher Meinung. Kaunit, wenn er auch in vielen die inneren Verhältnisse Oesterreichs betressenden Fragen

nicht ohne Einfluß war, ließ sich doch zumeist nur von jenen Besichtspunkten leiten, welche er aus der sogenannten großen Politik sich abstrahirt hatte. Leopold faßte auch bei der Erwägung der zu ergreifenden Magnahmen die innere Lage seiner Lande ins Auge und sieht sich in Folge dessen zu Schritten genöthigt, die sein Kanzler nicht vollkommen billigt. An Besonnenheit wetteiferte Leopold mit Raunit, nicht leicht übersah er einen in Betracht kommenden Factor. In einem Punkte übertraf er ihn: keine vorgefaßte Mei= nung hatte einen Einfluß auf ihn. Sympathie und Antipathie kamen bei ihm nicht in Betracht, mit einer seltenen Nüchternheit und Ruhe trat er Dingen und Personen gegenüber. Er hat in vielfacher Be= ziehung unstreitig einen wenn auch nicht schärfern doch umsichtigeren Blick als Raunig, den er bei seiner tiefen Renntniß der Cabinette und bei dem unstreitigen Mangel an einer geeigneten Persönlichkeit nicht gang miffen mochte.

Allein ein Gegensatz war vorhanden, der nicht so leicht geshoben werden konnte. So hoch der Kaiser auch die Verdienste des Fürsten stellen mochte, er würde gewiß nicht gezögert haben einen andern Mann mit der Führung der Geschäfte zu betrauen, wenn sich nur eine solche geeignete, der schwierigen Situation gewachsene Persönlichkeit gefunden hätte. Die Staatsmänner in Oesterreich waren von jeher spärlich gesäet, und der alte Kaunis überragte die jüngern Kräfte damaliger Tage um Kopfeslänge. Der Kaiser sah sich deßhalb genöthigt, hier und dort Concessionen zu machen, zu transigiren, den Anschauungen seines Ministers wenigstens in manchen Punkten Rechnung zu tragen. Oft in einem weit höhern Grade, als es in seiner Absicht liegen mochte.

Es wäre eine interessante Aufgabe, dies im Einzelnen durchzus führen, insbesondere aus dem zwischen beiden geführten Briefwechsel die Differenz der Meinungen zu erhärten. Dies überschreitet die hier gestellte Aufgabe. Nur einzelne Punkte mögen zur Illustrirung des Gesagten hervorgehoben werden.

Der Raiser erkannte die Nothwendigkeit, Preußen von der Allianz mit England abzuziehen. Er entschloß sich zu entgegenkommenden Schritten. Kaunit mißbilligte entschieden die versöhnliche Haltung Leopold's; er würde es am Liebsten gesehen haben, wenn sich der

Raiser zu einem Kriege entschlossen hätte. In einer Anzahl größerer Druckschriften, deren Veröffentlichung ich mir vorbehalte, ist Raunit bemüht, den vollen Gegensatz zwischen Desterreich und Preußen dem Raiser mit der größten Schärfe darzulegen. Ganz geeignet Leopold schwankend zu machen, brachten sie ihn schließlich von den einmal beabsichtigten Magnahmen nicht ab. Die Sendung Bischofswerder's war dem Fürsten ein Dorn im Auge; würde es von ihm abgehangen haben, die Verhandlungen wären gewiß gescheitert. Raunit war unerschöpflich, neue Schwierigkeiten ausfindig zu machen. entschloß sich, einen Unterhändler nach Reichenbach mit entgegenkommenden Instructionen zu senden; Raunit bemüht sich den Raiser auf andere Gedanken zu bringen und von Nachgiebigkeit abzuhalten. "Ich bin Ihnen", schreibt ber Raiser am Rande bes Vortrages, "für die Mittheilung Ihrer Wohlmeinung sehr verbunden; unsere innerlichen Umstände sind aber leider so beschaffen, daß wir alle nur einigermaßen anständige Mittel anwenden muffen, um einen Bruch mit Preußen abzuhalten".

Die rasche Beendigung der Friedensverhandlungen zu Sistowa lag Anfangs ganz in den Intentionen des Kaisers. Wenn diese sich dennoch Monate lang hinauszogen, so hat nur Kaunit die Versantwortung zu tragen, der doch so viel als möglich herauszuschlagen suchte, um Oesterreich nicht ganz ohne Nuten aus dem kostspieligen Kriege hervorgehen zu sehen.

In solchen Momenten einer tiefgehenden Differenz bittet er den Kaiser, in einem Schreiben an den Staatskanzlers die Normen für das weitere politische Verhalten vorzuschreiben. Von derartigen Spisteln sind mehrere vorhanden; sie werden uns dazu dienen, bei einer andern Gelegenheit die damalige Politik des Wiener Hofes von mancher bisher unbeachteten Seite zu beleuchten.

### II.

Auf den Zusammenhang des Revolutionskriegs mit den Ereignissen in Polen hat Sybel zuerst aufmerksam gemacht. Nicht ohne Widerspruch zu finden. Die Ausichten Sybel's fanden in Herr= mann einen entschiedenen Gegner, der zuerst im sechsten Bande seiner russischen Geschichte, sodann in einigen Abhandlungen und selbstständigen Schriften eine ganz entgegengesetzte Meinung zu versechten suchte. Vornehmlich ergeben sich zwischen den beiden Historitern zwei tiefgehende Differenzen: über die Betheiligung Leopold's an der polnischen Verfassung vom 3. Mai 1791, ferner über die Stellung des Kaisers zur französischen Revolution.

Seitdem die Polemik zwischen Sybel und Herrmann entbrannte, sind mehr als zehn Jahre verstossen. Während Sybel, obschon den einmal eingenommenen Standpunkt fest behauptend, doch in manchen Einzelnheiten seine ursprüngliche Auffassung modificirte und daher seinem Gegner in einigen Punkten Concessionen machte, scheint Herremann heute noch von der Richtigkeit seiner zuerst aufgestellten Beschauptungen überzeugt zu sein; denn sein Schweigen auf die letzte Arbeit Sybel's dürfte kaum als Zustimmung gedeutet werden können.

Sphel befindet sich seinem Gegner gegenüber jedenfalls im Vortheile dadurch, daß er bei seiner letzten Arbeit im 23. Bande der historischen Zeitschrift auch die im Wiener Archive befindliche russische und polnische Correspondenz zu Rathe gezogen und für seine Argumentation neue Argumente gefunden hat.

Wie die Dinge jest liegen, wird sich gegen die Auffassung Sybel's über die Haltung Leopold's in Bezug auf die französische Revolution nichts Stichhaltiges einwenden lassen. Nicht nur, daß Herrmann durch die im Supplementbande seiner russischen Geschichte veröffentlichten Collectaneen gewichtige Waffen zur Betämpfung seines eigenen Standpunktes geliefert hat: auch aus anderen Papieren, die bisher unbenutzt geblieben sind, geht auf das Evidenteste hervor, daß Sybel klar gesehen und die politischen Tendenzen des Kaisers im Großen und Ganzen richtig beurtheilt hat. Denn zwingendere Bezlege gibt es doch nicht, als die Briefe Leopold's, in denen er seine Auffassung in ungeschminkter Weise darlegt 1).

Anders steht es mit der polnischen Frage.

Der Widerspruch Herrmann's gegen die Sybel'sche Auffassung

<sup>1)</sup> Der Briefwechsel zwischen Leopold und Christine, herausgegeben von Wolf, hat bisher für die Charakteristik des Raisers nicht die genügende Beachtung gefunden.

reducirt sich auf zwei Punkte. Es sei unerwiesen, daß die Revolution am 3. Mai wesentlich unter dem Einfluß und dem Antrieb Leopold's sich vollzogen habe; nicht minder unerwiesen und falsch sei es, daß der Kaiser neun Monate lang dahin gearbeitet habe, eine polnisch-sächsische Erbmonarchie herzustellen 1).

Sybel hat allerdings in Bezug auf beide Punkte seine ursprüngliche Auffassung modificirt. Während er früher die Betheiligung Leopold's an der Revolution in Warschau mit fast apodiktischer Sicherheit behauptet, kömmt er nunmehr in seiner letzen Arbeit zu dem Ergebnisse, daß Leopold zwar für die Anerkennung und Beschützung der neuen polnischen Verfassung gewirkt hat; allein die Mitwirkung desselben an der Entstehung hält er nur für "äußerst wahrscheinlich"<sup>2</sup>).

Allein auch in dieser Beschränkung wird sich die Ansicht Spbel's, obwohl sie sich auf sehr bestimmte Aussagen der preußischen Gefandten in Wien und Warschau stütt, nicht aufrecht erhalten lassen. In diesem Punkte hat Herrmann durchweg richtig gesehen. Er stellt nicht nur die Mitwirkung Leopold's bei der Warschauer Revolution vom 3. Mai in Abrede, sondern sucht auch die Zeit zu bestimmen, wann Leopold die erste Runde von den Vorgängen in Polen erhalten. "Diese Kunde", sagt Herrmann "muß dem Raiser zugekommen sein, nachdem er Florenz verlassen hatte, zwischen dem 15. und 25. Mai". Dies trifft vollständig zu. Fürst Kaunit er= stattete dem Raiser, der sich damals in Italien aufhielt, Nachricht "über jenen merkwürdigen Vorgang in Polen" in einem Vortrage vom 12. Mai, zwei Tage, nachdem die Nachricht von der Verfassungsänderung in Warschau nach Wien gelangt war. Aus der Antwort des Raisers geht unzweideutig hervor, daß er die ganze Bewegung als von Preußen begünstigt ansah's).

In gewisser Hinsicht stimmte der Kaiser mit seinem Staats= kanzler nicht ganz überein. Dieser beurtheilte das Verhältniß weit richtiger. Er hält dafür, daß Preußen die Verstärkung der könig=

<sup>1)</sup> Forschungen Band 4 S. 387 ff.

<sup>2)</sup> Historische Zeitschrift Bb. 23 S. 72.

<sup>3)</sup> Bergl. den Brief des Kaisers an Kaunig vom 2). Mai in den Beilagen.

lichen Gewalt in Polen nicht günstig ansehen könne und insbesondere der Erhebung eines Kurfürsten von Sachsen auf den polnischen Thron abgeneigt sein müsse.

Allein eben deßwegen hielt Kaunitz jenes Ereigniß als dem österreichischen Staatsinteresse ganz angemessen und sach darin einen Grund mehr, die freundschaftlichen Beziehungen zu dem Kurfürsten von Sachsen zu befestigen 1).

Wenn daher Raunit an Hartig in Dresden am 11. Mai und an du Caché in Warschau am 14. Mai meldet, "er sei im Voraus versichert, daß der Raiser an der vorgefallenen Veränderung vollkommen beisfälligen und vergnüglichen Antheil nehmen werde"2), so hat er sich geirrt. Leopold hat diese Ansicht erst adoptirt, nachdem er die Ueberzeugung gewonnen zu haben glaubte, daß Preußen an der polnischen Revolution ganz unbetheiligt sei. Der erste Eindruck, den die Kunde dieses Ereignisses auf ihn machte, war, daß Preußen dabei seine Hände im Spiel habe. In dieser Beziehung ist der Brief des Kaisers an Raunit vom 20. Mai entscheidend.

Der Raiser billigte es, daß Raunit in einer Depesche vom 4. Juni an Hartig dem Aurfürsten in seinem Namen die lebhafteste Theilnahme und Freude ausdrückte. Weiter schien er momentan nicht gehen zu wollen. Denn der wesentlichste Dienst, schreibt Raunit in der erwähnten Depesche, den wir gegenwärtig dem Aurfürsten leisten können, scheint mir darin zu bestehen, daß wir ihm helsen, so viel an uns liegt, aus der eigentlichen Lage der jetzigen auswärtigen Verhältnisse die zu einem zu fassenden Entschlusse diensamen Combinationen zu entnehmen, als auch zu bestimmen, in wie fern er aus unserer Bereitwilligkeit Nuten ziehen kann. Vorläusig empfahl Kaunit aus das

<sup>1)</sup> Vortrag an ben Kaiser vom 12. Mai 1791.

<sup>2)</sup> Hist. Zeitschrift Bd. 23 S. 73. Das bisher unbenutte Rescript an Hartig im Wiener Archiv stimmt' im Wesentlichen mit dem von Sybel herbeigezogenen Rescript an Caché überein. Rur enthält es einen bemerkenswerthen Zusay. Er wolle ihm anvertrauen, schreibt Raunit, daß Cobenzl bereits im vorigen Jahre dem russischen Hose die diesfällige Gesinnung zu infinuiren Besehl bekommen und darauf auch eine solche Antwort erhielt, welche eine gleichfreundliche Denkungsart der Raiserin für den Rurfürsten zu erkennen gab.

Dringendste, daß der gutgesinnten Partei in Polen angerathen werde, die Delicatesse des russischen Hofes möglichst zu schonen, der über die Triebsedern und Folgen der polnischen Verfassungsänderung nicht ohne Zweisel und Bedenken sei.

Raunit versprach zugleich, den Kurfürsten mit geheimen Notizen über die gegenwärtigen Beziehungen Oesterreichs zu Berlin, Petersburg und London zu versehen. Allein dieselben ließen lange auf sich warten. Erst am 5. August 1791 übersendet der Staats= kanzler eine Druckschrift von mäßigem Umfange, welche jedoch nichts Beachtenswerthes enthält. Von der polnischen Frage auch kein Wort.

Erst im Herbste kamen die Dinge wieder in Fluß.

Der Raiser hatte mittlerweile die Ueberzeugung gewonnen, daß die polnische Bewegung ohne Hinzuthun Preußens sich vollzogen Die Pillniger Zusammenkunft besiegelte die freundschaftlichen Beziehungen zwischen Desterreich und Preußen, und selbst eine Ent= fremdung Rußlands schien nunmehr nicht solche Gefahren für die Monarcie im Gefolge zu haben. Die Fortdauer der Berfassung vom 3. Mai, die Erblichkeit der polnischen Krone und die Wahl des Aurfürsten von Sachsen zum Könige hielt der Kaiser entschieden mit dem öfterreichischen Interesse vereinbar. Auch Raunit theilt diese Auffassung; benn das Erzhaus, meinte er, könne nur babei gewinnen, wenn die Republik Polen hinlängliche Festigkeit erhalte, um sowohl von Rußland als auch von Preußen nichts mehr befürchten zu mussen. Hierzu könne nichts mehr beitragen, als wenn jenen Unruhen, welche jede Thronveränderung bisher nach sich zog, dauernd vorgebeugt werde. Ein polnischer Erbkönig werde dem Erzhause, von dem er nichts zu fürchten habe, immer mehr als seinen übrigen Nachbaren ergeben sein, wogegen auf die Politik eines Wahlkönigs das Parteien= ' spiel und die momentanen Umstände Einfluß gewinnen möchten 1).

Dagegen gab sich Kaunit keiner Täuschung darüber hin, daß Rußland einer Befestigung der königlichen Gewalt in Polen vollständig abgeneigt bleiben werde, und wenn es der Erblichkeit der Krone momentan nur im Stillen entgegenwirken dürfte, werde es in entschiedener Weise alle diese Pläne nach geschlossenem Frieden mit der Pforte zu kreuzen bemüht sein.

<sup>1)</sup> Bortrag vom 25. Nov. 1791.

Raunit war scharssinnig genug, den Gang der Ereignisse vorherzusehen. Er sah in der polnischen Frage die bevorstehende Entfremdung zwischen den beiden Raiserhöfen und eine Annäherung zwischen Rußland und Preußen voraus.

Leopold und Rannig wünschten deshalb nichts sehnlicher, als daß in Polen ein fait accompli geschaffen würde, ehe Rußland durch Beendigung der türkischen Berwickelungen freie Luft bekomme, um sich den polnischen Angelegenheiten zuwenden zu könen. Denn, ar= gumentirte Raunit, das Interesse Preußens lasse sich mit einer Consolidirung Polens noch schwerer in Einklang bringen, als jenes Ruglands. "Die scheinbare Zufriedenheit", heißt es wortlich in einem Vortrage an den Raiser, "welche der Berliner Hof damit bezeigt, ift (wie die geheimen Nachrichten ausweisen) eigentlich nur seiner un= willkürlichen Rücksicht für den Herrn Kurfürsten und für die herr= schende Partei in Polen beizumessen; im Grunde aber erkennt der= selbe ganz wohl die Verlegenheit, worin er sich durch seine letten polnischen Aufhetzungen versetzt hat, und würde er zweifelsohne sehr gerne Gelegenheiten die Hände bieten, um sich aus dieser Berlegenheit auständig heraus zu wickeln und seinen vorigen politischen Fehler wieder gut zu machen. Wenn hingegen solchen Gelegenheiten durch die schleunige Annahme des Herrn Kurfürsten alle Beranlassung ent= zogen wird, so hat sich gedachter Hof durch sein bisheriges Vor= gehen und insbesondere durch die mit uns geschlossenen Praliminarien dermaßen die Hände gebunden, daß er sich die vollkommene Be= stätigung und Berichtigung der polnischen Angelegenheiten bon gre mal gré gefallen lassen, ja dazu noch beitragen muß" 1).

Von diesen Gesichtspuntten geleitet hielt man es in Wien für nothwendig, den Kurfürsten zur Annahme der Krone zu drängen und ihn zu bewegen, alle Bedenklichkeiten fallen zu lassen. Allein so sehr Oesterreich die sofortige Annahme der Königskrone von Seiten des Kurfürsten von Sachsen mit Freude begrüßt hätte, hielt man es dennoch mit Rücksicht auf die eigenthümliche Lage, in der man sich besfand, für geboten, sich nicht allzusehr zu exponiren, um nicht Rußland Anlaß zur Verstimmung zu geben. Wonna erhielt daher eine auß-

<sup>1)</sup> Vortrag vom 25. Nov. 1791.

weichende Antwort, welche jedoch nicht, wie Herrmann es thut, als ablehnende betrachtet werden darf 1). Zugleich wurde beschloffen, den Chevalier Landriani nach Dresben zu schiden, um den Rurfürsten zur schleunigen Annahme der polnischen Krone zu bewegen und alle besorglichen Anstände in Petersburg und Warschau zu beheben. Wie behutsam man vorging, geht auch daraus hervor, daß man dem Chevalier keinen officiellen Charakter ertheilte. Seine Reise sollte unter dem Vorwande, daß ihn privafe Geschäfte nach Dresden führten, stattfinden. Er erhielt den Auftrag, auf die Gefahr einer Bögerung aufmerksam zu machen, indem er dem Rurfürsten auf eine vorsichtige Weise von den wahrhaften russischen und preußischen Ge-Er sollte zugleich bemüht sinnungen Mittheilung machen sollte. fein, die Bedenken des Kurfürsten bezüglich der Annahme der pol= nischen Krone zu zerftreuen.

Die Mission Landriani's hatte bekanntlich den beabsichtigten Erfolg nicht. Denn der Chevalier konnte dem Kurfürsten bezüglich eines Lieblingswunsches, daß die Krone Polens jedes Mal auf den Kurfürsten von Sachsen überzugeben habe, nicht die bestimmte Zustimmung des Wiener Hofes ertheilen. Nicht als ob dieses in Wien als mit den Interessen Oesterreichs im Widerspruch stehend betrachtet wurde. Im Gegentheil. Nach den Ansichten bes Fürsten Kaunit wäre es für Oesterreich aus politischen Rücksichten — nicht aus per= sönlichen bei der geringen Hoffnung einer Sucession des Prinzen Anton — empfehlenswerth gewesen, wenn sich das Project des Rur= fürsten realisirt hätte. Allein er hält es für unthunlich, "daß man diesseits eine Vorliebe und einiges Empressement hierwegen an den Tag lege, indem solches die Aufsichtigkeit Preußens und Rußlands in gleichem Maße erregen und von dem ersten Hof wahrscheinlich als eine Verletzung der Präliminarartikel der Allianz angesehen würde". Und der Kaiser stimmte in dieser Beziehung ganz voll= ständig mit dem Staatstanzler überein.

Herrmann folgert aus einer Depesche vom 4. Januar 1792 — welche nebenbei gesagt nicht ganz vollständig wiedergegeben ist — daß

<sup>1)</sup> Forschungen Bb. IV. S. 400, wo auch S. 426 die dem Grafen Wonna ertheilte note verbale abgedruckt ist.

Desterreich dem Aurfürsten die polnische Krone nur unter Bedin= gungen zuzugestehen bereit mar, "unter welchen er voraussichtlich sie anzunehmen sich weigern würde". Dies ist vollständig aus der Luft gegriffen. Desterreich befürwortete dringend, daß sich der Rurfürst entschließen solle, die polnische Krone anzunehmen, und wünschte durch= aus, daß die Polen auf die von demselben gestellten Bedingungen Nur wollte man sich nicht für den Rurfürsten eingehen möchten. allzustark an den Laden legen, um nicht das Mißtrauen Preußens und Rußlands wachzurufen, und dadurch die ganze Sache in die Brüche gehen zu lassen. Hauptsächlich hielt man daran fest, daß durch die Einführung der Kronerblichkeit, durch die Beseitigung bes liberum veto und anderer Gebrechen und Unregelmäßigkeiten in der Berfassung, die bisherigen Mißstände gehoben und ein dauerhafter Zustand angebahnt würde. Und wenn darauf hingewiesen wird, worauf Herrmann einen solchen Nachdruck legt, daß die Wiener Re= gierung einer wirklichen Machterweiterung dieses ohnmächtigen König= reichs nicht minder abgeneigt als Preußen sei, so war dies nur eine Phrase, dazu bestimmt, Preußen für die österreichische Auffassung gunftig zu stimmen; benn man wurde eine Erstarkung des polnischen Staates in jeder Beziehung mit Freuden begrüßt haben, weil nur auf diese Beise für alle Zukunft ben Bergrößerungstendenzen Rußlands und Preußens ein Damm entgegengesett worden mare. Defter= reich befürwortete auch die Erblichkeit der polnischen Krone im Hause Sachsen, munichte nur, daß es einer speciellen Bereinbarung mit den Polen überlassen bleibe, die weibliche Linie auszuschließen und die Thronfolge blos auf die männliche zu beschränken. Es hoffte, daß es dem Kurfürsten gelingen werde dies zu erreichen, ohne daß er sich selbst hiefür zu verwenden brauche. Denn so weit eben gegangen werden konnte, ohne sich allzusehr bloszustellen, sollte ichon gegangen werden; man war nur nicht gewillt, wegen der Forderungen des Aurfürsten von Sachsen die Freundschaft Rußlands und die kaum angebahnte Allianz mit Preußen in die Schanze zu schlagen.

Fassen wir das Gesagte zusammen: An der polnischen Ver= fassungsänderung hatte Leopold demnach durchaus keinen Antheil, ebenso wenig beschäftigte er sich mit dem Gedanken, einem öster= reichischen Erzherzoge die Krone zu verschaffen; allein er stimmte sonst mit der russischen Auffassung nicht überein, und ihm wäre es am Liebsten gewesen, wenn der Kurfürst von Sachsen sich rasch entschlossen hätte, die ihm angebotene königliche Würde anzunehmen, um auf diese Weise alle etwaigen Bestrebungen Rußlands, die Bedeutung des 3. Mai zu paralhsiren, unmöglich zu machen oder doch sehr zu erschweren.

### III.

Sybel hat in seiner Geschichte der Revolutionszeit (Bd. I. 444, dritte Auflage) ganz richtig hervorgehoben, daß seit dem Tode Leopold's sich ganz andere Tendenzen breit machten, "daß die Weite der Einsicht verloren, die ungeduldige Begehrlichkeit gewachsen war". Man befreundete sich mit dem Sedanken, daß Preußen eine Erweitezung seines Gebietes in Polen zu gönnen sei, wenn nur Oesterreich auch nicht seer ausgehe.

Nur über den ganzen Gang der Verhandlungen hat Sybel keine vollständige Runde aus den von ihm benutzten Quellen er= langen können. So z. B. scheint er es zu bezweifeln, daß die in einer Denkschrift von Alvensleben behauptete Ansicht, wonach von Schulenburg die neuen Vorschläge ausgegangen seien, richtig wäre 1).

Sybel stütt sich bei seiner Darlegung auf einige von Schulensburg und Alvensleben unterzeichnete Depeschen. Allein ehe die Ansgelegenheiten diese concrete Gestalt annahmen, wurden eine Zeit lang Borverhandlungen geführt, in welche nur drei Personen eingeweiht waren: Baron Spielmann und Graf Schulenburg, endlich der Fürst Reuß, der den Vermittler zwischen den Beiden abgab. Erst nachdem sich diese leitenden Persönlichkeiten berständigt hatten, wurde das ganze Geschäft in die officielle Bahn gelenkt.

Am 21. Mai fand zuerst ein eingehendes Gespräch zwischen dem Grafen Schulenburg und dem Fürsten Reuß statt. Der Erstere ergriff hiezu die Initiative. Er hob hervor, daß nach dem unerwarteten

<sup>1)</sup> Bergl. a. a. D. die Rote.

<sup>2)</sup> Der folgenden Darstellung liegen eine Anzahl Briefe zu Grunde, die zwischen Spielmann und Reuß gewechselt wurden.

einseitigen Vorgehen Rußlands es endlich an der Zeit sei, daß Oesterreich und Preußen in reisliche Ueberlegung ziehen möchten, welche Stellung sie einzunehmen gedenken. Graf Schulenburg betonte zugleich, daß er sich blos im engsten Vertrauen ausspreche. Sein Vorschlag ging nun dahin, die beiden Mächte sollten einige Wochen zusehen; falls während dieser Zeit die russische Kaiserin in Polen an Boden gewinne und daselbst Unruhen entstehen würden, sollten Oesterreich und Preußen je 11—12,000 Mann in Polen einrücken lassen und sich daselbst sessen; Rußland würde sodann genöthigt sein mit der Sprache herauszurücken. Schulenburg meinte, daß Rußland sich mit dem Gedanken trage, die Ukraine zu annectiren. Sollte sich dies bewahrheiten, so könnte auf diese Weise eine Entschädigung für die Kosten des französischen Feldzuges gefunden werden. Preußen würde sich sodann ebenfalls in Polen zu arrondiren suchen, Oesterreich sollte seine Vergrößerung in den Rheingebieten anstreben.

Fürst Reuß theilte den Inhalt dieses Gesprächs in einem Schreiben vom 22. Mai 1792 an Spielmann mit. Der preußische Minister hatte dies ausdrücklich gewünscht und wiederholt ersucht, in der officiellen Depesche kein Wort zu erwähnen. Schon am 29. Mai antwortete Spielmann. Er stimmt in einem Punkte mit dem Grasen Schulenburg überein. Wenn Rußland wirklich beabsichtige, sich auf Kosten Polens zu vergrößern, wovon man jedoch österreichischer Seits bisher keine Spuren entdeckt habe, so könne es allerdings nur auf Kurland oder die Ukraine abzielen. In diesem Falle sindet er es nur augezeigt, daß Preußen auch nach dieser Richtung seine Verzgrößerung suche, Oesterreich werde dem dortigen Hose jede Verzgrößerung "ohne allen Neid, ohne alle Jalousie und mit wahrer freundschaftlicher Bereitwilligkeit gönnen und befördern helsen".

Allein der österreichischer Staatsmann wies eine jede Entschädigung Desterreichs am Rhein zurück. Denn eine Vergrößerung ohne Arrondirung sei zu nichts nut. Auch sei der Besitz dieses Gesbietes ein sehr precairer und Desterreich würde dadurch die Gehässigkeit, sich auf Unkosten Frankreichs vergrößert zu haben, allein auf sich laden. Jur Arrondirung der österreichischen Niederlande sei allerbings die Erwerbung des französischen Flanderns und Hennegaus sehr wünschenswerth, aber die Eroberung dieser Gebiete unterliege großen

Schwierigkeiten. Spielmann schlug den Austausch der Niederlande gegen Baiern als einzige Basis zur Unterhandlung vor. Er wisse wohl, daß dieser Gedanke unter Herzberg mit einem Anathem belegt worden sei und eine Chimäre bleiben werde, wenn die gegenswärtigen Minister denselben mit der Herzbergischen Brille ansehen; allein die Berhältnisse hätten sich der Art gründlich geändert und er habe so viel Bertrauen in die Einsicht, Billigkeit und Rechtschaffenheit des Ministers, daß vielleicht nur ein halber Tag nothwendig sein dürfte, um in einer mündlichen Unterredung die volle gegenseitige Ueberzeugung zu bewirken, daß ein derartiger Austausch keinerlei Nachtheile für Preußen zur Folge haben werde.

Auch mit der von Schulenburg vorgeschlagenen Art und Weise des Vorganges war Spielmann nicht einverstanden. Die Pression, welche auf Katharina ausgeübt werden sollte, war nicht nach seinem Geschmack. Alles, was immer einem directen oder indirecten Zwange gleichsieht, revoltirt nach seiner Meinung die Raiserin. vor, sich zunächst gegenseitig über alle in Betracht kommenden Punkte zu einigen, sodann aber mit aller Offenherzigkeit sich mit dem ganzen Plan an die Kaiserin zu wenden und ihre Theilnahme zu verlangen. Schließlich sucht Spielmann alle etwaigen Bedenken gegen ein der= artiges Vorgehen von vornherein zu widerlegen. Unmöglich könne die Raiserin einer Entschädigung überhaupt entgegen sein, da der ganze Krieg boch von Frankreich in ganz ungerechtfertigter Weise provocirt worden sei. Dem Austausche der Niederlande gegen Baiern habe sich die Kaiserin seiner Zeit nicht abgeneigt gezeigt. Giner Ent= schädigung Preußens werde sie gewiß zustimmen, wenn diese von Desterreich befürwortet werde, und wenn diese in Polen gesucht werde, so sei dies im Grunde der russischen Hauspolitik gemäß, welche darin bestehe, Polen auf den thunlichsten Grad der Nullität herabzudrücken.

Um 4. Juni antwortet Reuß: Schulenburg sei von dem Verstrauen und der Freimüthigkeit Spielmann's ganz "gerührt und dankbar durchdrungen". "So aufrichtig", sagte Schulenburg, "haben wohl noch nie Minister zweier Höfe gegen einander gehandelt, als Baron Spielsmann und ich; so muß es aber sein, wenn wir gute Sachen machen wollen, und so wollen wir auch gegen einander bleiben". Er erstlärte sich auch mit allen Vorschlägen einverstanden. Die Zusammens

tunft mit Spielmann wünschte er nicht zu kurz, wenigstens möge sie einige Tage dauern, um die Sache recht gründlich abzumachen. Auch über das von Preußen ins Auge gefaßte Entschädigungsobject äußerte er sich vorläufig, daß man jene Theile von Polen ins Auge fasse, welche zwischen Preußen und Schlesien liegen; die Größe des Ge-bietes müsse man nach den Absichten des russischen Hoses abmessen.

Am 9. Juni berichtet Reuß, daß der König, dem Schulenburg Bericht erstattet, sich vollkommen einverstanden erklärt habe. Er sei gerne bereit, bei den Verhandlungen mit dem Herzoge von Zweisbrücken seine dons offices anzuwenden; einen Zwang auszuüben könne er sich nicht entschließen, um ein einmal gegebenes Wort nicht zu brechen. Graf Schulenburg wünsche nunmehr die ganze Ansgelegenheit ministerialiter zu behandeln.

Die beiden Schreiben vom 4. und 9. Juni kamen Spielmann am 18. Juni zu. "In Mitte unserer ungarischen Schnurrbärte und obruirt von den Landtagsgeschäften", antwortete Spielmann am 22. Juni, sinde er nur Zeit seine innerste Herzensfreude auszudrücken, daß Graf Schulenburg seine cordialen, aufrichtigen Aeußerungen des Beifalls gewürdigt und mit gleicher Offenherzigkeit belohnt habe. Nach seiner Ankunft in Wien, was künftige Woche der Fall sein werde, würde er nicht ermangeln, das Geschäft bestens zu betreiben.

Fürst Kaunit hatte bisher von diesen vorläufigen Besprechungen durchaus keine Kunde. Der Erste, der ihm Mittheilung hierüber machte, war Spielmann selbst. Kaunit wies die ganze Sache von sich. Franz II. sah sich genöthigt, den Staatskanzler aufzufordern, dieselbe in Behandlung zu nehmen. Noch vor seiner Abreise nach Frankfurt zur Kaiserkrönung wünschte er die Angelegenheit durchberathen, um bei der Zusammenkunft mit dem Könige von Preußen den Plan berichtigen zu können.

Raunit beharrte bei seinem Widerspruche. Er lehnte es ab, an dem ganzen Geschäft Antheil zu nehmen, um nicht gegen seine Ueberzeugung durch einen solchen Schritt sein Ministerium zu endigen. Zur Motivirung seiner Ansicht schloß er seinem Schreiben an den Kaiser ein Schriftstick bei, betitelt: "Unvorgreisliche Betrachtungen über den Vorschlag des Grafen von Schulenburg".

Es ist das letzte größere Actenstück, welches er während seiner activen Stellung als Staatskanzler ausarbeitete.

Sein Entschluß, den Staatsdienst zu verlassen und die Erledigung dieser Frage andern Händen zu überlassen, scheint damals zur Reise gediehen zu sein. Er wartete nur die Rückehr des Kaisers aus Franksurt ab, um sein Demissionsgesuch zu überreichen. Franz ermangelte nicht Alles anzuwenden, um den greisen Fürsten von seinem Vorhaben abzubringen. Vergebens. Kaunit schied aus dem Staatsdienste; Cobenzl, der bisherige Vicekanzler, erhielt die Leitung der Seschäfte.

### IV.

Auf Grundlage dieser Borverhandlungen fanden die Conferenzen Sie wurden in den Julitagen des Jahres 1792 zu Mainz statt. abgehalten. Zunächst suchte man sich über einige allgemeine Grund= fate zu verständigen. Principiell wurde "vollständige Gleichheit der Bortheile" anerkannt. Diese Gleichheit muffe sowohl auf die Arron= dirung als auch auf den innern Werth der beiderseitigen Entschädi= gungsgegenstände Bezug haben. Wenn Desterreich durch den Austausch der baierschen Lande für die niederländischen Provinzen eine Einbuße an seinen jährlichen Ginnahmen erleiden sollte, muffe dies= falls irgend eine Ausgleichung auf die eine oder andere Art statt finden. Sollte für Oesterreich bei den späteren Berhandlungen ein vollkommen entsprechendes Aequivalent nicht gefunden werden, so musse Preußen auf die beabsichtigten Erwerbungen in Polen Ver= sicht leisten, und beiden Mächten, Oesterreich und Preußen nämlich, bliebe nichts anderes übrig, als sich mit einer von Frankreich zu fordernden Geldentschädigung zu begnügen.

Braf Schulenburg stimmte diesen Grundsätzen vollständig bei; nur machte er darauf aufmerksam, daß Oesterreich nach der Erwerbung Baierns durch Verbesserung der ungemein schlechten Verwaltung eine Steigerung der Einnahmen leicht werde erlangen können.

Bei der weiteren Berathung, auf welche Weise eventuell für Oesterreich eine weitere Entschädigung zu fordern sei, wiesen der Vicekanzler Cobenzl und der Referendar Spielmann auf die beiden

Markgrafthümer Ansbach und Baireuth hin. Dieje Proposition wurde von dem Grafen Schulenburg unter dem Vorwande abgelehnt, daß der König auf diese uralten Stammlande des Hauses Brandenburg einen vorzüglichen Werth lege und sich daher zur Abtretung derselben nimmermehr entschließen werde. Der Widerspruch des preußischen Ministers war jedoch kein so entschiedener, daß in Folge desselben die Berhandlung mare abgebrochen worden. Die österreichischen Staatsmänner betonten nämlich wiederholt, daß es einen andern "convenablen Ausgleichsweg" nicht gebe, "wenn die Abneigung des Rönigs gegen die geforderte Abtretung unüberwindlich mare". Schulen= burg fragte nun, worin die Erwerbung Preugens in Polen zu besteben hätte, falls sich ber Rönig bennoch zur Abtretung entschließe, und als ihn Cobenzl und Spielmann aufforderten, die Ansprüche Preußens zu präcisiren, forderte er die Palatinate Posen, Bojarien, Ralisch, nebst einem schmalen Strich in Sieradien bis zum Flüßchen Progna.

Ein entscheibendes Resultat hatte die Conferenz zu Mainz nicht. Von beiden Seiten wurden die wechselseitigen Aeußerungen ad referendum genommen, zugleich aber beschlossen, daß die weitern Verhandlungen ministerialiter einzuleiten seien 1).

Erst einige Wochen später wußte man in Wien, daß Friedrich Wilhelm zu einer Abtretung Baireuths und Ansbachs sich nicht entschließen könne und wolle. Fürst Reuß, der österreichische Sesandte in Berlin, fügte aber am Schlusse der Depesche, in welcher er über die ihm Seitens der preußischen Minister gemachten Mittheilungen berichtete, hinzu: wenn indessen der König zu dem Entschluß beswogen werden könnte, sich mit dem Gedanken der Abtretung der Markgrafthümer zu befreunden, so wäre es nur für den Fall und Zeitspunkt, daß er dieselben bei dem dereinstigen Erlöschen der männslichen Linie der kursächsischen Häuser gegen die Lausitz austauschen könnte. Es ist jedoch aus der Depesche nicht ersichtlich, ob dies blos

<sup>1)</sup> Hiernach ist Sybel zu berichtigen, welcher der Ansicht ist, daß die Berhandlungen gänzlich abgebrochen worden seien. Der obigen Darstellung liegt ein Conferenzprotokoll vom 21. Juli 1792 zu Grunde.

eine Muthmaßung des Gesandten sei, oder auf einer Andeutung der preußischen Minister beruhe.

Unter den Wiener Staatsmännern war insbesondere Baron Spielmann auf die Erwerbung von Ansbach und Baireuth für Desterreich versessen; bald nach dem Einlangen des Reuß'schen Bezichtes sprach er sich über den Stand der Dinge schriftlich aus.

Am 3. und 7. September — nicht wie Sybel meint am 5. beschäftigte sich die Minister=Conferenz mit der Erörterung der Frage. Unwesend waren: der erste Obersthofmeister Fürst Starhemberg, Feld= marschall von Lascy, der Oberstfämmerer von Rosenberg, der Con= ferenzminister Cobenzl, der Referendar Spielmann. Als Protokoll= führer fungirte Collenbach. Der Beschluß der Conferenz lautete da= hin, auf der Abtretung von Ansbach und Baireuth "als Zulage" für den bairischen Austausch zu beharren; jedoch sei damit der An= trag zu verbinden, daß Se. Majestät sich gefallen lassen würden, den geheimen Artikel des Allianztractats vom 7. Febr. 1792 bezüglich eines eventuellen Arrangements über die Lausit bei dieser Gelegen= heit ausdrücklich dahin zu bestimmen, daß wenn Preußen in die Abtretung der Markgrafthümer willigte, bei einem dereinstigen Rückfall der Lausit an Desterreich dieses bereit sei, einen schon jett zu be= stimmenden Theil an Preußen abzugeben. Nur mußte sich dieses anheischig machen, eine verhältnismäßige Quote von jenen Geld= zahlungen zu übernehmen, die nach dem erfolgten Rückfalle der Laufit den weiblichen Erben des Aurfürsten Johann Georg von Sachsen zu leisten sein werden. Ueber das Maß dieses an Preußen abzutre= tenden Theils einigte sich die Conferenz daß "derselbe freigebig auszumessen wäre und eigentlich in demjenigen, mas die Sicherheits= convenienz des preußischen Hofes wesentlich verlangen könne, zu bestehen hätte". Es wurde dem Feldmarschall Lasch überlassen, hierüber einen Antrag zu stellen.

Sollte aber Preußen durchaus nicht einwilligen wollen, die Markgrafthümer an Oesterreich zu überlassen, so wären wohl die Unterhandlungen auf Basis des Umtausches der Niederlande gegen Baiern weiter zu führen; aber Preußen müßte sich eine verhältnißmäßige Beschräntung seiner beabsichtigten polnischen Erwerbung gefallen lassen. Denn man ging von der Ansicht aus, daß Preußen sich mit einer Geldentschädigung nicht begnügen werde; man befürch= tete, daß im Falle man einer Gebietsvergrößerung desselben nach polnischer Seite nicht zustimme, ein Bruch mit Preußen die un= mittelbare Folge sein würde, und dieser Eventualität wünschten die Staatsmänner Oesterreichs denn doch vorzubeugen.

Die Conferenz stellte übrigens noch eine andere Alternative auf. Oesterreich sollte auf die fränkischen Gebiete verzichten, im Falle die Abneigung Preußens dieselben abzutreten nicht zu überwinden sei, wenn ein "anständiges Surrogat" gefunden werden könnte.

So weit herrschte Einstimmigkeit. Nur bei der Frage, wo dies "anständige Surrogat" zu suchen, traten differirende Ansichten hervor. Rosenberg sprach sich für den elsassischen Sundgau auß; der Raiser eliminirte sogleich die Berücksichtigung dieses Gebietes und wies auf den Galizien benachbarten Theil Polens als auf das einzig anstänsige Entschädigungsobject hin.

Endlich aber faßte man auch den schlimmsten Fall ins Auge, daß diese polnische Erwerbung nicht durchzusezen wäre. Dann sollte es bei dem einfachen Umtausche Baierns gegen die Niederlande sein Bewenden haben und Preußen müßte sich eine Verkürzung seiner Er= werbung in Polen gefallen lassen. Denn nur dies entspreche dem Grundsaße der Billigkeit.

Wie aber wenn das Tauschproject nicht zu Stande käme? Auch für diesen Fall wurde vorgesorgt: es hätte dann natürlich eine jede Erwerbung Preußens in Polen zu unterbleiben. Da aber anzunehmen sei, daß Rußland und Preußen nicht so lange warten würden, bis die Verhandlungen mit Vaiern dem Abschlusse zugeführt sein würden, so sollte Oesterreich einen großen dem ganzen preußischen Loose gleichkommenden District in Polen interimistisch besehen, um für den Fall des Scheiterns des Austausches der Vergrößerung Rußlands und Preußens das Gleichgewicht zu halten. Die Gewissensstrupel einzelner Mitglieder, die in einer abermaligen Zerstücklung Polens eine "Unbilligkeit" sahen, wurden damit beschwichtigt: "die Unterhandlung und Ausführung seien der Art zu leiten, daß der österreichische Hof keineswegs als der Wotor der Sache, sondern als Nachahmer der russisschen und preußischen Vorgänge erscheine".

Kaunit betheiligte sich an diesen Verhandlungen nicht. Der Raiser bat ihn um seine Ansicht; er antwortete in einem vom 10. Sept. 1792 datirten Schreiben, welches schon dadurch von Interesse ist, daß es das letzte von dem Staatskanzler herrührende größere politische Actenstück zu sein scheint. Er deutete mit Klarheit an, daß alle Bestrebungen im Sande verlausen würden. Er zweiselte an der Zustimmung des Kurfürsten zu dem Tauschgeschäft, er sah Schwierigkeiten in der Eroberung und Beibehaltung eines französischen Landestheils. Er bezeichnete es als das Ende vom Liede, daß zuletzt nichts übrig bleiben werde, als in eine Theilung Polens einzuwilligen, um Oesterreich auf das Niveau der beiden Allierten zu bringen, und wünscht schließlich den Personen, welche der Kaiser mit der Unterhandlung betraue, sowie den Führern der Armee recht viel Glück.

## Beilagen.

I.

Leopold an Kaunit 20. Mai 1791.

Mon l'rince! Je vous renvois ci-joints les différents papiers que vous m'avez remis. La revolution survenue en Pologne est bien extraordinaire; il est probable que toute la nation n'y acquiescera point, et il faudra voir ce que la Russie en dira, car pour la Cour de Berlin probablement elle est sous main d'accord avec le Roi de Pologne, et a la projet de faire marier la Princesse de Saxe avec le second fils du Roi de Prusse. L'occasion de cette revolution pourra être bonne pour accorder quelque facilités en Galicie et y attirer une bonne partie des meilleurs familles de la noblesse mécontente en Pologne.

Quant à la déclaration donnée par l'Ambassadeur de France à Vienne au nom du Roi, elle est bien extraordinaire tant pour les phrases, que pour les principes qu'elle contient. Je souhaiterois de savoir de vous, mon Prince, la réponse que vous croyez qu'on doive y faire; car le Roi de Sardaigne à ce qu'on dit, ne l'a point acceptée, et a même renvoyé l'Ambassadeur.

Quant à vos papiers relativement à la mission de Milord Elgin, je les ai vu avec bien du plaisir et suis d'accord entièrement avec vous dans les principes. Et quoiqu'il semble que les propositions de l'Angleterre soient dictées par la necessité des circonstances, je crois pourtant qu'on en pourra tirer bon parti, en les combinant avec tout ce que je vous ai deja écrit sur les propositions de Milord Elgin et celles que Mr. de Bischofswerder a faites à Vienne.

Je vous renvois également la lettre du Comte de Mercy, aussi bien que la lettre confidentielle qu'il m'a écrite relativement aux affaires de France. Le Comte d'Artois est venu me trouver ici à Mantoue ou je suis présentement. Il a tenu plusieurs conférences avec moi, dans les quelles il a toujours paru fort pressé de hâter une contrerevolution en France, et de se mettre à la J'ai taché de lui en faire concevoir tout le danger et de moderer son ardeur. Il a convenu avec moi, qu'il ne falloit rien tenter, ni rien faire sans un préalable concert entre toutes les Puissances, mais surtout de l'Espagne, du Roi de Sardaigne et de l'Empire, et sans qu'on soit assuré que l'Angleterre et la Prusse ne s'y opposeront point. Qu'il faut être assuré préalablement de la volonté du Roi de France même et qu'un manifeste de la part de l'Espagne et de toute la maison de Bourbon doit précéder toute démarche.

Le comte d'Artois m'a fait voir différentes lettres et commissions qui lui etaient venues de la part du Roi et de Madame Elisabeth par Mr. de Ducfort envoyé exprès de Paris, pour le presser d'agir d'accord en tout avec moi pour sauver le Roi de la cruelle situation dans la quelle il sa trouvoit. J'ai taché de moderer la vivacité du Comte d'Artois et de le persuader et enfin de l'engager à mettre par écrit tous les points qu'il demandoit à fixer, et il me les a remis. Je vous les envois en copie ci-joints, ainsi que les décisions que je lui ai données sur chaque article et que vous trouverez marquées en marge. Par ce mémoire vous verrez les intentions du Comte d'Artois et ses projets, et par mes

réponses vous verrez comment j'ai taché de le retenir, et il m'a promis qu'il ne fera rien sans mon aveu et consentement.

En conséquence des réponses que j'ai données à ce mémoire, vous verrez mes intentions sur cette affaire, qui sont en général de secourir, autant qu'il sera en mon pouvoir, le Roi et la Reine de France, dans le cas qu'ils puissent s'évader et se sauver de Paris, et après qu'ils auront protesté formellement contre tout ce qui a été fait et qu'ils ont approuvé jusqu'à présent par force; et qu'ils auront appellé à eux à leurs secours leurs fideles sujets et alliés, et reclamé particulièrement le mien comme leur allié et parent; que hors de ce cas, je suis intentionné de n'agir envers la France, ni avec mes trouppes que j'ai aux Pays Bas, ni avec aucun manifeste ou declaration; au moins qu'on agisse en tout préalablement de concert avec l'Espagne, le Roi de Sardaigne et l'Empire et qu'on soit assuré que la Prusse et l'Angleterre n'empêcheront point, et que l'Espagne par un manifeste public et formel ait préalablement déclaré ses intentions. Que je crois, qu'un pareil concert seroit utile et l'unique moyen de sauver le Roi et la Reine et d'empêcher la propagation du systeme françois dans les autres pays, que pour cela il faudroit convenir avec les Cours interessées et surmentionnées d'un concert et des mesures à tenir pour agir tous en même temps et conformement en faveur du Roi. En conséquence de ces maximes et des points que vous trouverez établis dans mes réponses au papier du Comte d'Artois, il sera necessaire d'expedier un Courrier en Espagne pour faire part à cette Cour de mes intentions, et la faire déclarer sur ses intentions relatives aux affaires de France et le concert à former avec moi en conséquence, si elle veut faire un manifeste ou non, et quelle marche elle compte de tenir dans cette affaire. Des démarches pareilles doivent être faites à Turin pour faire déclarer le Roi sur ses véritables intentions.

Il faudra charger également le Prince de Reuss à Berlin pour en porter au Roi et à Mr. Bischofswerder pour leur communiquer mes idées sur cet objet et pour savoir quelles sont les intentions de la Cour de Berlin, et se dépêcher pour prévenir sourtout tant en Espagne qu'à Berlin les interprétations que le Comte d'Artois pourroit y faire donner sur mes intentions, par ses Emissaires et par les Courriers qu'il expédiéroit, différentes peut-être de la verité.

Vous expedierez pareillement un Courier au Comte de Mercy pour l'instruire pleinement et à fond de mes intentions pour tous les cas possibles, afin que pour le cas que le Roi et la Reine puissent s'évader de Paris, il puisse leur offrir l'appui et le secours de mes trouppes, et les faire marcher à leur secours dans le cas qu'ils les demandent, et que, hors de ce cas, à la réserve d'approcher mes trouppes vers les confins de la France, surtout du côté du Hainaut après l'inauguration, s'il croit que les circonstances des Pays-Bas peuvent le permettre, il ne fasse aucune autre démarche, et modère et tienne en frein la trop grande vivacité du Comte d'Artois, qui dans peu compte de se porter dans le voisinage des Pays-Bas, et que j'ai addressé au Comte de Mercy pour qu'il puisse le retenir plus aisement.

Enfin vous donnerez les ordres au Departement des finances pour cautionner dans les formes de ma part un emprunt que le Comte d'Artois va faire d'un million et cinq cent mille livres de France avec la Maison Hope d'Amsterdam, et de cinq cent mille livres avec celle de Betmann à Francfort. Ceci ne devant être qu'un simple cautionnement pour la sureté d'un emprunt, je puis le faire d'autant plus aisement, que j'ai des suretés plus que suffisantes en mains. Vous informerez en même tems le Comte de Mercy de ce cautionnement.

Quant aux demandes que le Roi de France a fait faire par Mr. de Breteuil, le mouvement ordonné des trouppes aux Pays-Bas les satisfait en partie. Quant à la demande de 15 millions, il faudra la dechirer de bonne façon, puis qu'elle n'est pas exécutable, mais le Comte d'Artois m'a fait voir, qu'il a des fonds pour la valeur de cinq millions dans la Flandre françoise, qu'il laisseroit à la disposition du Roi, quand il seroit parti de Paris, ce que vous pourrez faire savoir confidemment au Comte de Mercy.

Quant aux affaires entre les Princes d'Empire et la France, il faudra pousser cette affaire en Empire selon les voyes legales et constitutionelles, et selon ce que je suis obligé comme Empereur et Chef de l'Empire pour en soutenir les droits.

Le Comte d'Artois est parti d'ici pour Vorms et Coblentz, et comme il ne tardera pas, vu son impatience naturelle, à envoyer des personnes de sa suite en Espagne et à Berlin, il est essentiel que vous pressiez l'envoi du Courrier en Espagne, que vous pourriez faire passer par Milan, afin que je puisse en voir les expéditions, avec une minute de lettre à écrire par moi au Roi d'Espagne que j'expédierai en même tems, et les instructions au Prince de Reuss et au Comte de Mercy pressent également pour éviter les sinistres impressions que la trop grande vivacité du Comte d'Artois pourroit produire, dont vous verrez les traces et les idées dans tous les points de son mémoire.

Le Comte d'Artois a renvoyé Mr. de Ducfort au Roi avec le memoire, dont je vous envois la copie ci-jointe et que j'ai corrigé en bien de parties. Cette pièce pourtant ainsi que les articles que le Comte d'Artois m'a données sont fort secrettes et je vous prie de les garder pour vous seul et le Baron Spielmann, si vous croyez de les lui communiquer. Vous verrez par tout ceci, que le Comte d'Artois a des idees romanesques et voit tout en favorable et beau. Surtout le nombre des trouppes qu'il espère d'avoir d'Empire, des Suisses et du Roi de Sardaigne. Pour moi je crois, qu'avec toute la bonne volonté possible on ne peut pas plus faire pour le Roi, que ce que je propose.

Je vous prie, mon Prince, de donner tous les ordres necessaires pour ces expeditions, et d'être persuadé de toute mon estime et attachement, avec le quel je suis

Mantoue le 20. Mai 1791. Votre tres affectionné Leopold.

P. S. je vous prie, mon Prince, d'envoyer au Comte de Mercy la lettre ci-jointe que je lui écris, par le courrier que vous lui expedierez.

### II.

Leopold an Kaunit 30. August 1791.

Mon cher Prince. Etant revenu ce Matin à Prague de ma tramée à Pillnitz en bonne santé, je n'ai pas voulu manquer de vous en donner part tout de suite. J'ai été reçu on ne peut pas mieux, bien fêté, tant par l'Electeur que par toute sa famille, et ne saurois assez me louer de l'Amitié, cordialité et confiance que l'Electeur en particulier m'a temoigné, et avec la quelle il ma parlé de toutes les affaires. Le Roi de Prusse a été on ne peut pas plus franc, cordial et honnête envers moi. Il me paroit pleinement persuadé et convaincu de l'utilité de l'Alliance et la désiroit sincèrement et de bonne foi. Il m'a temoigné de la confiance. Il paroit que son intention et désir est d'être bien avec tous les voisins, et de ne désirer que la paix et la tranquillité. — Le Comte d'Artois qui s'y est trouvé avec Mr. Flachsland, Polignac, Esterhazi, Rohl, Bouillé, Nassau et deux Ecarts, a terriblement insisté pour engager le Roi de Prusse et moi d'accepter tous les points, dont il avoit parlé a Vienne-Verona et qu'il nous avoit communiqué également.

Quoiqu'on ait taché par le moyen du Prince Hohenlohe au service du Roi de Prusse, qui desireroit un commandement, d'engager le roi a envoyer des troupes, pour se mêler des affaires de France, ils ne l'ont point obtenu, et nous sommes uniquement convenu de donner au Comte d'Artois une réponse aux points qu'il nous avoit proposés, et une déclaration signée, par le Roi et par moi, dont je vous envois la copie ci-jointe et qui comme vous verrez se rapporte quant à l'essentiel à mon premier projet de déclaration envoyé aux Cours: par les clauses qui y sont ajoutées nous avons empêché tout le mauvais usage que le Comte d'Artois pourroit vouloir en faire. Je compte partir vers Coblence, et je souhaite qu'il ne se porte point à quelque démarche ulterieurement imprudente; son intention étant toujours de tâcher à engager les Cours à quelques démarches qui les obligent ensuite à les soutenir, pour les forcer à agir, s'emparer de l'Alsace et s'y etablir. me rapporte au reste à ce que le referendaire Spielmann vous dira. Je suis avec la plus parfaite considération

Prague le 30. Aout 1791.

Votre très affectionné Leopold.

### III.

Franz an Kaunit 21. Juni 1792. Lieber Fürst Kaunit! Aus der Original-Anlage werden Sie umstaatsreserendarius Spielmann zugekommen ist. Da Graf Schulenburg ausbrücklich verlanget hat, daß die ganze Sache nur zwischen ihm und dem Reserendarius bleiben solle, bis es Zeit wäre sie ministerialiter einzuleiten, so hat der letztere mit Meinem Vorwissen, und unter Meiner Genehmigung noch in der Nacht vor seiner Abreise nach Ofen die nebenstommende Antwort an den Fürsten Reuß erlassen, und nun hierauf laut der weiteren Original=Beylagen die Rückäußerung des Grafen Schulensburg erhalten.

Da die höchste Erwünschlichteit des in der Frage stehenden Austausches unter der Regierung Meines höchsteeligen Herrn Ontels einsstimmig anerkannt worden, solcher aber damals leider nicht durchgesetet werden konnte, so wäre es in der That für das größte Glück des Staates anzusehen, wenn dieser in allem Anbetracht so wichtige Endzweck nun mit Einwilligung und gutächtlicher Besörderung des Berliner Hoses zu erreichen stünde. Mich würde es insonderheit freuen, wenn auch die Bewirkung dieses allerwesentlichsten Dienstes für den Staat Ihrem ruhms vollen Ministerio noch vorbehalten sein sollte, und ich ersuche Sie daher Alles in ungefäumte reistiche Ueberlegung zu nehmen, und dergestalt vorzubereiten, daß Ich vor meiner Abreise nach Frankfurt, und während Meiner nach der Kaiserkrönung bevorstehenden Entrevue mit dem König in Preußen in Stand gesetzt werde, den ganzen dießfälligen Plan zu berichtigen.

Dem Staats=Referendarius habe Ich inzwischen befohlen dem Fürsten Reuß zu antworten, daß er nach dem Verlangen des Grafen Schulensburg die ganze Sache in den ministeriellen Weg bereits eingeleitet habe, durch welchen Mir das Nöthige vorgeleget, und sodann mit dem Berliner Hofe Alles in freundschaftlichem Vertrauen concertirt werden würde.

Ofen den 21. Juny 1792.

Franz.

## IV.

Raunit an Franz 25. Juni 1792.

Allergnädigster König und Herr!

In der gehorsamsten Beilage werden E. M. zu erseben geruhen, welcher gestalt ich die mir nunmehr von E. M. gütigst mitgetheilte geheime

Correspondenz beurtheile, jedoch wird Alles von Dero eigenen klugen Einsticht und Entscheidung abhangen, nur muß ich mir erbitten an dem ganzen Geschäft keinen Theil zu nehmen, um nicht gegen meine Ueberscugung durch einen solchen Schritt mein Ministerium zu endigen.

Ich verharre in vollkommenster Unterwürfigkeit

Wien den 25. Juni 1792.

Raunit R.

# Beiliegend:

Unvorgreifliche Betrachtungen über den Vorschlag des Grafen von Schulenburg.

Bum Vortrage ad 25. Juni 1792.

Invorderst ist der — in so vielerlen Wege höchst bedenkliche Vorsichlag des Grafen Schulenburg auf eine pure Supposition gegründet, deren existenz nicht constiret, ja vielmehr sehr zweiselhaft ist.

An und für sich selbst aber ist solcher beleidigend für den hie= sigen Hof

In Ansehung Polens unverantwortlich und

In seiner Ausführung eine Chimere.

Für den hiesigen Hof beleidigend: weil selber so viele Beweise seiner Einsicht und Rechtschaffenheit gegeben hat, daß man sich nach meinem dafür halten nicht hätte erlauben sollen demselben einen solchen Vorschlag vorzulegen.

In Ansehung Pohlens unverantwortlich: Weil es sich mit Recht und Billigkeit so wie mit Rechtschaffenheit nicht vereinbaren läßt, einem freyen und unabhängigen Staat zuzumuthen nicht nur seiner Constitution zu entsagen, sondern sogar noch verschiedene Provinzen seines Reiches der guten Convenienz fremder Staaten aufzuopfern, dem juri gentium zuwider und gegen alle existirende sowohl ältere auch noch so neuere und Verbindlichkeiten, und endlich

Ist die Ausführung des ganzen Vorschlages eine Chimere.

- 1. Weil derselbe so wie er vorgelegt worden, ganz unannehmlich ist.
- 2. Weil die Einwilligung des Hauses Bayern und Pfalz wenigstens sehr zweifelhaft ist.
- 3. Weil dem Recht die Niederlande vertauschen zu können erst novissime förmlich entsaget worden ist, und die Seepuissancen sich dem= selben vermuthlich und mit Recht widersetzen würden, sowohl dieserwegen als weil Ihnen nicht gleichgültig sein kann, einen ganz unmächtigen

ober einen mächtigen Suverain in den Niederlanden zu haben, welcher allein im Stande sein kann eine Revolution daselbst zu verhindern, und damit die Nachahmung in den sieben vereinigten Provinzen abzuwenden. Zu dem kömmt noch, daß sich gar keine Reciprocität in den Ausfüherungsmitteln vorsindet, weil

- 1. der Austausch von Bayern von der freywilligen Einwilligung und dem zweiselhaften Ausschlag des Weges der Negociation abhangen soll, Preußen hingegen einverständlich mit Rußland sich von einem Augenblick zum andern in den wirklichen Besitz seiner neuen Acquisitionen in Pohlen setzen könnte, ohne daß wir es zu verhindern im Stande wären.
- 2. Weil gegen unsere Einwilligung zu einer so ansehnlichen Bers größerung des preußischen Hoses, welche zureichend ist, um dieselbe zu versichern, Preußen, welches sich keinen Scrupel macht Pohlen einiger seiner Provinzen zu berauben, hingegen Bedenken trägt, den Kurfürsten von Bayern und den Herzog von Zweybrücken durch so ernsthafte Zusteden als erforderlich wäre zu ihrer beiderseitigen Einwilligung zu bewegen.
- 3ch ersehe dahero ben diesem ganzen Betragen nichts als Habsucht und politische Grundsätze, welche für zukünstige Zeiten sehr wenig Ver= trauen einflößen können, und damit wenig Gutes versprechen.

Eine dergleichen politische Moralität ist nicht nach meinen Grunds
jähen, und sollte dahero von einer großen Macht, welche sich zu schähen weiß, und den Werth Ihres guten Namens anerkennt, nimmermehr ansgenommen werden.

Nach meinen Begriffen sollte man also ben ganzen Vorschlag fallen zu machen sich bestreben, weil nimmermehr aus einer schlechten Sache was gutes werden kann: es ist also nach der dermaligen Lage der Sachen mein einziger Wunsch und meine einzige Hoffnung, daß nichts daraus werden kann noch wird, und wird sich folglich meines Ermessens sorgsfältig zu hüten sein, daß man sich nicht weiter einlasse, und eben so uns nüt als verkleinerlich compromittire.

#### V.

Franz an Kaunit 29. Juni 1792.

Lieber Fürst Raunit! Ich erkenne wiederholt Ihre gute Gesinnungen für Meine Person, und wie Sie in allen Gelegenheiten stäts auf mein bestes besorget sind.

Graf Schulenburg hat nur Anfangs en particulier an Spielmann geschrieben, welcher selbem auf gleiche Art geantwortet. Nun wünschet Schulenburg, daß dieser von ihm gemachte Antrag ministerialiter möchte behandelt werden. Dieses brauchet sicher viele und große Ueberlegung, dann eben so viele Vorsicht. Ich bin weit entfernt hierin voreilig zu Werk zu gehen, noch in Etwas einzulassen, so Meiner Ehre nachtheilig ober von übeln Folgen sein könnte.

Wien ben 29. Juny 1792.

Franz.

## VI.

Raunit an Franz 2. August 1792.

Vienne le 2. Août 1792.

Sire!

Votre Majesté se rétrouvant enfin heureusement de retour dans ses Etats, je crois ne pas pouvoir différer plus long-tems une démarche, que je regarde comme un devoir. Le bon citoyen doit ses services à sa patrie tant et aussi long-tems, qu'ils peuvent lui être utiles, mais il lui doit aussi, et se doit en même-tems à lui même, de ne pas se permettre de continuer à occuper des places dont il sent n'être plus dans le cas de pouvoir faire les fonctions convenablement. J'ai satisfait, ce me semble, complettement à la premiere partie de ces devoirs, mais il me reste de satisfaire également à la seconde, et en conséquence je supplie V. M. de vouloir bien m'accorder ma retraite d'un ministère de cinquante ans, pendant les quels j'ai tâché au moins de bien meriter de l'Etat.

Je compte sur cette marque de bonté de la part de V. M. et dans cette confiance j'ai l'honneur de l'en remercier d'avance avec le plus profond respect.

# VII.

Franz an Kaunit 6. August 1792.

Mon cher Prince! Autant que je désire de Vous complaire et de me prêter avec plaisir à Vos souhaits et même à Votre volonté, je ne puis dans cet moment et au commencement de mon regne me priver de vos bons conseils, ni vous accorder votre demande d'obtenir votre rétraite. Il est notoire que Vous avez, mon cher Prince, rempli les devoirs de bon citoyen par les services marqués et distingués rendus à ma Maison des quels mes ancêtres Vous doivent, et dont je Vous porte la plus vive réconnaissance, et toutes les obbligations possibles. Vous dites que vos services deviennent inutiles, et que vous ne pouvez plus continuer à occuper une place dont Vous n'êtes plus dans le cas de faire les fonctions convénablement. Rendez-Vous justice, Mon Prince, souvenez de votre expérience, des qualités que Vous possedez, du bien que Vous pouvez rendre à la Monarchie et à ma personne; considérez que je viens de commencer mon regne dans les tems bien critiques, où j'ai besoin d'un Ministre expérimenté comme Vous, qui m'aide Joignez en outre au titre de de ses lumières et bons conseils. mon Ministre celui de mon ami. Votre attachement pour ma famille vous fera ceder à mes souhaits de rester avec moi, nous travaillerons à l'avenir ensemble, et tant que Dieu vous conservera nous, nous occuperons du bien général de la Monarchie.

Pour Vous conserver et Vous soulager, je veux tout employer pour Vous rendre votre place aussi commode que possible, je Vous charge d'en faire un plan, et de me le rémettre à mon retour. J'espère que Vous serez convaincu à l'avenir du cas, que je fais de votre Personne ainsi que de toute ma confiance et de la sincère amitié avec la quelle je suis

Prague le 6. Août 1792.

Votre très-affectionné François.

4

#### VIII.

# Raunit an Franz 9. August 1792.

Sire!

La lettre, dont m'a honoré V. M. le 6. du courant, m'a rappellé un trait de la vie du grand et bon Roi Henri IV, qui a dit dans une occasion:

"Que des hommes, comm'il n'étoit guères, savoient oublier leurs "services, mais que c'étoit au Prince à s'en souvenir".

Elle veux bien se rappeller ceux, que j'ai eu le bonheur de

rendre à Sa Maison et à Ses Ancêtres, et cette reminiscence, dont je sens tout le prix, ne peut qu'augmenter considérablement les régrets que j'ai de me trouver dans l'impossibilité de pouvoir persévérer plus long-tems dans un Ministère, dont je sents n'être plus en état de pouvoir remplir les devoirs convenablement, ainsi que j'ai eu l'honneur de l'exposer à V. M, dans une lettre du 2. de ce mois, au moyen de quoi je ne puis que la supplier iterativement et très-instamment, d'avoir la bonté d'accepter la démission de tous mes emplois, et de m'accorder ma rétraite comme une récompense de mes services. Cela n'empêchera pas, que V. M. ne puisse me demander mon avis dans les occasions, et mes opinions auront même en ce cas l'avantage de n'être ni incommodes ni gênantes, parcequ'elles ne seront plus que l'énoncé de la façon de voir et de penser d'un simple particulier, qu' Elle evaluera ce qu'elles pourront Lui paroitre valoir; ce ne seront plus que les conseils d'un ami, puisqu'Elle veut bien m'honorer de ce nom, mais ce seront ceux d'un ami véritable, comme il en est peu.

Je me flatte, que la justice L'engagera à ne pas vouloir, qu'à pure perte pour Elle, je m'expose à celle de quelque réputation et considération, que je puis avoir acquis dans le monde.

En conséquence je crois donc pouvoir me permettre de Lui réitérer la très-humble prière de daigner me octroyer la grâce que je Lui demande comme un preuve des sentimens, dont Elle a la bonté de m'assurer à la fin de Sa gracieuse lettre. Je La supplie en même tems de daigner continuer Son affection au plus ancien des serviteurs de La Maison.

#### IX.

# Franz an Kaunit 19. August 1792.

Mon cher Prince! Comme vous venez d'insister réitérement à resigner la charge de mon Chancelier d'Etat, je me vois forcé bien malgré moi à devoir me prêter à vos instances et à vos souhaits. Je vous accorde donc, mon cher Prince, votre demande, me réservant d'aprés vos offres, que vous voudrez bien continuer

à me donner vos avis, et à vouloir m'aider de vos conseils en Ministre rompu dans les affaires et toujours zélé et attaché au vrai bien de ma Maison. J'y conte, et je donnerai en conséquence les ordres au Vice Chancelier Comte de Cobenzi, de se charger des expeditions courantes et ordinaires, mais en même tems de vous faire le rapport de tout, pour que vous restiez au fil des affaires, et que tout parvienne à votre connaissance. Il sera chargé ainsi que le Referendaire Spielmann de vous faire passer toutes les affaires majeures et de plus grande conséquence sans delai et exception. Après que vous les aurez lues et deliberé, vous aurez la bonté, quand vous le jugerez à propos, de me donner votre avis et opinion, la quelle je me reserve de vous demander aussi dans toutes les affaires importantes pour le bien être de la Monarchie. C'est uniquement, mon cher Prince, pour conservoir vos precieux jours, pour me conserver un Ministre tel que vous, que j'ai cedé à votre demande de vous dispenser du grand fardeau d'une charge, que vous avez portée pendant bien de tems, et avec tant de dignité et réputation.

Je vous prie, mon cher Prince, de rester dans la maison, que vous habitez, de jouir des émolumens attachés à votre charge, de vous servir de toutes les personnes au service de votre chancellerie, ainsi que de vouloir être assuré de toute mon estime de même que de l'amitié et de l'attachement, que je vous ai voué, et avec les quels je ne cesserai d'être

Vienne, ci 19. Août 1792.

Votre très-affectionné François.

#### X.

Réponse du Prince de Kaunitz-Rietberg à la lettre autographe de l'Empereur du 19. Août 1792 de la même date.

Sire!

J'ai été pénétré de la condescendance de V. M. à mes instances réiterées, qu'Elle a daigné m'annoncer en expressions pleines de bonté par La gracieuse lettre autographe en date d'aujourd'hui.

Je Lui en fais mes très-humbles remerciements, je Lui réitère l'offre respectueux de tous les services que je pourrai être encore en état de Lui rendre au moyen de l'execution des ordres qu'Elle se propose de donner au Vice Chancelier Compte de Cobenzl, et au Référendaire du département des affaires étrangères.

Conséquemment à La permission je me servirai de toutes les personnes au service des différents départemens, dont j'ai eu l'honneur d'être le Chef jusqu'à présent.

Je La remercie tres-humblement de tout ce qu' Elle a daigné m'annoncer dans la dernière periode de la lettre, dont Elle m'a honoré, et en conséquence de l'effet, que feront toujours sur un homme de ma façon de penser les marques de la confiance et de l'affection de V. M., j'en sens tout le prix et tâcherai d'en mériter la continuation.

## XII.

Raunit an den Kaiser 10. September 1792 (au sujet du Protocolle des conférences du 3. et 7. Sept.).

J'ignore, si l'on est bien parfaitement assuré du consentement de Mr. l'Electeur Palatin et de l'adhésion de Mr. le Duc de Deux Ponts à l'échange de la Bavière sous des conditions acceptables, mais il me semble, que si l'on n'a pas des certitudes bien positives à cet égard, raison veut que l'on commence par se tirer de toute incertitude sur cette question préalable; que jusque-là on ne fasse. pas un pas en avant, et qu'il seroit même à désirer, que l'on n'eut pas remis sur le tapis une idée alarmante à pure perte, et qui supposant même pour un moment l'acquiescement de la maison Palatine pourra rencontrer encore nombre d'autres obstacles, qu'il sera très-difficile de pouvoir lever. Si tant est qu'ils puissent l'être, comme j'en doute très-fort, ainsi que de la possibilité dans tous les cas de pouvoir faire des acquisitions aux dépends de la France aux quelles, supposé même qu'elles puissent se faire par la voie des armes, vraisemblablement ne consentiront ni l'Espagne ni la grande Bretagne.

Quoiqu'il en soit cependant, ce qu'il y a de bien certain, c'est

qu'en conclusion, supposé que la Russie y consente, le Roi de Prusse cherchera et trouvera en Pologne un dédommagement et autrement l'augmentation de puissance à la quelle il vise, ainsi que celle que voudra se donner la Russie de son coté, et qu'il faudra malgré que nous en ayons, consentir à un nouveau démembrement de la Pologne pour nous remettre de niveau avec nos deux alliés, jurisprudence injustificable sans doute autrement que par la necessité, et en ligne de ce que l'on appelle Politique et équilibre de Puissance.

Pour tout le reste des commissions et négociations dont seront chargées les différentes personnes que Votre Majesté se propose de députer vers le Roi de Prusse, je souhaite beaucoup plus que je ne l'espère, qu'elles puissent avoir des succès désirables et je pense de même à peu pres en conclusion finale de ceux que pourront avoir les opérations des armées combinées.

C'est tout ce que à la hâte je puis avoir l'honneur de dire à Votre Majesté sur ce qu'elle m'a fait l'honneur de me communiquer, en souhaitant de tout mon coeur, que ce que j'y ai vu d'ailleurs ne soit ce qu'on appelle pia desideria.

# Zwei Jahre des siebenjährigen Arieges.

Von

# Theedor Birid.

Arnold Schaefer, Geschichte des siebenjährigen Kriegs. Bd. II. Abth. I. 8. XIV. u. 583 S. Berlin 1870, W. Herg.

Arnold Schaefer's Eigenthümlichkeit und Bedeutung als Ge= schichtschreiber liegt in seinem Werke über bas Demosihenische Zeit= alter fest ausgeprägt vor. Schon hier in der Darstellung eines epochemachenden, nicht weniger in äußern Kriegen als in politischen Intriguen sich bewegenden Kampfes, dessen Vorgänge vorherrschend aus diplomatischen Acten, solchen, wie das Alterthum sie zu bieten vermag, aus der öffentlichen Feder der Parteiführer, aus Briefen, Besetzen und Verträgen zu ermitteln waren, ist es zunächst und vor Allem die Treue der Forschung, welche dem Buche einen blei= benden Werth verleiht. Mit mühevollem Fleiße und kritischer Sorgfalt werden die einzelnen hiftorischen Elemente, wie die Werkftude eines Runftbaues, in allen ihren Besonderheiten und ihrem vollen Umfange zur Klarheit gebracht. Was durch diese Ginzelforschungen als sicheres Ergebniß gewonnen ist, wird mit vorurtheils= losem Sinne und in einer Sprache, welche die Wahrheit in schlichter Form zum Ausdruck bringt, zu einem Ganzen gestaltet; wir erkennen die Fugen, wo der Schriftsteller die lückenhafte Ueberlieferung durch Combination ergänzte. Man erwarte nicht ausführliche der Dar= legung der Situation gewidmete Betrachtungen, Entwickelung histo= rischer oder politischer Ideen, wie sie etwa aus der Herbeiziehung

gleichartiger Berhältnisse in andern Zeiten oder an andern Orten zu gewinnen sind, oder Charafter= und Sittengemälde, in welchen die combinirende Phantasie des Darstellers über die Grenze des Ueber= lieserten hinaus ihre Thätigkeit entfaltet; in unmittelbarem Anschlusse an die begründende Thatsache hebt sich aus derselben der historische Gedanke hervor; man kann der einzelnen Combination, dem abschließenden Gedanken seine Beistimmung versagen: das historische Material bleibt in seinem vollen Werthe. Andere Geschichtschreiber unserer Zeit haben in ihren historischen Compositionen der Forschung und Darstellung ein anderes Ziel gesteckt; die nicht minder vortresse lichen bahnbrechenden Arbeiten, welche die historische Literatur ihnen verdankt, haben es jedoch in der Regel mit einem anders gearteten Stosse zu thun.

In Betreff der Geschichte des siebenjährigen Krieges war es ohne Zweifel der Standpunkt, auf welchem Schaefer die Forschung über den gewichtigen Gegenstand fand, der ihm die in seinem frühern Werke gewählte Behandlungsweise auch hier als die zwecknäßigste erscheinen ließ. Es galt unsere Renntnig über diesen nicht nur für die Entwickelung des preußischen Staates, sondern auch für die des europäischen Staatenspstemes überhaupt so bedeutungsvollen Kampf aus ihrer dermaligen subjectiven Ginseitigkeit zu einer möglichst ob= jectiven Auffassung zu erheben. Diese Ginseitigkeit, wie sie bis zum Anfange der fünfziger Jahre unsers Jahrhunderts den populären und wissenschaftlichen Gesammtbarstellungen jenes Krieges anhaftete, äußerte sich in einem Zwiefachen: in dem Materiale und in der Es gab des Stoffes eine Fülle, man kann sagen eine Ueberfulle, in den Zeugniffen der Theilnehmer und Zeitgenoffen wie in diplomatischen und historischen Actenstücken niedergelegt; aber dieser Stoff war für die einzelnen Momente und Phasen des Ereignisses von ungleichartiger Ausgiebigkeit. Er reichte aus, um in einer nicht kleinen Zahl zum Theil trefflicher Monographieen einzelne Erscheinungen namentlich nach ber militärisch=strategischen Seite hin zur abgerun= beten Rlarheit zu gestalten; es genügte nicht, um Fragen der wichtig= ften Art, etwa über die Ursachen des Rrieges zur Entscheidung zu bringen, ober den Berlauf gewichtiger militärischer Operationen, etwa die Feld= züge Herzog Ferdinand's von Braunschweig, am wenigsten, um die

Wechselwirkungen, welche die oft in geheimer Intrigue geleiteten Berhandlungen der Cabinette auf den Gang der militärischen Unter= nehmungen und wiederum diejenigen, welche die militärischen Erfolge auf jene Verhandlungen ausübten, deutlich erkennen zu laffen. Und ganz natürlich. Zunächst hatten unter den Zeugen vorherrschend die der preußischen Sache dienenden ihre Stimmen hören lassen; unter den lettern aber war das Zeugniß des geistreichen Heldenkönigs selbst von so durchgreifender Wirkung, daß seine Anschauungen in den überwiegend meisten der Geschichte dieser Zeit gewidmeten Werken von Tempelhof und Archenholt bis Stenzel hinab mehr oder weniger zur objectiven Geltung gelangten. In nicht geringem Maße be= günstigte die unvollkommene Kenntniß des urkundlichen Materials diese einseitige Auffassung. Gerade diejenigen Quellen, welche am meisten geeignet waren, über das diplomatische Getriebe in den Ca= binetten während des Krieges Aufschluß zu geben, die Correspondenzen der Höfe mit ihren Gesandten und die Verhandlungen und Verträge, welche ein Geheimniß einzelner Cabinette waren und blieben, lagen in den Staatsarchiven verschlossen, und wenn gleich seit der Juli= revolution manches Werthvolle dieser Art von Frankreich und England her an die Deffentlichkeit gelangte, so wurden badurch boch immer nur einzelne Lichtblicke in jene Berhältnisse geworfen; ein ausreichendes, das wissenschaftliche Bedürfniß befriedigende Berftandniß Diese Einseitigkeit der historischen Forschung gab sich denn auch in der Darstellung darin zu erkennen, daß diese, wenn man auch ben äußern Zusammenhang zwischen dem auf deutschem Boden geführten Continentalfriege mit den See= und Colonialfriegen der Engländer und Franzosen und mit andern außerhalb Deutschlands vor sich gehenden politischen Ereignissen anerkannte, dennoch mehr ober weniger einen specifisch preußischen Standpunkt festhielt und im Wesentlichen nur die Entwickelung der Verhältnisse in Deutschland und die auf sie bezüglichen militärischen und diplomatischen Actionen in Betracht zog. Stenzel's 1854 veröffentlichte und für ihre Zeit werthvolle Arbeit durfte den richtigen Magstab für die Gin= sicht darbieten, welche die gebildete wissenschaftliche Welt damals in das Wesen und ben Hergang des großen Ereignisses gewonnen hatte.

ä

In den siebenzehn Jahren, welche seitdem verflossen sind, hat sich der Gesichtstreis unserer Erkenntniß in erfreulichem Maße erweitert, junächst und vor allem durch die Liberalität, mit welcher die meisten europäischen Staatsregierungen, seit 1866 auch und zwar in ganz besonders anzuerkennender Weise die österreichische, die urkundlichen Quellen ihrer Archive den wiffenschaftlichen Bearbeitern zur Benutung darboten, deren Ergebnisse seither theils durch mehrere Publicationen von Quellen oder Quellen-Excerpten, namentlich den Arbeiten Brodrud's, Boutaric's, Anesebed's, Ranke's, dem neu ans Tageslicht ge= brachten Manuscripte v. Westphalen's Gemeingut der Wissenschaft geworden, theils in der mannigfaltigsten Beise durch Ranke, Dunder, Beer, Beaulieu-Marconnay, v. Stiehle, v. Sulici, Rousset, Dussieuz, Egerton u. A. in gediegenen Monographieen berwerthet worben sind. Erst jest vermögen wir wenigstens in den wichtigsten Zeiten nicht nur aus den unmittelbaren Zeugnissen der einzelnen theilnehmenden und mitwirkenden Feldherren und Staatsmänner Aufschluß über die Beweggründe ihres Handelns, sondern auch zu= gleich für die Darstellung einen Standpunkt der Beurtheilung zu gewinnen, der uns in den Stand sett, den verschiedenartigen Partei= anschauungen gerecht zu werden. Es gehört zu den besten Errungen= schaften unserer Zeit, daß wir nicht mehr wie früher die Schätze unsers gelehrten Wissens bloß an Orten niederlegen, wo nur ber Bleiß der Fachgenoffen sie aufzusuchen im Stande ift, vielmehr so viel und so bald als möglich ihren Kern dem Gemeinbewußtsein der Sebildeten zu überliefern bemüht sind. Indem Schaefer diesem Bedürfnisse der Zeit Rechnung trug, hat er sich nicht darauf beschränkt, die Resultate jener neuern Forschungen für seine Zwecke zu bearbeiten, sondern für dieselben auch in unmittelbarer Benutung der neugeöff= neten archivalischen Fundgruben werthvolle neue Materialien ge= wonnen, welche theils in einer nicht geringen Zahl hauptsächlich in diese Zeitschrift aufgenommener Einzelforschungen, theils in seiner Beschichte des Kriegs selbst als Beilagen niedergelegt sind. Auf Grund eines so reichen Materials gelang es ihm, in seiner Darstellung den universalen Charafter des Krieges in voller Schärfe zum Ausdruck ju bringen, mahrend die Schwierigfeit den mannigfaltigen Stoff ju übersehen durch zwedmäßige Gruppirung desselben beseitigt ift.

Ich glaube meine über die Bedeutung des Buches ausgesprochene Meinung nicht besser begründen zu können, als indem ich es ver= suche, im Folgenden die neuen oder erweiterten Anschauungen, welche dasselbe für eine einzelne Periode des Krieges darbietet, im Besondern näher darzulegen. Ich mähle diejenige Periode, welche der lette Theil des ersten und der ganze zweite Band des Schaefer'ichen Wertes behandelt und dronologisch die Zeit von der Schlacht bei Leuthen (5. Dec. 1756) bis zur Ryswijker Contre=Declaration (3. April 1760) umfaßt, in welcher der auf deutschem Boden begonnene Rrieg in Folge des engen Einverständnisses, welches zwischen Rönig Friebrich und dem Englands Politik leitenden Staatsmanne, dem altern Pitt, über die Bedeutung und den Zweck des Kampfes, so wie über die Mittel und Wege zur Beseitigung der sie gemeinsam bedrohenden Gefahren besteht, den Charakter eines Weltkrieges annimmt, und seine Entscheidung aus dem Gesammtresultate der von beiden Staaten nach verschiedenen Punkten bin gerichteten und von verschiedenartigem Erfolge begleiteten militärischen und diplomatischen Actionen erhält. Die neuen Aufschlüffe, welche wir bem Werte Schaefer's verdanken, betreffen zum Ersten den Ursprung und Charakter jenes preußisch= englischen Bundes, zum Zweiten den besondern Antheil, den jeder der beiden verbündeten Staaten an dem Gange der Ereignisse hat, jum Dritten die Stellung, welche diesem Bunde gegenüber die brei Hauptstaaten der ihm feindlichen Coalition, Desterreich, Rußland und Frankreich nehmen.

I.

Rönig Friedrich, als er durch den im Verlaufe des Jahres 1755 um Colonialinteressen in Amerika zwischen England und Frankreich entzündeten Krieg auch den Frieden Rorddeutschlands bedroht sah und die seindlichen Absichten, welche Rußland und Oesterreich offenkundig gegen ihn hegten, in Betracht zog, hoffte seinen Staaten eine neutrale Stellung gegen die kriegführenden Mächte dadurch zu wahren, daß er in dem Vertrage zu Westminster (16. Januar 1756) ausschließlich für den Zweck einer gemeinschaftlichen Sicherung der preusisschen Landschaften und Hannovers gegen eine fremde Invasion,

die man auf der einen Seite von den Ruffen, auf der andern von Seiten der Franzosen bermuthete, mit England ein Vertheidigungs= bündniß unter solchen Bedingungen abschloß, welche es dem Könige möglich erscheinen ließen, auch die Verbindung mit seinen natürlichen Bundesgenoffen, zu denen er in erfter Reihe Frankreich rechnete, auf-Aber im Verlaufe ber nächsten Monate schon ge= rechtzuerhalten. wann er die Ueberzeugung, daß es der österreichischen Politik ge= gluckt sei seine Friedenshoffnungen vollständig zu zertrümmern, daß Defterreich unter geschickter Benutung der dermalen an den Höfen vorherrschenden persönlichen Neigungen und der durch den amerika= nischen Arieg hervorgerufenen Aufregung eine Berbindung der meisten europäischen Staaten zu Stande gebracht habe, bei welcher es auf nichts Geringeres als auf eine Zertrümmerung des preußischen Staates und auf eine Zurucbersetzung seines Fürsten in die Stellung Wir wissen eines Markgrafen von Brandenburg abgeseben mar. jest, daß die Nachrichten, auf welche Friedrich's lleberzeugung be= gründet war, ihn nur in einem Punkte, in der Voraussetzung einer näheren Betheiligung Sachsens irre führten, im Uebrigen ihn noch gar nicht den vollen Umfang der Machinationen, die gegen seinen Untergang geschmiedet waren, kennen lehrten. Der König war keinen Augenblick darüber zweifelhaft, daß die ihm zu Gebote stehenden Wittel allein nicht ausreichten, ihm im Kampfe mit seinen ver= einigten Feinden einen glücklichen Ausgang in Aussicht zu stellen; auch auf eine nachdrückliche Unterstützung Englands war bei dem Stande der dortigen Verhältnisse nicht zu rechnen; die nächste Hoffnung der Rettung knüpfte er vielmehr an das Widernatürliche des gegen ihn geschlossenen Bündnisses: er hielt es für unmöglich, daß bie niedrigen Beweggründe verletter Eitelkeit, des Neides, der affec= tirten Bigotterie und kleinlichen Gewinnsucht, welche ben Bund ins Leben gerufen hätten, die einzelnen Glieder deffelben lange in der Berblendung und Selbstäuschung, in der sie sich in Betreff dessen, was das Interesse ihrer Staaten forderte, befanden, erhalten könnten. Ronnte es, warf er sich selbst die Frage auf, den Herrschern von Schweben, Danemark, Polen ernstlich darum zu thun sein, eine ber bisherigen stärksten Schutwehren ihrer Staaten gegen die Eroberungs= gelüste Rußlands niederzureißen? Oder konnte Frankreich sich durch

die zweifelhafte Aussicht auf den Erwerb einiger belgischen Land= schaften und auf die Berücksichtigung verwandtschaftlicher Interessen seines Herrscherhauses für den Berluft des Ginflusses, den es bisher Desterreich und Rußland gegenüber auf die Mittelstaaten ausgeübt hatte, hinlänglich entschädigt erkennen? In Berücksichtigung dieses Standes der Dinge faßte Friedrich, "das Recht auf seiner Seite", den kühnen Entschluß, seinen noch in der Borbereitung befindlichen Gegnern zuvorzukommen, sich auf die Oesterreicher zu werfen und durch Zertrümmerung ihrer militärischen Aufstellung ihre Bundes= genossen von der Betheiligung am Kriege abzuschrecken und fried= lichen Erwägungen geneigt zu machen. Zu diesem Zwecke entwaffnet und besetzt er Sachsen und bringt in Böhmen ein. Aber diese ersten militärischen Erfolge waren für die beabsichtigte Wirkung nicht bedeutend und nachhaltig genug. Der Herbstfeldzug von 1756 schädigte die österreichischen Rüftungen wenig; im folgenden Jahre folgten dem ersten Eindruck machenden Siege bei Prag die Niederlage bei Rolin, der unglückliche Rückzug nach der Lausit, die Berlufte in Schlesien und das Vordringen der theilweise mit der deutschen Reichsarmee verbundenen französischen Heere, denen die zaghafte englisch-hannöversche Armee die rheinischen und niedersächsischen Gebiete preisgab. Im Herbste 1757 ist an eine Erzwingung des Friedens nicht mehr zu denken; es handelt sich nur noch darum, ob man dem nahe dro= henden Untergange noch entrinnen kann. Da schwingt sich die Helden= natur Friedrich's und sein strategisches Genie in den letten beiden Monaten zu Leistungen auf, welche die Welt in Staunen setzen. Die Schlachten bei Roßbach und Leuthen befreien nicht nur seine eigenen Staaten im großen Ganzen von aller feindlichen Einlagerung und erfüllen ihn und seine Heere mit neuer Siegeszuversicht, sondern sie tragen mittelbar dazu bei, daß in England ein politisches Syftem zur Herrschaft gelangt, welches die Rettung dieses Landes aus seiner bedrängten Lage in dem engsten Zusammengehen mit Preußen sucht und erwartet.

In diesem mächtigen Inselstaate hatte die öffentliche Meinung, auf dem Continente noch von geringer Geltung, bereits zu einer politischen Macht sich emporgearbeitet. Wenngleich es anscheinend allein aristokratische Kreise und Coterieen sind, welche damals, im Besitze

der Regierungsgewalt und der Stimmenmehrheit im Parlament, das Schicksal des Landes nach ihren zum Theil unlautern und unpatrio= tischen Interessen leiten, so hängt diese Aristokratie doch durch die zartesten Fäden mit den übrigen Bolkstlassen zusammen und sieht sich namentlich da, wo es den Lebensnerv der Nation, die mercan= tilen und industriellen Verhältnisse gilt, gezwungen, den Wünschen derselben ernstlich Rechnung zu tragen. In dieser Zeit hat die Theil= nahme an dem Emporkommen der Colonieen den Arieg gegen Frankreich zu einer Volkssache gemacht und unter ben häuptern der Ari= stokratie William Pitt, der seit dem spanischen Handelskriege von 1740 neben dem damals seltenen Rufe eines uneigennütigen Patrioten auch den eines beredten Vertheidigers der Volksinteressen sich erworben hatte, trot der Abneigung, die König Georg gegen ihn hegt, einen bedeutenden Einfluß auf den Gang der öffentlichen An= gelegenheiten verschafft. Diejenige englische Regierung, welche im Januar 1756 den Vertrag zu Westminster abgeschlossen hatte, hegte gegen Preußen eine wenig freundliche Gesinnung. Rönig Georg U., der auf dem englischen Throne ganz in den Anschauungen des welfischen Hauses sich bewegte und, indem er die Macht der Hohenzollern in Schranken zu halten für eine der wichtigsten Aufgaben der hannöverschen Politik hielt, zugleich die Kräfte Englands dem Interesse Hannovers dienstbar zu machen bemüht war, hatte an dem Haupte seines englischen Ministeriums, dem Herzoge von Newcastle, einen Rathgeber beschränkten Geistes, bessen Magnahmen hauptsächlich durch die Rücksicht bestimmt wurden, sich durch Gefügigkeit gegen den per= sonlichen Willen des Königs und die zur Zeit im Parlamente ein= flußreichsten aristokratischen Kreise im Amte zu erhalten. So wie man daher nur aus Noth, als Desterreich keinen Schut für Han= nover gewähren wollte, den Bertrag mit Preußen eingegangen war, so trug man auch für die Erfüllung desselben geringe Sorge. Un= entschlossen und ohne Rath über die Rolle, welche man in dem aus= brechenden Rriege spielen solle und allein darauf bedacht, England gegen eine befürchtete Landung vornehmlich durch Anwerbung han= növerscher und hessischer Soldtruppen zu schützen, trug man keine Scheu, Preußen durch Vorspiegelung eines mächtigen Ginflusses, den die Minister auf die Entschlüsse des russischen Cabinettes auszuüben

vorgaben, absichtlich zu täuschen und in Betreff der von dort her drohenden Gefahren in trügerische Sicherheit einzuwiegen. Die han= növerschen Minister vollends, welche den zwischen England und Preußen geschlossenen Tractat für Hannover unverbindlich betrach= teten, machinirten, während fie die Kriegsrüftungen verzögerten, hinter dem Rücken der englischen Regierung bei Frankreich und Desterreich und erklärten sich bereit, wofern jene ihnen die Reutralität Hannovers zusicherten, jede Verbindung mit Preußen aufzulösen. Dieses feige und treulose Benehmen fand seine wohlverdiente Strafe in ben Niederlagen und Verlusten, welche die Engländer überall, wo sie mit den Franzosen zusammentreffen, im Mittelmeere, in Indien, am Ohio und in Canada erlitten; schon im November 1756 sah sich König Georg genöthigt, ben allgemein hierüber in England ausgebrochenen Unwillen durch die Entlassung Newcastle's und seiner Collegen zu beschwichtigen und in dem unter dem Herzoge von Devonshire neugebildeten Ministerrathe William Pitt die auswärtigen Angelegen= heiten zu übertragen. Wie sehr jedoch Pitt schon jest bemüht mar, während er für die Bertheidigung Englands die Bildung einer Na= tionalmiliz durchsette, sowohl auf der See und in den Colonieen dem Feinde mit ausreichenden Streitkräften entgegenzutreten, als auch durch Aufstellung eines aus beutschen Soldtruppen gebildeten Beobachtungsheeres die Bundespflichten gegen Preußen zu erfüllen, so fand er sich doch durch König Georg, der in ihm den Feind seiner Son= derinteressen haßt, auf allen seinen Schritten gehemmt; Pitt kann es nicht hindern, daß die hannöverschen Minister durch ihre Unterhand= lungen mit Oesterreich ihm ohne Scheu entgegenarbeiten, ebenso wenig, daß über das von ihm zum Schutze Hannovers aufgebrachte Heer sein erklärtester Gegner, ber Herzog von Cumberland, zum Ober= feldherrn ernannt wird, welcher alsbald, indem er die Uebernahme des Commandos an diese Bedingung knüpft, bei seinem Bater die Entlassung Pitt's (5. April 1757) durchsett. Zwar erreicht ber König seinen Zweck nicht; nach vergeblichen Bemühungen, einen Ministerrath nach seinem Sinne zusammenzubringen, sieht er sich nach vier Monaten (29. Juni 1757) genöthigt, in dem aus einem Compromiß der Parteien hervorgegangenen Ministerium Bitt als Leiter des Auswärtigen und auch des Krieges in seinem Rathe zu dulden.

Aber auch Pitt's Stellung hat sich wenig gebessert. Er kann des Königs persönliche Abneigung gegen sich nur durch möglichste Be= rudsichtigung seiner deutschen Interessen zu beseitigen hoffen, während er gegen die Partei, auf die er sich stütt, und zu der auch der Thron= folger mit seinem Hofe sich zählt, Berpflichtungen eingegangen ist, die ihn nöthigen selbst den Schein, als ob er englische Mittel auf hannöversche Sonderinteressen verwende, sorgfältigst zu vermeiden. Und überdies wird die Ausführung seiner Plane theils durch die Ranke des neidischen Newcastle, der sich einen Plat im Ministerium verschafft hat, vor Allem durch die Unfähigkeit, den Ungehorsam und den schlechten Willen der oberften Kriegsbefehlshaber, sowie durch die in der Berwaltung herrschende Corruption nach allen Seiten hin durchtreuzt. In Folge deffen nehmen auch seine Entwürfe mährend der ersten fünf Monate seiner Regierung einen kläglichen Ausgang. Durch das Ungeschick Loudoun's scheitert im August in Amerika das Unternehmen gegen Louisville vollständig; am Anfange des Octobers tehrt die Seeexpedition gegen Rochefort, auf deren Ausrustung nahezu eine Million Pf. Sterling verwandt worden ist, nach England zu= rud, ohne auch nur eine Landung versucht zu haben; in noch schimpf= licherer Weise findet die schlaffe und topflose Kriegführung Cumberlands in Deutschland in der Capitulation vom Klosten Zeven (17. September) ihren Abschluß, welche die englisch=hannöversche Armee jur Unthätigkeit verurtheilt und zu Entlassung ihrer anderweitigen deutschen Soldtruppen nöthigt.

Es bedurfte solcher bittern, durch die Leistungen Robert Clive's in Indien einigermaßen gemilderten Erfahrungen und ihnen gegen= über der aus Deutschland eingehenden Berichte über die Erfolge, welche König Friedrich durch rechtzeitige und planmäßige Verwendung seiner geringen Mittel davongetragen hatte, um in England eine Stimmung hervorzurusen, welche einmüthig den Sieg in der Hinweg= räumung der bisher der unbedingten Ausführung der Rathschläge und Pläne des Ministers entgegengestellten Hemmungen suchte. Mit ungetheiltem Beisall begleitete das am 1. Dec. 1757 zusammenge= tretene Parlament den von Pitt angekündigten Entschluß, durch Perssonal-Aenderungen in der Armee und in der Verwaltung auf eine einheitliche und energische Leitung der Kriegsoperationen hinzuwirken,

gab ebenso wohl zu den bereits im November von jenem in Deutsch= land vorgenommenen Veränderungen, der Aufhebung der Convention von Rloster Zeven und der Ernennung eines preußischen Generals, bes Herzogs Ferdinand von Braunschweig, zum Oberfeldherrn der neuen in Deutschland gegen Frankreich gebildeten Armee seine Bu= stimmung, wie es der Meinung Pitt's, daß Englands engere und weitere Interessen, der Krieg gegen die Franzosen in Europa und Amerika, die Erhaltung des politischen Gleichgewichts und die Sache des Protestantismus die engste Bundesgemeinschaft mit Preußen und die nachbrücklichste Unterstützung desselben auf dem Continente noth= wendig machten, durch die Bereitwilligkeit, die für diese erweiterte Kriegführung erforderlichen materiellen Mittel zu genehmigen, bei= pflichtete. Auch König Georg fand es gerathen, sich mit dem Systeme seines Ministers zu befreunden, in welchem mittelbar auch seine Buniche für Hannover, für das in England eine starke Gleichgul= tigkeit herrschte, Berücksichtigung fanden. Die öffentliche Meinung endlich gab ihre Zufriedenheit mit dem Geschenen in der der Person des Ministers gezollten Verehrung, in den an seinem Geburtstage in den Haupistraßen Londons auflodernden Freudenfeuern aufs Un= zweideutigste zu erkennen. Obgleich nach solchen Kundgebungen eine Verständigung mit Preußen über das neu zu schließende Bündniß zwischen zwei Staatsmännern, die sich allein durch das Interesse ihrer Staaten bestimmen ließen, keine Schwierigkeiten zu bieten schien, so dauerte es doch über vier Monate, ehe es zu einer Einigung kam. Die Ursache dieser langen Zögerung — und barüber geben die neuen Quellen genaueren Aufschluß — lag hauptsächlich barin, daß ber unumschränkte Souverain des preußischen Staates für die beengte Lage eines von Parteirudsichten und von der öffentlichen Meinung abhängigen Ministers eines constitutionellen Staates kein rechtes Berständniß hatte und sich nur schwer von der Nothwendigkeit, solchen Berhältnissen ein Opfer zu bringen, überzeugen ließ. Wenn nämlich beide Staatsmänner von vorne herein darüber einig waren, daß ihre Staaten die Wechselfälle des Krieges zu theilen und nie anders als gemeinsam Frieden schließen dürften, auch England an dem Rampfe gegen die Feinde Friedrich's, namentlich für die Wiedereroberung der von ihnen besetzten deutschen Landschaften sich in fräftigster Weise

zu betheiligen habe, so traten ihre Ansichten über die Art der zu leistenden Hülfe bald schroff einander gegenüber. Friedrich forderte die Absendung einer Flotte in die Oftsee, welche Rußland und die standinavischen Staaten in Furcht erhalten und von einem Angriffe auf Preußen abschrecken sollte; er legte ferner ein besonderes Gewicht darauf, daß das im westlichen Deutschland von England aufzustellende Heer einen Bestandtheil englischer Nationaltruppen, etwa 4—6000 Mann, vornehmlich Reiterei enthalte; dagegen betrachtete er die von England angebotenen 4 Million Thaler jährlicher Hilfsgelder als eine ihm gleichgültige Leistung, die er anfangs ganz zurückwies. Ihn bestimmten dabei sichtlich zwei Beweggrunde. Einestheils sträubte sich sein königliches Selbstbewußtsein dagegen, durch die Annahme von Subsidien und durch das Zusammenwirken mit einem nur aus Sold= truppen zusammengesetzten Heere bei ben stolzen Insulanern auch nur den Schein aufkommen zu lassen, als ob er in ihrem Gnaden= folde stünde; anderentheils glaubte er nur dann der ausdauernden Freundschaft Englands sicher zu sein, wenn dasselbe nicht mittelbar durch Geld und Söldner, sondern unmittelbar mit seinem Gute und Blute die gemeinschaftlichen Feinde bekämpfe. Pitt seinerseits wies beide Forderungen des Königs als unerfüllbar zurück; er sah na= mentlich in der Forderung englischer Truppen einen von der Partei Cumberland's gelegten Fallstrick, um ihn zu stürzen; er hatte den eng= lischen Gesandten in Berlin, Mitchell im Berdacht, Werkzeug dieser Intrigue zu sein. Friedrich wiederum zürnt auf seinen Gesandten in London, Michell, der Pitt's Weigerung unter hinweisung auf die Anerkennung, welche der Minister den Thaten und Berdiensten des Rönigs zolle, und auf die in diesem Lande beispiellose Uebereinstim= mung aller Parteien in der Kriegsfrage, welche Uebereinstimmung jener durch sorgfältige Berücksichtigung ber herrschenden öffentlichen Meinung herbeigeführt habe und zu erhalten suche, zu entschuldigen und zu rechtfertigen sich bemüht. Der König, der nach den bis jest gemachten Erfahrungen über das Parteiregiment in England und Die Minister der letten Jahre eine geringschätige Meinung hegt, und auch in Bitt sich einen eigenfinnigen Mann vorstellt, "auf den man, weil er eine Rolle in England spiele, einige Rücksicht nehmen musse, wiewohl er noch lange nicht über bas Schickfal Europas zu ent=

scheiden habe", gibt seinem Gesandten in der berbsten Beise sein Migvergnügen zu erkennen: er benehme fich, läßt er ihm schreiben, als ob er ein Bedienter Pitt's und nicht Gesandter eines Königs wäre; er solle "ihm weniger von den Complimenten, so ihn die eng= lischen Ministres machten" oder ihren Gastmälern, wohl aber, "was vor reelle assistence sie bei jezigen sehr critiquen Umständen thun wollten", berichten. Er sieht nicht ein, warum der Gefandte fic scheue dem Herrn Pitt, wenn er verkehrte Ansichten hege, das Berderbliche derselben begreiflich zu machen. Was gehe ihn, den Rönig, überhaupt die Politik Pitt's und des Prinzen von Cumberland an, an diese habe er Michell nicht accreditirt, und so oft in diesem Tone. Ohne sich durch diese Vorwürfe seines Gebieters irre machen zu lassen, sett der pflichtgetreue Michell im Bewußtsein, richtiger als der König darüber unterrichtet zu sein, seine vermittelnde Rolle fort. In der Depesche vom 24. Febr. 1758 namentlich läßt er sich es angelegen sein, den König in Betreff der verweigerten englischen Truppen aufs Eingehendste zu beruhigen. Pitt theile, versichert er ihm, volltommen die Ansichten des Königs; aber bei der gegenwärtig unter den Parteien darüber herrschenden Aufregung dürfe er keinen Engländer auf hannöverschem Boden kämpfen lassen; selbst das zu= meist aus hannöverschen Truppen gebildete Heer Ferdinand's von Braunschweig könne er nur als ein preußisch=englisches, nicht als ein hannöversches unterhalten und vermöge deshalb eine Geldbewilligung für daffelbe beim Parlamente nur in Verbindung mit Subsidien an den König, der dafür sich zur Unterstützung desselben mit preußischen Truppen zu verpflichten habe, durchzuseten. Weigere sich der König, diesen Parteirücksichten Rechnung zu tragen, so werde sich Pitt genöthigt sehen abzudanken, kein anderes Ministerium jedoch im Stande fein ihm günstigere Bedingungen anzubieten. Der König, welcher auch über die verweigerte Oftsecflotte auf anderem Wege eine befriedigende Auftlärung erhalten haben mochte, ist sofort umgestimmt; er erkennt sich (10. März) durch Michell's Auseinandersetzungen zufriedengestellt, und indem er diesem den in seinem besondern Bertrauen stehenden Baron v. Knyphausen zur Seite sett, überläßt er es Beiden, seinen Forderungen eine den englischen Anschauungen entsprechende Form zu geben. Beide finden jest ein bereitwilliges Ent-

gegenkommen; am 11. April 1758 schließen fie in London die neue Convention ab. Die berfelben beigefügte Declaration, der Ersatz na= mentlich, welcher in ihr dem Könige statt der verlangten englischen Truppen in der ansehnlichen Bermehrung der Truppen Herzog Ferdinand's und das damit verbundene Bersprechen gegeben wird, 900 Mann eng= lischer Truppen nach Emben (bem nicht=hannöverschen Orte) zu senden, endlich die Ablehnung jeder Verpflichtung eine Flotte in die Offee zu schiden verbunden mit dem Anerbieten, ganz Europa, ins= besondere den Höfen von Petersburg und Stockholm jeden Zweifel an der Einheit der Intereffen Englands und Preußens zu benehmen, finden in jenen vorhergegangenen Berhandlungen ihre volle Er= flärung.

Bald konnte König Friedrich sich überzeugen, wie der Widerspruch, ben der englische Minister seinen Wünschen entgegengestellt hatte, nur in dem gewissenhaften Streben, keine Verpflichtung einzugehen, die er zu erfüllen außer Stande ware, seinen Grund habe. That beschränkte sich Pitt nicht darauf in den nächsten zwei Feld= zügen, wie unten näher nachzuweisen sein wird, den geleisteten Ber= sprechungen in der loyalsten und zweckdienlichsten Beise nachzukommen; sondern er ging noch über dieselben hinaus, indem er, sobald das Borurtheil seiner Parteigenoffen gegen eine Begünstigung Hannovers einigermaßen geschwächt erschien, nicht säumte schon im Juni 1758 aus freien Stücken die von Friedrich begehrten englischen Truppen weit über die verlangte Stärke hinaus und in der stattlichsten Ausrüftung nach Deutschland zu senden. Die enge persönliche Freund= schaft, welche Pitt und seine Freunde (man begreift Horace Walpole's Aerger darüber) dem gewandten Vermittler der beiderseitigen In= tereffen, Anpphausen und wiederum König Friedrich dem englischen Besandten Mitchell entgegenbrachte, trug nicht wenig bazu bei, jede Trübung fernzuhalten. Friedrich's Achtung vor bem Minister stieg, als er zu wiederholten Malen Gelegenheit hatte wahrzunehmen, wie Pitt weber durch den glücklichen Berlauf des englischen Rrieges in ben Colonieen noch durch die unglückliche Lage seines Bundesgenoffen dazu verleitet murde, in seinem Bertrauen auf diesen und in seiner Treue gegen ihn zu wanten, wie er im Parlamente und den An= trägen der Feinde gegenüber sich offen dabin außerte, daß kein Frieden

von Utrecht die Annalen England's unter ihm beflecken solle, daß er sich lieber die Hand abhauen lassen werde, ehe er die Rechte und Besitzungen seiner Verbündeten, auch wenn England daraus Bortheile erwüchsen, um ein Jota verkürzen ließe, wenn er einem Glückswunsche an den König (27. April 1759) über einen Sieg die Verssicherung hinzufügte, daß er ein zu guter Engländer wäre, um jemals aufzuhören ein treuer und leidenschaftlicher Preuße zu sein.

In ganz besonders nachdrücklicher Weise sollte König Friedrich am Schlusse dieser zwei Feldzüge den Werth eines so treuen und ehrlichen Bundesgenossen erkennen. Im Frühjahre 1759 hatten ungeschidte Finanzoperationen des englischen Schapes an der londoner Börse eine Geld-Arise veranlaßt. Sofort verbreiteten sich schlimme Berüchte: die Mittel Englands, hieß es, seien durch den kostbaren Krieg erschöpft; nur die Beseitigung des Ministers, dessen Chrgeiz den Krieg zu verewigen trachte, nur ein baldiger Frieden könne eine Bald zeigte es sich, daß Pitt's neidischer Ratastrophe abwehren. College, Newcastle, mehrere der frühern Minister und die hannover= schen Umgebungen des Königs zu einer Zeit, wo Pitt an einem Gichtanfalle darniederlag, die Unruhe angefacht hatten und das Feuer zu schüren sich bemühten. Zwar gelang es jenem, sobald er genesen war, die öffentliche Meinung zu beruhigen und durch die Beweise unverminderten Vertrauens, die ihm das Parlament in der Nachbewilligung neu geforderter Kriegsmittel bezeigte, seine Feinde jum Schweigen zu bringen; doch konnte er sich der Beforgniß nicht erwehren, daß bei irgend einem neuen Unfalle die Krise sich erneuern und, von seinen Gegnern ausgebeutet, entweder zum Abschlusse eines übereilten nachtheiligen Friedens führen oder König Georg veranlassen könnte — worauf die hannoverschen Minister und ber danische Hof schon seit längerer Zeit hinarbeiteten — in geheimen Unterhandlungen mit dem Feinde dem Minister entgegenzuwirken, jedenfalls auf die Stimmung des Parlaments zur Zeit der Geldbewilligungen einen nachtheiligen Ginfluß ausüben durfte. Da erboten sich Michell und Anyphausen von preußischer Seite ber bem Minister zu Hülfe zu kommen. Zum zweiten Male binnen zwei Jahren führen uns die vertrauten Briefe den Fall vor, wo König Friedrich, deffen Ent= schlüsse wir gewohnt sind als Erzeugnisse seines autokratischen Willens

anzusehen, der bessern Einsicht seiner Diener seine Meinung unter= ordnete. Obgleich seine personliche Stimmung, von der Troftlosigkeit seiner Lage niedergedrückt, damals zu Aeußerungen ganz entgegengesetter Art hinneigte, erließ er 20. Juni 1759, im Wesentlichen mit denselben Ausbrücken, wie fie ihm Anpphausen vorgeschlagen hatte, an Konig Georg II. eine auf die Bolksstimmung in England be= rechnete Erklärung des Inhalts: alle bisher in Berbindung mit Eng= land gemachten Anftrengungen, den Bund ihrer Feinde aufzulösen, ja alle bisher errungene Vortheile hätten! die Leidenschaftlichkeit und den Ariegseifer derselben nur noch mehr angefacht. Preußen und Eng= land seien es jedoch ihren Böltern, der Humanität und dem Wohle der Menscheit schuldig, der Fortdauer eines so drückenden und blu= tigen Rrieges ein Biel zu fegen. Er schlage baber vor, daß man gemeinsam sofort nach dem ersten glücklichen Erfolge des bevorftebenden Feldzuges an alle feindlichen Staaten zu einem in Berlin ober Lon= don zu eröffnenden Friedens-Congresse eine Einladung erließe. Wie verabredet war, ging der englische Minister bereitwillig auf den Borschlag ein; nur wollte der Zeitpunkt, wo man eines ent= schiedenen Erfolges sich erfreute, nicht sobald kommen. Als jedoch Pitt im October aufs Neue Intriguen auf die Spur kam, welche auf einen Sonderfrieden zwischen Frankreich, England und Hannover hinar= beiteten, da beschloß man nicht länger zu warten: in einem neutralen Lande, in Holland, wurde durch den damaligen Vormund des jungen Erbstatthalters, Herzog Ludwig von Braunschweig am 25. Novbr. 1759 zu Ryswijk den Gefandten der feindlichen Mächte die Auffor= berung jum Congresse übergeben. Der sichtliche Gindruck, den die entschlossene Sprace der Declaration anfänglich auf die Feinde, na= mentlich auf Rußland und Frankreich machte, wurde zwar bald durch die bon Oesterreich, dem der Unfall der Preußen bei Magen dafür sehr gelegen kam, angewandten Gegenmaßregeln ausgetilgt, und die nichtssagende Antwort, zu welcher die feindlichen Staaten in der am 3. April 1760 abgegebenen Contre-Declaration sich vereinigten, ließ teine Hoffnung auf einen allgemeinen Frieden aufkommen. Doch sette der französische Minister Choiseul die bei jener Gelegenheit an= gefnüpften Berhandlungen fort, um durch einen Separatfrieden mit England die drudende Last des Krieges seinem Staate wenigstens

Um bei der bekannten Gesin= nach einer Seite hin zu erleichtern. nung Pitt's zum Ziele zu gelangen, wurde von Choiseul's Agenten dem Könige Friedrich vorgespiegelt, dieser Separatfrieden mit Eng= land habe nur den Zweck, Frankreich den Weg zu bahnen, auf dem es sich von den Verpflichtungen gegen Oesterreich frei machen und mit Preußen zur Ausgleichung gelangen könne, und der König ließ sich um so leichter dafür gewinnen, die Absicht Choiseul's zu unter= stüten, da auch ihn die Besorgniß, daß seine Kräfte einem neuen Feldzuge nicht mehr gewachsen seien, drückte und überdies Mitchell und Anpphausen sowie mehrere englische Minister seine Ansicht theilten. Aber Pitt ließ sich dadurch nicht irre machen. den ungewöhnlich vortheilhaften Friedensbedingungen, welche Choiseul den Engländern anbot, erkannte Pitt die Absicht, zunächst die öffent= liche Meinung des Landes nach bem Frieden lüstern, dadurch aber später dem Minister unmöglich zu machen, die nachträglich geforderte Ausschließung Preußens vom Frieden zurückzuweisen. König Friedrich aber, der schon nach kurzer Zeit auf thatsächlichem Wege von der Richtigkeit dessen, was Pitt's Scharfblick vorhergesehen hatte, sich überzeugte, wandte sich, die Berhandlungen mit Frankreich abbrechend mit verstärftem Bertrauen seinem Bundesgenoffen zu. Für die Befestigung der Stellung Pitt's und damit auch des preußisch=englischen Bündnisses hatte jedenfalls die Ryswijker Declaration eine weitgrei= fende Wirkung. Dem am 9. November 1759 zusammengetretenen Parlamente ihrem Inhalte nach vorgelegt entzog sie, namentlich die in ihr kundgegebene Bereitwilligkeit zum Frieden, der Opposition jede Angriffswaffe, nahm den widerwilligen Ministern und der hannöverschen Partei jeden Vorwand um geheime Wege einzuschlagen, machte Parlament und Volk darin einmüthiger als je, dem Minister zur Erzwingung des Friedens alle nöthigen Kriegsmittel zu bewilligen, und gab Pitt noch einmal Veranlassung zu der feierlichen Versiche. rung, daß er keinen Frieden der Würde Englands entsprechend an= sehen würde, der nicht auch für Preußen befriedigend und ehrenvoll König Friedrich aber sprach sich in jenen Tagen (22. April wäre. 1760) in den Depeschen an seinen Gesandten in London in Worten der höchsten Anerkennung über den großen Staatsmann aus, deffen Tüchtigkeit und Redlichkeit er seine kostbarften Interessen anzuvertrauen

nicht anstehen würde und für den er in seinem Herzen "unvergäng= liche Achtung und ewige Dankbarkeit" bewahre.

## II.

Die Denkwürdigkeiten, welche König Friedrich über die Geschichte dieses Krieges und zwar jedes Mal unmittelbar nach dem Ende jedes Feldzuges niederschrieb, sind, wie die Handschrift erweist, an vielen Stellen später von ihm umgearbeitet worden. Es hätte sich wohl der Mühe verlohnt, wenn die neuern Herausgeber derselben diejenigen Stellen, welche einer spätern Redaction angehören, näher angedeutet hatten; schon die mitgetheilte Bemerkung ift von Interesse, daß gang besonders der Feldzug von 1758 Spuren solcher Umgestaltungen zeigte. Jebenfalls ftogt man in der Geschichte der Jahre 1758 und 1759 auf Thatsachen und Urtheile, die unverkennbar einer bestimmten Tendeng zu Liebe und unter bem Ginfluffe von Stimmungen, die ganz andern Zeiten angehörten, aufgezeichnet sind. Zunächst ift es auffällig, daß ber tonigliche Berfasser die mannigfaltigen Ariegsun= falle, die ihn betrafen, in der Regel Zufälligkeiten, hin und wieder bestimmten Unterbefehlshabern und Truppentheilen, die ihre Schulbigteit nicht thaten, niemals sich selber eine Schuld zuschreibt. möglich konnte es, wenn er aus frischer Erinnerung schrieb, seine wirkliche Ueberzeugung sein, daß bei Zorndorf nur Migverständnisse beim Aufmariche und ichlieglich die Auffindung einer ruffischen Kriegs= taffe seine Truppen verhindert habe, seine Plane vollständig zur Ausführung zu bringen. Wußte er nicht mehr, warum er Rauther seinen Abschied gegeben hatte? Oder daß er die Stellung bei Hoch= tirch nur darum gewählt habe, um die Desterreicher über seine Ab= ficten zu täuschen, ober daß bei Kunersdorf bloß ber Zufall, welcher Laudon's Truppen einige Minuten vor den Preußen auf die Batte= rieen des Judenkirchhofes (soll heißen Spitberges) führte, den Ausgang entschieden habe. Glaubte er etwa zur Zeit, wo er dies schrieb, daß in einem Buche, als bessen Leser er vornehmlich seine Officiere im Auge hatte, das Geständniß eigener Fehlgriffe oder der Schwächen seines Heeres der Autorität des oberften Kriegsherrn schädlich sein tonnte ?

Cbenso auffällig ift die Geringschätzung, mit der er fich über den englischen Bundesgenossen äußert. Am Schlusse des Jahres 1758 bemerkt er: "bie großen Erfolge ber Engländer erleichterten dem Könige nicht die Last, die er zu tragen, ebensowenig wie die Gefahren, die er zu bestehen hatte. Bergeblich bat er die Engländer um die Absendung einer Flottenabtheilung, um seine Bafen an der Offfee, welche von der russischen und schwedischen Flotte bedroht waren, zu schützen. Diese glückliche und stolze Nation verachtete ihre Bundesgenossen, die sie als ihre Rostgänger ansah, einzig und allein auf ihren Handelsgewinn bedacht. Was diesen nicht berührte, ging fie nichts an. Auch ber beutsche Krieg und die Interessen bes Rönigs wurden im Parlamente nie in Betracht gezogen, ebenso wenig bei dem stolzen Bolke, welches Alles verachtet, was nicht Englisch ift. Sie waren so schlechte Bundesgenossen, daß sie dem Könige bei Unterhandlungen in den Weg traten, wo schon die äußere Schicklichkeit gefordert hätte, daß sie ihm beiftanden". Das soll, wie er weiter ausführt, bei ben Türken stattgefunden haben. Nicht minder auffällig endlich als dieses Urtheil, das sichtlich der Stimmung, die das Verfahren der Engländer im Jahre 1762 in ihm erweckte, entspricht, ift die schroffe fatalistische Lebensansicht, welche die Ereignisse jener zwei Jahre in ihm erweden. "Der Gewinn ober Berluft einer Schlacht, bemerkt er, hängt an einer Kleinigkeit. Unser Schicksal ist eine Folge nebensächlicher Ursachen, aus beren zufälliger Berkettung Glud ober Unglud hervorgeht". In eine ganz entgegengesetter Beise urtheilt sein Bundesgenosse Pitt unter bem Gindrucke berselben Ereignisse in denselben Zeiten (November 1759): "Je mehr ein Mann in Geschäften Erfahrungen sammelt, um so mehr findet er überall die Hand der Vorsehung. — Ein schwacher Moment im Rathe ober im Felde kann Alles umkehren; denn es gibt keinen Zufall; Alles ift Vorsehung, deren Gunft durch Tugend verdient werden muß". In der That nach dem Einblicke, den wir jest in den Zusammenhang der Creignisse dieser zwei Jahre gewonnen haben, sind es am Wenigsten sogenannte Zufälligkeiten, welche ben Verlauf und Ausgang des Rampfes bestimmen; vielmehr finden diefelben im großen Bangen in deutlich hervortretenden Ursachen, in menschlichem Berdienste und menschlicher Schuld ihre Erklärung. In Betreff der drei Haupt=

factoren, die im Rampfe thätig erscheinen, des Königs, seines Bundesgenossen und seiner Gegner, sind die Ursachen deutlich zu ertennen, warum die Unternehmungen des Erstern gerade in diesen
Jahren so häusigen Wechselfällen unterliegen. Wenn er trot dieser
Unglücksfälle sich nicht nur behauptete, sondern auch zulet mit ungebrochenem Muthe zur Fortsetzung des Krieges anschiete, so verdankt er dieses Resultat nicht minder nachweislich den Vortheilen des
englischen Bündnisses wie den Schwächen der ihn bekämpfenden Coalition. Des Königs großes Verdienst liegt darin, daß er ungebeugt
durch jene Unfälle ihre Folgen durch Benuhung jener Vortheile und
dieser Schwächen auss Geschickteste abzuwenden verstand. In diesem
Sinne nöthigte die Ersahrung dieser Jahre verschiedenen Zeitgenossen
(Mitchell, v. Tempelhoff) das bewundernde Geständniß ab, daß der
König sich weit größer im Unglück als im Glücke bewährt habe.

Bersuchen wir den Antheil, der jedem jener drei Factoren an den Ergebnissen dieser Zeit zukommt, auf seinen richtigen Werth zurückzuführen.

Wenn icon beim Beginn des Krieges Friedrich die Ueberlegen= heit seiner Feinde an äußeren Mitteln zu fürchten Ursache hatte, fo noch mehr am Anfange des dritten Jahres, wo bereits der größte Theil desjenigen Heeres, welches er elf Jahre jum Kriege erzogen hatte, in Siegen und Niederlagen, auf Rückzügen und in Lazarethen den Tod gefunden hatte. Wenn er dennoch entschlossen war den Rampf nicht anders als mit einem ehrenvollen Frieden ober einem ehrenvollen Untergange zu beschließen, so mußte er in häufigen Fällen von den Berechnungen einer methodischen Kriegführung abstehen, mit "Berwegenheit und Berzweifelung" dem Feinde entgegentreten und den Sieg von ungewöhnlichen strategischen Entwürfen, von gang außerordentlichen Leiftungen seiner Truppen und von den Fehlern seiner Feinde abhängig machen. Solche Voraussehungen geben ben meisten seiner Unternehmungen in dieser Zeit den Charakter von Bagestücken, welche mißglücken, sobald jene Voraussetzungen nicht zu-Bu solchen Wagniffen neigt er sich gang besonders zu ben Zeiten, wo er zur Erreichung seines Zieles, ber Nöthigung seiner Beinde, ihm Frieden anzubieten, nur eines Erfolges noch zu bedürfen vermeint. Da treibt ihn seine Ungeduld zu Fehlgriffen, die er hart bugen niuß. Auch unter seinen Generalen findet diese Art der Krieg= führung starken Widerspruch. Sein Bruder Heinrich erwartet aus ihr von Anfang an nur Unheil und Untergang des Staates; er wünscht nichts sehnlicher, als daß der Bruder "Vernunft annehme" und wenn auch für Abtretung einer Provinz Frieden schlösse. Wenn er auch mit unverdrossenem Eifer und in der Regel mit glücklichem Erfolg für die Sache seines königlichen Bruders das Schwert führte, so weigerte er sich doch im October 1758 für ein gewagtes Unter= nehmen, das er in Sachsen ausführen soll, die Berantwortung zu tragen und bat sich ein untergeordnetes Commando aus; ja er sah in der Einmischung des Königs in seine Operationen die Ursache alles Miggeschickes, welches die preußische Armee im Herbste und Winter 1759 in Sachsen traf. "Von dem Tage an, da er zu meiner Armee tam", bemerkte er am Rande eines Schreibens des Königs, "hat er Unordnung und Mißgeschick hereingebracht. Alle meine Mühen in diesem Feldzuge und das Glück, das mich begünstigt hat, alles ist verloren durch Friedrich". Freilich beachtete der Prinz in seiner hoffnungslosen Stimmung nicht, wie die Energie des Königs, welche diese Gefahren heraufbeschwor, ebenso unermudlich in der Auffindung von Mitteln zu ihrer Abwehr sich erwies und daß andererseits die Entscheidung des Arieges nicht allein von jenem abhing. Unter den freudigsten Hoffnungen unternahm König Friedrich im Frühjahre 1758 die mit der Eroberung von Schweidnit eingeleitete Unter= nehmung nach Mähren. Gelingt es ihm, ehe Daun ihn ftoren kann, Olmut zu erobern, von dort aus durch eine Diversion nach Ungarn die öfterreichische Armee aus Böhmen abzuziehen, so daß Prinz Hein= rich von Norden her nach Zerstreuung der Reichsarmee den "Keulen= schlag" auf Prag ausführen kann, dann ift er sicher, daß noch ehe die Ruffen die Mark betreten, der Kampf zu Ende gebracht ist. Aber die Berechnungen erweisen sich als irrig: Olmus ift ftarker befestigt, als er vermuthet, die preußischen Ingenieure lassen sich schlimme Fehlgriffe zu Schulden kommen, die Belagerung verzögert sich so lange, daß von allen Seiten Ersat herbeikommt; Pring Heinrich wird von der Reichsarmee länger, als zu erwarten war, aufgehalten; mit Laubon's Ueberfall bei Domftäbil (30. Juni) auf bie preußischen Proviant= und Munitionskolonnen ist das Unternehmen vollständig

gescheitert. Mehr als der materielle Berluft, klagt er dem Freunde Mitchell (3. Juli), schmerze es ihn, daß die Aussicht auf den Frieden verschwunden ift. Seine Feinde sind ermuthigt, die Russen ruden vor. Sobald jedoch der Rudzug durch Böhmen nach Schlesien der genialen Leitung entsprechend aufs Glücklichste ausgeführt ist, erwachen neue Siegeshoffnungen. Zwei Tage, nachdem er nach Landshut zurückgekehrt ift, zieht er (11. Aug.) gegen die Russen aus; er hat die Gewißheit, "daß wenn er diese Campagne gut bestehe, der Feind matt, ermübet und erschöpft durch den Krieg der erste sein werde, Frieden Den Soldaten Dohna's, denen er entgegengeht, er= au begehren". Mart er: "Meine Devise ist siegen oder sterben; wer nicht so dentt, tann sich zum Teufel scheeren". Dennoch und tropdem sein ftrategisches Talent dabei in bewährter Meisterschaft hervortritt, erreicht er bei Borndorf (25. Aug.) seinen Zweck, die russische Armee durch farte Schläge zu vernichten, nur unvollständig. Das klare Gemälde, welches Schaefer, auf die Monographie Schottmüller's gestütt, von biefer Schlacht entwirft, läßt deutlich erkennen, daß Friedrich ebenso in der Widerstandsfähigkeit der russischen "Barbaren", wie in den Erwartungen, die er von seinen Regimentern aus Preußen, die ihn drei Mal im Stiche ließen, hegte, sich täuschte, daß schließlich zwar Sendligens Tapferkeit die Hauptarbeit glücklich vollbrachte, der An= griff auf die lette Position der Russen jedoch scheiterte, der Sieg überhaupt mit dem schwerwiegenden Berlufte von 10,000 Mann zu Zwar wird durch die Schlacht, allerdings theuer erkauft wurde. schon unter Mitwirkung anderer Motive, Fermor's weiteres Vordringen und seine Bereinigung mit dem öfterreichischen Heere Laudon's verhindert; doch qualt den König schon die Sorge, die er dem Bertrauten Anpphausen (12. Sept.) mittheilt, woher er zum nächsten Jahre Mannschaft und Geld aufbringen folle, um den Krieg mit Rachdruck zu führen; er will bem Himmel danken, wenn er in diesem Jahre den Kampf mit Chren besteht. Unbestimmte Friedens= aussichten, die ihm der Schwager aus Baireuth eröffnet, wirft er zurud (8. Sept.); sie haben für ihn nur Werth, wenn der Feind ihm bestimmte Antrage stellt, auf die er mit Ehren eingehen kann; bis es dazu kommt bleibt ihm keine andere Wahl als "stumm wie ein Rarpfen zu schweigen und zu schlagen". In diesen Gedanken

zieht er aus, um Daun aus Sachsen zu vertreiben. Aber der "Fabius Maximus" bewegt sich aus seinem unangreifbaren Lager bei Stolpen nicht heraus, mährend Schlesien dringend des Königs Hülfe verlangt. Seine Ungeduld wächst. Um 4. October ist es ihm ge= lungen den Feind aus der Stellung bei Stolpen hinwegzumanöbriren; aber Daun hat nach wenigen Tagen bei Riglig eine neue nicht minder feste gefunden. Friedrich, in der Meinung, nur durch einen Sieg über Daun der bedrängten Festung Reiße Entsat bringen zu tönnen, beschließt auch unter den ungünstigsten Umständen eine Schlacht zu erzwingen; taub gegen die Vorstellungen seiner Generale und ungläubig gegen die Berichte des treuen Repow, mahrend er un= zuverlässigen Spionen, welche ihm melden, was er wünscht, übergroßes Bertrauen schentt, zieht er über sich die Ratastrophe von Hochtirch (14. October) zusammen, welche, wie viel auch von seiner Seite und von Seiten seiner tapfern Armee geschah, um das Unglück zu vermindern, doch aufs Neue den unersetharen Verluft von 9000 seiner besten Truppen und Officiere zur Folge hat und den König im ersten Moment noch Schwereres fürchten läßt. Aber schon am fol= genden Tage erfüllt der Stand der Dinge ihn mit neuer Zubersicht; trop der verlorenen Schlacht, deren Erzwingung somit keineswegs nothwendig gewesen war, gelingt es ihm Daun's Stellung zu um= geben, noch zeitig genug zum Entsate von Reiffe berbeizukommen, und ehe noch die Desterreicher von ihrer Uebermacht gegen die von Friedrich zurückgelassenen Streitkräfte Gebrauch gemacht haben, nach Sachsen zurückgekehrt Daun und die Reichsarmee zum Abzuge aus diesem Lande zu nöthigen.

In den Winterquartieren klagte er (16. Dec.): "Mein Magazin guter Officiere hat sich start vermindert" und acht Tage später (24. December): "Meine Verluste und Siege haben mir jene Blüthe der Infanterie dahingerasst, welche früher den Glanz meines Heeres ausmachte"; trot aller Anstrengungen um seine Kriegsmittel zu verstärken brachte er es doch nur auf 125,000 Mann Feldtruppen, gerade soviel, als Desterreich allein gegen ihn ins Feld stellte, und er machte sich kehl, daß diese Desterreicher in Folge der in den letzten Jahren gemachten Fortschritte auch an innerer Beschaffenheit mit den Seinen wenigstens auf gleicher Stuse stünden. Durch ansehn=

Ė

liche Verftärfung der Artillerie, namentlich mit Geschützen von ftarkem Caliber, auch durch Einführung reitender Artillerie suchte er die an= berweitigen Mängel zu ersetzen. Auch beschloß er seine Streitkräfte möglichst zusammenzuhalten und die Feinde vereinzelt mit einzelnen Abtheilungen anzufallen, und diesen Entschluß führte er bis zur Mitte des Jahres mit dem beften Erfolge durch. Wenig gestört durch die österreichische Armee, welche bis zur Ankunft der Russen nicht über die böhmischen Gebirge sich hinauswagte, ließ Friedrich im Februar und März 1759 durch Wobersnow's Streifschaaren die bedeutenden auf polnischem Gebiete für die Ruffen angelegten Magazine zerftoren, während Pring Heinrich durch gewinnreiche Ginfälle in das Egergebiet und in Franken dem preußischen Namen neue Achtung verschaffte. Als nun aber am Anfange des Juni die auf 70,000 Mann geschätte russische Armee Soltytoff's sich ber Grenze näherte, reichten vereinzelte Corps nicht aus, um jene aufzuhalten. Friedrich freilich, noch immer in seinen Vorurtheilen gegen die Ruffen befangen, muthete den unter Wobersnow Commando vereinigten kaum 30,000 Mann starten Corps von Dohna und Hülsen, unter denen sich auch die Bataillone befanden, welche bei Zorndorf Reißaus genommen hatten, zu, "wie ein Wetterschlag" unter die russischen Heeresabtheilungen zu fahren und sie zur Weichsel zurückzutreiben. Daß sie das nicht erreichten, daß sie die Russen vielmehr bis an die Oder herabkommen ließen, legte er ihrer "Schildfrötennatur" zur Last; er sandte v. Wedell aus, daß er nach "meiner Manier attaquire", und befahl ihm münd= lich, die Ruffen zu schlagen, wo er sie finde. Wedell fam dem Be= fehle unverzüglich nach, unterlag aber (23. Juli) bei Kan mit einem Berlufte von 8000 Mann und mußte über die Ober zurückgehen. Cofort beschloß der König Sachsen bis auf Dresden aufzugeben, Schlesien der Bertheidigung des Prinzen Heinrich zu überlassen, persönlich aber mit allen verfügbaren Truppen den Russen entgegen= zuziehen und vor ihrer Bereinigung mit den Desterreichern eine Als er aber (4. Aug.) sich bei Müllrose mit Schlacht zu liefern. Wedell vereinigte, hatte bereits Laudon, durch die Lausit bei ihm vorbeiziehend, bei Frankfurt seine Verbindung mit Soltykoff vollzogen, und der König war gezwungen, mit einem um mehr als 12,000 Mann schwächern Heere (48,000 gegen 60,000 disciplinirte Truppen, die

undisciplinirten Feinde ungerechnet) auf den Höhen von Kunersdorf die entscheidende Schlacht zu schlagen. lleber diese Schlacht, in deren Einzelnheiten Schaefer seine Leser auf Grund der erneuerten Unter= suchungen des preußischen Generalstabes (durch von Stiehle) einführt, gewinnen wir jett eine unter Anderm auch in Betreff des Terrains wesentlich berichtigte Anschauung. Man ersieht, wie der große Stra= tege, in der Hauptsache den Plan, der ihm den Sieg bei Zorndorf gewinnen half, im Auge haltend, schon beim Aufmarsch auf einem ihm nur mangelhaft bekannten Boden sich zur Aenderung jenes Planes und zu mehrstündigen Bewegungen genothigt sah, von welchen die burch die vorhergegangenen Märsche, durch mangelhafte Ernährung und die Hitze des Tages ohnehin der Frische entbehrende Kraft der Soldaten schon beim Eintrit in die Gefechtslinie in bedenklicher Weise angegriffen wurde. Tropdem wurde der gegen den öftlichen Flügel der Feinde unternommene Angriff in der besten Ordnung und mit dem glücklichsten Erfolge ausgeführt, und wenn der König die Schlacht, was in seinen Handen ftand, um zwei Uhr Nachmittags abbrach, so durfte nach menschlicher Berechnung unter Mitwirkung der Bewegungen, welche General Wunsch gegen ben Rücken ber Ruffen ausführte, das gewonnene Resultat den Abzug Soltykoff's zur Folge ge= habt haben. Eine so vorsichtige Berechnung lag aber damals in der Natur des Königs nicht, am wenigsten in einem Augenblicke, wo er inmitten 40,000 Preußen, bei welchen der Sieg das Gefühl physischer Erschöpfung niederhielt, einem anscheinend in großer Berwirrung befindlichen Feinde gegenüberstand, an dem er den Tag von Ray und die Verheerungen seiner öftlichen Provinzen zu rächen hatte. Erft bei der Fortsetzung des Gefechtes nach dem feindlichen westlichen Flügel hin trat, veranlaßt durch die Schwierigkeiten, welche das Terrain hier einer günstigen Aufstellung der Artillerie und in noch stärkerm Maße der Verwendung der Reiterei auf Seiten der Preußen entgegenstellte, eine Stockung ein, bei welcher Laudon durch Herbei= führung einer noch völlig intacten Reserve einen Umschwung be= wirkte, der bei der jett erst sich fühlbar machenden Ermüdung und Erschöpfung des preußischen Heeres zur Rataftrophe führte.

Nur zwei Tage verzweifelte der Mensch im Könige; dann gewann das Gefühl seiner Pflicht gegen den Staat bei ihm wieder das Uebergewicht: er nimmt den an Find abgegebenen Oberbefehl wieder an sich und trifft Sorge für die Bertheidigung der Hauptstadt. Als er nach drei Wochen von allen Mitteln, die den Feinden zu Gebote standen um ihm den Inadenstoß zu geben, keines angewendet sah, als sogar die Russen aus der Mark abziehen, da überkommt auch ihn der Gedanke einer höhern Führung. "Dies Glück, meldet er dem Bruder, ist ein Mirakel für das Haus Brandenburg".

Bu den schlimmsten Folgen der verlorenen Schlacht zählte der König mit gutem Grunde den Verlust von Dresden, welches der Rommandant, von Schmettau, in stricter Befolgung eines unter dem Eindruck der Kunersdorfer Niederlage abgefaßten königlichen Befehls während das Schreiben, durch welches derselbe zurückgenommen murde, ihn verfehlte — um Garnison und Kriegstasse zu retten (4. Septbr.) dem Feinde übergab. Wenn der König diese Capitulation in seinen Denkwürdigkeiten als Verrath brandmarkt, so darf dieses harte Urtheil jest seit Beröffentlichung seiner Correspondenz mit Berzog Ferdinand einigermaßen damit entschuldigt werden, daß der Herzog von Choiseul in Wien im Aug. 1758 in einem Schreiben an den französischen Marschall Contades, welches im September 1759 in Friedrich's Hände gelangte, Schmettau damals, im Jahre 1758, durch Bestechung für die Uebergabe von Dresden gewonnen zu haben behauptete: eine Behauptung, deren Glaubwürdigkeit jedenfalls einer strengen Prüfung bedurfte, nachdem der König über diese vorjährige Bertheidigung Schmettau seine ganz besondere Zufriedenheit zu ertennen gegeben hatte.

Im Uebrigen wurden die Hoffnungen, welche die feindlichen Mächte auf den gebeugten Muth und die geschwächte Kraft des Königs und seiner Armee setzten, theils durch eigene Zwietracht und lässige Kriegführung, theils durch die kunstvollen Operationen, welche der König in Schlesien und Prinz Heinrich in Sachsen ausführten und über welche Schaeser's Darstellung große Klarheit verbreitet, in Verzbindung mit den Siegen der Engländer in dem Maße zerstört, daß am Ende des Octobers Schlesien vollständig, Sachsen bis auf Dresden und dessen nächste Umgebungen wiedergewonnen war. Während in Wien große Niedergeschlagenheit herrschte, erhob sich der König über die Leiden der Gicht, von denen er auß Schwerste heimgesucht ward,

zu der freudigsten Siegeszuversicht. Wenn er schon am 26. Sept. an Voltaire meldete: "Meine Lage ist nicht so verzweifelt, wie meine Feinde aussprengen. Ich werde meinen Feldzug noch gut zu Ende führen", so sette er, fünf Wochen später (31. Oct.) schon seinen Ropf zum Pfande, daß die große Allianz sich während des nächsten Winters auflösen werde. In solcher Stimmung wurde die Declaration abge= faßt, welche in Ryswijk den Feinden vorgelegt werden sollte. Eindruck, den dieselbe machen sollte, hoffte er wesentlich zu verstärken, wenn es ihm gelang Daun über die böhmischen Gebirge zurückzutreiben und das seines Schutes beraubte Dresden wiederzuerobern. Die langsamen, aber sichern Fortschritte, welche Prinz Heinrich in Sachsen gewonnen hatte, genügten ihm nicht; er kam selbst (14. Nov.) dorthin und nöthigte in seiner Ungeduld ben besten seiner Generale, v. Find, zu einem von diesem selbst gemigbilligten Wagniß, sich zwischen und hinter die Hecresabtheilungen Daun's in den Bergen von Dippoldis= walde uud Maxen zu werfen und dadurch den Abmarsch der Oester= reicher zu erzwingen. Daß das Wagestück mißlang, daß in Folge dessen eine Heeresabtheilung von 12,000 Preußen die Waffen zu streden gezwungen wurde, war der härteste Schlag, der Friedrich je betroffen hatte und der auch in seinen Folgen noch schwerer als die Niederlage bei Kunersdorf auf ihm lastete. Denn wenn es ihm gleich gelang bem weitern Vordringen der Oesterreicher zu wehren und vornehmlich mit der von dem englischen Bundesheere erhaltenen Unterstützung die Winterquartiere in Sachsen zu behaupten und zu sichern, so sah er doch nicht nur durch die in seiner Armee uner= hörte Begebenheit die Ehre und den Ruf derfelben schwer verlett, sondern auch die Wirkungen, welche die Ryswijker Declaration auf die Herbeiführung des Friedens ausüben sollte, im Wesentlichen vernichtet. In diesen trüben Zeiten aber hatte er Ursache den Werth des englischen Bündnisses, aus dem ihm im Verlaufe dieser zwei Jahre größere Vortheile zugeflossen waren, als er sich später gestehen mochte, gang besonders anzuerkennen.

Der Kriegsplan, nach welchem Pitt den Kampf englischer Seits gegen die feindliche Coalition führte, entsprach in gleichem Maße den namentlich für den Landfrieg beschränkten Streitkräften seines Staates, ben Rudficten, die er auf die Bolksstimmung und die herrschenden Parteien zu nehmen hatte, und den Berpflichtungen, welche das preußische Bündniß vom 17. April 1758 ihm auferlegte. Während er den größern Theil der Flotte und des nationalen Landheeres in die Colonieen, vornehmlich nach Amerika entsandte, hielt er mit Ausnahme des Hülfscorps in Deutschland die übrigen nationalen Streitmittel zur Abwehr der gefürchteten französischen Landung an der Sudfufte Englands zusammen, von welcher aus durch einzelne Abtheilungen turze Diversionen zur Berheerung französischer Ruften= plate unternommen werden, auf benen allerdings bisweilen, wie Pitt's Tabler spotteten, Fensterscheiben mit Guineen eingeworfen wurden, die aber dennoch ihren Zweck, die französischen Ariegskräfte auf dem Continente bermaßen zu beschäftigen, daß für Amerika wenig übrig blieb, vollständig erfüllten. Für den Kampf in Deutschland hatte Pitt neben den Subsidien für Preußen ein Heer von mehr als 50,000 Mann deutscher Soldtruppen bestimmt, welchen seit dem Sommer 1758 ein englisches Heer von etwa 9000 Mann Stärke Dagegen konnte er sich nicht dazu verstehen an dem sic anschloß. Rampfe Friedrich's gegen Rugland und die standinavischen Staaten durch eine Flotte, über deren erwarteten Erfolg er die sanguinischen Hoffnungen Friedrich's schwerlich theilte, mitzuwirken, und zwar, wie man deutlich erkennt, aus zwei Beweggründen. Einmal war ber Handelsverkehr der Engländer nach der Oftsee, insbesondere der russische, ein für jene so gewinnreicher und ausgedehnter, daß eine Unterbrechung besselben den englischen Gewerbstand nothwendig unmuthig und der Fortsetzung des Krieges abgeneigt gemacht hatte. Pitt wußte aber zugleich durch Bermeidung eines vollständigen Abbruches des diplomatischen Verkehrs mit jenen Ländern der Sache Friedrich's indirect manchen Vortheil zuzukehren. Auch die Ruffen und Schweden nämlich konnten den Verkehr mit England nicht ent= behren; daher forgten die Ruffen seit Beginn des Krieges für ungeftorte Fortdauer des Oftseehandels, und wenn sie gleich schon am 27. April 1758 sich mit Schweden zur Aufstellung eines combinirten Geschwaders zur Abwehr einer englischen Kriegsflotte vereinigten, welche Berabredungen am 9./20. März 1759 zu einem Vertrage sich erweiterten, dem am 17./28. März 1760 auch Dänemark beitrat, so wurde

uerkehr auch mit den preußischen Häfen zugestanden, wosern lettere nicht blotirt wären. Endlich gab diese Verbindung mit Rußland dem englischen Gesandten daselbst die nicht erfolglos benutte Gelegenheit, mit denselben Mitteln der Intrigue und Bestechung, durch welche Oesterreich den russischen Hof in seinen Neten zu erhalten sich besmühte, diesen Absichten entgegenzuarbeiten.

Cben diese Scheu vor einem offenen Bruche mit Rugland hielt Pitt, wie es scheint, ab im Interesse Preußens einem Bundnig mit der Türkei beizutreten, das einen Arieg mit Rußland zum nächsten Zwecke haben mußte. Friedrich trug sich allerdings während aller Kriegsjahre mit dem Buniche, badurch, daß er Oesterreich und Rußland in einen Türkenkrieg verwickelte, sich die Laft bes Rrieges zu erleichtern, und die Verhältnisse in Conftantinopel schienen ihm dafür günstig zu liegen. Sultan Mustapha III, der 1757 den Thron beftiegen hatte, und sein Großvezier Raghib Mehemet Bascha haßten Desterreich; mit Rugland war man schon seit mehreren Jahren theils wegen der Befestigungen, welche die Ruffen am Dnepr in Reu-Servien gegen die Tartarenländer vorschoben, theils wegen eines von ihnen vertriebenen Tartaren-Chans in Streit. Dazu wußte man sich in Constantinopel in die seit kurzem ganz veränderte Haltung ber bortigen fremben Gesandten gegen einander gar nicht zu finden. Der frangösische Gesandte fand bisher dem russischen und öfterreidischen feindlich gegenüber, während der englische sich ebendeshalb den letteren anschloß. Das jett völlig umgekehrte Berhältniß unter diesen erschien dem verständigen Sultan so auffälliger, da der frangofische Gesandte Vergennes, mahrend er jenen gegen Desterreich und Rugland freundlich zu ftimmen suchte, einem geheimen Auftrage feines Königs gemäß, den Türken zugleich die Bertheidigung ber Selbfiständigkeit Poleus anempfahl. (Boutaric, Corresp. secr. I, 374 ff.) Die türkischen Staatsmänner, die für diese Ränke kein Berftandniß hatten, besaßen ein um so besseres für die Siege König Friedrich's und für das, was ihnen von seinen ritterlichen Thaten gemeldet wurde, und dies mochte seinem Gesandten Gottfried Fabian b. Regin in seinen Bemühungen zu Gute kommen. Doch versichert Vergennes, daß diese Neigung der Türken für Friedrich nicht weit über eine

bewundernde Anerkennung hinausging, welche auch auf ihrem Höhe= puntte (29. März 1761) sich nur zum Abschluß eines bedeutungs= losen Freundschafts- und Handelsbundnisses verstand. Die geringe Ariegsluft des Sultans und die glücklich angewandten Bestechungen ber andern Gesandten hielten den friegerischen und preußenfreundlicen Reigungen des Großveziers hinlänglich das Gleichgewicht. In wie weit nun auch der englische Gesandte Porter, wie Friedrich be= hauptet, seinen Bemühuugen feindlich gegenüber trat, ist anderweitig nicht bekannt. Nach den vorliegenden Correspondenzen ist kaum an= zunehmen, daß Porter darin im Auftrage seiner Regierung hanbelte. Schon im December 1757 erklären sich die englischen Minister bereit, die Bestrebungen des Königs in der Türkei mit Geld zu unterflüßen; im September 1758 verbreitet der französische Hof die Nachricht, daß man nächstens eine Kriegserklärung des Sultans an Ruß= land zu befürchten habe. Am 19. Mai 1759 macht König Friedrich selbst dem englischen Gesandten die Mittheilung, daß die Pforte bereit sei im Bereine mit Preußen den Krieg gegen den gemeinsamen Gegner zu beginnen, jedoch nur unter ber Bedingung, daß England selbst in das darüber abzuschließende Bündniß eintrete und insbeson= dere sich verpflichte, ohne Einverständniß mit der Pforte keinen Frieden zu schließen. Der König sprach, dabei auf die Nothwendigkeit hin= weisend, ben Feinden, die ihn sonft erdrücken murden, eine Diversion ju machen, die Hoffnung aus, daß England darauf eingehen werde, wofern es ihm nicht die Aussicht eröffnen könnte, schon in diesem Jahre einen sichern Frieden herbeizuführen. Pitt erflärte jedoch (8. Juni) in der offenherzigsten Weise, daß England noch nicht ein Bündniß mit den Türken geschlossen habe und schon aus äußerer Rücksicht auf die den türkischen Korsaren preisgegebenen Mittelmeerstaaten dasselbe vermeiden müsse; am wenigsten werde das englische Bolk den Abschluß bes Friedens von türkischen Interessen abhängig zu machen Wohl aber wolle er seinen Gesandten anweisen, den Großbezier, dem er nicht gang traue, in preußenfreundlicher Gefinnung Der König ließ bem Minister (22. Oct.) für die berg= liche und vertrauliche Weise, mit der er sich darüber ausgesprochen habe, danken, wobei er versicherte, daß er selbst faum eine andere ErKärung anf die türkischen Vorschläge erwartet habe und daher die Verhandlungen für abgebrochen betrachte.

Wie somit die in späterer Zeit erhobenen Klagen des Königs über die ihm in den russischen und türkischen Berhältnissen von England bewiesene Engherzigkeit und Gleichgültigkeit durch die Thatsachen nicht gerechtfertigt erscheinen, so hat er auch sichtlich in derselben übeln Laune die Bortheile, welche ihm unmittelbar aus den eng= lischen Hülfsgelbern und aus dem in vollster Uebereinstimmung mit seinen Armeen operirenden englischen Bundesheere, mittelbar aber aus den Seeunternehmungen der Engländer zuflossen, nicht nach Ge= bühr gewürdigt. Schon die Unternehmung auf Olmüt, mit der er unter so großen Erwartungen den Feldzug von 1758 eröffnete, hätte gar nicht ausgeführt werden können, wenn Herzog Ferdinand ihm nicht durch die Vertreibung der Franzosen aus Norddeutschland den Rücken freigemacht hätte. Auch die bis dahin verschmähten englischen Subsidien leisteten die ersprießlichsten Dieuste, als es galt die durch die Olmüger Expedition ftart angegriffene Armee gegen die Ruffen in den Rampf zu führen, wie denn in den spätern Jahren die Aufbringung eines jährlichen Kriegsetats von durchschnittlich zwölf Mill. Thalern durch einen Zuschuß von vier Millionen guten Geldes wesentlich erleichtert wurde. Nicht minder brachte es dem Könige wesentlichen Vortheil, daß gerade in den Tagen, wo die Aussichten auf die Er= oberung von Olmüt sich immer mehr für ihn trübten, Herzog Fer= dinand durch Versetung des Kriegsschauplages über den Rhein und schließlich durch den Sieg bei Crefeld (23. Juni) und die Eroberung von Duffeldorf (7. Juli) unter den Feinden Entmuthigung und die schlimmsten Befürchtungen über den Abfall der deutschen Berbundeten, den Berluft Belgiens und den Anschluß der Hollander an England und Preußen hervorrief. Wenn diese Befürchtungen nicht in Erfüllung gingen, vielmehr Herzog Ferdinand schon im August zum Rüchzuge über den Rhein genöthigt, durch die geschickteste Beerführung nur so viel erreichte, daß er zum Winter Westfalen und Hannover vor dem Feinde sicher stellte, so lernen wir aus den neueröffneten Quellen, namentlich aus ben offenherzigen, alle amtliche Befangenheit bei Seite setzenden Mittheilungen v. Westphalen's, der unter dem bescheidenen Titel eines Secretärs dem Herzoge Ferdinand als treuer

und einsichtiger Rathgeber zur Seite stand, als die Hauptursache dieses Rückschauplages, neben der Einwirkung der Ereignisse auf dem östelichen Ariegsschauplage, die kleinlichen Machinationen kennen, durch welche die hannöversche Regierung die Pläne und Operationen des Herzogs durchkreuzte und hemmte. Wie ganz anders hätte sich der Arieg gestaltet, wenn Herzog Ferdinand Hannover gegenüber des Rückhalts an dem zuverlässigen und energisch einschreitenden englischen Minister entbehrt hätte.

Schon als der Herzog sich im Frühjahre 1758 zum Aheinfeld= juge rustete, traten ihm die hannöverschen Minister mit der Forderung entgegen, er solle sich auf die Bertheidigung der Weserlinie beichränten, zu deren Sicherung alle Verpflegungsmittel aus Weft= falen herausführen und sämmtliche Landschaften bis zum Rheine in eine Bufte verwandeln; sie wiesen ihn auf das Vorbild, das Montmorency unter ähnlichen Verhältnissen in Frankreich gegeben habe, hin. Der Herzog schauderte, sagt der treuberzige Westphalen, bei dem bloßen Gedanken, daß diese Scene in seinem Baterlande erneuert werden könnte. Je mehr der Feldherr auf seinem Borsate beharrte, um fo lässiger murben jene in den Rüstungen, ließen sich von England die Ausruftungsgelder zahlen, ohne die entsprechende Soldatenzahl ju stellen, unterhandelten aber zu gleicher Zeit mit Preußen und ver= langten von demselben die Zusicherung, im künftigen Frieden die zu faculasirenden geiftlichen Besitzungen von Osnabrud, Paderborn, Hil= desheim und das Eichsfeld an Hannover annectiren zu dürfen. Auch als unter Pitt's Beiftande diesem Unwesen gesteuert ward, sah sich der Herzog durch die Unfähigkeit einer großen Zahl hannöverscher Generale in seinen Operationen behindert; "er hätte sich gern", sagt Westphalen, "ihrer aller entledigt, aber er hatte keine bessern, man ware aus dem Regen in die Traufe gekommen". Und so wurde selbst der Erfolg der glänzenden Waffenthat bei Crefeld ihm dadurch ver= fümmert, daß General v. Spörde, als er mit seinem zurückgehaltenen linken Flügel in den Gang des Gefechtes eingreifen sollte, wie der Herzog selbst berichtet, auf das bloße Gerücht, daß der andere Mügel geschlagen sei, den Rückzug antrat und trot wiederholter Befehle des Herzogs sich darin nicht aufhalten ließ. Selbst als der Herzog nach beendigter Schlacht sich nach jenem Flügel hinbegab, fand er "zu

seinem schmerzlichen Erstannen" die Truppen theilweise noch auf der Flucht vor einem eingebildeten Feinde. Wenn gleich nach diesem Sieg bei den englischen Ministern der Gedanke aufstieg, mit dem fiegreichen Heere in Belgien einzufallen und wenn auch selbst bei den Franzosen schon bor der Schlacht sich die Meinung bildete, es werde ein englisches in Flandern landendes Armeekorps zu diesem 3wede dem Herzoge die Hand reichen, so hat doch, soweit die Quellen ergeben (Schaefer urtheilt darüber anders), der Herzog felbst einen solchen Plan, über den auch König Friedrich sich jedes Urtheils ent= hielt, nach kurzem Bedenken bei Seite gelegt. Auf eine dauernde Cooperation der Engländer konnte er nicht rechnen, und so lange Holland neutral blieb, in Belgien einzufallen, erschien ihm nur möglich, wenn zur See nach Hannover bin eine neue Berpflegungslinie an= gelegt und überdies eine neue Armce jur Decung ber Beferlinie bereit stand, woran damals nicht zu denken war. Vielmehr be= stimmte ihn schon im Verlauf des Juli die Nachricht von dem mißglückten Unternehmen Friedrich's in Mähren, mit Aufgabe aller Eroberungsgedanken über den Rhein zurückzugehen. Die von Holland aus verbreiteten Gerüchte, daß der Konig dem Untergange nabe fei, beunruhigten ihn um so mehr, da er sie durch die von Friedrich an ihn gestellte Forderung, ihm die zu Hülfe beigegebenen preußischen Reiterregimenter zurückzusenden, bestätigt glaubte; noch mehr aber ent= schied bei ihm die Nachricht, daß das französische Hülfscorps Soubise's, 30,000 Mann fart und verpflichtet zu der öfterreichischen Armee in Böhmen zu stoßen, in Folge jener Creignisse von der Kaiserin Maria Theresia dieser Berpflichtung entbunden, über Hanau in Hessen eingerückt sei und in seinem Rücken agire. Zwar hatte Herzog Ferdinand einen solchen Fall vorhergesehen und vor seinem Abzuge aus Hannover mit der hannöverschen Regierung Verabredungen über die Anlage und Verstärkung der Befestigungen und über die An= werbung und Einübung von Refruten zur Erganzung des Heeres Jett erfuhr er Schlag auf Schlag, daß die Herren Mi= nifter die Ausführung seiner Anordnungen für überflüsfig gehalten, selbst aber beim Heranruden der Franzosen nach Stade geflüchtet wären. Ein unbedeutender Unfall, den der zur Dedung Beffens zu= rudgelassene Prinz von Jenburg 23. Juli bei Sandershausen erlitt,

reichte unter solchen Umständen bin, um unter den hannöverschen Generalen die Sehnsucht nach eiligster Rückkehr hinter die Weser selbst mit Preisgebung der Hospitäler und Magazine zu erwecken. Der Herzog gab derselben nur in so weit nach, daß er bis ins munstersche Gebiet zurückging. Hier aber durch die Ankunft des englischen Corps und ander Hülfstruppen bis auf 40,000 Mann verstärkt, durch die aus England eingetroffene Nachricht von der Er= oberung Louisburg's, des Schlussels von Canada ermuthigt, leitete er von Coesfeld aus die Vertheidigung Westfalens und Hannovers gegen eine doppelt so starte französische Armee mit solchem Geschick, und wirkten seine Operationen in Verbindung mit der von der englischen Flotte im August vollbrachten Zerstörung der Werke von Cherbourg und der unter Admiral Osborn ausgeführten glücklichen Rämpfe bei Carthagena (Nov.) und Cap de Gata (28. Februar 1759) so ent= muthigend auf die Franzosen, daß ihr Kriegsminister Belleisle über das "Uebermaß der Berachtung", der seine Nation verfallen sei, seine Rlage erhob. Tropdem daß die Engländer für das Jahr 1759 die großartigsten Mittel aufboten, um zu gleicher Zeit England gegen die von den Franzosen vorbereiteten Landungsversuche zu schützen und den glücklichen Fortgang ihrer Unternehmungen in Amerika zu sichern, wurde dennoch auch die Stärke der Armee in Deutschland von 50,000 Mann, zu welcher sie der Vertrag verpflichtete, auf 62,000 Mann erhöht. Sie setzte Herzog Ferdinand in den Stand, die Operationen des Prinzen Heinrich in den feindlichen Reichsländern durch die Aussendung des Generals Urff nach Thüringen und Franken aufs Wirksamste zu unterstützen. Zwar erschütterte die mißglückte Unternehmung des Herzogs auf Frankfurt a. M. und das unglückliche Treffen bei Bergen (13. April 1759) den Muth und das Selbstvertrauen desselben und erzeugte eine Unsicherheit in seinen strategi= schen Entschlussen, die nicht nur den Franzosen es möglich machte, bis an die untere Weser vorzudringen, sondern auch sofort in dem hannöverschen Ministerium das Gelüste erzeugte, insgeheim unter Vermittelung des dänischen Hofes sich mit den Franzosen über einen Frieden oder über Neutralität zu einigen und von der Sache der Bundesgenossen zu trennen. Mit der Schlacht bei Minden (1. Aug.) jedoch, mit welcher Herzog Ferdinand, Dant den freundlichen Borstellungen seines treuen Westphalen und der ernsten Rüge, welche König Friedrich über sein Verhalten aussprach, zur alten Thatkraft sich ermannte, trat ein Umschwung ein, welcher seinen Waffen auf dem westlichen Kriegsschauplage das Uebergewicht über die Franzosen sicherte und zugleich ihre diplomatischen Intriguen in Hannover burchschnitt. Aber auch für Friedrich selbst war er von wesentlichem Vortheile, schon wegen der bereits erwähnten unmittelbaren Hülfe, welche Herzog Ferdinand durch die Entsendung des Erbprinzen von Braun= schweig im December nach Sachsen ihm zu leisten im Stande war. Ueberhaupt aber knüpfte nach der Schlacht bei Runersdorf König Friedrich seine Friedenshoffnungen vornehmlich an die Erfolge jenes Bundesheeres und den Ausgang der englischen Seeunternehmungen, und als auch diese nach einander einen glänzenden Verlauf nahmen, als, nachdem im Mai Guadeloupe erobert worden war, Admiral Boskawen (17. Aug.) der französischen Flotte eine schwere Riederlage beibrachte und seit dem September die Fortschritte James Wolfe's über seinen gefürchteten Gegner Montcalm in Canada nach Europa berichtet wurden, da glaubte er (wie er es namentlich in der De= pesche vom 2. September an Anyphausen ausspricht) den Zeitpunkt gekommen, wo es nur in Englands Hand liege den Feinden "das Geset vorzuschreiben". Aber selbst Anyphausen theilte die Meinung Pitt's, daß man nicht zu voreilig damit hervortreten dürfe, daß man den kranken preußischen Staat eine Zeit lang seiner guten Constitution überlaffen dürfe, um dann im Besit der Vortheile, welche der Fortgang des Krieges noch in Aussicht stellte, um so sicherer den Frieden herbeizuführen. In der That täuschten sich jene in ihren Erwartungen nur darin, daß gerade das Uebermaß des Unglückes, das Frankreich in den nächsten Monaten traf, der Berlust von Canada bis auf wenige Plätze, das Scheitern aller Landungsversuche und die Niederlage bei Quiberon (20. Nov.), Desterreich und Rußland gegen die Hülfe ber Franzosen gleichgültiger machte, während der Unfall der Preußen bei Magen sie in der Hoffnung, Preußen auch ohne jene jum Falle bringen zu tonnen, bestärtte.

## III.

Wenn das Bündniß zwischen Preußen und England in dem

offenen und redlichen Sinne, mit dem es abgeschlossen, und in der Treue, mit der es thatsächlich zur Ausführung gebracht wurde, in starkem Maße geeignet war, beide Theilnehmer selbst bei dem un= gludlichsten Verlaufe des Rrieges gegen die Gefahr des Unterliegens sicher zu stellen, so trat dagegen in der Coalition ihrer Feinde eine Berbindung egoistischer Bestrebungen zu Tage, die am Anfange des Rampfes in dem Hasse gegen Preußen ihren Ginigungspunkt fanden, im Berlaufe desselben aber theils einer nachhaltigen Energie ermangelnd sich abschwächten und für den gemeinschaftlichen Zweck gleich= gultig wurden, theils den Bundesgenoffen den erlangten oder in Aussicht stehenden Gewinn mißgönnend insgeheim oder offen ein= ander entgegenarbeiteten. Die größere Zahl der deutschen Reichsfürsten, vor Allem die Wittelsbacher in Baiern, Pfalz und Jülich verlocken zur Theilnahme nur die reichen französischen Hülfsgelber, für welche sie möglichst wenig leisteten, wogegen sie schon im Früh= jahre 1758, als Prinz Heinrich mit seinen Streifschaaren in Franken einfiel, und noch ernstlicher im Frühjahre 1759, als der Minister Choiseul die Hülfsgelder verweigerte, mit Preußen und England über Reutralität verhandelten, ja selbst zur Stellung von Soldtruppen an England sich erboten, wenn ihnen von dorther reichlich gezahlt würde. Herzog Karl von Würtemberg, personlich durch jene Hülfs= gelder und später durch die Aussicht auf die Erwerbung des Rur= hutes in dem Maße dem französischen Cabinette ergeben, daß er sich demselben als "einen gebornen und immerwährenden Verbündeten Frankreichs" in Erinnerung brachte, unterbrückte mit eiserner Härte die preußischen Sympathieen, die seine Landstände unter dem pa= triotischen Johann Jacob Moser sowie seine protestantischen Soldaten ihm offen zu erkennen gaben. Dänemarks Theilnahme beschränkte sich darauf, daß es die Mittel zum Kriege, welche es von Frankreich erhielt, dazu benutte, sich auf den befürchteten Einfall des russischen Thronfolgers in Holstein in triegerische Bereitschaft zu setzen. Wenn in Schweden der herrschende Reichsrath durch frangofischen und ruffischen Einfluß bestimmt wurde, für französisches Geld thätigen Antheil zu nehmen, so sorgte derselbe ichon durch die Jämmerlichkeit der Ausrüftung und der oberften Kriegsleitung sowie durch den Mangel an gutem Willen, in die Unternehmungen der Ruffen, worauf haupt=

sächlich gerechnet war, kräftig einzugreifen, dafür, daß die Leistungen der schwedischen Armee, die auch jest noch bisweilen ihre alte Tüch= tigkeit bewährte, im Ganzen hinter den bescheidensten Erwartungen So waren es schließlich immer nur die drei Groß= mächte, Desterreich, Rugland und Frankreich, welche auf den Rampf den entscheidenden Ginfluß ausübten; aber auch beren Stellung gegen den gemeinschaftlichen Feind und zu den einzelnen Bundesgenoffen bot bemerkenswerthe Verschiedenheiten dar. Unter ihnen nimmt Desterreich die erste, jedenfalls am meisten achtunggebietende Stelle Maria Theresia bekämpfte Preußen in der Ueberzeugung ihres ein. guten Rechts. Als Erbin der als ein zusammenzuhaltendes Ganze ihr übergebenen habsburgischen Hausmacht und als gute Ratholikin haßte sie im Rönige von Preußen den gewaltsamen Räuber Schlefiens und den Berbreiter des Irr- und Unglaubens in diesem nach ihrer Meinung gut katholischen Lande; nur die Zerstückelung und Behrlosmachung Preußens gab ihr Gewähr für ben geficherten Befand ihrer Staaten. Durch die mahrend eines achtjährigen Friedens mit mutterlicher Sorgfalt gepflegten und zur reichsten Entfaltung gebrachten materiellen Kräfte ihrer von der Natur so reich begünstigten Staaten in den Stand gesett, einen mehrjährigen Krieg zu unterhalten, war sie während desselben bemüht mit diesen Kräften strenge Haus zu halten und sie aufs Nüglichste zu verwerthen. Zwar ver= mochte sie die Schwerfälligkeit der Kriegsverwaltung nicht zu ändern und von dem einmal eingeführten Spsteme abzugehen, wonach die commandirenden Generale in allen ihren Entschlüssen von den An= ordnungen des entfernten Hoffriegsrathes abhängig maren; doch er= tannte König Friedrich schon im Winter 1758 bewundernd die Fortschritte an, welche die Defterreicher im Geschützwesen, in der taktischen Ausbildung ber Truppen und in der Wahl günftiger Stellungen gemacht hatten. Auch ließ die Raiferin persönlich es an Aufmunterung ihres Deeres nicht fehlen; mit Unterdrückung ihrer personlichen Reigungen entfernte sie ihren Schwager Herzog Rarl von Lothringen von der Oberanführung und wies Laudon trot der Machinationen seiner Reider die ihm gebührende Stelle an. Aber wie ihre Politik überhaupt nicht frei vom Einflusse weiblicher Empfindungen ist, so trägt auch diese Feindschaft gegen den deutschen Rivalen den Charafter

einer Leidenschaftlichkeit, welche sie in ihren Urtheilen und Maßnahmen öfters von der Bahn der Wahrheit und Gerechtigkeit abgleiten läßt. Wenn schon das Wort: "Frieden mit Preußen" sie in die heftigste Stimmung versette, die sie nicht schlafen läßt, so liegt in ihrer Bersicherung an den französischen Gesandten, "daß nicht der Reiz nach Schlesien, sondern einzig und allein die Sorge für die Ruhe Europa und die ihrige ihr die Pflicht auferlege, die Kräfte des Ungeheuers, durch welches jene bedroht werde zu brechen", nicht bloß Leidenschaft sondern auch Berftellung. Ueberzeugt, daß sie ohne die thätige Bei= hülfe mächtiger Bundesgenoffen teine Aussicht habe, ihre Absichten gegen Preußen durchzuführen, stand sie nicht an auf die Schwächen ihrer Nachbarn und auf die kleinlichen Leidenschaften, die bei den= felben das Staatsinteresse vertraten, ihre diplomatischen Reze auszuwerfen, und es gelang ihren Staatsmännern, Raunit, Stahremberg, Esterhazy darauf bezügliche Verträge zu Stande zu bringen, durch welche sie unter verhältnismäßig geringen Gegenleiftungen der Mitwirkung derselben sich versicherte. Es konnte nicht fehlen, daß die Berbündeten von Zeit zu Zeit der aufgebürdeten Lasten müde sich berselben zu entledigen bemüht waren. Gerade in solchen Momenten aber übte ihre geiftige Ueberlegenheit, ihr fester Willen und ihre auf die Schwächen ihrer Gegner wohlberechnete Sprache auf jene klein= lichen Seelen ein Gewicht aus, dem jene schließlich sich beugten.

In Rußland nährte die Raiserin Elisabeth schon seit 1746 theils persönlichen Groll gegen König Friedrich, dessen Sarcasmen über ihr anrüchiges Leben ihr zugetragen wurden, theils haßte sie ihn als den Gegner ihrer Staatsinteressen, indem Preußen gleich Frankreich ihren Gelüsten auf Schweden, Polen und die Türkei seindlich entzgegenstand. Damals englischer Hülfe gewärtig war sie es, welche Waria Theresia zum Rampse gegen ihn aufforderte. Aber diese hatte kein Vertrauen in eine indolente Fürstin, deren niedrige Leidenschaften sie zum Spielballe der Hosparteien machten, deren Kanzler Bestuchesszu gleicher Zeit Vestechungen von Cesterreich und Preußen annahm, während der Thronfolger, trostdem er sich für 100,000 Thaler an Desterreich vertauft hatte, persönlich gleich seiner Gemahlin Katharina dem Interesse Preußens ergeben war. Als nun Maria Theresia später, nachdem sie Frankreich gewonnen hatte, auch die Russen durch Dars

bietung von Hulfsgeldern jum Rampfe in Bewegung sette, so wurde hier dem Getriebe der Parteien neue Nahrung gegeben, indem England trot seiner Berbindung mit Preußen namentlich durch seine Handelsbeziehungen immer noch am Hofe und im Lande einen mächtigen Anhang behielt, mit dem es dem Ginflusse der öfterreichischen, hauptsächlich durch deffen Gesandten Esterhazy und dem hoch in der Gunst Elisabeth's stehenden Iwan Schuwaloff vertretenen Partei entgegenarbeitete. Das auffällige Verfahren des Feldherrn Apraxin während des Feldzuges von 1757 verschaffte am Anfange des Jahres 1758 der öfterreichischen Partei, indem sie in die gegen Apragin eingeleitete Untersuchung auch den Ranzler Bestucheff hineinzog, Gelegenheit ihren Gegnern einen empfindlichen Schlag beizubringen, über welchen Act wir jest durch die Berichte Esterhazy's mehrere früher unbekannte Einzelheiten kennen lernen. Während jener Untersuchung tam es namentlich an den Tag, daß die Gemahlin des Thronfolgers, die Großfürstin Ratharina in Voraussetzung eines baldigen Ablebens der Raiserin schon während des Feldzuges unter Bermittelung Beftucheff's den Plan betrieben hatte, sich selbst als Regentin für ihren unmündigen Erstgeborenen auf den erledigten Thron zu setzen und ihren Gemahl zur Abdankung zu nöthigen: je nachdem das Befinden Elisabeth's größere oder geringere Hoffnung gab, hatte Apragin zum Zurudmariche ober Bormariche Befehl erhalten; Bestucheff hatte die Berichte der russischen Gesandten im Auslande, theils wie sie auf seine Bestellung angefertigt waren, theils nachdem er sie für seine Zwecke gefälscht hatte, der Raiserin vorgelegt; es lag im Plane der Berschworenen, Esterhazy gewaltsam aus Rußland zu entfernen. Die Untersuchung, welcher die Raiserin hinter einem Vorhange zu= hörte, endete mit dem Sturze und der Verbannung Bestucheff's und der Bersicherung des russischen Cabinetts, daß der Kampf in der vollkommensten Einmüthigkeit mit Oesterreich geführt nicht eher ruben follte, bis der Zwed der Allianz erfüllt sei. Freilich berichtete Efterhazy schon damals nach Wien, daß die schwache Ginsicht und die Unselbstständigkeit des neuen Kanzlers Woronzow und ihm gegenüber die Klugheit der Großfürstin, welche binnen wenigen Monaten ihre frühere Stellung am Hofe wiedergewann, für eine fichere Bundeshülfe nur schlechte Bürgschaft darbiete. Und in der That blieben auch im

Jahre 1758 die Leiftungen der Ruffen weit hinter den Erwartungen Desterreichs zurud. Zwar rudte Fermor schon im Januar in die Proving Preußen ein, während bei Grodno ein Corps von 30,000 Mann zusammengezogen wurde, welches zu der österreichischen Armee in Mahren stoßen sollte. Aber von einer Unterordnung unter einen öfterreichischen Feldherrn wollten die russischen Officiere dieses Corps ebenso wenig wissen, als Fermor von einer Verbindung mit den Schweden, mit denen er sich zu einer gemeinsamen Unternehmung vereinigen follte. Letterer richtete vielmehr seine Absichten auf das pol= nische Preußen. Ohne Rücksicht auf die Neutralität Polens behandelte er jenes wie eine eroberte Proving, legte in Elbing eine Besatzung ein und ftand von seinen Versuchen in Danzig festen Fuß zu fassen erst bann ab, als die dortige Bürgerschaft, von den Dänen und Soweden insgeheim ermuthigt, ernste Anstalten traf ihre Neutralität aufrecht zu erhalten. Dagegen murbe bas Berlangen ber Schweben, daß Fermor ihren Angriff auf Stettin unterstütze, in Petersburg nicht einmal einer Antwort gewürdigt. Ueberhaupt zögerte Fermor mit weiterem Borruden, bis Maria Theresia von dem russischen Bulfscorps Abstand nahm, welches jener dann an sich zog. Nachdem selbst seine Erhebung zum beutschen Reichsgrafen nur so weit ge= wirkt hatte, daß er statt des von Wien begehrten Marsches in die Laufit zu einem Angriffe auf Berlin sich entschloß, forderte er dafür die Beihülfe der Schweden. Diese beeilten sich nun auch mit ihrem Beiftande nicht; bis zum 28. August hatte erst ihr Oberfeldherr Ha= milton die Grenze der Ucermark erreicht, als die Nachricht von der Schlacht bei Zorndorf ihm den willtommenen Anlag bot, wieder umzukehren. Fermor aber meldete damals nach Petersburg, daß zwar bei Borndorf gesiegt habe, wegen Erschöpfung seiner Mittel jedoch hinter die Weichsel in die Winterquartiere gehen werde. Gegen diesen kleinmüthigen Entschluß wurde die Kaiserin von der Efterhazy'schen Partei, namentlich durch die Borlage eines Berliner Zeitungsblattes, in welchem die Ruffen Barbaren genannt murben, in Harnisch gebracht; Fermor erhielt die Garnison von Betersburg zur Berftärkung und ward nachdrücklichft angewiesen, mit den Schweden verbunden wieder vorzuruden. Fermor gab dem Befehle insoweit Folge, daß er bei Pommerisch=Stargard ein festes Lager bezog, um

von hier aus durch Absendung von 3—4000 Mann unter Palmbach Colberg belagern zu lassen und mit dessen Eroberung dem Feldzuge einen rühmlichen Abschluß zu geben. Der schwedische Obergeneral wurde zur Mitwirkung, aber ohne nähere Angabe von Zweck und Plan ausgesordert, die darauf bezügliche Depesche über See mit so gutem Bedachte befördert, daß sie erst nach vier Wochen, als die Russen schon abgezogen waren, in Hamilton's Hände gelangte. Auch die Belagerung von Colberg ward mit so geringen Mitteln und in so nach lässiger Weise betrieben, daß der tapfer Major v. d. Heyde mit 700 Mann, zum Theil Invaliden die Belagerer zurückwies und am Ende des Octobers zum Abzuge nöthigte, worauf dann Fermor mit seinem ganzen Heere über die Weichsel ging.

Auch im Jahre 1759 forderte die Raiserin Elisabeth selbst die nachdrudlichste Fortsetzung des Krieges; sie zürnte Fermor, der sich außer Stand erklärte, ihre Armee vor Mitte des Juli feldtüchtig zu machen, und übertrug den Oberbefehl dem Grafen Soltykoff, einem Feldherrn, dem in gleichem Maße Talent, Erfahrung und Energie fchlten. Fermor, der bedeutenoste unter seinen Unterfeldherren, hatte um so weniger Lust sich für ihn besonders anzustrengen, da sein erklärter Feind, der boshafte Romanzof, der den Oberfeldherrn ganz beherricht, den Anordnungen Fermor's entgegenarbeitete. Einig waren alle drei in der Abneigung gegen die Oesterreicher und die Schweden, gegen jene hauptsächlich deshalb, weil ihre Absichten darauf ausgingen die russische Armee als ein öfterreichisches Hülfscorps dem österreichischen Oberbefehl unterzuordnen. Als daher Laudon mit seinem Heere am 5. August bei Frankfurt a. O. zu ihnen stieß, ließen sie keinen Desterreicher in die Stadt, nicht einmal Laudon selbst, gegen lettern den Vorwand brauchend, daß der Schlüssel zum Thore sich auf ber Sauptwache befinde, wohin der wachthabende Officier nicht schicken Ebenso wenig wollten sie zur Verpflegung der Oesterreicher dürfe. aus ihren Vorräthen etwas hergeben, nicht einmal ihnen Requisitionen auf dem von ihnen besetzten Gebiete gestatten. Der Sieg bei Runers= dorf befferte bekanntlich diese Stimmung nicht; die großen Berlufte der Ruffen im Berhältniß zu denen der Oesterreicher bestärfte jene Generale vielmehr in der Meinung, daß der Wiener Hof es darauf abgesehen habe ihnen alle Last dieses Feldzuges aufzubürden.

!

Daun sich daher nicht bestimmen ließ, den Angriff auf die Armee und auf Berlin auf seine Schultern zu nehmen, so vermochten weder die Geschenke Maria Theresia's noch die Gnadenbezeigungen und Befehle Glisabeth's den russischen Generalen mehr als die Vornahme einiger Scheinbewegungen gegen Schlesien abzunöthigen, worauf sie im November nach Polen zurückehrten. Dem Gebote seiner Kaiserin, Soweden zur Eroberung Stettins behülflich zu sein, wich Soltptoff unter bem Vorgeben aus, Stettin sei die stärkste Festung Europas, zu deren Bewältigung 200,000 Mann und mehr Artillerie, als Rugland und Schweben zusammen befägen, nothwendig maren. Die Stimmung der Armee pflanzte sich nach Petersburg fort: selbst die Raiserin zeigte sich im September gegen Esterhazy kühl; der Kanzler berechnete die unerträglichen Lasten dieses Krieges und befürchtete, daß man bei einem etwa wiederausbrechenden Türkenkriege nicht hinlänglich werbe Widerstand leisten konnen; der Großfürst Beter drohte den Ministern, welche ben Krieg gegen Preußen anschürten, bereinst mit Balgen und Rad; Verhandlungen, die zwischen den Russen und Preußen in Butow über Auslösung der Gefangenen geführt wurden und am 15. October mit einem Cartellvertrage abschlossen, gestalteten sich bei solcher Stimmung in Friedensunterhandlungen um, und auch die Ryswijker Declaration fand eine günstige Aufnahme. trat mit der Nachricht von der Capitulation von Magen ein vollständiger Umschlag ein: man legte ihm hier die Bedeutung einer Auflösung der preußischen Armee bei; sofort gewann die österreichische Partei neue Kräfte. Iwan Schuwaloff wußte den Kanzler dadurch, daß er ihm ein Geschenk von reichen Krongütern auswirkte, für die Fortsetzung des Krieges zu gewinnen; Berichte, die man über die harte Behandlung der bei Zorndorf gefangenen Hussen verbreitete, facten auch in der Raiserin die alte Erbitterung gegen König Friedrich aufs Reue an. Esterhazy triumphirte, die Contredeclaration ward unterzeichnet, die Cartel=Convention vom 15. October von den Russen thatjäcklich aufgehoben. Wohl aber benutten die ruffischen Diplomaten den durch die Niederlagen der Franzosen gesteigerten Werth ihrer Ariegshülfe um den Oesterreichern Zugeständnisse im Interesse Ruglands abzunöthigen. Seit dem Beginn des Krieges hatte das öfterreichische Cabinet jeder bestimmien Zusicherung von Landgewinn

auszuweichen gewußt, wohl aber die eigene Wiedererwerbung von Schlesien und Glat als ein Defterreich zukommendes Präcipuum Nachdem jedoch die Russen seit dem Januar 1758 vorangestellt. thatsächlich im Besitze des Herzogthums Preußen waren, traten sie jest mit der Forderung hervor, daß ihnen der Erwerb der Seestädte Memel, Königsberg und Danzig sowie einiger angrenzender pol= nischer Landschaften, für beren Abtretung die Republik Bolen mit einigen Districten des Herzogthumes Preußen zu entschädigen sei, von Frankreich und Oesterreich gewährleistet werde. Reine diefer beiden Mächte und noch viel weniger die Nachbarstaaten Schweden und Dänemark verhehlten es sich, sie sprachen es zum Theil felbst in schärfster Beise aus, daß ein solches Zugeständniß in Berbindung mit den Ansprüchen, welche der russische Thronfolger auf die Schleswig= Holsteinschen Lande erhob, die ernstesten Gefahren für alle Nachbar= staaten in sich schlösse, daß das russische Reich in solcher Ausdehnung selbst für Desterreich ein viel furchtbarerer Nachbar sein werde als der preußische Staat, dessen König einmal sterben werde. Tropdem wagte selbst Frankreich teinen ernsteren Widerstand als den, daß es jede Gemährleistung ablehnend, es Desterreich überließ sich über jene Forderung mit Rugland abzufinden und nur insgeheim die Danen und Schweden aufforderte, sich zur Abwehr der russischen Gelüste mit einander zu verbinden. Auch Maria Theresia hoffte der gefährlichen Forderung durch ein "mezzotermine" sich zu entziehen, indem sie ber Raiserin in allgemeinen Ausbrücken ihre Unterstützung zur Erlangung wünschenswerther Entschädigungen verhich. Aber die Russen ließen Absichtlich zögerten sie mit jeder Zusage sich damit nicht fangen. einer Beihülse an den Ariegsunternehmungen des Jahres 1760; erft im Marz, als man Defterreich derselben in startem Mage benöthigt wußte, legten Schuwaloff und Woronzow dem österreichischen Gefandten einen neuen ihren Wünschen entsprechenden Allianz=Tractat zu sofortiger Unterzeichnung in so ernster und bestimmter Weise vor, daß Esterhazy ohne in Wien anzufragen (21. Mari 1760) unterzeichnete. Auch Maria Theresia, obgleich sie die Eigenmächtigkeit ihres Gesandten mit seiner Abberufung strafte, blieb keine Wahl als unter einigen un= wesentlichen Abanderungen diesem Tractate in Verbindung mit einer Convention in Betreff des nächsten Feldzuges (die insgesammt ben

Ramen der Schuwaloff'schen Berträge führen) am 24. Mai 1760 ihre Bestätigung zu ertheilen. Aufs Neue hatte sie allerdings die Mit-wirtung von 80,000 Russen für ihre Rachepläne gewonnen, zugleich aber auch Mißtrauen und Eifersucht unter ihren Berbündeten in so startem Maße genährt, daß unter manchen von ihnen kaum noch der Bunsch, daß Preußen in diesem Kampfe unterliege, sich regen mochte.

In Frankreich war schon am Anfange des Jahres 1758 Abbe Bernis, der Vermittler des mit Oesterreich unterm 1. Mai 1757 abgeschlossenen geheimen Bundes, zu voller Erkenntniß darüber gelangt, daß der seinem Könige für Frankreich und für seinen Schwiegersohn, den Infanten Philipp in Belgien in Aussicht gestellte Bewinn höchst zweifelhaft, dagegen die für Desterreich übernommenen Leiftungen an Hülfsgeldern und Truppen neben den Kosten des gegen England zu führenden Arieges eine kaum noch erschwingliche Last ge= Diese Ertenntniß hatte sich ihm nicht nur unter morden waren. dem Eindrucke der unter unverhohlener Sympathie des frangofischen Publitums erfochtenen letten Siege König Friedrich's aufgedrungen, sondern ganz besonders im Hinblick auf die trostlose Lage, in der sich die französische Armee befand, welche unter dem Herzoge von Richelieu seit der Convention vom Aloster Zeven das westliche Deutsch= land besetzt hielt. Richelieu, wie ihn einer seiner Untergebenen nennt, ein Schurke, der sich kein Gewissen daraus mache, die halbe Ra= tion umtommen zu lassen, wenn er nur stehlen und sich bereichern tonne", hatte durch Lockerung der Disciplin und leichtsinnige Berwaltung seine Truppen zum "Schatten eines Heeres" heruntergebracht, während die Gährung, welche die Erpressungen eben dieser Truppen und ihre vornehmlich gegen Protestanten verübten Greuel hervorriefen, unter den Franzosen selbst Besorgniß vor dem Ausbruche eines Religionstrieges in diesen Gegenden erweckten. Bernis, bemüht der drobenden Katastrophe vorzubeugen, stimmte mildere Seiten Während an Stelle des abberufenen Richelieu der Graf von an. Clermont als Prinz von Geblüt dazu außersehen wurde, die Armce in Deutschland in tampffähigen Stand zu bringen, beschwichtigte ber Minister die evangelischen Stände auf dem Reichstage zu Regensburg durch das Versprechen, die gegen die Protestanten verübten Excesse

bestrafen, bot den Engländern Neutralität für Hannover an, leugnete den Hollandern gegenüber jedes Gelüste Frankreichs nach dauernden Eroberungen in Belgien ab und bereitete Desterreich durch den Gefandten Choiseul=Stainville auf die Nothwendigkeit vor, daß man französischerseits die Beihülfe an Geld und Truppen vermindere und den geheimen Bertrag zu den Acten lege. Aber Bernis und seinen Genoffen fehlte der Muth, ihre Ueberzeugung aufrecht zu erhalten gegenüber der carafterfesten Raiserin in Wien und gegenüber dem eigenen schwachen Monarchen, den in gleicher Beise die Buniche der Pompadour und die Thränen der Dauphine, wie eitle Selbstgefälligkeit an das Wiener Bündniß, das er sein Werk nannte (Cest mon ouvrage; je le croy bon et je le veux soutenir) fesselten. den Vorwurf der Unbeständigkeit, den Maria Theresia mit Rachdruck aussprach, hatte Choiseul keine Antwort, und als Raunit (28. Febr.) von dem französischen Hofe eine bestimmte Erklärung forderte, ob derselbe die tractatmäßige Hülfe leisten wolle oder Frieden verlange, wußte Bernis nur Entschuldigungen über seine kundgegebenen Bedenklichkeiten vorzubringen; in kleinlicher Anauserigkeit dingte er den Desterreichern 1 Million Livres von den zu zahlenden Subsidien ab, während er an Danemark und Schweden Hülfsgelder, Bestechungen und Anleihen für Kriegshülfe verschwendete, die nur dem äußern Scheine nach geleistet ward, und andererseits das Chrgefühl der französischen Armee durch die eingegangene Verpflichtung, 24,000 Franzosen der öfterreichischen Armee in Böhmen einzuverleiben, schwer verlette. Die darauf folgenden Kriegsereignisse: der schmachvolle Rückzug der Franzosen über den Rhein und die Niederlage bei Crefeld bestätigten nur Bernis' Befürchtungen. Zwar versuchte Marschall Belleisle, der trop seiner dem herrschenden Systeme abgeneigten Gesinnung seit dem Februar 1758 aus patriotischer Pflicht das Kriegsministerium über= nommen hatte, in der zweiten Balfte des Jahres durch die Entsen= dung der ursprünglich für Böhmen bestimmten Armee Soubise's nach Beffen dem Rampfe eine Wendung jum Beffern zu geben, und die Eitelkeit der Franzosen fühlte sich geschmeichelt, daß Soubise wegen der geringen im Gefechte bei Lutternberg (10. Oct.) erfochtenen Bortheile, durch welche die bei Roßbach erlittene Schmach gefühnt er= ichien, zum Maricall von Frankreich erhoben werden konnte; bennoch

ichloß ber Feldzug in Deutschland gegen einen um die Hälfte schwächern Feind geführt ebenso unrühmlich als der vorjährige ab, während man in Amerika wegen unzureichender Streitkrafte die im borigen Jahre aufs Glüdlichste vertheidigten Stütpunkte in Canada und im Bernis, dessen Besorgnisse durch das Migver= Ohiogebiete verlor. gnügen gesteigert wurden, welches selbst unter den niedern Ständen über die Fortdauer des Krieges sich kundgab und namentlich gegen die Pompadour sich richtete, ließ nicht nach trot der am Hofe herr= schenden Abneigung durch geheime Unterhandlungen mit Hannover, England und Preußen und durch Bermittelung Choiseul's in Wien seinen Friedensgedanken Eingang zu verschaffen. Nachdem er nirgends durchgedrungen, hielt er am Anfange des Octobers die Lage Frankreichs für so verzweifelt, daß er nur in der vollständigen Los= sagung von dem österreichischen Bündnisse Rettung sah. durchzuseten, beschloß er dem Könige die Ernennung Choiseul's zum Minister des Auswärtigen vorzuschlagen, neben welchem er die Ober= leitung der Staatsgeschäfte in den Händen zu behalten hoffte; Choiseul sollte als Günftling der Pompadour diese für seinen Plan gewinnen und zugleich seinen Namen für die Umwandelung derjenigen Politik hergeben, welche von Bernis ihren Ursprung erhalten hatte. Aber er grub sich damit selber seine Grube. Choiseul hinderte ihn in seinem Borhaben nicht, deffen Gelingen ihm allein Bortheil verhieß; denn er wußte wohl, daß Bernis, seitdem er sich nicht mehr zum Spielball ihrer Laune hergab, der Pompadour verhaßt war, und daß eine mäch= tige Hofpartei unter Mitwirkung des österreichischen Gesandten seinen Sturz betrieb. Das Erwartete traf ein. Als Bernis am 8. Oct. zugleich mit beiden Anträgen sich an den König wandte, genehmigte dieser am folgenden Tage die Berufung Choiseul's ins Ministerium, antwortete aber auf die Friedensforderung mit denselben Worten, welche eine eben angekommene Depesche Choiseul's der Kaiserin von Rußland beilegte, daß er eher seinen letten Heller und den letten Mann opfern wolle als sich von seinem Bundesgenossen trennen. Roch hoffte der in denselben Tagen auf Fürsprache der katholischen Bundner zum Kardinal ernannte Bernis seine Stelle im Minister= rathe zu behaupten; aber schon vierzehn Tage, nachdem Choiseul in Paris eingetroffen war (13. Dec.), erhielt Bernis ein Handschreiben

vig war des vollen Glaubens, daß es mit Preußen zu Ende gehe. Selbst seine geheime Agenten, vermittelst welcher er hinter dem Rücken seiner Minister seine Privatpolitik trieb, hatten ihm die Sache König Friedrich's als verzweiselt dargestellt, ebendeshalb aber ihm gerathen sich derselben der zu befürchtenden Uebermacht Cesterreichs wegen anzunehmen. Er wollte davon nichts wissen. "Wenn die preußische Maziestät", schrieb er ihnen, "in den Abgrund stürzt, um so schlimmer für sie; ich werde nie von dem österreichischen Bündnisse abgehen".

Choiseul war keinesweges so gesonnen. Zwar gezwungen sich dem Willen des Königs und der Pompadour zu fügen, war er doch zu einsichtig und ein zu guter Franzose, um nicht alle Hebel anzusetzen, sich von den drückenden Verpflichtungen des geheimen Tractats mit Desterreich frei zu machen und für seine Entschlüsse freie Hand zu Nachdem er schon in Wien darüber unterhandelt hatte, nöthigte er als Minister den Wiener Hof, die Bundesverhältnisse einer Revision zu unterziehen, deren Resultat in zwei Verträgen, einem öffentlichen unter dem Datum des 30. December und einem geheimen bom 31. December 1758 niedergelegt murden, von welchen der lettere bis in unsere Zeit in tiefstem Geheimniß erhalten, jest zum ersten Male nach dem im Wiener Staatsarchive befindlichen Exemplare von Schaefer veröffentlicht worden ist. In ihnen werden allerdings die von Frankreich zu bringenden Opfer vermindert. Der geheime Bertrag vom 1. Mai 1757 wird in allen seinen Artikeln vernichtet, die Zahlung der noch rückständigen Hülfsgelder wird bis nach Abschluß des Friedens ausgesett, statt der 24,000 Mann Hülfstruppen für die österreichische Armee zunächst für 1759 ein Aequivalent an Geld geleistet; von den früher gegenseitig zugesicherten Landerwerbungen wird Abstand genommen, auch jedem Theil gestattet einen Sonderfrieden zu schließen. Andererseits jedoch — in solchem Mage find auch Choiseul die Hände hierin gebunden -- wird schon letteres Juge= ständniß dadurch wesentlich beschräntt, daß Frankreich teinen Frieden mit England zu schließen sich verpflichtet, wofern letteres nicht wenigstens darin willigt Preußen jede Unterstützung an Geld oder Truppen zu entzichen. Nicht minder wird Desterreich ein überwiegender Bortheil darin zugesichert, daß Frankreich nach wie vor neben

der Zahlung von Hülfsgeldern an wohlgesinnte deutsche Reichsstände und an Danemark und Schweden die Stellung eines Heeres von 100,000 Mann zum Kriege in Deutschland ohne irgend welche Gegenleistung Oesterreichs übernimmt. König Ludwig bequemte sich aber leicht dazu, dem Gute und Blute seiner Unterthanen dieses Opfer aufzuerlegen, in "übergroßer" Freude darüber, daß Maria Theresia in die Bermählung seiner Enkelin Isabella mit dem Erzherzoge Joseph willigte und ihrem Heimfallsrechte an das Herzogthum Parma zu Gunften ber Nachkommen feines Schwiegersohnes, des Infanten Philipp, in beiden Linien entsagte. Choiseul hatte die Ueberzeugung, daß Frankreich nur noch einen Feldzug durchzu= machen im Stanbe sei. Um für diesen, der den Frieden erzwingen follte, über reichliche Mittel verfügen zu können, wurden die bisherigen Vergeudungen möglichst beschränkt, namentlich, zu nicht geringer Entruftung der kleinen deutschen Bofe, die an diese bisher gezahlten Subsidien auf die Hälfte herabgesett, die gewonnenen Mittel aber zum größern Theil auf einen höchst bedenklichen Landungsversuch in England, demnächst auf einen Angriff gegen Westfalen und Sannover verwandt, während man für die Bertheidigung Canadas nicht mehr als 600 Retruten aufzubringen hatte. Freilich erschien bem Hofe zu Versailles die Landung schon um deshalb viel wichtiger, weil dem Günstling der Pompadour, dem Marschall Soubise, bei der= selben eine besondere Gelegenheit sich auszuzeichnen dargeboten war. Als nun am Ende des Jahres trot aller dieser Anstrengungen nichts erreicht war, Frankreich vielmehr zu Lande und zur See die em= pfindlichsten Niederlagen und Verluste erlitten hatte, mahrend bie beiben verbündeten Großmächte durch denselben Feldzug Preußen gegenüber in eine verhältnismäßig günstige Lage gebracht maren, ba regten sich in Choiseul die ernstlichsten Bedenten. Er hatte die klarste Ertenntniß, daß seinem Staate Frieden das größte Bedürfniß sei, nicht bloß der erschöpften Finanzen wegen, sondern weil derselbe durch Fortsetzung des Krieges in Gefahr tomme, von den eigenen Bundes= genoffen seines Einflusses in Deutschland und in den nordischen Staaten beraubt zu werden; er sprach es offen aus, daß das Unterliegen Preußens die eigenen Interessen Frankreiche aufs Empfindlichste schädige, daß es unverantwortlich wäre, wenn er als französischer Minister bazu

bie Hand bote. Daher strengte er alle Mittel diplomatischer Klugsheit und Intrigue an, um theils unter Vermittelung Spaniens, theils unter Benutzung der durch die Ryswijter Declaration gegebenen Gezlegenheit einen allgemeinen Frieden oder wenigstens einen Sonderfrieden mit England zu Stande zu bringen. Als jedoch die Weigerung Maria Theresia's, ihn von den Verpflichtungen des letzten Tractates zu entbinden, und dem gegenüber der entschiedene Willen Pitt's, an dem preußischen Bündniß festzuhalten, ihm alle Wege versichlossen, da schwankte im Versailler Cabinette noch eine Zeit lang die Waage zwischen dem Interesse des Staates und der Freundschaft sur Desterreich; schließlich wich die bessere Einsicht des Ministers den Gelüsten seiner Eitelkeit: die Fortsetzung des Krieges wurde bezschlossen.

## III.

## Rußlands Politit im Mittelmeer 1788 und 1789.

Ein Beitrag zur Geschichte ber orientalischen Frage.

Bon

## M. Brüdner.

Die Vildung eines slavischen Staates ober eines slavischen Staatensischens an der Donau bedeutet eine Theilung oder Vernichtung der Türkei. Die Entstehung eines Königreichs Dacien oder gar die Herspellung eines byzantinischen Kaiserreichs: solcher Art waren die Entwürfe der russischen Regierung vor etwa einem Jahrhundert. Die Ausführung derselben wäre eine Lösung der orientalischen Frage gewesen. Die Türken wären nach Asien vertrieben worden.

Shon lange vor der Regierung der Raiserin Katharina II. bestand eine Solidarität der russischen und südslavischen Interessen gegenüber der Pforte. Bereits seit zwei Jahrhunderten taucht von Zeit zu Zeit in den von der Türkei abhängigen slavischen Ländern eine Propaganda auf: man solle im Anschluß an Rußland den Kampf gegen den Halbmond aussechten; es gelte die Nationalität und die Religion zu retten. In sehr verschiedener Form und von verschiedener Seite her sind diese Gedanken ausgesprochen, sind Versuche gemacht worden von diesen Gedanken weiter zu gehen zu großen politischen Umwälzungen. Wir führen einige Beispiele an.

In der Zeit, als Kleinrußland sich von Polen ablöste und unter die Oberhoheit des Moskauer Zaren zu treten begehrte, stellte der

Rosatenhetman Bogdan Chmelnizht seinen Landsleuten vor, wie die Griechen unter dem Joche der Türkei seufzten, wie die Juden und die Polen und die Tataren insgesammt die rechtgläubigen Christen peinigten und die einzige Rettung bei dem Zaren von Moskau zu suchen sei, und als in der That der Zar Alexei die Annexion Klein-rußlands betrieb, da versprach derselbe Hetman in einem Schreiben an den Zaren, daß Alle die Oberhoheit des letzteren anerkennen würden: die Hospodare der Moldau und der Wallachei, der König von Ungarn und die Griechen. Damals siehten die letzteren, die Russen siehen gegen die Türken erheben.

Etwas später, unter der Regierung der Schwester Peter's des Großen, Sophia, seben wir Rugland aggressiv gegen die Pforte vor= gehen; indessen die Feldzüge Galizyn's in die tatarischen Gebiete am Nordufer des Schwarzen Meeres miglangen gänzlich. Bald barauf entwarf Peter den tühnen Plan, bis in das Herz der Türkei vordringend die Namen und Rechtgläubigen mit fortzureißen zum Kampfe gegen den Islam. Die Moldauer und Wallachen, die Serben und Montenegriner sollten an Rußlands Seite kämpfen. Der Hospodar der Moldau versprach dem Zaren, der lettere werde Verpflegung und Bundesgenossen finden; aber der Hospodar der Wallachei hielt zur Pforte. Am Pruth tam Peter in die furchtbarfte Bedrängniß: nur die Zuchtlosigkeit der türkischen Armee und Verwaltung rettete ihn. Die Pläne Rußlands waren nur vertagt. Im Berein mit Defterreich focht Rußland während der Regierung der Kaiferin Anna. In den dreißiger Jahren des achtzehnten Jahrhunderts schon war man besorgt, Rußland werde am Bosporus festen Fuß fassen, den levantinischen Handel an sich reißen.

Unter Katharina II. endlich ging Rußland ungleich erfolgreicher gegen die Pforte vor. Der erste Türkenkrieg (1768—74) entschied zu Gunsten Rußlands. Man verstand es in allen Gebieten der Türkei eine russische Partei zu bilden. Selbst nichtslavische und nichtsorthodoxe Gebiete, Grusien, die Krim wurden einverleibt. Der Frieden von Kutschuk-Kainardsche, gab Rußland für alle kommende Zeit das Recht der Intervention zu Gunsten der rechtgläubigen Christen auf der Balkanhalbinsel. Wenn Westeuropa nicht dazwischentrat, so kounte

Rußland auf Grund eines solchen Einmischungsrechtes sehr weit ge-Un ber Geschicklichkeit, dieses Recht gehörig auszubeuten, fehlte es nicht. War früher der Moskauer Zar nur als natürlicher Bejdüter ber Slaven und Griechen bezeichnet worden, so murbe jett die Kaiserin von Rußland von dem positiven Völkerrecht in dieser Eigenschaft formlich anerkannt. Damit war das "griechische Project" Hatte die Dissidentenangelegenheit in Polen eine willtommene Handhabe geboten zur Einmischung Rußlands in die pol= nischen Dinge, so konnte auch jett eine ähnliche Dissidentenfrage in der Türkei zur Vernichtung der Pforte führen. An einer revolutionären, geschickt organisirten Propaganda ließ man es schon zur Zeit des ersten Türkenkrieges nicht fehlen. Orlow wiegelte die Griechen auf, landete in Morea, formirte griechische Freiwilligencorps, bewaffnete die Mainoten, rustete griechische Raper aus, besetzte mehrere griechische Inseln. Verstand es Orlow nicht den Sieg bei Tschesme zu verfolgen, die Ergebnisse der revolutionären Propaganda auszubeuten, so war doch vorauszusehen, daß derartige Agitationen sowohl int Frieden als zu Kriegszeiten sich wiederholen würden.

Aus dem vor Aurzem von Arneth herausgegebenen Briefwechsel zwischen Joseph II. und Katharina II. ist genauer, als bisher möglich war, zu ersehen, welcher Art die Plane der Kaiserin waren, und daß man sowohl russischer= als österreichischerseits ernstlich an eine Thei= lung der Türkei dachte. Bei vielen Aufständen in den verschiedenen Provinzen des türkischen Reiches hatte Rugland seine Hand im Spiele. Ramentlich waren es die russischen Consuln in Aegypten und in den Donauprovinzen, welche es sich angelegen sein ließen die Unzufrieden= heit zu schüren und eine russische Partei zu bilben. Rurz vor dem Ausbruche des zweiten Arieges zwischen Rußland und der Türkei tam es zu einem Aufstande in Aegypten, welcher nur mit großer Mühe von dem tapfern Kapudan=Pascha Hassan gedämpft wurde, und bei welchem sich russische Agenten als compromittirt erwiesen. Als einige Monate vor dem Bruche mit der Türkei der russische Ge= sandte in Konstantinopel, Bulgasow, bei Gelegenheit der Reise der Raiserin in Südrußland mit Katharina und deren Ministern zu= sammentraf, rühmte er sich seiner Berbindungen mit den Insurgenten

in Aegypten und in Sprien 1). Ungefähr um dieselbe Zeit hatte sich der Hospodar der Moldau Maurocordato durch Vermittelung des russischen Consuls in Jass auf eine geheime und verrätherische Correspondenz mit den Höfen von Wien und Petersburg eingelassen. Er wurde seiner Würde entsetzt und fand Gelegenheit nach Rußland zu entkommen. Die Frage von seiner Auslieferung war eines der Streitobjecte beim Schriftwechsel zwischen Rußland und der Pforte<sup>2</sup>).

Sowohl Fürst Potemkin als Graf Besborodko reichten der Raiserin Gutachten ein über eine Theilung der Türkei. In dem noch während des ersten Türkenkriegs von Potemkin entworfenen Me= moire ist für eine lange Reihe von Jahren das dabei einzuschlagende Verfahren vorgezeichnet. Es gelte, meint Potemfin, die Tataren von der Türkei abzulösen, Otschakow zu nehmen und somit die Mün= dung des Dnepr zu befreien, Cherson zu gründen, die kaukasischen Bölker zu unterjochen, den Kautasus in eine russische Festung zu verwandeln und endlich — die Griechen und andere Glaubensgenossen, welche von den Türken geknechtet seien, davon zu überzeugen, daß ihre Befreiung bevorstehe 3). Aehnlich äußerten sich, wenn auch nicht in ernsten politischen Schriften, so doch in tändelnden Briefen an die Raiserin, der Fürst von Ligne und Voltaire. Man weiß, wie um dieselbe Zeit ein Rabettencorps für junge Griechen in Petersburg gegründet, wie der Großfürst Ronstantin von griechischen Dienstboten umgeben wurde. Bor dem zweiten Türkenkriege find Medaillen geprägt worden, welche die Bernichtung der Türkei darstellen sollten: auf der einen Seite war das Bild der Raiserin mit ber Inschrift "Beschützerin der Gläubigen" zu erblicen, auf der an= dern Meereswellen, Konftantinopel in Flammen stehend, ein um= fürzendes Minaret, über welchem in den Wolken ein Rreug 1).

<sup>1)</sup> Blum, J. J. Sievers, II. 485, Ségur, Tableau de l'Europe 80.

<sup>2)</sup> Herrmann, Gesch. b. ruff. Staats VI. 165—166.

<sup>3)</sup> Ruffisches Archiv (ruff.) 1867. Biographie Potemkin's von Samoilow S. 1011.

<sup>4)</sup> Russisches Archiv 1865 S. 1506. Notiz eines Nessen des Secretärs der Raiserin Ratharina, Chrapowizky, der diese Medaillen, die doch nicht nur Probestücke waren, selbst sah. Dieselben sollen sich in der Wassensammlung (Orusseisnaja Palata) in Mostau befinden.

Da brach einige Wochen, nachdem Ratharina von ihrer Reise nach Südrugland zurückgekehrt mar, der Arieg aus. Es mußten Ariegspläne entworfen werden. Man tam fehr bald zu der Gin= ficht, daß weder das Heer noch die Flotte, welche Potemkin mit einem ungeheuern Aufwande von Mitteln ausgerüstet hatte, kriegsbereit feien. Die Krim und Cherson sollten vor den Angriffen der Tilrken geschütt, Otschatow sollte belagert werben. Die Vorbereitungen zur Eröffnung der Feindseligkeiten zogen sich lange hin. Erst im De= cember 1788 fiel Otschatow in die Hande ber Aussen. Ginige Vorgefechte, welche zu Gunften der Ruffen ausfielen, waren fast die einzigen militärischen Ereignisse bis zur Ginnahme Otschakow's. Man mußte auf besondere Hülfsmittel sinnen, um den Türken beizukommen. Wie im ersten Türkenkriege, so wollte man auch jetzt eine Flotte aus dem finnischen Meerbusen durch die Meerenge von Gibraltar in die türkischen Gewässer senden. Man hoffte ben glorreichen Tag von Tichesme wiederholen, die Unterthauen der Pforte revolutioniren zu können. Alsbald wurden noch im Herbst 1787 die vorbereitenden Magregeln für eine solche Expedition getroffen. Der Admiral Greigh follte alles Erforderliche veranstalten; ber Graf Orlow, welcher mahrenb des ersten Türkenkrieges im Archipelagus den Befehl geführt hatte, sollte auch diesmal den Oberbefehl übernehmen. In einem herz= lichen Handschreiben wandte sich Ratharina an den Grafen mit der Anfrage, ob er eine solche Mission zu übernehmen gesonnen mare '). Sie schlug ihm vor zu Lande nach Italien zu reisen: dorthin werde Greigh das Geschwader führen und dort möge Orlow den Oberbe= fehl übernehmen. Ausdrücklich bemerkte die Raiserin, die Expedition werde dieses Mal mit mehr Mitteln ausgerüstet als diejenige, welche während des ersten Türkenkrieges unternommen wurde; auch betonte sie es als einen für ein solches Vorhaben günstigen Umstand, daß man dieses Mal zusammen mit dem Wiener Hofe gegen die Pforte vorgehe; Greigh sollte im Frühling 1788 in See gehen. Der Graf Orlow entschuldigte sich aber mit seiner zerrütteten Gesundheit und lehnte ab.

<sup>1)</sup> Magazin für Geschichte, herausgegeben von der historischen Gesellschaft zu St. Petersburg. Bb. I.

Bald sollten sich der Ausführung eines solchen Planes sehr bedentliche Schwierigkeiten entgegenstellen.

Namentlich von England aus konnten der Ausführung eines solchen Vorhabens hindernisse in den Weg gelegt werden. Wurde auch wohl die Vermuthung ausgesprochen, daß England, im Falle Defterreich und Rugland zu einer Theilung der Türkei schritten, fich ihnen zugesellen werde, um etwa für sich einige Inseln im Anrchipelagus zu gewinnen 1), so war doch Englands Verhalten in der orientalischen Frage im Ganzen sehr entschieden zu Gunften der Pforte vorgezeichnet. Die Beziehungen zwischen England und Rugland waren in dieser Zeit um so kälter, als der Graf Segur eine Annäherung zwischen Frankreich und Rußland angebahnt hatte. Der von dem frangofischen Gesandten mit der Raiserin abgeschloffene Handelsvertrag (Ende 1786) mißfiel dem Cabinet von London höchlichst. Wiederholt ist in dieser Zeit englischerseits der Versuch gemacht worden, Frankreichs Haltung bei der Kaiserin zu verdächtigen. Man warnte vor einem zu engen Anschluß Rußlands an Frankreich, weil ber lettere Staat einer Krisis entgegengehe. Man wies englischerseits darauf hin, daß Frankreich stets dem Interesse Rußlands zuwider gehandelt habe; man machte darauf aufmerksam, daß es namentlich französische Ingenieurs seien, welche die Festung Otschafow in gehörigen Vertheidigungsstand zu setzen sich bemühten. Man fürchtete in England offenbar, Frankreich möge aus den Verwickelungen im Orient für sich Vortheil ziehen 2). Aus den Berichten des russischen Gesandten in London, Woronzow, konnte man ersehen, wie stark noch immer der Gegensatz zwischen England und Frankreich war. Es war, als der Krieg im Süden im Herbst 1787 ausbrach, des Fürsten Potemkim größte Sorge, daß von Sciten Englands Rußland Verlegenheiten bereitet werden würden. Es konnte den leitenden Staatsmännern in Ruß= land nicht verborgen bleiben, daß der englische Gefandte in Konstan= tinopel im Verein mit dem preußischen Gesandten die Pforte zur Kriegserklärung gegen Rußland gehett hatte. Als nun die militärischen

<sup>1)</sup> Ségur, Mémoires III, 82.

<sup>2)</sup> Tagebuch des Geheimschreibers der Raiserin Ratharina 16. December 1787. Ségur, Mémoires III, 265.

Operationen im Süben russischerseits im Herbst 1787 sehr mattherzig betrieben wurden, ein Sturm die Flotte sehr beträchtlich beschädigte, die Rüften der Krim den Angriffen der Türken ausgesett schienen, da ermahnte der Fürst Potemkin, dessen sich eine plögliche Muth= losigfeit bemächtigt hatte, die Raiserin, nur ja freundliche Beziehungen mit England zu unterhalten 1). Katharina, obgleich mit dem eng= lischen-Gefandten Fitz-Herbert persönlich befreundet, neigte doch mehr ju einem Bundnig mit Frankreich bin. Sie konnte sich nicht verhehlen, daß Englands Seemacht ihre Plane in Betreff einer Expedition in das Mittelmeer zu nichte machen könne. Sie schrieb am 4./15. Nov. 1787 an Potemfin, man sei schon seit lange an französische Ränke gewöhnt, nun fehle es aber auch nicht an englischen; England und Preußen hätten die Pforte zum Kriege gegen Rußland gehett; England mache seit fünfundzwanzig Jahren nicht den ge= ringsten Versuch einer Annäherung an Rußland. "Sollte", fuhr die Kaiserin fort, "während des Winters keinerlei Aussicht auf Frieden mit der Türkei sich eröffnen, so muß im Frühling so bald wie möglich die Flotte von hier gesandt werden; dabei ist aber dafür zu sorgen, daß England kein Hinderniß in den Weg lege. Freilich muß ich gestehen, daß, wenn meine zwanzig Schiffe die Meerenge von Gi= braltar passiren, cs wohl angemessen sein dürfte, wenn die Avant= garde und Arrieregarde unserer Flotte aus französischen Schiffen bestände und unsere Schiffe das Corps d'Armee bildeten. solche Dienstleistung könnte man den Franzosen einen Antheil an Acgypten versprechen; die Engländer werden uns nie helfen, sondern nur darnach trachten, uns in ihre abgeschmackten deutschen händel zu verwickeln, wobei weder Ehre noch Vortheil zu gewinnen wäre und wir nur für fremde Interessen fampfen mußten; jest aber tämpfen wir für unser eigenes Interesse, und wer uns dabei hilft, der ift unser Kamerad" 2).

Der Gedanke, daß Rußland seine Flotte durch die Meerenge von Gibraltar schicken werde, lag nahe. Französische Publicisten haben damals die Frage aufgeworfen, ob nicht der spanische Hof vertrags=

<sup>1)</sup> Solowjew, Fall Polens (ruff.).

<sup>2)</sup> Solowjew, Fall Polens S. 180.

mäßig die Verpflichtung übernommen habe, keinerlei Flotte, welche gegen die Türkei zu fechten bestimmt sei, in das Mittelmeer zu laffen 1). Solche Gerüchte waren allerdings nicht gegründet; aber daß die Westmächte für das Bestehen der Pforte besorgt waren, zeigte sich bald, als Rußland Miene machte, die Expedition ins Mittelmeer auszu-Als Rußland Anstalten traf, in England Transportschiffe für die Aricgsflotte zu miethen, erfolgte von Seiten des englischen Cabinets eine entschiedene Weigerung, diese Magregel zu gestatten. Ratharina war nicht wenig aufgebracht über eine solche Haltung Sie meinte daraus erst recht schließen zu dürfen, daß der englische Gesandte in Konstantinopel, indem er die Türkei zum Bruche mit Rußland drängte, nicht aus eigenem Antriebe, sondern im Auftrage seiner Regierung gehandelt habe. In bittern Worten über die Zweizungigkeit der englischen Regierung machte sie ihrem Unmuthe Luft. Sie entwarf eine sehr scharfe an das englische Cabinet zu richtende Note, ließ sich indessen zu einer ruhigeren Abfaffung derselben bereden. Sie sagte wohl, beim Schreiben sei ihr vor Zorn das Blut zu Ropfe gestiegen; sie konne dieses Bornes nicht Herr werden 2). England handelte mit einiger Ostentation. Nicht blog, daß man den Raufleuten, welche sich bereit zeigten der russischen Regierung Transportichiffe zu vermiethen, gemessene Berbote zustellen ließ: es erfolgten auch in den englischen Zeitungen Bekanntmachungen der Regierung, daß englische Matrosen unmöglich an solchen Unternehmungen Untheil nehmen könnten 8).

<sup>1)</sup> Volney, Considérations sur la guerre actuelle etc. S. 55 und Pepssonel in seiner Widerlegung dieser Brochure S. 110.

<sup>2)</sup> S. das Tagebuch Chrapowigin's am 30. März und 4. April. "J'avais la tête chaude et je l'ai".

<sup>3)</sup> Pepssonel's Widerlegung von Bolney's Brochüre. Das englische Ministerium verbot dem Raufmann Thornton am 25. März 1788, 15 bis 18 Schiffe, die für die Russen bestimmt waren, auslaufen zu lassen. Ueber diesen Gegenstand schrieb aussührlich der Canzleichef des Fürsten Potemtin, Pazow, welcher sich damals in St. Petersburg befand. Aus dem Briese desselben an den Fürsten vom 14. April 1788 ist zu ersehen, daß der Hofbankier Sutherland sogleich Maß-regeln ergriff, das Geschäft mit dänischen Rhedern abzuschließen. S. Russisches Archiv 1865 S. 70.

Die Raiserin mußte sich nach anderen Bezugsquellen umsehen. Es war damals die in innigem Verkehr mit Rußland stehende dänische Regierung, welche erklärte, daß sie bereit sei die Werbung dänischer Schiffe für den russischen Transportdienst zu gestatten. Diese Erstlärung erfolgte sogleich, nachdem man in Kopenhagen erfahren hatte, daß Rußland sowohl in England, als in Holland als in Preußen auf Schwierigkeiten gestoßen sei 1).

Aber nicht bloß England war nicht geneigt die russische Flotte ins Mittelmeer zu lassen. Auch andere Staaten machten Miene gegen eine solche Expedition aufzutreten. Obgleich die Beziehungen des Petersburger Cabinets zu Frankreich in dieser Zeit fast freund= schaftlicher Natur waren, so konnte boch auch von dieser Seite her dem Unternehmen Gefahr drohen. Merkwürdig ift die Bemerkung, welche Graf Segur in seinen Memoiren macht, als habe England, um Frankreich in ben Augen Ruglands zu schaben, der letteren Macht im Vertrauen mittheilen laffen, Frankreich beabsichtige nichts Geringeres als die russische Flotte, sobald diese im Mittelmeer an= gelangt sei, zu überfallen und zu zerftören 2). Dergleichen mochte Frankreich gewiß am allerwenigsten in den Sinn kommen, und solche tleinliche Hetereien liefern nur ein sprechendes Zeugniß von ber Animofität, welche zwischen den beiden Westmächten zu herrschen Der französische Gesandte in Petersburg suchte seinerseits die Handlungsweise der Höfe von Berlin und London in ein übles Licht zu stellen, indem er möglichst genaue Angaben über die Thätig= teit des englischen und des preußischen Botschafters in Konstantinopel sammeln ließ und der Raiserin mittheilte. Es ergab sich aus diesen Nachrichten, daß Ainsley und Diet in der That die Pforte zum Bruche mit Rugland beredet hatten, mahrend gleichzeitig der französische Gesandte in Konstantinopel Choiseul=Gouffier einen Bruch zu verhindern bemüht gewesen war.

Gleichwohl war auch Frankreich gesonnen, womöglich Rußland teine allzugroßen Vortheile über die Pforte einzuräumen. Im April 1788 trafen in Petersburg Depeschen aus Paris ein, in denen

<sup>1)</sup> Ségur, Mémoires III, 352.

<sup>2)</sup> Ségur, Mémoires III, 354, 430.

vussischen Flotte in das Mittelmeer interpellirt wurde. Es entstehe, hieß es in der Note, unwillfürlich der Verdacht, als habe Rußland gegenüber der Psorte Vergrößerungsgelüste (des vues d'agrandissements). Gleichzeitig bot Frankreich seine Vermittelung zur Herstellung des Friedens an. In Petersburg erregten solche Erörterungen lebhaften Unwillen. Das Auftreten Frankreichs wurde als eine Frucht preußischer Intriguen angesehen.

Viel energischer indessen als von Seiten Englands oder Frantreichs schritt Schweden gegen die Expedition in das Mittelmeer ein.
Schweden hatte bereits im Jahre 1739 eine Allianz mit der Pforte
geschlossen. Auf diese berief sich Gustaf III., als er 1788 Rußland
angriff. Der schwedische Arieg sollte mit türtischen Subsidien gezahlt
werden, was bei der tümmerlichen Finanzlage Schwedens ziemlich
schwer ins Gewicht fallen mochte. Freilich wurde es der Kaiserin
Katharina nicht schwer darzuthun, daß die Stipulationen des Jahres
1739 längst hinfällig geworden seien; auch ihre Vermuthung, daß
Schweden nicht allzwiel Geld von der Türsei erhalten werde, erwies
sich als begründet. Mittlerweile aber war die drohende Haltung
Schwedens im Frühjahr ein sehr bedenkliches Hinderniß, die russische
Flotte, welche bei Kronstadt lag, so weit fortzusenden.

Während Gustaf III. Monate lang den Krieg heimlich vorbereistete, dachte man in St. Petersburg nicht an einen Bruch mit Schwesten und war um so eifriger mit den Vorbereitungen der Expedition in das Mittelmeer beschäftigt. Diese wurden allerdings in sehr umsfassender Weise betrieben.

Die slavische Frage ist zum Theil eine religiöse. Die Erhebung der Slaven auf der Balkanhalbinsel gegen die Türken wird als eine Art Kreuzzug dargestellt. Es ist ein heiliger Krieg, um den es sich handelt. Es gilt, der Sache des Christenthums den Sieg zu verschaffen über den Halbmond. Die religiöse Solidarität zwischen den slavischen Unterthanen des Sultans und Rußland erscheint fast bedeutsamer als die nationale.

<sup>1)</sup> Das Tagebuch des Geheimschreibers der Kaiserin, Chrapowizky, vom 17. April 1788.

Entsprechend diesem Umstande wurde bei der Expedition in das Mittelmeer auf das geistliche Moment großes Gewicht gelegt. Ra= tharina schrieb an den Metropoliten von Nowgorod und St. Petersburg, Gabriel, am 10. Februar 1788: "Bei der Ausruftung der Flotte muß man dieselbe mit solchen Priestern versehen, welche das Griechische möglichst gut können, ebenso mit Allem mas zum Feldgottesdienst nöthig ift, mit beiligen Gefäßen und Buchern und auch mit Rirchengloden, um auf diese Weise unsern Glaubensgenoffen zu helfen". Der Beistliche sollte sich in dieser Angelegenheit mit dem Admiral Greigh, welcher die Flotte ins Mittelmeer führen sollte, in Einvernehmen setzen. So schrieb denn der Metropolit an den Admiral in dieser Angelegenheit. Greigh versprach sich auch sehr viel von der Erhebung der griechisch=katholischen Slaven, "welche", wie er sich ausdrückt, "von jeher gewöhnt gewesen sind unsere Aller= höchste Monarchin als das Haupt und die Beschützerin ihres heiligen Glaubens anzusehen und welche jett mit uns vereinigt werden follen jum Kampf gegen den gemeinsamen Feind". Er hofft, es werde großer Vortheil für den Staat und viel Chre für die Beistlichkeit aus dem Unternehmen erwachsen. Dann theilt der Aldmiral seine Ansichten mit über die Anordnungen, welche zu treffen seien. Es sei erforderlich ein oberster Geistlicher, welcher nothwendig das Griechische kennen muffe; ferner 25 Geistliche für die Flotte und 5 für das Landheer; diese müßten bis zum 25. Mai in Kronstadt sein. Alsdann folgt ein Entwurf des Inventars von Heiligenbildern, Al= taren, Gefäßen, geiftlichen Gewändern, Gloden. Bou letteren follen 200 Pud (8000 Pfund ruffisch) mitgenommen werden. Auf 6 Transportschiffen und 8 Barken sollten Gebetbücher verladen werden 1).

Ueber die bei der Ausrüstung getroffenen Maßregeln sind die Auszeichnungen Helbig's, des sächsischen Legationssecretärs, von Interesse. Derselbe bemertt in seiner Biographie Potemkin's in Archenholz' "Minerva", es habe der für die Expedition bestimmten Flotte
an Mannschaft gefehlt; auch sei das meiste Tauwerk verfault und
nur mit frischem Theer so sehr maskirt gewesen, daß man es dem
Scheine nach für neu halten konnte. Die Officiere selbst sollen ge-

<sup>1)</sup> Ruffisches Archiv 1869 S. 1580—86.

äußert haben, daß sie einen heftigen Sturm, zumal in größeren Meeren als die Oftsee, nicht auszuhalten vermöchten. Dagegen hatte man 16 Fahnen und 15,000 Flinten mitgenommen, um in den zu erobernden Gegenden Regimenter zu errichten. Der Werth der Kirchengeräthe, die man mitnahm, um sie den Griechen, die sich unter türkischer Hoheit befanden, zu schenken, und sie desto leichter zur Unterwerfung unter den russischen Scepter zu bewegen, betrug eine halbe Million Rubel. Auch für große Quantitäten von Lebensemitteln hatte man zu sorgen gesucht; doch wurde erzählt, daß in Kronstadt Lebensmittel sür die Summe von 100,000 Rubeln vervorben seien, weil man sie schlecht ausbewahrt hatte, so daß man noch im späten Frühjahr Austräge in Danzig geben mußte so viel Salzsleisch zu kaufen, als man bekommen konnte 1). Im Ganzen betrugen die Kosten der Ausrüstung 8 Millionen Rubel 2).

Ob die Raiserin selbst oder der Fürst Potemtin den Gedanken an ein solches Unternehmen zuerst gehabt habe, ist zweiselhaft. Ein solcher Gedanke lag an sich recht nahe: nach den Erfolgen der russischen Flotte im Archipelagus während des ersten Türkenkrieges mußte man von einer solchen Expedition großen Erfolg erwarten. Es ist daher auffallend, daß der Fürst von Ligne, der doch in der Lage war den russischen Wassen Erfolg wünschen zu müssen, der Raiserin dringend abrieth die Flotte in das Mittelmeer zu senden: die Expedition werde nur sehr viel Geld kosten und doch keine Wirlung erzielen. Er schreibt der Raiserin die Urheberschaft dieses Planes zu und lacht in einem Briese an den Raiser Joseph II. über den Fürsten Potemkin, welcher die Ehre einer solchen Urheberschaft für sich in Anspruch nahm<sup>3</sup>).

<sup>1)</sup> Minerva 1798 III, 230—231.

<sup>2)</sup> Minerva 1798 III, 231. Was die angebliche Untauglichkeit der russischen Flotte anbetrifft, so ist indessen daran zu erinnern, daß dieselbe im Sommer 1788 im Rampf gegen die immerhin sehr tüchtige schwedische Flotte die Obershand behielt.

<sup>3)</sup> Oeuvres du prince de Ligne II. 59: Je dis au prince que j'avais déconseillé à l'impératrice l'envoi de la flotte russe dans la Méditerranée, que cet envoi coûterait beaucoup et ne ferait rien pour l'objet général. Quoique l'impératrice m'eut dit ce projet à l'instant

Was den Erfolg anbetrifft, den man sich von einer solchen Expedition versprechen mochte, so war derselbe durch die Beziehungen bedingt, welche man mit den innern Feinden der Pforte angeknüpft hatte. Besonders hoffte man in St. Petersburg darauf, daß die auf der türkischen Flotte dienenden Griechen als Verräther auftreten würden; in einem solchen Falle hoffte man auf einmal in den Besitz der türkischen Flotte zu gelangen 1). Gewiß ist, daß die Türken selbst den Griechen nicht trauten 2). Rußland konnte auf manche revolutionäre Elemente in der Türkei rechnen.

Rebellionen mächtiger Satrapen gegen die Centralgewalt stehen in orientalischen Reichen stets auf der Tagekordnung. Auswärtigen Mächten bieten sich in Ariegszeiten sehr oft derartige Bundesgenossen gegen asiatische Mächte dar. Ebenso wenig aber wie sich Sultan oder Schach auf ihre Satrapen verlassen dürfen, können auch die auswärtigen Mächte auf den dauernden Beistand solcher Rebellen rechnen. Solche Meuterer spielen oft Verrath nach beiden Seiten hin: es sind Abenteurer ohne leitende Grundsäte, ohne ein politisches Programm, Wagehälse, die um ihren Kopf spielen, Wucherer, die ihre Hülse an den Meistbietenden verschachern.

Eine solche Erscheinung ist zur Zeit, als der Türkenkrieg ausbrach, der Pascha von Skutari, Mahmud. Er beherrschte Albanien und hatte bereits zu Ende des Jahres 1786 die Fahne der Empörung erhoben. Er weigerte sich die in jener Provinz gezahlten Steuern, wie ihm vorgeschrieben war, nach Stambul zu schicken: er brauche selbst Geld. Sein Anhang mehrte sich. Die Bewohner jener Gegend befanden sich wohl dabei, wenn er siegte, weil sein Steuerspstem nicht drückend war. Seine Stellung in den Gebirgen Albaniens und Macedoniens war unangreisbar. Stolz nannte er

même où elle le conçut, le prince voulait me faire croire que c'était le sien. Quelques jours après, l'ayant oublié, il dit, qu'il avait écrit à l'impératrice de ne pas faire sortir la flotte: "Mais voilà, dit il, comme elle fait, cette femme, surtout lorsque je n'y suis pas: toujours des gigantesques".

<sup>1)</sup> Tagebuch Chrapowigky's vom 22. Mai 1788.

<sup>2)</sup> Castéra II. 138.

sich den Nachkommen Standerbeg's, der den Sultan Murad besiegte. In Konstantinopel herrschte große Unruhe; man erfuhr, daß der Pascha über ein Heer von 100,000 Kriegern verfügte; Gerüchte von großen Niederlagen, welche die türkischen, gegen ihn gesandten Truppen erlitten haben sollten, erregten große Bestürzung. Bald sprach man von mehreren hundert, bald gar von 20,000 Türken, welche in einer Schlacht gegen den Pascha gefallen seien. Er griff die umliegenden Provinzen an, Rumelien, Serbien, Bosnien. Die venetianische Grenze schonte er: er mochte auf Unterstützung von Seiten der Republik rechnen. Uebrigens focht er während des Jahres 1787 mit wechselndem Kriegsglud. Zuerft gelang es ihm wohl den gegen ihn anrudenden Serastier zurudzudrängen. Später mard er geschlagen; mehrere seiner Unhänger wurden gefangen und ihre Röpfe beim Serail in Konftantinopel auf Spießen ausgestellt. Er selbst, hieß es sogar, sei gefangen und hingerichtet worden. Man erfuhr indeffen bald, daß dieses Gerücht ein falsches gewesen, daß er im Gegentheil stärker sei als zuvor, Albanien völlig als sein Gigenthum ansehe, mehrere Tausend Türken gefangen genommen habe und sich ftets noch weiter verstärke 1).

In St. Petersburg beobachtete man diese Vorgänge mit großer Aufmerksamkeit. Nicht ohne Genugthuung berichtete die "St. Petersburgische Zeitung" sehr gewissenhaft von allen Fortschritten, welche die Insurrection mache, wie die Montenegriner bald zu ihm zu stoßen gesonnen seien, wie er mehr und mehr aggressiv zu werden drohe und wie er im Frühling 1788 europäische Kanonen und Officiere erwarte<sup>2</sup>).

Katharina beschloß, nachdem der Sieg mit der Türkei ausgebrochen war, aus diesen Wirren im Herzen der Türkei Vortheil zu ziehen. Der russische Geschäftsträger in Venedig, Flottenkapitän Mordwinow, erhielt den Auftrag Mittel und Wege zu sinden, um dem Pascha von Skutari russischerseits Hülfe zu leisten. Der Geheimschreiber der Kaiserin kommt einige Wochen hindurch wiederholt auf diesen Punkt zurück, indem er in seinem Tagebuche bemerkt, die

<sup>1)</sup> Die ruff. St. Pet. Zeitung 1787 passim.

<sup>2)</sup> Edendaj. J. 1787 S. 583. J. 1788 S. 148.

### Ruglands Politit im Mittelmeer 1788 und 1789.

Raiserin habe die Angelegenheit der Allianz mit dem Pascha "hitzig" betrieben und mit besonderem Vergnügen erfahren, daß Mahmud die ihm von dem Sultan gemachten Amnestievorschläge zurückgewiesen habe 1). Es galt durch eine solche Diversion, indem man den rebellischen Satrapen unterstützte, die Kräfte der Türkei zu zersplittern.

In der That schien es fast unmöglich ihn zum Gehorsam zu= rudzuführen. Einige der gegen ihn gesandten türkischen Heerführer schlug er, andere bestach er, so daß sie die ihnen anvertrauten Truppen nicht mit dem gehörigen Nachdruck brauchten und sich dadurch strafwürdig zeigten. Der Pascha von Bosnien, hieß es, wolle sich auch unabhängig machen, der Pascha von Negroponte unterhandelte mit ihm, der Pascha von Travnik erwies sich als Verräther und der Sultan befahl ihn hinzurichten. Die Chriften unterflütten Mahmud gerne, weil er Toleranz übte, sogar eine driftliche Kirche in Alessio ausbauen ließ. Es ging bas Gerücht, als wolle er Chrift werden. In Wien erzählte man, er sei nur deshalb vom Sultan für einen Rebellen erklärt worden, weil er sich geweigert habe die Ropffteuer in so drückender Weise zu erheben als die türkische Regierung es verlangte. Ferner wurde berichtet, Mahmud sehe mit großer Unge= duld der österreichen Kriegserklärung entgegen, er habe ein Heer von 40—50,000 Mann. In Petersburg legte man viel Gewicht barauf, daß die österreichische Regierung viele Officiere nach Montenegro ge= schickt habe; vereint mit diesem Bergvolke und dem Pascha von Stutari werde Destereich gegen die Türkei um so erfolgreicher fecten. Auch mit Benedig beabsichtigte Mahmud ein Bündniß einzugehen. Als die türkische Regierung bei der venetianischen Regierung an= fragte, ob dieselbe das Erscheinen eines türkischen zur Bestrafung des rebellischen Paschas ausgesandten Geschwaders im adriatischen Meere gestatten werde, zeigte sich die venetianische Regierung wenig geneigt, das Verlangen der Pforte zu gewähren. Dagegen wollte man wiffen daß Mahmud mehrere europäische Schiffe mit Soldaten, Pulver und Munition erhalten habe 2).

<sup>1)</sup> Tagebuch Chrapowizty's am 12. December und 19. December 1787 und am 13. Januar 1788.

<sup>2)</sup> Ruff. St. Petersby. Zeitung 1788 148, 169, 173, 174, 266, 376, 892, 394, 408, 422.

Dennoch verlauteten schon im Frühjahr 1788 allerlei Gerüchte davon, daß Mahmud-Pascha daran denke, sich wiederum dem Sultan zu unterwerfen. In diesem Sinne wenigstens schrieb ber Fürst von Ligne an Raiser Joseph aus dem Lager des Fürsten Potemtin in Südrußland 1). Im Mai erfuhr man, daß seine Verhältnisse sich verschlechtert hätten, daß sein Unhang zusammenschmelze, daß er sich mit seinen wenigen Getreuen in ein Dorf habe zurückziehen muffen?). Noch im Juli erzählte man sich indessen in Wien, daß er noch einmal große Dinge vorbereites). Da erfuhr man plöglich, daß Mah= mud, nachdem er durch österreichische Emissäre Geld erhalten, diese letteren verhaftet und enthauptet habe. Ihre Röpfe wurden nach Ronftantinopel gesandt<sup>4</sup>). Es ist dies die gewöhnliche Art rebellischer Bürdenträger im Orient ihren Frieden zu machen mit der Obrigkeit. Auf Mahmud's Ropf war ein Preis von 10,000 Dukaten gesetzt Jest wurde er wieder zu Gnaden angenommen und worden 5). leistete der türkischen Regierung wirtsame Hülfe gegen Montenegriner Dazwischen hörte man wohl noch von wiederholter und Aroaten. Emporung Mahmud's: er wolle nach Bosnien marschiren, er habe einen besonderen Bevollmächtigten in Rom u. dgl. 6); doch mußten sich mittlerweile die beiden Kaiserhöfe davon überzeugt haben, daß bei der Allianz mit dem Pascha von Stutari nicht viel zu gewin= nen sei.

Dagegen hoffte man sowohl österreichischer= als russischerseits auf

<sup>1)</sup> Oeuvres du prince de Ligne 25. II. S. 63.

<sup>2)</sup> Der sehr türsenfreunbliche Benssonel, welcher seine Widerlegung von Bolney's Schrift "Considérations sur la guerre actuelle" in der Zeit vom 15. April dis zum 30. Mai versaste, schreibt S. 72: "un seul anathême publié par le sultan contre tout Musulman qui demeurerait attaché au Pacha de Scutari a causé l'entière désection de son parti. Les derniers avis portent qu'il s'est retranché dans un village avec le peu de monde qui lui reste, qu'on se préparait à l'y forcer et que l'on attendait incessemment la nouvelle de son entière déstruction".

<sup>3)</sup> Ruff. St. Pet. Zeitung 1788 S. 882.

<sup>4)</sup> Tagebuch Chrapowizky's 25. Juli 1788.

<sup>5)</sup> St. Petersb. Zeitg. 1788. S. 295.

<sup>6)</sup> Ebendas. 1790 S. 867; 1791 S. 142.

eine Mitwirkung Italiens bei dem Kriege gegen die Pforte. Damals galt die Republik Benedig noch für so mächtig, daß ihr etwaiger Beitritt zu der Coalition gegen die Pforte für gleichbedeutend ge= halten wurde mit augenblicklicher Herstellung des Friedens, weil die Türkei unmöglich drei so starken Mächten zugleich den Krieg er= klären könne.

Rußland glaubte mührend des ersten Türkenkrieges (1768-74) Urjache zur Unzufriedenheit mit Benedig gehabt zu haben. hielt in St. Petersburg dafür, daß die Neutralität der Republik keine aufrichtige gewesen sei. Als der zweite Türkenkrieg ausbrach, hoffte man indessen auf eine ganz andere Haltung Venedigs 1). Mit Spannung beobachtete man, wie Ende 1787 in dem Schiffsarsenal zu Benedig eifrig gearbeitet wurde, wie die Pforte in Benedig darüber anfragen ließ, welche Haltung man anzunehmen entschlossen sei, wie Benedig gesonnen schien, dem gegen die Pforte gerichteten Raperwefen Borschub zu leisten, wie Benedig allen türkischen Schiffen den Eintritt in das adriatische Meer verboten habe u. dgl. m. 2). Als Raiser Joseph II. im März bes Jahres 1788 sich einige Zeit in Triest aufhielt, um die für den bevorstehenden Rrieg getroffenen An= stalten zu besichtigen, hielt ihm der dort anwesende venetianische Consul eine sehr lange und pathetische Rede, welche indessen von dem Kaiser sehr kühl aufgenommen wurde 3). Offenbar traute Desterreich der Republit nicht, und wenn es auch später wohl vortam, daß die Defter= reicher durch Bermittelung der Benetianer mancherlei über die Bewegungen der Türken erfuhren, ober daß Benedig den öfterreichischen Truppen den Durchmarsch durch den venetianischen Theil Dalmatiens gestattete, während es der Pforte die Erlaubniß verweigerte, mit turkischen Truppen venetianisches Gebiet zu betreten !): so blieb doch Benedig, welches mit raschen Schritten seiner Auflösung ent= gegenging, unthätig, zuwartend, schlaff.

<sup>1)</sup> Instruction Ratharina's an Saborowski, der die Expedition leiten sollte, im. Russ. Archiv 1866 S. 1373—1399.

<sup>2)</sup> St. Pet. Zeitg. 1787 S. 1206, 1285, 1325, 1359. — J. 1788 S. 174.

<sup>3)</sup> St. Petersbg. Zeitg. S. 418 im J. 1788.

<sup>4)</sup> Chend. 703, 1420.

Die Küstenbevölkerung des Südens ist stets bereit sich mit dem Raubwesen zur See zu befassen. Damals stand die Kaperei noch in voller Blüthe. Wenige Monate nachdem der Krieg ausgebrochen war, kam ein Albaneser nach Triest, wo er zwei Kaper auszurüsten unternahm. Er suchte Genossen und fand solche. Im adriatischen Meere erschienen im Frühjahre 1788 verschiedene Schiffe, die unter russischer Flagge suhren und an der Küsse Albaniens mehrere türtische Schiffe wegnahmen 1). Es handelte sich nur darum derartige Unternehmungen in noch größerem Umfange zu betreiben. Doch war auch dieses bedingt von dem Erscheinen einer großen russischen Kriegsslotte im Mittelmeer.

Auch für die Gegner der Pforte zu Lande mußte diese directe russische Hülfe entscheidend sein. Die Rüftenbewohner erblicken barin einen Shut gegen das türkische Raperwesen, welches namentlich von den Barbareskenstaaten eifrig betrieben wurde 2). Für die stets zur Rebellion gegen die Pforte aufgelegten Griechen, Monteneginer, Ragufaner u. s. w. war es ein Signal, die Fahne der Emporung zu erheben. Defterreich that in dieser Beziehung nur sehr wenig. fang 1788 sollen vier montenegrinische Officiere in Wien gewesen sein, welche sich anheischig machten, dem Raiser 2000 Reiter zum Ariege gegen die Pforte zur Berfügung zu stellen. Ginige Bochen später wird in den Zeitungen sogar der öfterreichische Officier genannt, welcher die Montenegriner, die offen von der Pforte abzufallen gedächten, befehligen sollte. Dennoch finden fich teine Zeugniffe eines energischen Vorgehens Oesterreichs außer der kurzen Notiz, daß der Pascha von Bosnien vierzig Franziskanermonche verhaftet habe, welche die türkischen Unterthanen zur Uebersiedelung nach Oesterreich zu verführen suchten. Zwei dieser Emissäre sollen hingerichtet worden sein 3). Dabei meldeten Privatbriefe aus der Türkei, daß die Griechen sich auf die Ankunft der österreichischen Heere freuten, daß sie den= selben wirksame Bulfe zu leiften gesonnen seien. Cbenso schrieb man

<sup>1)</sup> Ebend. 172, 507, 520, 656. Die Correspondenz bemerkt, "man bes greife gar nicht, woher sich die Zahl der russischen Schiffe so vermehre".

<sup>2)</sup> St. Pet. Zeitg. 1788 S. 392.

<sup>3)</sup> St. Pet. Zeitg. 1788 S. 392, 657, 520.

aus Italien, die Bewohner der Inseln des Archipelagus warteten nur auf eine günstige Gelegenheit von der Pforte abzufallen und erwarteten mit Ungeduld die Ankunft der russischen Flotte in ihren Gewässern 1).

So kam denn Alles darauf an, ob Rußland die Möglichkeit haben werde, das Mittelmeer und den Archipelagus zum Kriegstheater zu machen. Bei der Langsamkeit, mit welcher der Fürst Potemkin gegen die Festung Otschafow vorging, bei der kläglichen Kriegsührung der Oesterreicher, die mit ihrem Cordonspstem die Türken auf öster=reichischem Gebiete erwarteten, statt möglichst schnell in Feindes Land einzufallen, mochte der ganze Erfolg des Krieges von der Expedition der russischen Flotte in das Mittelmeer abhängen.

Die Kaiserin Katharina selbst beschäftigte sich eifrig mit dem Plane der Ausrüftung einer in das Mittelmeer bestimmten Flotte. Im Februar 1788 entschied sie sich bei der Wahl eines Anführers der Expedition für den Generallieutenant Saborowski, welcher bezeits während des ersten Türkenkrieges bedeutende Dienste geleistet hatte und am weitesten von allen russischen Generalen auf der Balzkanhalbinsel vorgedrungen war. Ihm traute man Localkenntniß und das Geschick zu, auf die Unterthanen der Pforte zu wirken. Er war kein junger Wann mehr, im Jahre 1735 geboren, hatte sich schon im siebenjährigen Kriege einige militärische Erfahrung erworben und war im Juni 1774 gerade im Begriff gewesen, über das Balkanzgebirge nach Adrianopel zu marschiren, als der Friede seinen Opezationen ein Ziel septe<sup>2</sup>).

Höchst merkwürdig ist die von der Raiserin an den Generallieutenant Saborowsti erlassene im Ministerium des Auswärtigen, wahrscheinlich mit besonderer Mitwirkung des Grafen Besborodko, ausgearbeitete Instruction, welche vor einigen Jahren im Drucke erschienen ist, und einen tiefen Einblick gewährt in das Triebwerk der russischen Politik betreffs der orientalischen Dinge. Wir geben in

<sup>1)</sup> Ebenb. S. 312, 345.

<sup>2)</sup> Bgl. das Tagebuch des Secretärs der Kaiserin, Chrapowizky vom 11. und 13. Februar 1788. S. ferner die einleitenden Notizen des Herausgebers der Instruction, welche für Saborowski ausgesertigt worden war, im Russ. Archiv, 1866 S. 1873—99.

bem Folgenden einen Auszug aus diesem intereffanten Actenstücke, welches mit der üblichen Formel: "Wir von Gottes Gnaden u. s. w." beginnt und im Eingange den Generallieutenant Saborowski jum obersten Anführer sowohl der aus Rußland in das Mittelmeer bestimmten, als auch der in Italien und auf der Balkaninsel anzu= werbenden Truppen ernennt 1). Saborowski sollte sich Mitte April 1788 über Wien nach Triest begeben. Aus einem ihm vorzulegenden Berzeichnisse von Stab= und Oberofficieren hatte er diejenigen auszuwählen, welche voraus und zu Lande nach Italien geschickt werden sollten, so wie diejenigen, welche später die Flotte be-Ein ferneres Berzeichniß sollte ibn über diejenigen gleiten sollten. Stab= und Oberofficiere unterrichten, welche bereits sich in Italien befanden und unter denen Biele bereits als Consuln in der Levante thätig gewesen waren. Der russische Gesandte in Wien sollte von bem Collegium der auswärtigen Angelegenheiten ein Verzeichniß der= jenigen Personen erhalten, welche in Italien im russischen Interesse zu wirken Bollmacht hätten. Ebenso sollte der russische Gesandte in Wien von den dem Generallieutenant Saborowski gewordenen Aufträgen Renntniß erhalten. In allen andern Fällen, so wurde dem letteren eingeschärft, sollte der Bevollmächtigte von der Mittheilung der ihm ausgefertigten Instruction und Vollmacht nur dann Ge= brauch machen, wenn der Dienst es verlange oder Saborowski sich in großer Gefahr befinde. Der Admiral Greigh sollte die Flotte in Seine Ankunft bort wurde erst später er= das Mittelmeer führen. wartet als der Anfang der Wirksamkeit Saborowski's. sollte sogleich nach seiner Ankunft in Italien die Berhandlungen mit den flavischen, albanefischen und griechischen Bolkerschaften beginnen, um sie zu überreden, die Waffen gegen den Feind des Chriftenthums zu erheben und die Rechtgläubigen von dem Joche der Türken zu Für die. anzuwerbenden Truppen werden der Flotte die befreien. nöthigen Waffen mitgegeben. Nach Slavonien soll der Major Graf Iwelitsch abgesandt werden, um dort ein Corps von 1000 Mann zu bilden und daffelbe in die Nähe von Ragusa zu führen. Für diese Truppen muffen bei Zeiten Lebensmittel in Bereitschaft ge=

<sup>1)</sup> Leider fehlt das Truppenverzeichniß, welches der Inftruction beigegeben war.

halten werden. "Roch ein anderer flavischer Graf", Burowitsch, der schon zur Zeit der Anwesenheit des Admirals Tschitschagow mit dem Geschwader in Livorno große Ergebenheit an den Tag gelegt hatte, war zur Anwerbung von 2000 Slaven für den russischen Dienft bereit. Der Aufenthalt dieses Grafen Burowitsch sollte durch Ver= mittelung des Abtes Del Turco in Florenz ermittelt werden, "wie denn überhaupt der lettere sehr eifrig unsern Interessen zu dienen bereit ist". "Greigh wird", so heißt es weiter, "zur Anwerbung eines Corps von Albanesen Anstalten treffen, wobei ihm die in Al= banien und Chimara als Consuln fungirenden Majore Pano Bocciccilli und Sotiri hülfreiche Hand leiften werden, indem sie die Chimaroten, Epiroten und andere Stämme aufwiegeln". Saborowski sollte mittlerweile von Allem, was in Dalmatien, Albanien u. f. w. vor= ging, sich unterrichtet halten. Er sollte ferner eine durchaus zuver= lässige und geeignete Personlichkeit an den Pascha von Scutari, Mahmud, senden und diesem melden, daß eine Diversion unsererseits ihm freien Spielraum gewähren, ihm Freiheit und Befreiung von aller Gefahr verbürgen, und ihm die Möglichkeit geben werde, seine Eroberungen weiter auszudehnen. Man follte ihn um Auskunft ersuchen, in welcher Beise ihm Hulfe geleistet werden könne, welcher Art seine eigentlichen Absichten seien und über welche Mittel er verfüge. Saborowski sollte sich ferner von dem russischen Bevollmächtigten in Benedig, dem Flottenkapitan Mordwinow Nachricht darüber erbitten, ob sein Streben, auf den Pascha von Scutari und die Montenegriner zu wirken, von Erfolg gewesen sei. Zuverlässige Algen= ten sollten nach Montenegro sowohl an den Metropoliten als auch an die dortigen Großen geschickt werden, um sie von der Sendung Saborowski's zu benachrichtigen und sie zu gemeinsamem Handeln gegen den Feind der Christenheit aufzufordern. "Hiebei ist indessen", wird hinzugefügt, "große Vorsicht zu gebrauchen und zu verhüten, daß die Montenegriner etwa die von dem Pascha von Scutari bereits besetzten Gebiete zu erobern Luft bekämen, oder daß der Pascha von Scutari nicht etwa gegen die Albanesen feindselig aufträte u. dgl. Es wäre fehr zu bedauern, wenn die Bundesgenoffen Ruglands einander schwächen oder gar vernichten wollten. Bei allen diesen Angelegen= heiten ift der im Archipelagus befindliche Generalconsul Oberft Graf

Woinowitsch mit voraussichtlich großem Erfolge zu verwenden". Saborowski sollte sich ferner nach Toskana begeben und dort alle diejenigen Corsikaner anzuwerben suchen, welche sich vormals in englischen Diensten befunden hätten. Das aus den Corsikanern formirte Corps sollte nach Sprakus an den Brigadierkapitan Psaro gesandt werden, um bei Unschaffung von Lebensmiteln behülflich zu sein. Bei diesem Geschäfte sollte ber russische Gesandte in Neapel wirksamen Beistand leisten. Saborowsti sollte sich sodann nach Brindisi begeben, um von dort aus mit allen nach Albanien, Dalmatien und anderen Gegenden abgefertigten Emissären brieflichen Verkehr zu Gegen Mitte September sollte er in Sprakus einzutreffen Aus Trieft suchen und dort die Ankunft der Flotte erwarten. sollte Saborowski einen zuverlässigen Boten nach Ragusa senden mit einer Note des russischen Vicekanzlers Oftermann an die Regierung von Ragusa; man solle die Ragusaner darüber zu verständigen suchen, daß wenn sie den Unternehmungen Rußlands keinerlei Hindernisse in den Weg legten, sie darauf rechnen dürften, daß ihre Flagge russischer= seits respectirt und ihr Handel geschützt werden würde. Ueber diese Angelegenheit sollte Saborowski sich in Wien mit dem Fürsten Golignn, in Neapel mit dem Grafen Stawronsti besprechen, weil sie sehr instructive Auskunft zu ertheilen im Stande seien 1). Truppenanwerbungen sollte man die Eigenthümlichkeiten eines jeden Volkes berücksichtigen und Alles vermeiden, was irgend Anstoß er= regen könnte. Folgende Belohnungen wurden denjenigen Personen versprochen, welche Truppen anwerben: wer 30—50 Soldaten anwirbt, erhält den Rang eines Fähndrichs; wer 60—90 Solbaten anwirbt, erhält den Rang eines Lieutenants; wer 100-150 Soldaten anwirbt, erhält ben Rang eines Rapitans; wer 200-300 Solbaten anwirbt, erhält den Rang eines Seconde-Majors; wer über 300 Soldaten anwirbt, erhält den Rang eines Premier-Majors.

<sup>1)</sup> Fast scheint es sonach, daß Außland der Republik Ragusa zu mißtrauen Grund hatte. In dieser Sinsicht mag die Rotiz nicht ohne Bedeutung sein, welche wir in der russischen St. Petersburgischen Zeitung vom J. 1788 S. 65 sinden, daß Ragusa und andere tributpflichtige Republiken bei dem Ausbruche des Kriegs sich der Pforte gegenüber verpflichtet haben sollten, ihren Tribut auf vier Jahre im Boraus zu entrichten.

Saborowski sollte in allen Bölkern die Hoffnung auf Rußland nähren, so daß diese Bölker sogleich nach Ankunft der Flotte sich er= heben könnten "und so zu sagen ein allgemeines Feuer überall em= porlodere". Der Instruction werden 700 Exemplare eines gedruckten Manifestes an alle die zum Kampf aufzufordernden Bölter beigefügt. Diese Proclamationen sollten eifrig verbreitet werden. Was die Anwerbung von griechischen Truppen anbelangt, so sollte dieselbe nicht vor Ankunft der Flotte beginnen. Greigh sollte genauere Augaben darüber mittheilen, wie aus den Griechen Freiwilligencorps gebildet Mittlerweile aber hatte man in vorsichtiger Weise werden können. heimliche Beziehungen mit den Griechen sowohl auf dem Festlande, als auf den Inseln des Archipelagus anzuknüpfen. Sabarowski sollte aus dem Collegium der auswärtigen Angelegenheiten eine Chiffre= schrift erhalten, über deren Berwendung sowohl, als auch wohin solche diffrirte Berichte zu senden seien, Greigh die nöthigen Mittheilungen zu machen hatte. Ebenso hatte Greigh über die Geldmittel zu dis= poniren, welche für die Truppenanwerbungen und den Unterhalt des Freiwilligencorps nöthig waren. Bis zu der Ankunft des Admirals Greigh sollten alle Raper unter bem Commando Saborowsti's sich befinden. Er sollte die Prisengerichte leiten, wobei er nach den Regeln der Neutralität, die von Rußland aufgestellt wurden, zu ver= fahren hatte. Wer diese Regeln verlette, sollte des Raperbriefs ver= lustig gehen.

Jum Schlusse wird der Instruction eine Uebersicht der Bezieshungen Rußlands zu den verschiedenen Staaten beigefügt: Benedig werde der russischen Politik wohl schwerlich Berlegenheiten bereiten, doch sei es auch nicht wahrscheinlich, daß diese Republik sich dazu aufrasse, den ihr von den Türken zugefügten Schaden wieder gut zu machen; der Herzog von Toskana (Leopold II.) sei schon als Bruder des Raisers der russischen Politik zugeneigt, wie denn auch während des letzten Türkenkriegs die russische Flotte in Livorno freundliche Aufnahme gefunden habe. Sbenso sei nicht zu erwarten, daß der König von Reapel Hindernisse bereite; mit dem Großse meister des Malteserordens bestehe ein vertraulicher Brieswechsel. Bei den Maltesern müsse man Alles mit baarem Gelde kaufen, sie gegen die Türken hezen und ihnen vorstellen, daß es in

ihrem Interesse liege den Ruhm und den Vortheil des gegenwärtigen Krieges gegen die Pforte mit Rußland zu theilen. Auch die Beziehungen zu der genuesischen Republik und dem Königreich Sardinien seien durchaus freundschaftlicher Natur.

Endlich wird noch dem Generallieutenant Saborowski eingeschärft, alle Plünderung und Berwüftung in Feindes Land streng zu versbieten: schon der heilige Zweck des Krieges, die Befreiung der Christen von den Barbaren oder mindestens die Milderung ihres unglücklichen Schicksals nöthige dazu, alle Excesse der Truppen unnachsichtlich zu bestrafen.

Eine Summe von 10,000 Rubeln sollte Saborowski als Reise= geld erhalten und fernerhin 500 Rubel monatlich an Tafelgeldern. Nach der Antunft Greigh's sollte er unter den Befehlen desselben stehen, bis dahin aber selbst das Obercommando führen.

So lautet im Wesentlichen diese Instruction, aus welcher zu ersehen ist, welche Ausdehnung man dem Unternehmen zu geben gedachte, welche bedeutenden Mittel man aufzuwenden gesonnen war und welcherlei Beziehungen schon vorher zum Zweck der revolutionären Propaganda Rußland mit Italien und den christlichen Unterthanen des Sultans gepflegt hatte.

Es fragte sich nur, ob alles dieses dem Programme gemäß in den Sommermonaten 1788 in Scene gesetzt werden konnte. Es war in dieser Beziehung ein merkwürdiger Umstand, daß man in St. Petersburg sich so lange Zeit hindurch über die Haltung täuschen konnte, welche Gustaf III. Rußland gegenüber einzunehmen beschlossen hatte. Wohl verlautete schon seit Aufang des Jahrs mancherlei von den Rüftungen Schwedens; indessen noch Ende Mai hoffte die Raiserin, daß es nicht zum Kriege kommen werde. Daher beschäftigte sie sich nach wie vor eifrig mit der Frage von der Expedition der Flotte in das Mittelmeer. Am 9./20. Mai notirt Chrapowizki in sein Tagebuch: "Die Raiserin ift früh aufgestanden; es ift einige Unruhe bemertbar; mit Unzufriedenheit hat sie den Grafen Besborodto fragen lassen: an welchem Tage und zu welcher Stunde denn endlich Saborowsti abreisen werde". Mit Unwillen äußerte sich Ratharina darüber, daß der Reichsrath alle Geschäfte so arg verschleppe u. s. w.

Bald darauf ging ein Theil der Flotte, ein aus drei Linien-

schiffen und vier Transportfahrzeugen bestehendes Geschwader, von Kronftadt aus in See. Die nothwendigsten Vorrathe für die ganze ins Mittelmeer bestimmte Flotte, sowie für die im Süden anzuwer= benden Freiwilligen waren auf diesen Schiffen verladen. Weil diese letteren von bedeutendem Tiefgang waren, hatte man ihnen einen Vorsprung gegeben, um bei der schwierigen Durchfahrt bei Drago an der Kjöge-Bucht, wo schwerbeladene Schiffe umzuladen pflegten, nicht die ganze Flotte aufzuhalten. Dieses Geschwader begegnete am 11./21. Juni bei Dagarort der schwedischen Flotte, welche von Karls= krona aus nach den Küsten Finnlands segelte, um die Kriegsopera= tionen gegen Rußland zu beginnen. Der Krieg war indessen noch nicht erklärt und der schwedische Admiral, Herzog Karl von Süder= mannland, konnte deshalb nicht umhin, das russische Geschwader ruhig ziehen zu laffen 1). Da sich indeffen bald banach die feindselige Haltung Schwedens offenkundig herausstellte, so war die unter Greigh's Befehl bei Kronstadt ankernde Flotte genöthigt die Fahrt in das Mittelmeer aufzugeben und auch jenes vorausgesandte Geschwader wurde zum Kriege gegen Schweden bestimmt und hatte die Aufgabe die Küften Südschwedens zu beunruhigen. Gustaf III. trat als Beschützer bes Halbmondes auf. Rußlands Plane mußten vertagt werden: wenigstens war an eine Ausführung berselben in dem früher beabsichtigten Umfange nicht zu denken. Dennoch hielt die Raiserin, so viel die Berhältnisse gestatteten, an demselben fest.

Am 15. Juli unterzeichnete sie einen Befehl an den Generallieutenant Saborowsti: er solle, obgleich der schwedische Krieg die Absendung der Flotte in das Mittelmeer verhindert habe, "eine Diversion gegen die Türken machen" und zu dem Zwecke über die össerreichischen Länder zum adriatischen Mecre und nach Montenegro reisen, die Griechen und Albanesen zu den Wassen rufen, er solle durch den Fürsten Galizhn, welcher seit 1761 als russischer Gesandter in Wien fungirte für die russischen Truppen die Erlaubniß des freien Durchgangs über österreichisches Gebiet erlangen. Ueber den Erfolg seiner Sendung solle er an den Fürsten Potemkin berichten<sup>2</sup>).

<sup>1)</sup> S. Gyllengranat's Gesch. d. schwed. Flotte im Auszuge im Russ. See-Magazin im J. 1863 No. 5 S. 209.

<sup>2)</sup> S. das Tagebuch Chrapowizty's vom 15. Juli 1788.

Es fragte sich nun, was dann ohne Greigh's Flotte ausgerichtet werben konnte. Wir haben leider über den Erfolg von Saborowski's Sendung sehr dürftige Nachrichten. Er reifte ab und wählte zunächst Florenz als Aufenthaltsort, um von dort aus die gegen die Türkei anzuzettelnde Verschwörung zu leiten. Bon hier aus sandte er Agenten in die verschiedenen Gegenden aus, um den Aufstand gegen die Pforte zu schüren. Im Archipelagus jollten General Pfaro und General= major Fürst Mastichersty wirken. In Livorno waren der Generalmajor W. S. Tomara und ber russische Generalkonsul Rolamoi thätig, in Triest der Generalkonsul Oberst Woinowitsch, in Korsu der Consul Binati, in Prevesa der Vicekonsul Dmitry Lambro 1). Ein Abenteurer, Graf Zwelitsch sollte die Albaneser, Montenegriner, Illyrier zu den Waffen rufen: es wurde ihm zu diesem Zwecke eine Summe von 3-400,000 Rubeln zur Verfügung gestellt. Roch andere Emissäre, darunter ber Freibeuter Lambro Caccioni, wurden mit beträchtlichen Summen ausgestattet 2).

In der oben mitgetheilten Instruction, welche dem Generallieutenant Saborowski mitgetheilt wurde, ist der Maniseste an die Christen in der Türkei erwähnt, welche in vielen Exemplaren verbreitet werden sollten. In dem Reichsarchiv hat nun der Verfasser der Biographie des Admirals Uschakow, Skalowski, ein Manisest gefunden, welches vom 9./20. März 1789 datirt ist und also lautet:

"Heilige Patriarchen, chrwürdige Metropoliten, Erzbischöfe, fromme Bischöfe und alle Seistlichen, getreue Obersten und sämmt= liche ruhmreiche griechische Völker! Die Welt weiß, mit welcher Betrübniß das menschenfreundliche Herz Ihrer Majestät meiner aller= gnädigsten Kaiserin und Selbstherrscherin aller Reußen erfüllt ist den Anblick des schrecklichen Looses, welches die christlichen

<sup>1)</sup> Stalowski, Leben Uschafow's, St. Petersburg 1858 (russisch, nach archivalischen Materialien gearbeitet) Bd. I S. 78.

<sup>2)</sup> Masson, Mémoires secrets sur la Russie III, 100, bekanntlich mit Borficht zu benutzen, ein Abklatsch der Medisance in St. Petersburg. Masson bemerkt, diese Emissäre hätten sich bei dieser Gelegenheit bereichert, wären nach dem Frieden nach Petersburg gekommen, hätten einander des Unterschleifs ange-klagt u. s. f.

Bölker, die unter dem türkischen Joche seufzen, erleiden: die Welt weiß es aus den Creignissen des ersten türkischen Arieges und des Ihre Kaiserliche Majestät hat zu den Waffen gegegenwärtigen. griffen, nicht nur um den Erzfeind des driftlichen Namens für seinen Treubruch zu züchtigen, sondern auch um, wenn es Gott gefällt, die Chriften aus dem Barbarenjoche zu befreien. In dieser edlen und wohlgemeinten Absicht hat die Raiserin, indem sie ihre Truppen zum Rampfe gegen die Pforte aussandte, mir befohlen mit einem Theil der Truppen an das Mittelmeer zu gehen. Indem ich den Willen der Allergnädigsten Raiserin erfülle, entsende ich in den Archipelagus eine kaiserliche Flottille unter bem Befehl eines der tapfern Griechen, die sich in russischem Dienste befinden, des Majors Lambro Caccioni. Indem ich ihm den Auftrag ertheile gegen den Feind muthig zu tampfen, thue ich allen meinen Glaubens= und Gesinnungsgenoffen kund und zu wissen, daß ich Alle auffordere, im Berein mit dieser Kaiserlichen Flotte die Waffen zu ergreifen, um Rache zu üben an dem Feinde für deffen Treubruch und Frechheit und um sich gegen seine Tyrannei zu schützen. Bertraut darauf, Ihr edlen Nachkommen großer Helben, daß ich von allen Euren Thaten getreulich an Ihre. Raiserliche Majestät berichten werde, damit Euch die Anerkennung und das Wohlwollen Allerhöchstderselben nicht versagt bleibe. lieutenant der Armee Ihrer Kaiserlichen Majestät, Generalgouverneur von Wladimir und Kostroma, Befehlshaber im Mittelmeer, Ritter u. s. w. Jwan Saborowski" 1).

Es waren hochfliegende Entwürfe. Wenn ein solches Programm zur Ausführung gekommen wäre: es hätte leicht die lette Stunde für die Pforte schlagen können. Aber es fehlte die große russische Rriegsslotte, welche in den Jahren 1788 und 1789 im sinnischen Weerbusen vollauf zu thun hatte, die schwedische Invasion zurückzuhalten. Derselbe Admiral Greigh, welcher, wie einst Graf Orlow im Archipelagus erscheinen sollte, schlug sich tapfer bei der Felsenzinsel Hochland im Juli 1788 und starb noch im Herbste desselben Iahres zu Reval. Die sehr tüchtige und auch an Zahl der Schiffe flarke Flotte von Kronstadt kämpste auch später unausgesetzt gegen

<sup>1)</sup> Stalowsti, Ujchatow's Leben S. 79-80.

die schwedische bis zum Frieden mit Gustaf III., welcher im August 1790 zum Abschluß kam. In Europa scheint, als die Expedition der Flotte gerüstet wurde, recht viel von derselben die Rede gewesen zu sein. Es sinden sich in den Tagesblättern jener Zeit manche Andeutungen hierüber. Bald wurde aus Ropenhagen mitgetheilt, daß man die Ankunst der in das Mittelmeer bestimmten Flotte in Kurzem erwarte, bald erfuhr man, daß in Sicilien große Kornankäuse sür dieselbe gemacht wurden, bald daß die Flotte sich in Danzig mit Lebensmitteln zu versehen gedenke. Bon Spanien hieß es, es werde der Expedition kein Hinderniß in den Weg legen, nur habe es sich ausbedungen, daß bei dem etwaigen Ankauf von Lebensmitteln in spanischen Häsen sür die vorbeisegelnde Flotte nicht zu viele russische Schiffe auf einmal in spanische Häsen einlaufen sollten u. dgl. 1).

Wie ungern sich die Kaiserin von dem Plane trennte, eine Flotte in das Mittelmeer zu senden, ersieht man aus dem Umstande, daß sie auch dann noch, als bereits der Krieg mit Schweden eine aus= gemachte Sache war, an die Absendung wenigstens eines Theiles der Flotte in das Mittelmeer dachte. Namentlich der Fürst Potemtin, welcher den Erust und die Bedeutung des schwedisch=russischen Krieges unterschäte, drang darauf, daß wenigstens ein kleines russisches Geschwader abgeschickt werden sollte. Doch stellte sich dieses als unsthunlich heraus, und man müßte sich damit begnügen in dem Mittel=meere selbst Schisse auszurüften und namentlich das Kaperwesen in größerem Stile zu betreiben. Für dieses nun konnte man in der seetüchtigen, auf Abenteuer ausgehenden Küstenbevölkerung des Mittel=meeres vortressliche berwendbare Mannschaften sinden. An Korsaren hat es in jenen Gegenden nie gesehlt.

In Triest und in Sprakus wurden auf Kosten der russischen Regierung zwei Freibeutergeschwader ausgerüstet. Sie sollten unter russischer Flagge segeln und "russischerliche Flottillen im Archipelagus" heißen. Die Befehlshaber schwuren der Kaiserin treu zu sein, erhielten Officiersrang und trugen die russische Uniform. Das Geschwader, welches in Triest ausgerüstet wurde, bestand aus zehn

<sup>1)</sup> St. Petersb. Zeitg. (ruff.) 1788 S. 406, 503, 641, 672, 719.

Fahrzeugen unter dem Oberbefehl des tapfern griechischen Capitäns Lambro-Caccioni. Er hatte schon im ersten Türkenkriege in der russischen Flotte gedient und den Rang eines Majors erworben. Die Schiffe waren Privateigenthum Lambro's und anderer Griechen und waren auf Kosten der russischen Regierung mit Allem für eine solche Guerilla zur See Nöthigen versehen worden. Plünderung derjenigen Gebiete und Völkerstämme, welche sich Rußland ergeben zeigten, war auf das Strengste verboten. Dagegen sollte man auf alle türkischen und schwedischen Schiffe Jagd machen.

Von den Erfolgen dieser Unternehmung ist uns so gut wie nichts bekannt. Es wird darüber nur Folgendes berichtet. Ende März 1789 segelte Lambro-Caccioni mit seinem Geschwader aus Triest ab und besetzte die Linie von den Dardanellen bis zum Berge Athos, nach Lemnos, Tenedos u. s. w., um die Zufuhr von Lebens-mitteln aus Aegypten, Anatolien, dem Archipelagus und Rumelien nach Konstantinopel abzuschneiden, möglichst viele türkische Schisse wegzunehmen und die Absichten der Hydrioten, welche eine Menge Fahrzeuge für das Schwarze Meer ausrüsteten, zu durchtreuzen 1).

Der Generalmajor Gibbs hatte den Auftrag, die Ausrüftung eines ähnlichen Geschwaders in Sprakus zu betreiben und ein Prisengericht unter seinem Vorsitz zu errichten. Später wurde die Leitung dieser Angelegenheit dem Generalmajor Tomara übertragen. Den Oberbefehl über das in Sprakus ausgerüstete aus zwei Fregatten und drei Corvetten bestehende Geschwader übernahm ein alter Malteser, Capitän Guillaume Lorenzo, der damals in russische Dienste trat und Majorsrang erhielt. Im April 1789 verließ er Sprakus, um sein Geschwader mit demjenigen Lambro's zu vereinigen. Während des ganzen Krieges trieben diese Geschwader Kaperei, schnitten die Zusuhr ab, zerstörten mehrere türkische Kriegsfahrzeuge, ohne indessen sehr beträchtlichen Schaden anzurichten 2).

<sup>1)</sup> Stalowski, Ujchakow's Leben S. 81—83.

<sup>2)</sup> Lambro-Caccioni hatte sich während der Ariegsoperationen bei Kinburn im J. 1787 ausgezeichnet und die Aufmerksamkeit Potemkin's auf sich gelenkt, der ihn zum Chef der Kaperslotte ernannte. S. die Biographie Potemkin's von Samoilow in dem Russ. Archiv 1867 S. 581 und 1243. Später erhielt er den Palast von Korossu-Beser in der Krim, welcher sür Katharina's Reise im

Eine Erhebung der driftlichen Unterthanen der Pforte fand während des Krieges nicht statt. Das griechische Project fiel zu Im Laufe der zwei Kriegsjahre mit Schweden mußte sich die Raiserin davon überzeugen, daß jene hochfliegenden Entwürfe, welche in den achtziger Jahren im Briefwechsel mit Joseph II. eine Rolle spielten und noch am Anfang des Krieges die Kaiserin beschäftigten nicht so leicht ausführbar waren, als es wohl bisweilen Noch im April 1788 sprach Katharina davon, geschienen hatte. sie wolle die Moldau und Wallachei in einen unabhängigen Staat unter bem Namen "Dacien" verwandeln, "für das künftige griechische Kaiserreich", sie erwarte, daß der Admiral Paul Jonas bis nach Konstantinopel vordringen werde. Im Juni 1788 äußerte sie, es fei sehr wohl möglich aus Griechenland eine Monarchie für den Großfürsten Konstantin Pawlowitsch zu bilden, Europa habe dabei nichts zu fürchten und werde Vortheil daraus ziehen, daß statt ber Barbaren eine driftliche Macht am Bosporus herrsche, Konstanti= nopel freilich dürfe nicht Hauptstadt sein, der Handel werde blühen. Sie sprach in gehobenem Tone, voll Zuversicht und Freude, wie ihr Geheimschreiber, dem sie ihre Gedanken mittheilte, getreulich berichtet. Diese Hoffnungen steigerten sich als im December 1788 die Festung Otschakow genommen wurde. Im Januar 1789 sagte Katharina: "Potemkin wird in diesem Jahre noch in Konstantinopel sein". Wenn dieses geschehe, meinte sie, dürfe man ihr die Nachricht nicht allzu= plötlich mittheilen. Aus der letteren Aeußerung ersieht man, wie fehr ihr Herz an diesem Plane hing. Die Freude, wenn er sich verwirklichte, konnte sie überwältigen. In den ersten Monaten des Jahres 1789 äußerte sie wiederholt: der Großfürst Konstantin als "un cadet de la maison" musse sein Glud anderweitig zu machen suchen und werde es auch machen. Sie wies hin auf die bourbonischen Höfe, welche auch in Zusammenhange mit einander stehend, verschie-

<sup>3. 1787</sup> gebaut worden war, eine Zeit lang im Besitz des Grafen Besborodso blieb und dann von Lambro umgebaut wurde. S. Pallas, Reise II, 247. Durch Bermittelung des Generals Ribas und die Gunst des Favoriten Subow erhielt er Zutritt bei der Kaiserin. Er soll eine Spaßmacherrolle bei ihr gespielt und ihr gleichzeitig ärztlichen Rath ertheilt haben, wobei sich die Kaiserin über die eigentlichen Aerzte lustig zu machen pslegte. S. Masson, Mémoires secrets I, 58.

dene Staaten beherrschen. Etwas später freilich, im Herbst 1789, meinte sie wiederum, Konstantin "der vortreffliche Junge", werde nach dreißig Jahren von Sewastopol aus nach Konstantinopel auf=brechen; dann werde es ihm leicht werden, während man jest sich die Hörner abbreche bei der schweren Arbeit 1).

Während der Fürst von Ligne es der Kaiserin zum Vorwurf machte, daß sie nicht energisch genug den griechischen Plan verfolgte<sup>2</sup>), blieb die Kaiserin doch mit dem Gedanken beschäftigt, "die Griechen wieder ins Leben zu rusen"<sup>3</sup>). Im Jahre 1790 soll sie ihr lebens=großes Bildniß an den Großmeister des Malteserordens geschickt haben. Sie war in einer Gegend mit weitem Horizont dargestellt: ein Regenbogen ging über das ganze Bild; das eine Ende desselben berührte die Taurische Halbinsel, das andere die Insel Malta<sup>3</sup>). So war die Herrschaft Rußlands über das türkische Reich, welche sich in der Zukunft verwirklichen sollte, symbolisch angedeutet.

Wie ganz anders indeffen gestaltete sich Alles in den folgenden Die Türkenkriege hörten nicht auf; die orientalische Jahrzehnten. Frage im Berein mit ber flavischen bestand weiter; aber eine Secundogenitur für einen ruffischen Großfürsten in Konstantinopel zu gründen Eine Wiederbelebung der Griechen ift versucht ist nicht gelungen. worden, aber nicht eigentlich in dem Sinne, wie Katharina noch um das Jahr 1788 an dieselbe gedacht hat. Von jener mit großem Aufwande von Mitteln und mit so hohen Hoffnungen ausgerüsteten Expedition in das Mittelmeer sind kaum mehr Spuren nachgeblieben als mancherlei noch in späterer Zeit bei ben Griechen u. A. in Ba= laklawa im Guden der Arim mit Begeisterung wieder und wieder erzählte Sagen von den Heldenthaten des waghalsigen Lambro= Caccioni, der in neuester Zeit wohl als der Garibaldi jener Zeit bezeichnet worden ift 5).

<sup>1)</sup> Chrapowitti passin.

<sup>2)</sup> Ligne, Oeuvres I, 271. Mémoires pour les Grecs.

<sup>3)</sup> Chrapowiski 9. Oct. 1789.

<sup>4)</sup> Kolotow, Leben und Thaten Katharina II (Moskau 1811) IV, 33.

<sup>5)</sup> S. Russ. Archiv 1865 S. 1507. Aus den Papieren Suschfow's, des Ressen Chrapowisti's.

# Renere Erscheinungen der Lutherliteratur.

Von

## 28. Maurenbrecher.

Wenn wir hier einige der neueren Erzeugnisse der Luther= Literatur einer Besprechung zu unterziehen unternehmen, so wird es kaum der vorgängigen Bemerkung bedürfen, daß wir einzig und allein den Maßstab unserer historischen Wissenschaft anzulegen beab-Unter ben neueren Autoren verfolgen Lang1) und sichtigen. Schenkel2) ausgesprochener Magen auch praktische Tenbenzen. Lang will "allen Ernstes Propaganda machen für eine deutsche Kirche, die in allen Studen ungefähr das Gegentheil mare von der jetigen". Schenkel faßt in einer Reihe von "Schlußsätzen" die Lehren seines Buches zusammen: eine Art von Agitation für ben "Protestanten= verein" ist mit diesem Buche augenscheinlich beabsichtigt. Uns hier an dieser Stelle liegt es durchaus fern, in irgend welcher Beise Sympathieen für diese Bestrebungen auszusprechen ober Widerspruch dagegen zu erheben. Wir fragen einzig und allein danach: haben diese Bücher für die Erkenntniß des historischen Luther beige= bracht, welche Stelle ift unter historischen Werken benselben zuzuweisen? Daß wir überhaupt in dieser Zeitschrift von ihnen reden, zeigt wohl schon an, daß wir trot ihrer mit der historischen Darstellung verknüpften praktisch=kirchlichen Tendenz diesen Büchern für die Re=

<sup>1)</sup> Lang, H., Martin Luther ein religibses Charafterbild. 1870.

<sup>2)</sup> Schenkel, Daniel, Luther in Worms und in Wittenberg und die Erneuerung der Kirche in der Gegenwart 1870.

formationsgeschichte irgend welchen Werth und irgend welche Bebeutung nicht zu bestreiten gewillt sind.

Wer einmal den Versuch machen wollte, Alles, was über Luther's Leben seit drei Jahrhunderten geschrieben worden ist, auf einen Haufen zusammenzutragen, der würde eine ganz ansehnliche Bibliothek damit anfüllen, und selbst wer nur eine bibliographische Zusammenstellung aller Arbeiten beabsichtigte, ber würde schon ein recht hübsches Buch mit Büchertiteln voll schreiben können. Aber der Quantität dieser Literatur entspricht die Qualität nicht. Trop alldessen, mas Zeitgenossen und Nachlebende, Theologen und Historiker und Literaturkundige über Luther, sein Leben, seine Person, seinen Charakter, seines Lebens Werk, seine Theologie geschrieben haben: zu einer wirklichen Geschichte des Mannes, zu einer wahrhaftigen Erkenntniß seiner Bedeutung sind bis jest erft die ersten Ansage gemacht. Es gibt heute noch keine einzige Arbeit über Luther, die man wirklich mit gutem Gewissen als eine wissenschaftliche Biographie empfehlen dürfte, ja — wir stehen nicht an den weiteren Sat auszusprechen — nach der heutigen Lage der Dinge ist auch zunächst noch wenig Aussicht vorhanden, daß ein gutes "Leben Luther's" so bald ichon geschrieben werden könnte. Zu groß ist der Schutt und der Unrath, den absichtlich und unabsichtlich die übliche theologische Alnschauungsweise ber Reformationszeit angefahren hat, zu gewaltig ist die Macht des ein= gewurzelten Unsinnes, den man als Geschichte Luther's darzubieten und zu genießen gewöhnt worden ist: wer wollte sich mit der Hoff= nung schmeicheln, daß ohne die eingehendsten kritischen Untersuchungen die landläufige fable convenue beseitigt, daß ohne die ausdauernoste Arbeit die wirklichen Thatsachen aus den ersten Quellen mit kritischer Methode gewonnen werden konnten ? Auf einem Gebiete, das die kritische Geschichtsforschung eben erst anzugreifen beginnt, wird der Bau der Geschichte nicht sofort vollendet und fertig hingestellt werden können.

Beschränken wir uns nur auf die Erscheinungen unseres Jahrhunderts. Niemand könnte die Bücher von Uckert, Pfizer, Meurer als wissenschaftlich genügende ansehen wollen. Dann hat allerdings unser Altmeister Ranke, dessen deutsche Seschichte 1839 in der Geschicht= schreibung der Reformationszeit überhaupt eine neue Epoche eröffnet, auch von Luther eine Charakteristik entworfen, großartig und voll

feinen Gefühles, wie nur je eines seiner Charakterbilder gezeichnet ist; aber eine vollständige Geschichte seines Lebens war damit doch nicht beabsichtigt und kann auch dadurch nicht ersett werden. dagegen, auf dem die Forschung zu einer vollständigen Erkenntniß Luthers gelangen konnte, den sie geben mußte, wenn sie Fortschritte zu machen beabsichtigte, der Weg kritischer Erörterung und Ermitt= lung des Einzelnen war von Ranke deutlich gezeigt und gelehrt worden. Bald nachher machte auch R. Jürgens!) glauben, daß er eine solche umfassende Arbeit über Luther vorhabe. Er veröffentlichte drei gar nicht unansehnliche Bande, die Luther's Leben bis zum Ablafstreite 1517 hinaufführten: ein gelehrtes Werk, das die Belesenheit des Berfassers in gutem Lichte zeigte, das aber bei aller seiner Weit= schweifigkeit gerade die methodische Kritik in der Untersuchung nur allzusehr vermissen ließ. Man pflegt vielfach das Buch zu loben ober mit anerkennenden Beiworten es zu citiren; wir möchten es viel lieber als ein warnendes Beispiel aufstellen, wie man solche Dinge nicht machen soll. Handelt es sich darum die Jugend= und Bildungsgeschichte eines großen Mannes zu erforschen und barzu= stellen, so weiß jeder Historiker, - oder Jeder sollte es wissen daß mit der größten Vorsicht, mit genau abwägendem Zweifel alle nicht gleichzeitigen Daten, alle ex post gemachten Angaben zu behandeln sind. Jedermann weiß, daß über die Jugend eines Menschen, der es zu etwas gebracht hat, nachher allerlei erzählt wird, was zur Zeit, da es geschehen sein soll, in tiefer Verborgenheit verdect gehalten worden ist. Ja einem fertigen Manne spiegelt sich in der Er= innerung die eigene Vergangenheit ganz anders, als der werdende sie erlebt hat. "Dichtung und Wahrheit" hat in seiner Wahrhaftigkeit unser großer Dichterfürst die Erzählung seiner Jugenderlebnisse über= schrieben. Und der Historiker würde eine traurige Figur unter uns spielen, der einfach Goethe's Selbstbiographie in allem und jedem wiederholte, mit einem ipse dixit die Einzelheiten und nicht minder die Gesammtanschauung des Lebensganges Goethe's zu erweisen sich Nun fragen wir aber: steht es mit Luther anders als begnügte.

<sup>1)</sup> R. Jürgens, Luthers Leben. Erste Abtheilung: Luther von seiner Geburt bis zum Ablaßstreit. 1483—1517. 3 Bände. 1846 und 47. (Mehr ist nicht erschienen.)

mit Goethe? Ich glaube, es bedarf nur der einfachen Fragestellung, und die Antwort ist bei allen historikern dieselbe. Wir schließen, wer Luther's Jugendgeschichte erzählen will, hat zuerst und vor allem anderen Stellung zu nehmen zu der quellenmäßigen Ueberlieferung, an die man ihn zu verweisen pflegt. Eine kritische Quellen= untersuchung hat vorher zu gehen der biographischen Arbeit: und gang besonders die so verführerischen Tischreden darf tein wissen= schaftlicher Historiker sich begnügen zu citiren, ehe nicht zuvor genau durch die minutiöseste Untersuchung über den Charakter der Samm= lung und die Brauchbarkeit ihrer biographischen Notizen Klarheit ge= schafft ist. Von berartigen, gradezu unerläßlichen Vorarbeiten aber bergen die drei Bande von Jürgens wenige Spuren in sich, und damit ist das Urtheil über die wissenschaftliche Brauchbarkeit dieser so viel gepriesenen Arbeit endgültig festgestellt. Haben nun in den letten Jahrzehnten andere Forscher diese Lude erganzt, die Arbeit gethan, die jener ungethan gelassen hat? Nein, die Jugendgeschichte Luther's, für die man sich auf Jürgens zu berufen, bei der man ihm zu folgen übereingekommen zu sein scheint, sie ist ein Feld, das des kritischen Bearbeiters in voller und reiner Jungfräulichkeit heute noch wartet.

Nun sollte aber die Bermuthung wenigstens naheliegen, daß über den weltgeschichtlichen Inhalt von Luther's Leben, über die durch ihn begonnene Reformation der Kirche, über den Charafter seiner firchlichen und theologischen Leistungen größere Klarheit, gessichertere historische Kenntniß gewonnen wäre, und dennoch, troß der sast unübersehdaren Literatur bleiben auch hier noch Lücken, und gerade in den entscheidendsten Fragen herrscht heute noch Unsicherheit, Unwissenheit oder tendenziöse Unwahrheit. Gewiß, in einer Hinsicht ist Anertennenswerthes geleistet: unter die verschiedensten Gesichtspunkte ist das Material aus Luther's Schriften geordnet und zusammengebracht worden; in vielen Einzelheiten ist der theologische Standpunkt Luther's sestgestellt und beleuchtet. Kein Historiser (und tein Theologe, wir glauben dies hinzusehen zu dürfen) wird das sleißige und den Stoff gut disponirende Wert von Köstlin in ents

<sup>1)</sup> Köstlin, Luther's Theologie in ihrer geschichtlichen Entwicklung und ihrem inneren Zusammenhang. 2 Bbe. 1863.

behren wollen oder ohne vielfache Belehrung es aus ber Hand ge-Aber bei etwas weiter gehenden, die historischen Zufammenhänge der Luther'schen Theologie vor allem betonenden An= forderungen findet man sich auch durch Köstlin meistentheils im Stich gelassen. Wie parador es klingen mag, gerade mit der theologischen Seite der Reformationsgeschichte sieht es heute noch am schlimmsten aus. Ref., der bei seinen Arbeiten oft fast verzweifelt nach kirchenhisto= rischer Belehrung über diese mehr theologischen Dinge ausgeschaut, der befreundeten Theologen wiederholt seine Noth geklagt und in seinen Vorlesungen den offenbaren Nothstand auf diesem Gebiete wiederholt hat hervorheben müssen, Ref. hat heute die Genugthuung, für sein so radicales und gewiß manchem historischen Fachgenossen recht seltsam erscheinendes Urtheil sich auf eines unzweifelhaft competenten Theologen Ausspruch berufen zu können. In seinem inhaltreichen und geistvollen Werke über die Rechtfertigungslehre, sagt A. Ritschl') geradezu: "Meinem theologischen Gemeinsinn fällt es schwer, daß ich nicht umbin kann auszusprechen, daß man von Allen im Stiche gelassen wird, wenn man flar und deutlich erfahren will, wie die Reformation trop ihres Gegensages gegen die Kirche des Mittelalters in dem Christenthum dieser Epoche wurzelt" u. s. w. (S. 16). beklagt es ausdrucklich, "baß ber umfangreiche Betrieb ber Dogmengeschichte und ber Geschichte ber Theologie, beffen wir uns in bem letten Menschenalter zu erfreuen haben, die kirchengeschichtlichen Richt= puntte nicht überall genug im Auge behalten habe, was sich besonders bei der Auffassung und Deutung der Theologie der Reformation gerächt" (S. 129). Ritschl hat nun nicht eigentlich die Absicht, auf dem Gebiete der Reformationsgeschichte selbst vollständig Abhülfe zu schaffen: er legt vielmehr die Entwicklung eines einzelnen Dogmas vom Mittelaster bis zur Gegenwart dar; aber gerade die Lehre von der Versöhnung und Rechtfertigung ist doch- eine solche, bei deren Geschichte es wesentlich auf das richtige Verständniß der Reformation ankommt. Ohne in jedem Punkte Ritschl's Erörterungen beipflichten zu können, sehen wir in seinem Buche einen wesentlichen Fortschritt

<sup>1)</sup> Ritschl, A., Die cristliche Lehre von der Rechtfertigung und Bersöhnung. Bb. I.: Die Geschichte der Lehre. 1870.

gegen das bisher Geleistete. Wenn Anfangs (S. 18) es dahingestellt bleibt, ob die Annahme des materialen und des formalen Prinzipes der Reformation geschichtlich richtig sei, so fordert später R. geradezu, "daß man sich des apolryphen Schema des materialen und des for= malen Prinzipes, sei es des Protestantismus, sei es der reformato= rischen Theologie, entschlage" (S. 164). Wir halten es für einen Gewinn, wenn auch die Theologen mit diesen durchaus werthlosen Begriffen aufräumen, bei benen nur die übliche Gedankenträgheit sich jo lange beruhigen konnte. Wir sind ferner sehr erfreut darüber, wenn das unsinnige Stichwort "Reformatoren bor der Reformation" aus theologischen Büchern verschwinden soll, das nur durch "Unkennt= niß der katholischen Lehre" oder "wunderbaren Mangel an Ver= ständniß der katholischen und reformatorischen Heilslehre" aufgekommen ift: Ritschl's Polemit mit ihrer wohlthuenden Rudsichtslosigkeit stimmen wir in diesen Fragen vollständig zu, so gegen Ullmann und seine Nachfolger (S. 109. 111. 113. 118. 119. 122), so auch gegen Dorner (S. 17, bes. aber S. 164). Das Berhältniß Luther's zu der mittelalterlichen Theologie ist durch Ritschl weit objectiver, weit sachgemäßer erörtert worden, als burch seine Vorgänger auf diesem Gebiete: die Wechselbeziehungen, das Ineinandergreifen der eigentlichen Justificationslehre und des Gedankens der kirchlichen Gemein= schaft, wie die Reformatoren ihn gehabt, diese schwierigen Punkte sind scharf aufgefaßt und verhältnismäßig klar dargelegt. Man kann das Bestreben nirgendwo verkennen, zuerst den Thatbestand der Lehre deutlich hinzustellen und dann erst Kritik an derselben zu üben. Wir übergeben einzelne Einwendungen, die auch wir zu erheben hatten — 3. B. gegen die überaus fraftige Betonung der "dialeftischen Impotenz" Melanchthon's (ober steht es bei Luther wesentlich besser?) - wir empfehlen lieber dies Buch dem Selbststudium jedes Hiftorikers, der für Reformationsgeschichte eigenes Interesse besitzt. Würde uns nur eine ähnliche Arbeit über andere Fragen aus der reformatorischen Theologie oder eine zusammenhängende Darstellung der gesammten theologischen Entwicklung im 15. und in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts geboten!

In allen Arbeiten über dieses Gebiet klafft noch eine ganz ge= waltige Lücke. Daß auch Ritschl dieselbe gefühlt, glauben wir aus Seite 122 schließen zu dürfen. Daß er sich nicht entschlossen hat, sie auszufüllen, das macht sich — wie wir allerdings dem eben gesagten Urtheile über dies Buch hinzusetzen wollen — auch in nicht un= wesentlichen Gliedern seiner eigenen Auseinandersetzung bemerkbar. Sei es gestattet, an eine frühere Aleußerung anknüpfend (vgl. Hist. Zeitschr. 19, 388) auf die Nothwendigkeit einer Reihe von Vorarbeiten hinzuweisen, die ganz unbedingt gethan werden muffen, ehe wir zu einem "Leben Luther's", zu einer definitiven Einsicht in die deutsche Reformation gelangen können. Es geht nicht an, neben Luther's und der Reformatoren Schriften die katholische Literatur jener Zeit Ritschl ist dahin geführt, mehr anzunehmen und auf zu ignoriren. spätere Zeugnisse hin zu glauben, als im Einzelnen nachzuweisen und direct zu zeigen, daß am Ausgang des 15. Jahrhunderts in vielen correct kirchlichen Theologen die eigenthümliche augustinische Betrachtungsweise schon aufgelebt sei. Diesen Gedanken hat die theologisch=historische Forschung festzuhalten. Es ist ganz unerläßlich, daß der Zustand der Theologic etwa um 1490—1510 genau unter= sucht werbe. Von bem Zerrbilde, bas wir aus den Schriften der Reformatoren herauslesen, von den Migverständnissen, die durch sie veranlaßt sind, gilt es sich entschlossen loszusagen und das, was die Theologen jener Zeit wirklich dachten und lehrten, erst wieder aus ihren eigenen Schriften herauszuziehen. Und die Gedankenarbeit, die dann 1520-1540 neben den Thaten der Protestanten her= geht — jene ganze Literatur der Berthold, Schatgener, Fisher, Gropper, Poole, Contarini u. s. w. — auch sie ist noch mit ganz anderer Aufmerksamkeit zu behandeln, als ihr gewöhnlich geschenkt wird: und erst wenn jene früheren wirklich religiösen Schriftsteller gekannt sind, erwächst den jungeren ein neues Berständniß und eine beffere Schätzung (vgl. auch Ritschl's Worte S. 121). Die Beziehungen Luther's zu der Theologie, wie sie vor ihm sich gestaltet, wie er sie vorfand, der Umtreis der Literatur, die er wirklich ge= kannt, der theologische Ideencomplex, in dem er groß geworden, die Autoren, die ihn angeregt oder die ihm direct Gedankenstoff zuge= führt haben, die Quellen aus denen seine eigenartige Religiosität entsprungen oder, richtiger gesagt, sich genährt hat — das alles sind Themata, die nirgendwo ausreichend behandelt und die meistens ganz übergangen werden. Und doch wird Niemand in Abrede stellen, daß unser historisches Urtheil über Luther von der Beant= wortung der hier aufgeworfenen Fragen in gar nicht unwesentlichen Stücken abhängt.

Aus einer sorgfältigen Untersuchung dieser Fragen wird sich, meinen wir, immer mehr die maßgebende Bedeutung des Luther'= schen Kirchenbegriffes herausstellen. Ja man könnte fast sagen, nicht sowohl die Rechtfertigungslehre als die durch jene bedingte Auffassung der Kirche hat Luther zum Reformator gemacht. Hält man an diesem Gedanken fest, so ergeben sich sofort wieder Fragen und historische Probleme, die bis jett noch keine Lösung gefunden. Einmal: mas ist dann eigentlich zur Zeit von Luther's Auftreten das geltende Recht der Kirche gewesen? wie ist die Verfassung der Rirche in den einzelnen Ländern beschaffen? wie gestaltet sich die firchliche Prazis? Ein bestimmtes und klares Bild davon hat noch Niemand gezeichnet. Ritschl streift bisweilen auch diese Probleme; einmal wirft er auch (S. 131 ff.) einen ganz brauchbaren Gedanken hin; aber die volle Erledigung der Sache lag doch seiner Aufgabe fern. Sodann, Luther's Gemeindeprinzip, wie man zu fagen sich gewöhnt hat, in welchen früheren Borgangen oder früheren Gedanken hat es seine Wurzeln? Auf welchem Wege ist Luther zu seiner Idee gelangt? Und die Frage würde doch wenigstens aufzuwerfen sein (wir stellen hier eine Vermuthung darüber nicht auf, wie nach einer gewiß nicht leichten und recht zeitraubenden Untersuchung die Antwort ausfallen werde) hat Luther die merkwürdigen Ideen des Defensor pacis — direct oder indirect — gekannt? Nach allen Seiten hin verbreiten sich durch den Boden des Mittelalters die Wurzeln, aus benen ber Baum ber Reformation entsprossen ist. Die Beftalt des großen Reformators steht auf ben Schultern vieler Vorgänger. Es ist eine Chrensache ber historischen Forschung, nicht aphoristisch bald hier und ba, sondern allseitig und vollständig diesen Zusammenhang klar zu machen, gleichsam das Biedestal für Luther's Standbild aus dem Materiale mittelalterlicher Baufteine aufzu-Nur so kann es gelingen, diese eigenartige Erscheinung in ihrer ganzen colossalen Größe und weltbeherrschenden Hoheit zu begreifen.

So erscheint im Großen und Ganzen uns heute der Stand der Forschung. Wir übersehen nicht, daß für eine ganze Anzahl einzelner Fragen aus dem Leben Luther's gute und brauchbare Vorarbeiten vorhanden sind. Den sehr gewissenhaft gearbeiteten Studien von Seidemann1), welche die Geschichte der Jahre 1519-1525 von verschiedenen Seiten her mit nüchternem Fleiße in Angriff genommen, verdanken wir manches schöne Resultat. Einen sehr wichtigen Abschnitt aus Luther's Entwicklung hat Jäger2) in dem Leben Karl= stadt's mit Umsicht und gutem Erfolge behandelt. Und nach einer anderen Seite bin haben die Forschungen von Rampschulte 3) ein Gebiet eröffnet, von dem aus sich manche neue Ginsicht in Luther's Wesen gewinnen läßt. Der Einfluß ber populären Bewegung und der humanistischen Tendenzen auf Luther ist doch ein ganz außer= ordentlich großer gewesen: die zündenden Schriften Luther's aus dem Jahre 1520 sind nicht ohne die Einwirkung Hutten's zu Stande gekommen: Luther und Hutten berühren vielfach sich in ihren Ausführungen. Auch Vorreiter4) hatte 1860 dies Sachverhältniß schon erkannt. Aber auch an dieser Stelle ist noch Manches zu dem schon Gesagten hinzuzufügen: vielleicht noch größere Dimensionen bieser Wechselbeziehungen wird eine erneuerte und energisch weitergeführte Forschung nachzuweisen im Stande sein. Die Anregung, welche Ranke allen diesen Forschungen gegeben, hat in den bezeich= neten und noch einigen anderen Monographieen schöne Früchte hervorgerufen, die jeder Biograph Luther's zu benuten nicht unter= lassen barf.

Nun hat aber auch Ranke's Vorgang in der Charakteristik Luther's Nachahmung gefunden. Biel gelesen und viel bewundert

<sup>1)</sup> R. Seidemann, Thomas Münzer 1842. — Die Leipziger Disputation. 1843. — Karl von Miltig. 1844. — Erläuterungen zur Reformationsgeschichte. 1844. — Die Reformationszeit in Sachsen 1517 -- 1539. 2 Hefte 1846 und 1848 und andere kleinere Abhandlungen.

<sup>2)</sup> Jäger, C. F., Andreas Bobenstein von Karlstadt 1856.

<sup>3)</sup> Kampschulte, F. W., Die Universität Erfurt in ihrem Berhältniß zu Humanismus und Reformation 1858 und 1860. — De Croto Rubiano 1862.

<sup>4)</sup> Borreiter, Ho., Luther's Ringen mit den antichriftlichen Principien der Revolution. 1860.

ist das Bild Luther's, das die Vorlesungen Häuffer's 1) über Reformationsgeschichte gezeigt haben. Origineller und zugleich all= seitiger ist die bekannte in der That recht anmuthige Zeichnung von B. Freytag2). Daneben verdient die kurze und nach Objectivität sichtlich strebende Stizze von Thierscha) freundliche Beachtung. Daß Thiersch in den Stoff sich recht tief hineingearbeitet hat, erkennt man aus den sehr guten Bemerkungen über Luther's Romreise (S. 26), über Luther's schriftstellerischen Charakter (S. 17 und 58), über sein Auftreten in Wittenberg 1522 (S. 43). Reben Frentag könnte gerade weiteren Kreisen die kleine Arbeit von Thiersch empfoh= len werden. Auch die Auffassung Bilmar's 4) wird kein Historiker übersehen dürfen. Vilmar hatte in dem Wagener'schen Staatslexicon über Luther, Melanchthon, Zwingli Artikel geschrieben, die nach seinem Tode besonders herausgegeben sind. Wir sehen hier ab von den Karrifaturen Melanchthon's und Zwingli's; auch in dem Artikel über Luther stoßen wir auf eine Fulle von Unrichtigkeiten und von gewagten Behauptungen: tropdem weht in dem kleinen Auffat ein Geist, der die Einwirkungen Luther's an sich erfahren und auch dem Leser sie wieder zum Bewußtsein bringt. Den Restbestand ur= sprünglicher und nicht weiter zu erklärender Religiosität, den jede historische Untersuchung in ihm unaufgelöst lassen wird, die unmit= telbare religiöse Natur des Kirchenreformators hat Vilmar wie mit instinctiver Sicherheit herausgefühlt und mit unübertroffener Energie jum Ausbrud gebracht. Und grade die Schroffheit, die Berbigkeit, die naturwüchsige Gesundheit Luther's, welche mit genialen Strichen hingemalt sind, erfreuen und erwärmen unmittelbar auch den unbefangenen Leser, so viele Fehler sonst auch diesem Berichte nachzu= weisen sind.

Gerade das Gegenstück bildet die Auffassung Lang's. Richt minder fesselnd und anziehend in der Einheitlichkeit der Darstellung,

<sup>1)</sup> L. Häusser's Geschichte des Zeitalters der Reformation. Herausgegeben von W. Onden 1868. Bgl. H. Z. 22, 406 und 23, 459—468.

<sup>2)</sup> Freytag, Bilder aus der deutschen Bergangenheit II. 2. 1867.

<sup>3)</sup> Thiersch, H., Luther, Gustav Adolf und Maximilian I. von Bayern. Biographische Stizzen 1869.

<sup>4)</sup> Vilmar, Luther, Melanchthon, Zwingli. Herausgegeben von Dr. Piderit 1869.

ist der Standpunkt der Betrachtung und Beurtheilung doch gerade der Gegenpol der Vilmar'ichen Ansicht. Und mit der größten Wärme, in oft gehobener und begeisterter Sprache sucht Lang Luther darzustellen im Sinne "derjenigen protestantischen Männer und Frauen, welche die Reformation über ihre anfänglichen Zeitschranken hinaus in sich fortgebildet haben": ihnen ist sein Buch bestimmt. Bang richtig ist Luther's Leben in brei sich beutlich von einander abhebende Perioden zerlegt. Lang bezeichnet diese Abschnitte aber wohl nicht in ganz angemessener Weise. "Der Mönch, der Reforma= tor, der Kirchenstifter": diese Titel lassen boch das verbindende Element, den Grundton der sich nicht wesentlich ändernden religiösen Persönlichkeit nicht genug zum Ausdruck gelangen. Das Reforma= torische und das Ratholische in Luther's Wesen weiß Lang sehr wohl zu unterscheiden: diese beiden Gegensätze in ihm, der Rampf ber= selben, das Ringen der Persönlichkeit mit beiden Principien — das ist eigentlich das Thema dieses Buches: an mehr denn einer Stelle hat Ref. beim Lesen das Gefühl gehabt, als ob die Einheit des Charafters, das innerliche Zusammenfließen der Gegensätze in Luther's Wesen dabei nicht genügend berücksichtigt und ausreichend gewürdigt sei.

Lang fagt: "Luther steht in den scharfen Umrissen seines Wesens, in der spezifischen Eigenthümlichkeit seines Geistes und Charakters vollständig klar vor meinem Geiste". Nicht darauf geht er aus das Leben Luther's zu erzählen; er setzt voraus, daß seinen Lesern Luther's Leben und weltgeschichtliche Bedeutung im Allgemeinen bekannt sei; er erörtert nicht eigentlich die Einzelheiten; er beabsichtigt vielmehr nur ein "Charakterbild" aufzustellen, und an den Haupt= momenten seines Lebens das innerste Motiv seiner Personlichkeit auf-Nach diesen Aeußerungen über seine Absichten bat die Aritik den Autor zu beurtheilen: eine Biographie Luther's dürfen wir also gar nicht in diesem Buche suchen. Aber wenn wir hiernach bereitwillig dem Verfasser die beliebige Feststellung seines Themas zugestehen, so konnen wir unsererseits doch mit dem Ur= theile nicht zurückalten, daß nach der heutigen Lage der Dinge eine solche Charakteristik ein gewagtes, bedenkliches Unternehmen ist. Und auf Schritt und Tritt hat sich uns gerade bei diesem Buche die

Nothwendigkeit aller jener Vorarbeiten, der kritischen Quellenunter= suchungen, der dogmenhistorischen Forschungen, wie wir sie so eben stizzirt haben, aufs Neue herausgestellt. Wenn Lang in so entschie= dener Weise an Luther durch die Geschichte der vierthalbhundert Jahre, die seit seinem Auftreten verflossen sind, Kritik übt — und wir wollen ausdrücklich hinzuseten, daß wir in dem Entschlusse zu einer solchen Kritik einen Fortschritt gern anerkennen, — bann ift es erst recht unerläßlich, pracis und genau und allseitig ben Boden zu fennen, auf dem Luther auftrat, dann ist es erst recht unerläßlich, festzustellen, in wie weit gerade in jener Lebensperiode, welche Lang als die eigentlich reformatorische ansieht, andere Ten= denzen auf Luther Einfluß gewonnen. Soll über einen der großen historischen Menschen die Zukunft seiner Werke zu Gerichte sigen, so muß die Gegenwart seines Lebens ebenso sonnenklar vorliegen, als die Vergangenheit nicht mehr zweifelhaft sein darf, aus der er selbst seine Herkunft abzuleiten hat. Aus dem Grundgedanken Lang's kann allerdings die Reformationsgeschichte wesentliche Förderung empfangen; aber nicht auf die Behauptung desselben, sondern weit mehr auf die Durchführung desselben durch das Detail des Luther'= schen Lebens kommt es an. Gine Biographie Luther's von dem principiellen Standpunkte Lang's unternommen und mit scharfer und unumwundener Kritik im Einzelnen ausgeführt, eine solche Biogra= phie würde wohl nicht endgültig die historische Aufgabe lösen, aber boch sicher ein Stud Weges uns zu der Lösung näher hinführen.

Einen Umstand wollen wir noch berühren, unseren Gedanken beutlicher zu machen. Wir unterlassen es gegen Details Ausstellungen und Einwendungen hier zu erheben: an Präcision und historischer Zuverlässigkeit des Details mangelt es vielsach; aber nach dieser Seite hin sucht auch wohl der Verf. selbst nicht seinen Vorzug vor anderen Büchern: in dem kritischen Grundgedanken ruht der Schwerpunkt, und darauf möchten wir lieber eingehen, indem wir noch ganz kurz eine der hauptsächlichsten, principiellen Erörterungen aus diesem Vuche hervorheben. Nachdem zuerst Luther's Lebensschicksale innershalb des katholischen Kirchenthums kurz erzählt sind (S. 6—50), werden seine reformatorischen Thaten 1517 — 1521 so berichtet (S. 51—110), daß vornehmlich der Gegensat gegen das Frühere mit

ganzer Wucht in den Vordergrund geschoben ift. Der größere Theil des Buches behandelt darauf die Frage, wie es zu erklären sei, daß nun trot jenes Anlaufes von 1517—1521 seit dem Aufenthalte auf der Wartburg Luther "aus dem Helden der ganzen Nation ein Parteihaupt, aus dem Reformator der gesammten Kirche der Stifter einer engen Separattirche" geworden ist. Den Vorwurf will unser Autor von Luther abwenden, daß er damals ein Anderer geworden, aus dem Volksmann ein Fürstenknecht, aus dem Fahnenträger der Freiheit ein Reactionär, daß er von sich selbst abgefallen. Aber er urtheilt, Luther sei stehen geblieben. Und dies Urtheil unternimmt er nun gang besonders an den Wittenberger Vorfällen von 1522 zu erweisen. Indem Lang die Ereignisse im Spätherbst und Winter 1521 auf 1522, die in Wittenberg gespielt, der künftlichen und will= kürlichen Beleuchtung, unter welche Luther felbst sie gestellt hat, zu entziehen und sie wieder in ihr natürliches Licht zu rücken beabsich= tigt, fällt auf Luther's Auftreten, sein Handeln, seine Motive, ja auch diesem Schluß würde nichts entgegenzuseten sein — auf seinen Charakter ein tiefer und dunkler Schatten. Das Vorgehen der "Fortschrittspartei" (diese unglückliche Bezeichnung findet sich wirklich auf Seite 118), die kirchlichen Reformen, die man in Wittenberg vornahm, stellt Lang dar als die Ausführung dessen, was Luther gewollt und gelehrt; und wenn nun Luther sich mit seiner ganzen heftigen und unbändigen Energie, mit dem ruchaltlosesten Einsat seiner Persönlichkeit diesen Dingen entgegen geworfen hat, so heißt es darüber: "daß er Alles in Ordnung gefunden hätte, wenn nur er, Luther, diese Reformen durchgeführt hätte, verhehlt er nicht" (S. 120); "daß er sich darüber ärgerte, Andere ernten zu sehen, wo er gesät hatte, ist menschlich" (S. 121). Das Verhältniß zwischen Karlstadt und Luther angehend, meint Lang S. 133, "Luther's Herrschernatur duldete Reinen neben sich, der eigene Wege ging"; und die ganze Erzählung hinterläßt hier im Leser ben Eindruck, daß doch eigentlich recht unwürdig und schlecht Luther seinen ehemaligen Genossen behandelt habe. Wie erscheint überhaupt Luther bei solcher Betrachtung! Die Wittenberger Stürmer, gegen die Luther damals so herb auftrat, "sie hatten doch bisher nichts Unrechtes gethan; wegen der paar Excesse, die bei der Bewegung in Wittenberg von

Einzelnen verübt worden, wird kein Vernünftiger himmel und Erde in Bewegung setzen wollen" (S. 131); Luther selbst hatte ja gelehrt, was jene ausführten. Aber der Reformator trat jett "auf die Seite der Reaction": er hat seine bisherigen Kampfgenossen, "welche auf seiner Seite zu behalten von höchster Wichtigkeit für sein Werk gewesen wäre, sich entfremdet und zu Gegnern erzogen"; er hat auch den Gemeinden die tirchliche Reform, die sie so kräftig angefaßt, genommen und sie den Fürsten übertragen. Und Lang selbst gibt uns nun auch das Motiv, das innerfte Motiv Luther's an für dieses Stillestehen: es ist der conservative Zug in Luther, der Rest der mittelalterlichen Kirchlichkeit, der noch an ihm haftet. "Seit der Wartburg kampft Luther für die religiöse Weltanschauung des Mit= telalters gegen den Geist der anbrechenden neuen Zeit, den er nicht versteht" — so faßt Lang einmal seine Meinung zusammen (S. 189). Wir haben hier gerade diesen Punkt aus den Erörterungen des Buches ausgewählt, weil sich an ihm der Mangel an ausreichenden Detailstudien und Vorarbeiten ganz besonders deutlich machen läßt. Auch wenn wir bei den Wittenberger Vorgängen die citirte Motivi= rung Lang's für nicht zutreffend halten, wir können es uns gefallen lassen, auch einmal von der Rehrseite die Dinge zu betrachten. Aber wenn Lang meinen sollte, — seine Worte legen dies bisweilen nahe zu vermuthen (S. 130 f.) und seine ganze Kritik ruht auf dieser Voraussetzung - eine Kirchenreform ganz nach den von ihm ge= priesenen Idealen sei damals praktisch möglich, wirklich durchführbar gewesen, so ist das gerade der Umstand, der uns beweist, daß doch ber factische Zustand Deutschlands, die vorhandenen Berhält= nisse in Kirche und Staat, die verfügbaren Personen nicht so von ihm studirt und begriffen sind, wie es eine nothwendige Vorbedingung zu einem solchen Urtheile ware. Es ist einseitig, es führt zu ganz verkehrten Schlussen und Urtheilen, es ist geradezu unhistorisch, ben "Stillstand" ober — wie wir richtiger sagen muffen — bas Auseinandergeben zeitweise verbündeter Tendenzen, das Abbiegen der einen Strömung auf einen Seitenweg, alles dies, was bei Luther schon 1522 deutlich sich andeutete, einzig und allein durch Luther's Persönlickeit, durch seinen Conservatismus erklären zu wollen; nein daneben macht sich auch der sachliche Factor geltend. Weder der

Rirchenreformator selbst konnte nach seinem eigenen innersten Charatter eine Reformation durchführen wollen, welche sich dem Lang'schen Ideale anpassen würde — (Lang hat es vollständig ignorirt, daß zu den dahin zu deutenden Erklärungen Luther's von 1520 Einflüsse anderer Natur ihn mitbestimmt haben) — noch war in dem damaligen Deutschland das Material an Personen und Zuständen für eine folde Reformation vorhanden. Nicht nur weil Luther selbst den Boden der überlieferten Gefammtkirche, den Zusammenhang mit der Christenheit der Vergangenheit immer zu behaupten sich bemüht hat, sondern auch weil jeder leise Versuch radicaler Abweichungen von demselben, so oft er damals angestellt wurde, vollständig scheitern mußte: wegen der subjectiven, aber auch wegen der objectiven Un= möglichkeit ist Luther von der 1519 und 1520 und Anfangs 1521 eingenommenen Haltung wieder zurückgekommen. Wir fürchten, zur Evidenz diese Sate zu erweisen, wird ein Hiftoriker, der für die Ibeale von 1520 so lebhaft Partei ergreift, ebensowenig im Stande sein, als derjenige, dem die protestantischen Kirchen, wie sie später sich constituirt haben, ihr noli me tangere zuflüstern.

Dieselbe Periode aus Luther's Leben, in welcher das Interesse unserer Gegenwart für diese Geschichten aus leicht verständlichen Gründen culminirt, hat Schenkel neuerdings behandelt. früher hatte Sch. seine Studien der dogmatischen Seite der Reforma= tionsgeschichte zugewendet und ein vielfach anregendes und beachtens= werthes Buch darüber veröffentlicht. Den festen Grund solcher lange Zeit betriebenen Forschungen und energisch verfolgten Vorarbeiten wird ber Leser auch in diesem historischen Werke antreffen, und wenn der Historiker gegen Manches in demselben nicht unerhebliche Gin= sprache thun muß, dem Ganzen gegenüber wird er gerne die Sach= kenntniß und die Frische der Auffassung und Behandlung anerken= Seiner Absicht gemäß übergeht Sch. die Jugendgeschichte nen. Luther's und versetzt uns 1517 mit dem Ablakstreite medias in res. Rürzer und übersichtlicher bezeichnet er die einzelnen Stadien des literarischen Kampfes 1517—1519: bei ber Leipziger Disputation erbreitert sich die Darstellung zu einer vollständigen kritischen Erörte= rung über das Werk der Reformation, das von 1519 bis 1521 sich ausbildet. Jenem ersten Abschnitte, bis 1519, kann der Historiker

nicht ohne Widerspruch folgen. Abgesehen davon, daß er auch hier die doch für eine solche Darstellung unumgängliche Objectivität des Urtheiles über die Persönlichkeiten der Gegner seines Helden un= gern vermißt (vgl. gegen Eck und Cajetan S. 15. 29. 49. 76), abgesehen auch davon, daß ohne eine, wenn auch noch so kurze, Bezeichnung des Verhältnisses der Luther'schen zur mittelalterlichen Rechtfertigungslehre nicht wohl auszukommen ist: die Beurtheilung Luther's selbst erregt uns in diesem Abschnitte Bedenken. Iff es historisch zulässig, aus einzelnen Sätzen der Luther'schen Schriften selbstständig "Consequenzen" zu ziehen, in seine Gedanken weiter gehende Folgerungen hineinzulegen, und dann von Luther's "naiver Inconsequenz" und seinem "Schweben und Schwanken" zu sprechen ? Oder ist es dem historischen Darsteller gestattet, bei den Schriften Luther's Fragen aufzuwerfen, die sich nothwendig aus ihnen ergeben sollen, und dann zu sagen, "einstweilen warf Luther sie nicht auf"? Wir glauben nicht, daß dies in solcher Weise erlaubt ist, wie Schenkel es wiederholt gethan hat (S. 19. 23. 24. 31. 33. 37. 40—42). Unhistorisch ist es, bei diesen früheren Schriften stets die spätere Ent= wicklung Luther's in Gedanken daneben zu halten und Gedanken, welche vielleicht im späteren Luther vorkommen, schon bei dem früheren zu suchen. In bem unbefangenen Leser wird durch dies Berfahren der Eindruck erregt, als ob fortgehend Luther hinter sich selbst zu= rückgeblieben und wegen Inconsequenz und Halbheit von der richten= den Nachwelt schulmeifterlichen Tadel mit Recht verdient hätte. Historisch ist hier allein dies, daß man Luther's Gedankenentwicklung, sein stufenweises Aufsteigen zum Reformator ohne voreilige Folgerungen und anticipirende Zwischenreden darlege: nur so wird man dem eigenartigen Charakter Luther's gerecht, und kann es vermeiden, die subjectiven Folgerungen des modernen Autors mit den wirklichen Aussagen Luther's zu vermischen.

Luther in Leipzig, Luther in den Schriften von 1520, Luther in Worms: diese Perioden finden wir in Schenkel's Bericht so wiedersgegeben, daß wir im Ganzen weit eher zustimmen können. Der Inshalt und die Bedeutung der einzelnen Momente ist mit sympathischem Berständniß sestgestellt. Die Schilderung des Wormser Reichstages, für die allerdings ausgezeichnete Vorarbeiten von Ranke, Walk,

Burkhardt, Seidemann vorlagen und auch recht umsichtig benutt sind, halten wir für eine ziemlich gelungene; die fritischen Bemerkungen auf S. 126 und 127 treffen die Sache. Wir vermissen dagegen, wie wir es auch von Lang constatiren mußten, die Erörterung des Verhältnisses von Hutten zu Luther: die kurzen No= tizen S. 88 f. u. 114 f. reichen nicht aus und berühren die literarische Bermandtschaft gar nicht. Ebenso fiel es uns auf, daß gerade Schenkel von den Resolutiones Lipsianae keinen größern Gebrauch gemacht; die Sätze, die Lang S. 51 als Motto verwerthet, hätten doch in Schenkel's Zusammenhang gut hineingepaßt. Aber auch in diesem Abschnitt sind wir in der Lage, gegen einen nicht unwesentlichen Ge= danken Schenkel's als eine Verschiebung des hiftorischen Urtheils protestiren zu müssen. Die Sache hat principiellere Bedeutung. Es handelt sich darum, ob es historisch richtig ist zu sagen: "auf der Leipziger Disputation war Luther Bertreter des historisch=kritischen Geistes, der lediglich von Gewissensmotiven geleiteten Forschung" (S. 60); "er trat ein für den Grundsatz der freien Forschung in der Schrift und aus der Schrift" (S. 92); "Luther stellte (im März 1521) den Grundsatz auf, daß die heilige Schrift wie an= bere Bücher nach ihrem einfachen geschichtlichen Wortsinne auszulegen sei" (S. 117); "er proclamirte (in Worms) den Grundsatz der freien Schriftforschung, ohne sich darüber ein deutliches Bewußtsein gebildet zu haben" (S. 129). Mit diesen und ähnlichen Sätzen ist viel zu viel behauptet. Gewiß, wir würden die Letten sein, einem heutigen Menschen das Recht zu bestreiten, daß er auf Luther's thatsächliches Beispiel sich berufend vollständig freie Bibelforschung als protestantisches Princip aufstelle; aber etwas ganz Anderes ist es zu behaupten: "Luther hat dies Princip proclamirt, diesen Grund= sat aufgestellt". Nein, das ist Luther gar nicht in den Sinn ge= tommen. Aus seinen Worten aber solche Grundsätze zu folgern, das vermag nur eine ganz subjective Interpretation, eine ganz willfür= liche Vermischung heutiger Theorieen mit den Ideen jener alten Reformatoren. Und wir als Historiker können keinen wesentlichen Unterschied sehen zwischen dem Verfahren des sogenannten orthodoxen Lutheraners, der spätere kirchliche Dogmen in Luther's Worte hineinzwängen, und des sogenannten liberalen Theologen, der Luther zum

geistigen Bater des Protestantenvereines stempeln will. Eines wie das Andere widerspricht der historischen Wahrheit und muß vor der historischen Wissenschaft als gleich unberechtigt gelten.

Besonders interessant war es dem Referenten, die Darstellung und Kritik der Wittenberger Vorgange bei Lang, über die wir vorhin geredet, mit derjenigen von Schenkel zu vergleichen. Da haben wir nun gar keinen Zweifel, daß schon durch das, was Sch. anführt, jenes Bild der Dinge und die daran geknüpfte Kritik Luther's bei Lang vollständig widerlegt ist. Was Schenkel von S. 142—178 berichtet, ist flar erfaßt, aus den ersten Acten geschöpft und mit verhältnismäßig offenem Auge gesehen. Wir empfehlen diesen Abschnitt besonderer Beachtung. Den weiteren Abfall Luther's von den Ideen der Reform verfolgt Sch. nicht weiter. Nach ihm "ist Luther ein Anderer geworden; gegenüber ber weiteren Entwicklung ber von ihm selbst aufgestellten reformatorischen Principien hat er sich dogmatisch abgeschlossen; seine bahnbrechende Schrift ist durch seine Schuld bis heute vielfach ein todter Buchstabe geblieben" (S. 181). Diese Gedanken sind nach dem Plane des Bfs. nicht weiter ausgeführt, die Motive der Aenderung bei Luther nicht eingehender discutirt.

Auch über die späteren Spochen in Luther's Leben liegen einzelne brauchbare Studien vor. Wir gehen heute darauf nicht weiter ein. Wir wünschen, daß aus den Bemerkungen über die neuesten Bücher dieser Literatur die Richtigkeit und die Tragweite unseres Sates ersichtlich geworden sei, den wir anfangs aussprachen: heute existirt noch keine wissenschaftliche Lebensgeschichte Luther's und, ehe sie möglich ist, muß noch eine Menge von Vorarbeiten fertig gestellt sein. Wirkliche Aussicht dazu eröffnet sich aber nur dann, wenn man sich entschließt, alle theologischen oder kirchlichen Parteitendenzen, wie immer sie heißen mögen, grundsätlich und vollständig bei Seite zu lassen: eine Geschichte Luther's ist nur dann möglich, wenn sie sich begnügt Geschichte zu sein und wenn sie es verschmäht, für irgend eine theologische Anschauung Propaganda zu machen.

## Georg Gottfried Gervinus.

Rede zur Eröffnung der zwölften Plenarversammlung der historischen Commission gehalten von

#### Leopold von Rante.

Rach einigen Worten der Begrüßung der neu eingetretenen Mitglieder fuhr der Redner fort:

— Lassen wir unserer Sitte gemäß den weiteren Kreis der mitstrebenden Fachgenossen vor unseren Augen vorübergehen, so vermissen wir in demselben einen Mann, der seit 40 Jahren die Aufsmerksamkeit auf sich zog und eines allgemeinen Ruses genoß: Georg Gottfried Gervinus.

Ich erfülle, denke ich, eine Pflicht der Studiengenossenschaft, welcher Alle, Jeder in seiner Weise, angehören, wenn ich ihm einige Worte widme und seine besondere Stellung zu charakterisiren versuche.

Für die historische Wissenschaft ist es gewiß erwünscht, wenn nicht Alle auf einem Wege zu ihr gelangen; denn höchst mannigsaltig ist der Inhalt der Geschichte, und es wird ihm nur sein Recht, wenn sich verschiedenartige Talente, auf verschiedene Weise ausgebildet ihm widmen. Gervinus hatte die Schule nicht, wie bei uns gewöhnlich ist, durchgemacht. Aus dem Kausmannsstande kehrte er nach einigen Jahren zu den unterbrochenen Studien zurück, die er dann rasch und glücklich vollendete, so daß er sich bald durch eigene Schriften her=vorthat. Diese gehören dem Kreise der Arbeiten, in denen sich un= sere Commission bewegt, in doppelter Hinsicht an: sie umfassen die Literatur und die Geschichte. Insofern aber unterscheiden sie sich von denselben, als sie zugleich eine starte politische Färbung tragen.

Selbst seine Beschäftigung mit ber Geschichte ber beutschen Poesie motivirt Gervinus durch eine eigenthümliche auf das politische Ge= biet übergreifende Ansicht. Während wir in der Literatur einen Zweig des nationalen Lebens sehen, der wesentlich zu dem Ganzen gehört, es aber nicht ausmacht, meint Gervinus, bas mahre innere Leben der Nation in der Literatur selbst zu erblicken. beinahe die deutsche Geschichte zu schreiben, indem er der Bewegung folgte, welche die literarische Production bei uns genommen hat. Dabei zogen ihn die freien Hervorbringungen des Genius als solche doch nicht vorzugsweise an; er widmete seinen Fleiß dem vorausgesetzten Zusammenhang derselben unter einander und mit den übrigen Erscheinungen jeder Epoche. Er ging dann noch zu einer höchft außerordentlichen Behauptung über. Er hielt dafür, daß in der Literatur bereits das Höchste, was sich leisten lasse, geleistet sei: wolle man nun etwas Nennenswerthes weiter erreichen, so musse man sich vielmehr auf das politische Bebiet werfen, da sei noch Alles zu thun. Und wahr ist es, wenn man die periodische Schriftstellerei in der zweiten Hälfte des 18. mit' der in der Mitte des 19. vergleicht, so bewegte sich jene fast ausschließlich auf dem Felde der rein literarischen, poetischen oder philosopischen Production, während diese eine überwiegend politische Richtung genommen hat. Ganz von selbst ist dies durch die veränderte Lage der Dinge, die Creignisse, die eine größere Theilnahme an dem öffentlichen Leben hervorriefen und möglich machten, geschehen. Die verhältnißmäßig größere Freiheit der Presse gab ihr eine immer steigende Bedeutung. Gervinus trat nun in den Zeiten auf, in welchen die Julirevolution unter allgemeiner Gährung sich vorbereitete, sich vollzog und alsdann, durch ihr Resultat, den Sturz der Restauration, dem öffentlichen Leben eine andere Richtung gab. Eine Constitution wie die französische erschien auch in Deutschland als das zunächft zu Erftrebende. Gervinus, dessen frühere Schriften dieses Gebiet nur berührten, trat bann mit seiner vollen Rraft in daffelbe ein. Durch eine mannliche Haltung in den ersten erheblichen Conflicten erwarb er sich Sympathie: er ist einer der Sieben, die sich ber Zurudnahme einer erft vor Aurzem nicht ohne Betheiligung der gelehrten Politiker zu Stande gebrachten Berfaffung burch eine Protestation entgegen setten

und darüber ihre Aemter verloren. Gervinus begrüßte das fast als ein Glück, weil es ihm den Weg zu einer freieren publicistischen Thätigkeit eröffnete.

Nach Bollendung der bereits unternommenen größeren literarhistorischen Arbeiten warf er sich mit Eiser in die politische Discussion. Er war einer der wärmsten Vertheidiger der Bewegung der Deutschtatholiten, so wenig diese auch inneres Verdienst haben mochte. Dagegen widersetzte er sich mit Lebhaftigkeit dem Patent König Friedrich
Wilhelm's IV., ohne daß er den Präcedentien und Motiven
desselben viel nachgefragt hätte. Er gehörte der damals sehr verbreiteten Opposition gegen die obwaltenden sirchlichen wie politischen
Zustände an und gab derselben entschiedenen und beredten Ausdruck.
Durch die Leitung der deutschen Zeitung, die er übernahm, machte
er dieser Gesinnung weiteren Raum. Er besaß ein seltenes publicistisches
Talent, nicht gerade von großer Tiese oder ungewöhnlicher Gewandtheit; aber er verstand von den einmal angenommenen Vordersäßen
aus den Leser folgerichtig weiter zu sühren, er wußte zu überzeugen
und zu imponiren.

Einen größeren Schauplat eröffneten ihm die Revolutionen von 1848. Der Antheil, den er an dem Vorparlamente hatte, die Stellung, die er in der Paulskirche selbst einnahm und die fortgehende, die Tages-Ereignisse begleitende doctrinare Thatigkeit in seiner Zeitung machten ihn zu einem ber namhaften Männer jener Auch den Meinungsgenoffen gegenüber wahrte er immer eine besondere Stellung; darin aber stimmte er ihnen bei, daß er das Heil der Nation, die Durchführung und Befestigung alles Unternommenen von der Annahme des Raiserthums, das dem Rönig Friedrich Wilhelm IV. angetragen wurde, erblickte. Sonderbar, daß er von dem Fürsten, den er soeben mit Heftigkeit bekampft hatte, dann boch wieder so viel erwartete. Er kannte ihn eben nicht. Er meinte, die Besorgniß vor dem Ausbruch einer unwiderstehlichen Revolution, die von einer abschlägigen Antwort zu erwarten sei, werde den König vermögen, der Paulskirche beizutreten. Als dies dennoch nicht geschah, verbarg er eine heftige Aufwallung nicht, er maß dem Könige im Boraus die Schuld aller der Berwirrungen bei, die nun folgen würden. Auch von der Versammlung erwartete

er nicht viel mehr. Er hatte sich bereits entfernt und gab seine Zeitung auf. Aber seine gelehrten historischen Arbeiten nahmen hierauf einen noch stärker ausgesprochenen politischen Charakter an.

Die Verbindung von Historie und Politik liegt an sich sehr Denn das öffentliche Leben in der Vergangenheit, welches darzustellen die Aufgabe des Hiftorikers ift, hat eine innere Beziehung zu dem öffentlichen Leben der Gegenwart. Zuweilen wird biese sehr prägnant und beherrscht das Verhältniß, in welches der Autor zu seinem Stoffe tritt, den er sich schon aus politischer Sympathie die Persönlickeit des Geschichtschreibers identificirt fic mit seiner Behandlung des Gegenstandes. Fast die bedeutenosten und gelesensten historischen Werte unserer Cpoche sind auf diese Weise ent= standen. In dem großen Werke von Thiers über Consulat und Raiserthum hört man immer den französischen Minister reben, der nach den Ereignissen der Revolution eine den Ideen derselben angemessene Organisation von Frankreich im Auge hat, von der zugleich das innere Gedeihen und die äußere Macht des Landes abhängig ist. In diesem Sinne faßt der Autor ben ersten Napoleon, welcher der französischen Ration durch seine Siege eine Stellung der Ueberlegenheit in Europa verschaffte, nach der die Franzosen immer getrachtet hatten. ich Thiers richtig verstehe, so unterscheidet er sich dadurch von seinem Helden, daß er eine Universalmonarchie zugleich dynastischer Natur wie die, nach welcher derselbe strebte, nimmermehr billigen würde. So sehr er ihn auch bewundert, vielleicht zu sehr: noch höher als der Raiser steht ihm die französische Nation. Mir scheint, der eigene Standpunkt des Raisers war das nicht. So ergriff Macaulay die Geschichte der englischen Revolution von 1688. Allenthalben läßt sich der Whig vernehmen, der in diesem Ereigniß die Grundlage der Freiheit, des parlamentarischen Lebens und der Größe von England sieht, gewiß nicht ohne guten Grund: ob er dabei auch denen gerecht wird, welche besiegt wurden, und seinen Helden Wilhelm III. nicht allzuhoch erhebt, indem er ihn auch von dem Fleden solcher Handlungen freispricht, die doch nur eine Entschuldigung im Drange der Um= stände finden, und ob er nicht überhaupt der hergebrachten whiggisti= schen Auffassung des Ereignisses, an dem immer auch die Tories ent= scheibenden Antheil hatten, allzusehr huldigt, wäre erst noch zu

erörtern. Denn das ift nun die schwache Seite von Arbeiten dieser Art, daß sie den Stellungen der Verfasser gemäß nicht frei von Gin= seitigkeiten sein können. Die beiben Autoren haben es an Fleiß der Forschung nicht fehlen lassen. Und die Gabe der Darstellung besitzen sie in eminenten Grade. Da Thiers durch und durch ein Franzose, Macaulan durch und durch ein Engländer ift, der Erfte gebildet in den Geschäften, der Andere in der Discussion und im socialen Verkehr, so konnten sie Werke schaffen, Jeder in seinem Sinn, die eine unvergleichliche Wirkung hervorriefen. Die eine hat das Ra= tionalgefühl besonders in den Beziehungen nach Außen, vielleicht über den Wunsch ihres Verfassers hinaus, die andere das parlamentarische Bewußtsein im Sinne der Whigs gewaltig verstärkt. Daß die Ereignisse nicht in ihrem vollen Umfang erschöpft werden, daß sie noch eine andere objective Darstellung möglich lassen, ist unleugbar; aber was uns geboten wird, lesen wir mit ebensoviel Belehrung wie Bergnügen.

Wenn nun nach diesen Vorzügen die Gattung der von politischen Gesichtspunkten durchdrungenen Historiographie im AUgemeinen nicht verworfen werden darf, so ist doch dabei auch eine große Gefahr. Die politische Ansicht kann so stark auftreten, daß sie den Thatsachen Gewalt anthut; diese können dadurch verdunkelt und in ihrem Wesen verunstaltet werden, oder es kann sich eine Art von Philosophie der Geschichte mit der politischen Ansicht verweben hauptsächlich da, wo allgemeine Combinationen versucht werden, wie Gervinus eine solche in seiner Ginleitung zur Geschichte bes 19. Jahrhunderts versucht hat. Das ist wohl überhaupt die eigenthümlichste seiner Schriften. Sie hat, als sie erschien, das größte Aufsehen gemacht, und ich darf mir wohl er= lauben, einen Augenblick bei ihr ftehen zu bleiben, nicht um eine Polemit zu eröffnen, die hier nicht an ihrer Stelle mare, sondern nur, um den Gegensatz der Standpunkte klar zu machen, aus denen die allgemeine neuere Beschichte angesehen werben fann.

Es waren aristotelische Axiome, die später wiewohl in abweichender Form von Machiavelli wiederholt worden sind, von der nothwendigen Aufeinanderfolge der inneren Bewegungen und Umbildungen des Staates, dem Uebergange der Herrschaft von dem

Einzelnen auf Mehrere, von diesen auf Viele, welche Gervinus mit großer Zuversicht auf die neueren Nationen und die vorliegenden Zustände anwendete. Sie sind in dem Wechsel der Erscheinun= gen in der Welt der griechischen und viele Jahrhunderte später der italienischen Republiken entsprungen und darauf begründet. Gervinus meinte darin ganz allgemeine Gesetze ber menschlichen Er formulirt einmal seine Grundansicht Entwickelung zu seben. in den Worten: "Der Geschichte ist im Großen ein gesetzlicher Lauf geordnet. In den besonderen Gestaltungen der Ereignisse ist den Menschen viel Willfür und ihren Begabungen viel Spielraum gelassen" 1). Man kann diese Behauptung nicht ohne Erstaunen lesen; denn banach würde ein vorausbestimmites Schickfal die menschlichen Dinge unbedingt beherrschen, nicht sowohl ein Fatum, wie die Poesie vor Alters angenommen, sondern ein trocenes, höchst prosaisches, unausweichliches Naturgesetz, gegen welches kein Wille, keine Begabung Etwas vermöchte: diesen wäre nur in untergeordneten Rrei= sen ein gewisser Spielraum gelassen. Ich brauche nicht auszuführen, wie trostlos diese Ansicht der menschlichen Dinge überhaupt ist; ich will nur berühren, daß sich der Historiker, dem auf diese Art für die Resultate seiner Forschungen im voraus eine enge Grenze gezogen mare, dadurch in seinen Studien gelähmt und tief herabgesett fühlen muß. Denn eine unendliche, mit der höchsten moralischen Weltordnung verwandte Beziehung muffen die Studien haben, wenn sie den Geist zu innerer Anstrengung anregen sollen. Die historische Ginzelforschung hat darin ihren Werth, daß sie in jedem Punkte das Menschliche, allgemein Gültige das moralische Leben berührt; dieses aber hat wieder eine unmittelbare Berwandtschaft mit den großen Abwandlungen in der Geschichte. Die gesunden und haltbaren Institute der Gemeinwesen aller Zeiten beruhen barauf. Sie weichen untereinander in ihrem Ursprung und ihrer Entwickelung und nach Maßgabe der Nationali= täten so entschieden ab, daß doch unmöglich, was in gewissen Cpochen bei Hellenen oder Italienern sich ereignet hat, anderwärts, wo die Zustände und die Gesinnungen verschieden find, erwartet werden barf. Diese Städte, welche Staaten waren und sich plötlich in aller Pracht ber historischen Erscheinung erhoben,

<sup>1)</sup> S. 176 ber alteften Ausgabe.

haben sich nirgends in gleicher Weise gebildet. Die Forschung ist darauf gerichtet, eben den Unterschied zu erkennen, der zwischen den Bildungen der verschiedenen Epochen besteht. Und darf ich noch einen Schritt weiter gehen, so wage ich zu behaupten, daß die Ge= sammtanstrengung der Geister und Kräfte in einer Nation, welche alle Gebiete umfaßt, das moralische, intellectuelle, und selbst mate= rielle Leben, ihren Rang bestimmt und selbst ihre Geschicke entscheidet. Denn in den großen Kämpfen der Welt kommt es auf die Ueberlegenheit der Kräfte an, deren Gesammtheit das Wesen eines Staa= tes, einer Macht, einer Nation ausmacht; die dem Menschen ge= währte Freiheit ist nicht auf einen engen Raum eingeschränkt, sondern fie umfaßt die Welt und die Zutunft. Das Göttliche ift nicht eine dunkle Fatalität, sondern es erscheint in den Gegensätzen und Mächten der moralischen Welt. Die Geschichte würde nach jener Auffassung unter eine flache Nothwendigkeit gestellt und gleichsam mediatisirt; wir nehmen ihre Unmittelbarkeit unter göttlicher Leitung in An= spruch. Darin liegt der Stolz des menschlichen Geschlechtes und die Freudigkeit der historischen Studien.

Und sehr mißlich sieht es aus, wenn der Autor Hand daran anlegt, seinen Sat von der Nothwendigkeit des Ueberganges der Monarcie in die Aristokratie und von dieser in die Demokratie in concreten Fällen nachzuweisen. Er meinte sie z. B. in den großen Erscheinungen der Reformations-Epoche zu erkennen. Er findet die Monarchie in dem Lutherthum, Aristofratie in dem Calvinismus, in dem Puritanismus Demokratie; aber er selbst muß bekennen, daß das doch wieder von den Elementen abhängt, mit denen sich das reformatorische Princip so zu sagen coalisirte: in Deutschland mit dem Fürstenthum, ohne welches es unterdrückt worden ware, in der Schweiz und Holland mit den Aristokratieen der Republiken, von denen es aufgenommen wurde, in Schottland mit demokratischen Regungen, die sich nach England, wo tropdem eine ganz andere Rirchenform die Oberhand behielt, und nach Amerika fortsetzten. Wären diese Unterscheidungen, die auf den ersten Blick etwas Anmuthendes haben mögen, aber so= gleich die mannigfaltigsten Modificationen erleiden, auch vollkommen wahr, so würde doch der Hauptsatz damit nicht erhartet sein; denn pon dem Uebergang der einen Form in die andere ift ja nirgends

die Rede: sie bestanden neben einander, ihr Dasein knüpft sich an die unabhängigen Lebenselemente, in denen der reformatorische Gedanke Wurzel schlug, dieser gehört in ein ganz anderes Gebiet.

Für das Beste in dem Buche halte ich die Darstellung der Demokratie unserer Zeit, ihrer Mittel und Wege, ihrer Kraft und Ausbreitung. Der Autor gehört ihr mit nichten an, und widmet ihr keinerlei Lobsprüche: um so schwerer fällt ins Gewicht, daß er ihr einen endlichen Sieg voraussagt. Dahin führt ihn die Bemerkung von der Macht der revolutionären Impulse 1820, 1830, 1848: er nimmt etwas periodisch Wiederkehrendes in diesen immer stärker werdenden Anläufen an, eine geometrische Progression und wagt auf das 8. Jahrzehnt des Jahrhunderts einen neuen und entscheidenden Sturm anzusetzen: wie ja dasselbe Jahrzehnt in den früheren Jahrhunderten den Amerikanern und Franzosen, den Engländern und Niederländern ihre Freiheit eingetragen habe. Er sieht gleich= sam Strömungen des Freiheit suchenden Geistes in der Welt, der sich zuerst von Westen nach Often ergossen, jett aber sich von Often nach dem Westen gewendet habe. Der Unterschied germanischer und romanischer Völker, auf den er sonst so großen Werth legt, ent= schwindet ihm hier ganz, und unverfänglich ift es nicht, wenn er annimmt, wie das Kaiserthum in Deutschland durch die Aristokratie (d. h. das Fürstenthum) gleichsam abgestoßen sei, so habe diese etwas Aehnliches von der Demokratie zu erwarten: geschehe dies, so würde Deutschland seine Geschicke sicher vollenden, wenn auch mahr= scheinlich nicht ohne fremde Hülfe. Dann werbe Deutschland in Europa die bisherige Bedeutung Frankreichs überkommen, sie aber dazu gebrauchen, um die benachbarten Großstaaten aufzulösen, und ber Freiheit größeren Raum zu machen.

Die Schrift zog Gervinus eine widerwärtige gerichtliche Verfolgung zu, in der er wacker seinen Mann stand; denn das liegt ja am Tage, daß bei ihm eine wissenschaftliche Ansicht zu Grunde lag und daß er es nicht auf eine Agitation der Massen abgesehen hatte. Und wenn nun Gervinus von der Einleitung zu der Geschichte des 19. Jahrhunderts überging, so versteht es sich von selbst, daß den Thatsachen, die er zu erzählen hatte, gegenüber die aufgestellte Theorie nicht maßgebend bleiben konnte.

Für die Kunst der Geschichtschreibung ist der Gegenstand nicht sehr glücklich. Das Buch umfaßt die Geschichte von 1815 — 1830, eine Epoche von Action und Reaction, in der jedoch weder die eine noch die andere zu ihrem Ziele gelangte. Ereignisse und Menschen von wahrer historischer Größe sinden sich darin nicht, eine tausendstätige Bewegung agitirt die Geister, und mir will fast scheinen, als ob der innere Zusammenhang, das Vordringen und Zurückweischen der großen Actionsparteien nicht klar ergriffen worden sei. Aber gewiß hatte der Autor umfassende Studien gemacht, hie und da bringt er unbekanntes Material, aus dem wir zuverlässige Insormation schöfen, zu Tage; nur reicht das nicht hin, um Schwierigsteiten zu überwinden, die eine zeitgenössische Seschichtschreibung besgleiten, und die er früher wohl selbst fühlte.

Allerdings hat der Bater aller wahren Historie, Thucydides, das Beispiel gegeben; aber nur unter außerordentlichen Umständen, die nicht gerade die erwünschtesten für ihn selber waren, konnte es ihm gelingen. Ebenbürtige Nachfolger auf seiner Bahn hat er fast nie Denkwürdigkeiten hervorragender Männer über gleich= gefunden. zeitige Ereignisse, an denen sie selbst einen großen Antheil genommen haben, wie die Schriften Casar's oder in neuerer Zeit Friedrich's II, tragen doch ein sehr verschiedenes Gepräge; Casar würdigte die Gegner nicht der Aufmerksamkeit, die sie an sich vielleicht verdienten; wie viel mehr hätte er uns sonft mittheilen können; bei dem Einen und dem Andern walten die militärischen Gesichtspunkte vor. Sammlungen gleichzeitiger Geschichte, wie sie im 16. und 17. Jahrhundert von Guicciardini, Adriani, Thuanus unternommen worden, theilen nur eine abgeleitete, keineswegs zuverlässige Kunde mit. Und wie viel mehr ist man in der Behandlung der neuesten Geschichte auf solche angewiesen. Die Motive, wie sie wirklich waren, ziehen sich in das Geheimniß zurud. Man sucht sie durch Conjectur zu ergreifen, die doch wieder von der allgemeinen Auffassung abhängt und etwas Zweifelhaftes hat.

Gervinus wiederholt häufig die Ansicht, daß die Wissenschaft in das Leben eingreifen müsse. Sehr wahr, aber um zu wirken, muß sie vor allen Dingen Wissenschaft sein; denn unmöglich kann man seinen Standpunkt in dem Leben nehmen und diesen auf die Wissenschaft übertragen: dann wirkt das Leben auf die Wissenschaft, nicht die Wissenschaft auf das Leben. Für das Leben aber ist doch häusig nur das, was einen Jeden zufällig berührt, maßgebend, so daß das Zufällige auf das zurück wirkt, was das allgemein Gültige sein soll, nicht dieses auf jenes. Wir können nur dann eine wahre Wirkung auf die Gegenwart ausüben, wenn wir von derselben zu-nächst absehen, und uns zu der freien objectiven Wissenschaft erheben.

Man wird, hoffe ich, diese Bemerkungen nicht mißdeuten, obzgleich sie gegen einen Verstorbenen, der hohe Achtung verdient, Widersspruch erheben: sie gelten nur der Sache, nicht der Person. Wie wir uns früher einmal einer historischen Theorie, die in dem 13. Jahrzhundert die Summe der Entwickelung der europäischen Menschheit sah, entgegensetzen, so dürsen wir auch nicht einer Ansicht beipflichten, auch nicht etwa durch unbestimmtes Lob, die alles Gewesene unter dem Standpunkt des heutigen Tages ansieht, zumal, da sich dieser unaushörlich verändert.

Gervinus war eine würdige Persönlichkeit, moralisch untadel= haft, von natürlicher Application auf bedeutende Gegenstände, von selbstständiger Anschauung. Er hatte die mannigfaltigsten Studien in der Literatur gemacht, bedeutende selbst in der Musik und besaß überhaupt die ausgebreitetsten Kenntnisse. Scharfsinnig wie er war, gewann er ben Dingen immer eine anregende Seite ab; er schrieb leicht und zuweilen vortrefflich. Niemals wird er vergessen werden. In seinen Anschauungen repräsentirte er die deutsche Opposition, wie sie in den 30er und 40er Jahren sich entwickelte, und sehr gut ist cs, daß auch diese Richtung zu Worte kam, in die Studien eingriff, die Jugend fermentirte; aber zur Herrschaft konnte sie weder im Leben, noch auch in der Literatur gelangen. Gervinus selbst murbe von den Ereignissen überholt. Indem er noch den erwähnten Ideen oder vielmehr Phantasieen nachhing, und von den demokratischen Bewegungen die Umgestaltung Deutschlands oder gar dessen Umfturz befürchtete, erhoben sich noch ganz andere Rräfte als die, mit denen er gerechnet hatte. Die Einheit der Nation, für die auch er glühte, wurde auf ganz andere Grundlagen abweidender Art und Natur gegründet: sie gewann einen militärischen und monarcischen Charakter, der es jedoch nicht verhinderte, daß

man mit den liberalen Ideen, ohne sich ihnen ganz anzuschließen, doch Hand in Hand ging. Gervinus zersiel mit der Gegenwart. Die Ereignisse, die um ihn her vorgingen und die Nation mit Theilnahme und Begeisterung erfüllten, erweckten in ihm tiese Verstimmung und lauten Widerspruch. Er rief die Schatten seiner verstorbenen Freunde auf, die seine Gesinnung, wenn sie lebten, theilen würden. Es liegt etwas Schmerzliches, beinahe Tragisches darin, daß er isolirt, wie er sich fühlte, und von Unmuth ergriffen gestorben ist.

Vergönnen Sie mir noch ein Wort über die allgemeinen Verhältnisse.

Als wir vor einem Jahr beisammen waren, hatten sich die Begebenheiten, die das Jahr 1870 ewig auszeichnen werden, bereits in der Hauptsache vollzogen: die Deutschen aus den verschiedenen, so lange getrennten Landschaften bekämpften ben gemeinschaftlichen Feind mit wetteifernden Anstrengungen und einem diesen entsprechenden unver= gleichlichen Erfolg. Wenn die Nation wieder enger vereinigt werden sollte, so konnte es nicht durch Berathungen bewirkt werden, die immer einen Jeden an sein besonderes Interesse mahnen, sondern nur durch eine große Handlung, bei der das Gemeingefühl die Oberhand über die Besonderheit erhält, ohne diese jedoch zu ver= Wir begrüßten es als die ruhmwürdige That des jungen Fürsten, unter bessen Auspicien wir uns versammeln, daß er mit raschem Entschluß ben Augenblick für gekommen erachtete, in welchem das schon früher, jedoch nicht ohne Vorbehalt, geschlossene Bündniß zu voller Ausführung gebracht werden muffe. Heute verdauken wir ihm noch eine andere Entschließung. Die im Sturme der drohenden und drängenden Ereignisse ins Leben getretene Berbindung mußte einen Namen haben. Es ging ein Gefühl durch die Nation, daß das deutsche Reich und Kaiserthum wieder hergestellt werden musse. Man könnte ein Buch darüber schreiben, welche Wandlungen die Idee des Raiserthums in den verschiedenen Jahrhunderten erfahren hat. Es gab eine Zeit, wo das Raiserthum den Mittelpunkt der abend= ländischen Nationen bildete: ber Rang und das Emporkommen der deutschen Fürsten beruhte darauf, daß sie es waren, die der gesammten Christenheit ein weltliches Oberhaupt gaben. In diesem Sinne ist jedoch das Raiserthum niemals vollkommen realisirt worden.

römisch-deutsche Reich, wie es im 12. und 13. Jahrhundert erscheint, war viel zu großartig angelegt, um in dem ganzen Umfang seiner Grenzen als eine Einheit zur Geltung zu tommen; aber allmählich erhielt die ursprünglich universale Idee eine lediglich deutsche Bedeu-Die Kaiser hörten auf in Rom gekrönt zu werden; aber die in Deutschland erwählten Könige behielten die Burde, auch ohne die Krönung. Bei allem Gegensatz ber auseinanderstrebenden Territorialmächte wurde die Autorität des Raiserthums nicht aufgegeben, so lange bis das Reich unter Einwirkung eines fremden Eroberers in seinen Formen zertrümmert, bald darauf aber nach dessen Sturz in einen Bund unabhängiger Fürsten verwandelt wurde. nun diese, namentlich die gleichberechtigten Könige, einen Raiser über sich erkennen ? Darin lag boch die einzige Lösung ber vorliegenden Frage. Der König von Baiern, der mächtigste unter ihnen, ergriff dabei die Juitiative; denn, wie die alten Traditionen es mit sich brachten, von den Fürsten selbst mußte die Wiederherstellung des Raiserthums ausgehen. Daß dies geschehen, ist an und für sich von ber größten historischen Wichtigkeit.

Die Thatsache an und für sich verknüpft die Jahrhunderte unserer Geschichte: sie ist der Ausdruck des Gemeingefühls der Nation, wie es von Urzeiten her gebildet die Gegenwart erfüllt. Und dadurch daß die neue Würde erblich übertragen worden ist, bietet sie eine Gewähr der Einheit für die Zukunft, wie sie noch niemals vorhansen war.

Nur noch ein Moment war unerledigt. Einer der großen Stämme der Nation, durch, den Lauf der Ereignisse auch von den letzten gesmeinsamen Kämpfen und von der dadurch bedingten Gemeinschaft des neuen Reiches ausgeschlossen, schien sich sogar feindselig gegen dieselbe zu verhalten. Auch dieser Uebelstand ist durch die jüngsten Ereignisse gehoben worden. Das Kaiserthum Desterreich und das deutsche Kaiserthum sind in ein enges Verständniß mit einander getreten, das jede Feindseligkeit ausschließt. Am Tage liegt, daß Desterreich und Preußen, bei dem Gegensat, der sie von einander trennt, zusammen nicht wohl Mitglieder des Reiches sein konnten, wenn dies zu innerer Gleichförmigkeit und wirksamer äußerer Action gelangen sollte. Unter der ausschließenden Führung Preußens hat sich eine

Macht gebildet, welche auch ohne Theilnahme Oesterreichs den Feind bestanden hat, dem wir in früheren Zeiten eben in Folge jener inneren Spaltungen mehr als einmal unterlegen waren. Deutschland hat auch in dieser Beschränkung seine Stellung gewaltig eingenommen. Desterreich hat nun seinen Anspruch, auf das Innere mitzuwirken, fallen lassen; das neue Reich ist mit ihm in einen Bund getreten, wie es den Berhältnissen einzig angemessen. Das gesammelte Nationalgefühl kann der Zukunft ruhig entgegen sehen.

## Literaturbericht.

Nitsche, Dr. Richard, Der Gothenkrieg unter Valens und Theodosius dem Großen (276—382) nach den Quellen bearbeitet. Altenburg 1871, Schnuphase 1).

Der Bf. beginnt mit einer Lobeserhebung des "überaus trefflichen, mit großer Gelehrsamkeit und scharffinnigem kritischem Geist abgefaßten Werkes" von Wietersheim über die Geschichte der Völkerwanderung: nur zur Ergänzung und Berichtigung dieser Arbeit in einigen Punkten soll vorliegende Abhandlung dienen. Gegenüber diesem Lob muß ich an meiner schon vor 13 Jahren bei dem Erscheinen des ersten Bandes des Wietersheim'ichen Buches ausgesprochenen Aritik festhalten. "Scharffinn und kritischer Geist" und strenge Zucht ber Methobe ge= bricht der redseligen Darstellung am Meisten; es fehlt an Beherrschung bes Sprachgebrauchs der einzelnen Quellen und an Vertrautheit mit den Begriffen der Verfassungsgeschichte. Aehnliche Vorwürfe sind N.'s Arbeit zu machen. Häufig begegnen wir — neben Trivialitäten, wie bem Sat 6. 15: "Ueberaus hinderlich mußte es für Theodosius sein, daß er heftig ertrantte" — unbegründeten Combinationen. So gestatten Quellen und Berhältnisse nicht, einen "gemeinsamen Plan" oft= und westgothischer Unternehmungen gegen Rom im J. 380 anzunehmen (S. 15); so ift durchaus willfürlich der Sat: "An ihrer (b. h. der über die Donau eindringenden neuen Völkermasse) Spite muß, wie aus dem Erfolg, den ihre Waffen hatten, zu schließen ist, ein intelligenter triegskundiger Führer geftanden haben; ich halte ihn für Athanarich". Unbegründet ift die Behauptung S. 16, daß eine Partei von Athanarich's Anhängern auf

<sup>1)</sup> Bgl. G. Raufmann, Göttingische gelehrte Anzeigen 1871 n. 85 G. 1894 ff. D.R.

die Seite der Hunnen übergetreten, und er so vor diesen aus Cauca= land gewichen sei: Ammian XXVII, 5, 10 sagt, er sei proximorum factione, also nicht durch die Hunnen vertrieben. Ferner ist es unzulässig, den Ueberfall des kaiserlichen Lagers Athanarich zuzutheilen; quellenmäßig durchaus nicht zu belegen ist, was S. 17 von weiteren Schicksalen dieses Führers — Unterhandlungen mit seinen Landsleuten, Rampf, Bedrohung von zwei Seiten, daher Anschluß an den Kaiser — erzählt wird, und ebenso wenig, daß der Raiser das ehrenvolle Begräbniß desselben angeordnet habe, um dem Verdacht der Vergiftung zu begegnen. "Irrthum", daß Athanarich Fridigern's Nachsolger geworden, halte ich gegenüber bem Ercurs S. 23 unentwegt aufrecht. Ganz besonders zu bedauern ist die bei R. sehr hervortretende Unkenntniß der verfassungs= rechtlichen termini technici und die begriffliche Unbestimmtheit der Ausbrude: daher "Herzoge" ber Gothen S. 13. 33, "Mannen" Athanarich's S. 18, "horben" ber Gothen. F. Dahn.

Riegel, N., Alarich, der Balthe, König der Westgothen. 95 S. Offenburg 1870, Bielefeld's Hofbuchhandlung.

Es ist verschwendete Arbeit, bei der heutigen Durchbildung der Wissenschaft autobidaktisch lediglich aus den Quellen zu schöpfen und die Literatur zu ignoriren: man verfällt dadurch einerseits oft in längst überwundene Irrthümer, glaubt andererseits häufig, zuerst Wahrheiten gefunden zu haben, die längst entdect sind, und verkennt ganz allgemein, an welchen Punkten allein durch nochmalige Durchforschung der Quellen die Wissenschaft gefördert wird: man weiß einfach nicht, um welche Fragen es sich bei dem jeweiligen Stand der Wissenschaft besonders handelt. Diesen Fehler begehen die Arbeiten der historischen Vereine und die Symnasialprogramme allzu häufig, und an sich sehr jachtbare Strebungen und Studien werden ohne Vortheil für die Wissenschaft aufgewendet. Der Verfasser berücksichtigt von der gesammten reichen, hier einschlagenden Literatur nur 2 Werke: Wietersheim und das ganz schlechte Buch von Bergmann, les Gètes. Die Folgen bleiben nicht aus. Zuerft verkündet er als eine ganz neue Entdedung die unglücklichste aller Hypothesen Jatob Grimm's, die Identität der Geten und Gothen: daß dieser Irrthum längst widerlegt, weiß der Verfasser so wenig als er die Gründe für und wider kennt; die ihm eigenthümlichen Argumente für jene Annahme find unglaublich schwach; daß Asbingi der Geschlechtsname eines

vandalischen Königshauses, glaubt er ebenfalls zuerst gefunden zu haben S. 21; den alten Irrthum, daß die Balthen von je neben den Amalern Rönige der Gothen gewesen, hält er ruhig fest; was er S. 28 über die halb unabhängige Stellung der den Gothenkönigen unterworfenen Völker lehrt, weßhalb diese nicht ungern der Führung der Gothenkönige gefolgt seien, ift eine selbstgemachte Einbildung; der Aufstand des Procop wird S. 35 viel zu spät angesett; daß Ulfila den Vertrag mit Valens ver= mittelt (S. 35), ist unerweislich; daß Athanarich "als Heide" eidlich verbunden gewesen sei (S. 34), den dristlich römischen Boden nicht zu betreten, scheint ungereimt: wir kennen ja zahlreiche gothische Seiben in römischem Dienst und in Byzanz; daß a. 375 die Westgothen nicht mit den Oftgothen gegen die Hunnen fechten, foll (gesperrt gedruckt) seinen Grund haben "im Staaten bildenden Sondertrieb der Deutschen" (!); daß a. 380 Theodosius dem Athanarich in Moesien Wohnsite angewiesen (S. 45) ist eine unbegründete Combination; die Gründe, aus denen S. 53 bestritten wird, daß Entziehung der Jahrgelder die Gothen erbittert habe (die Klugheit Rufin's, die solche Magregel vermieden haben muffe) sind unzulänglich; daß Alarich im Einvernehmen mit diesem ben Angriff auf Griechenland vom Jahre 394 unternommen (S. 54), diese Unmöglichkeit hatte der Berfasser den gehässigen Angaben des Claudian und Zosimus nicht glauben sollen; das Entrinnen Alarich's vermöge Ein= verständnisses Stilito's im Jahre 396, das ich, nach langem Schwanken allerdings, ebenfalls für das Wahrscheinlichste halte, ist doch keineswegs so selbstverständlich, wie es S. 39 dargestellt wird; Sit und Herrschaft in Italien selbst S. 63 hat der Gothe im Jahre 401 gewiß nicht angestrebt; der Rückzug nach Epirus S. 66 war nicht Gegenstand des nach der Schlacht von Pollentia geschlossenen Vertrags; Radagais und Sarus haben mit Alarich's Unternehmung von a. 401 nichts zu schaffen, wie S. 66 berichtet wird; S. 67 wird bann zweimaliges Erscheinen bes Radagais in Italien angenommen; unter ben Gründen bes Sturzes Stiliko's S. 12 schlt der Hauptgrund: die Opposition der arcaistischen römischen Senatoren=Partei gegen den von dem Barbarenthum im Reich geftütten Banbalen, und so mare noch mancher Irrihum nachzuweisen, welchen bem Verfasser die Unkenntniß fast ber gesammten neuern Literatur zugezogen Ich hebe dagegen lieber am Schlusse noch eine Reihe von wichtigeren Puntten hervor, in welchen die Abhandlung, der es keineswegs an gesundem Urtheil gebricht, wie mir scheint das Richtige getroffen hat: so in der Annahme, daß Athanarich an Fridigern's Stelle getreten S. 46, in der Erklärung von Jordanis c. 29 Balthorum ex genere.. qui... Balth.... audax nomen acceperat (nur wäre zu lesen,,acceperant" und demgemäß die Deutung in etwas zu ändern); in der Auffassung von Alarich's Stellung im Jahre 397 in Ilhrien S. 60, in der Würzbigung der Schlacht bei Pollentia S. 65, sowie in mancher kritischen Besmerkung über die Quellen in der Schlußbetrachtung S. 90—95, welche man nur leider in der Darstellung selbst manchmal unbeherzigt geslassen sindet.

Delsner, Jahrbücher des frankischen Reiches unter König Pippin. XIII u. 544. S. 8. Leipzig 1871, Dunder und Humblot.

Nachdem vor etwa zwanzig Jahren der Verfasser vorliegenden Werkes mit Heinrich Hahn im Wetteifer sich um eine Preisaufgabe ber Berliner Universität über Pippin beworben, hat er gegenwärtig im Anschlusse an eben denselben die Geschichte der Regierung dieses Fürsten vollendet. Das etwas reichlicher fließende Material, die zahlreichen Vorarbeiten neuerer Zeit gerade für diese Partie erklären und rechtfertigen es, daß dieser Band der Jahrbücher an Umfang die unmittelbar vorangehenden erheblich übertrifft. Obgleich ber Verfasser burch die Leistungen Anderer wesentlich gefördert wurde — ich erinnere an Jaffe's Ausgaben der Briefe des h. Bonifacius und des codex Carolinus, an Sidel's Regesten u. s. w. — so hat er doch ihren Aufstellungen gegenüber stets die volle Selbststän= digkeit des Urtheils sich bewahrt und hierdurch sowie durch gleichmäßige Sorgfalt der Ausführung unsere Renntniß dieser wichtigen Periode nach manchen Seiten hin berichtigt und vertieft. Nirgend wird man seinen Untersuchungen Beachtung versagen können, auch wo man das Ergebniß als ein fragliches zu betrachten genöthigt ist. Besondere Hervorhebung verdienen die Erörterungen über die Behandlung des Rirchengutes, welche übereinstimmend mit Wait und Hahn Roth's Annahme einer umfassenden Säcularisation besselben unter ben Söhnen Rarl Martell's erschüttern, ohne bamit freilich seine Herleitung bes Lehnswesens im Ganzen in Frage zu stellen. Ferner die überzeugende Berechnung bes Todesjahres Winfried's, wonach dasselbe 754 anzusegen wäre, und ber Bersuch einer richtigeren Auffassung seines Mainzer Bisthums. Die Zeit-

rechnung der italienischen Züge (754 und 756) wird im Einklange mit Jaffe geordnet; fehr eingehend find bie Verhältnisse des sinkenden langobardischen Reiches sowie die des papstlichen Stuhles ergründet. minder die Gesetzgebung Pippin's und ber Rirche seiner Zeit, für welche zeitlich wie sachlich wichtige neue Ergebnisse hervorgetreten sind. An ben oft so hemmenden annalistischen Rahmen hat sich der Verf. nicht streng gebunden, sondern in passenderer Beise der Zeitfolge nach den Stoff in innerlich zusammenhängende Gruppen gegliedert. Die Sprache des Wertes ist einfach und angemessen, die Auffassung von großer Unbefangenheit und objectiver als z. B. bei Rettberg; ich verweise namentlich auf die sehr gelungene Würdigung des h. Bonifacius sowie auf die der römischen Einwirkungen. Wo es die dürftigen Quellen irgend gestatten, weiß der Verf. die Bedeutung einzelner Persönlichkeiten wohl zur Geltung zu bringen, so u. a. die weniger beachtete des Bischofs Chrobegang von Meg. Sehr angenehm ist auch das fleißige Register, das man bei andern Bänden der Sammlung ungern vermißt.

Um unsrerseits noch einen kleinen Beitrag zur Förderung der Sache zu geben, bemerken wir, daß nach Bonnell's Untersuchungen Pippin "von Heristall" in einem so wissenschaftlichen Werke nicht mehr vorkommen follte, wie andrerseits zu dem patriotischen Schwunge der Vorrede die Namensform Thionville schlecht paßt. Die von Mabillon übernommene Emendation Chlodoaldo für Flodoaldo (S. 361 A. 3) ist unnöthig, da Nithard (II c. 10, III c. 3) gleichfalls die lettere Form anwendet und offenbar in der frankischen Mundart f und ch bisweilen wechseln. Ebenso wenig möchte ich (S. 316) Rabigaud mit Fabigaud vertauschen; denn jener Name ist durch den codex Carolinus gesichert. Für den Todestag Pippin's waren noch mehrere Zeugnisse nachzutragen gewesen wie z. B. die Todtenbücher von Weißenburg, Merseburg, Lorsch, Prüm; für den Todestag des h. Otmar ist das älteste St. Galler Todtenbuch übersehen worden, obgleich der Berf. (S. 514) das Heft der St. Galler Mitthei= lungen anführt (S. 514 A. 3), in welchem es zu finden ist. Der aus bem Netrologium Hugo's von Flavigny verzeichnete Todestag Karlmann's (S. 163 A. 5), dessen Ausgang hier in ein neues Licht gestellt wirb, bezieht sich auf Rarl's bes Gr. Bruber. In der ersten S. 175 A. 4 citirten Stelle dürfte rimari wohl nicht reimen, sondern forschen bedeuten. Für den Beinamen des Rleinen, der mit Recht als unbegründet zurudgewiesen wird (S. 11 A. 6), wäre Grimm's Geschichte ber beutschen Sprache zu berücksichtigen gewesen. An neueren Werken scheint der Verf. öfter Mangel empfunden zu haben: wir begegnen nur allzu oft dem Namen Migne und vermissen u. a. eine Benutzung der neueren Ausgaben der Auzerrer Bisthumsgeschichte und der Lorscher Chronit (neben welcher auch das Netrologium Geschichtsquelle ist). Für die Geschichte Tassilo's wäre noch seine gewiß in diese Zeit fallende Familienverbindung mit Desiderius zu beachten. In den Bemerkungen über einzelne Quellen wird Bonnell's Nachweis der Unbrauchbarkeit des älteren Theiles der Ann. Xantenses verstärkt; minder überzeugend schien mir die Rettung der sogen. Translatio S. Germani, für welche gerade die salsche Angabe von Karl's des Gr. Alter sehr verdächtigend ist.

Bonifacius, Eene kerkhistorische studie, door Dr. J. P. Muller. T. I u. II. Amsterdam 1869—70, J. Müller<sup>1</sup>).

In dieser gediegenen, freilich etwas weitschweifigen Arbeit hat sich der Bf. bemüht, ein wahrheitsgetreues Lebensbild des großen Apostels ber Deutschen zu zeichnen. Bon beiden extremen Urtheilen über Winfried, gehässigem Tadel und übertrieben einseitiger Bewunderung, hält Müller sich in gleicher Beise fern; er ftellt sich ihm gegenüber im Ganzen auf Rettberg's Standpunkt. Ausbrücklich stimmt er bessen Aeußernng zu: "Bonifaz hat die nationale selbstständige Entwicklung der deutschen Kirche unterbrochen, hat sie unter Rom's Zucht gestellt"; wie Rettberg betont auch er, daß dies damals eine geschichtliche Nothwendigkeit ge-Dagegen theilt er nicht Rettberg's Ansicht von dem feindlichen Berhältniß des Bonifaz zu Pippin und setzt baher auch B.'s Brief an den aufständischen Sohn des Letteren in eine Zeit, in der dieser noch in keinem rebellischen Verhältniß zu bem Vater ftand. Die Geburt B.'s ist nach ihm wahrscheinlich in das 3. 680 zu setzen, seine Bischofsweihe 723; als Geburtsort sucht er im Anschluß an op. 62 (nach Jaffe's Bählung) das Städtchen Kirton in Devonshire zu erweisen. Entschieben betont er die vorwiegend praktische Natur seines Helden, daß er mehr zum Handeln als zur Speculation angelegt, den Hauptnachbruck eben deßhalb auf die Moral legte. v. Vl.

<sup>1)</sup> Bgl. Alberdigt-Thijm, Bonner Theolog. Literaturbl. 1870 n. 25 c. 961 ff. D. R.

Annales Patherbrunnenses. Eine verlorene Quellenschrift des 12. Jahrhunderts aus Bruchstuden wiederhergestellt von Paul Scheffer-Boichorst. VI. 208 S. 8. Innsbruck 1870, Wagner.

Die neuerdings von mehreren Forschern aufgestellte Hypothese, daß in verschiedenen norddeutschen Annalenwerken umfangreiche Baderbornsche Aufzeichnungen aus den ersten Jahrzehnten des 12. Jahrhunderts benutt seien, ist vom Bf. obiger Schrift zum Ausgangspunkte einer Reihe scharfsinniger und werthvoller Untersuchungen und eines glücklichen Bersuches, das verlorene Werk wieder herzustellen, gemacht worden. Zunächst wird die augenfällige Uebereinstimmung zwischen der zweiten, bereits von S. Herh als Cont. Paderbornensis bezeichneten Fortsetzung der Hil= desheimer Annalen (welche die Jahre 1109 bis 1137 umfaßt und Zusäte zu den früheren gibt), dem Annalista Saxo und der Kölner Chronica regia besprochen und gezeigt, daß sie nicht durch gegenseitige Benutung, sondern nur durch Ableitung aus einer vierten, verlorenen Quellenschrift zu erklären ist, als deren Heimath mit überzeugenden Gründen Paderborn, genauer das Kloster Abdinghof erwiesen wird. Daß Bf. für dieselbe die Cont. Paderborn. vollständig in Anspruch nimmt, wird sich kaum ansechten lassen; etwas anders steht die Sache Was die letteren beim Ann. Saxo und ben Kölnischen Jahrbüchern. betrifft, so wird die Untersuchung leider dadurch erschwert, daß eine Collation des cod. Enstorpensis bis zum Jahre 1106, welche der Herausgeber in den Monum. Germ. bekanntlich unterlassen hat, noch immer fehlt; erst wenn diese vorliegt, wird sich die Behauptung des Bfs. (S. 19), daß nur die im Pantaleons-Rloster unternommene Bearbeitung der Chron. regia (in den Monum. als Recensio II bezeichnet), nicht auch die Chron. rogia selbst (d. h. der wesentliche Theil dessen, was die Mon. Rec. I nennen), außer den Paderborner noch die St. Albaner Unnalen benutt hat, zur Gewißheit erheben laffen. Jedenfalls hat Bf. darin Recht, daß er die Pantaleons-Bearbeitung gar nicht, oder nur secundär, für seinen Zweck verwerthet, um so mehr, da in derselben auch eine specifisch Kölnische Quelle zu Rathe gezogen ist. Es könnte aber fraglich erscheinen, ob er gleiche Vorsicht gegenüber der Chron. regia selbst be= obachtet hat; er reclamirt sie nämlich von dem Punkte an, wo sie Eklehard zu benuten aufhört (1106), bis zu dem Jahre, wo sie überhaupt selbstständig wird (1144), fast Sat für Sat als Eigenthum der Pader= borner Annalen. Gesichert sind zunächst doch nur die mit der Cont. Paderb. übereinstimmenden Jahre 1109-1137, und auch diese nur im Allgemeinen: denn man könnte ja annehmen, daß die zahlreichen Zusätze und Erweiterungen der Chron. regia auf andern Quellen, namentlich einer Kölnischen beruhen (vgl. Waiß, Gött. Gel. Anz. 1870 S. 1788) 1). Hier tritt nun ein zweites Beweismoment des Bfs. in sein Recht. sagt S. 28: "wenn einmal erkannt ist, daß jenes gemeinsame Werk in N. entstanden ist, so ist nicht erforderlich, daß eine N. betreffende Nachricht durch Vergleichung gesichert werde. Steht sie auch nur in einem jener Werke, welche aus der gemeinsamen Quelle schöpften, - sie ist doch, eben wegen ihrer Lokalfärbung, auf die gemeinsame Quelle zurückzuführen. Dasselbe gilt dann natürlich nicht bloß vom Orte und bessen Personen, sondern auch von der Umgebung, ja der Provinz, in welcher das Werk entstanden ist". In diesem Umfange hat das Princip offenbar etwas Bedenkliches; denn das gleiche Interesse für Westfalen hatten sicherlich alle westfälischen Annalisten, das gleiche Interesse für den Mainzer Metropoliten alle Annalisten der Erzdiöcese, ganz wie der Paderborner; aber ich glaube, daß in dem vorliegenden Falle die "Lotalfärbung" allerdings den Ausschlag gibt und daß zunächst die Zufate der Chron. regia zu den Jahren 1109-1137 ebenfalls Paderbornischen, nicht Kölnischen Ursprungs sind, worauf auch andere Gründe führen (f. meine Dissertation De Annalibus qui vocantur Colonienses maximi p. 29). Das Gleiche gilt von der Darstellung der Jahre 1106—1109, da sie im Wesentlichen denselben Charakter trägt, wie die der folgenden; dagegen muß ich für den Schluß des unselbstständigen Theils der Chron. rogia, d. h. für die letten Jahre vor 1144, die Annahme einer andern Ableitung aufrecht erhalten. Während nämlich der Kölner in den früheren Partieen Tod und Amtsantritt der Paderborner Aebte verzeichnet (s. zu 1114 und 1115), schweigt er von dem Abtwechsel, der zwischen 1140 und 1142 erfolgt ist (vgl. Erhard, Cod.

<sup>1)</sup> Wait hat hier einige Einwendungen gegen die Richtigkeit der von Scheffer gewonnenen Resultate gemacht, Letzterer in den Forschungen Bd. XI. Ht. 3 S. 490 ff. geantwortet. Genauer auf diese Polemik einzugehen, erscheint um so weniger erforderlich, da die wesentlichen Punkte auch von uns im Folgenden ersörtert werden.

dipl. Westfal. II 29. 34. 35). Nun verruft freilich Bf. das argumentum ex silentio als die Krücke einer lahmen Forschung (S. 201); sie hat ihn aber selber in einigen Ausnahmefällen gestütt (S. 54. 198), kann also wohl so ganz verächtlich nicht sein, am wenigsten hier, wo doppelte Vorsicht vonnöthen ist. Denn der Ann. Saxo bricht ebenfalls im Jahre 1138 ab, und Bf. kann durchaus nicht alle Nachrichten deseselben und der Ann. Palidenses (auch diese haben das Paderbornsche Werk benutt) als Eigenthum des Klosters Abdinghof erweisen, ist vielemehr genöthigt, eine weitere unbekannte Quelle norddeutschen Ursprungs zu statuiren (S. 26. 27); diese hat, denke ich, auch die Chron. regia in den Jahren vor 1144 gespeist.

In denselben Zusammenhang gehört eine andere, nicht minder an= fechtbare Behauptung des Bfs.: er macht den Versuch, "die Frauen von Weinsberg" zu retten (S. 199 f.). Bekanntlich ist hier das Quellen= verhältniß derartig, daß die Belagerung Weinsberg's durch mehrere An= nalenzeugnisse verbürgt, die That der Frauen nur in der Chron. regia Das entscheidende Moment liegt in dem Umstande, überliefert wird. daß die Pöhlder Jahrbücher, welche sonst - sei es noch auf Grundlage der Paderbornschen oder schon der andern, unbekannten norddeutschen Aufzeichnungen - mit der Königschronif an dieser Stelle übereinstimmen, trot ihrer befannter Vorliebe für das Sagen= und Anekdotenhafte, über bas fragliche Ereigniß Stillschweigen beobachten. Also tritt für dasselbe nur der Kölner in die Schranken, und dessen Autorität ist in dieser Partie seines Werkes gering genug. Ist nun einmal erwiesen, daß Letterer überhaupt zu der Vorlage, welche er abschrieb, Zusätze machte — Zusätze nicht etwa auf Grund einer schriftlichen Ueberlieferung, sondern eigner unsicherer, irre leitender Erinnerung ober mündlicher Erzählung so scheint es ganz folgerecht, alles das, was in der Chron. regie nach 1137 sich als irrthumlich erweist, nicht bem Paberborner, sondern bem Rolner zu imputiren: auch aus dem Grunde, weil sonst der merkwürdige Fall porliegen wurde, daß eine Quelle, je näher sie ber Zeit des Berf. tommt, desto unzuverlässiger wird. Unleugbar sind mehrere solcher 3rr= thumer vorhanden: einen muß Bf. felber einräumen (S. 61), andere, auf welche Ref. in seiner Dissertation S. 33 aufmerksam gemacht hatte, sucht er S. 197 f. — wie er selber S. 199 sagt, wegen der Frauen von Weinsberg - zu beseitigen, wie mir scheint, ohne Glud. Um menigsten bin ich durch die Beweisführung ad a. überzeugt worden, wo er sich auf Lerbeke bezieht und unmittelbar darauf zugibt, daß derselbe sich mit sich selbst im Widerspruch befindet. Uebrigens hat schon Verf. den letzten Theil des Jahres 1144, wo noch ein Irrthum vorkommt, als nicht paderbornisch aufgegeben.

Abgesehen von der Cont. Paderb., dem Ann. Saxo, der Chron. regia, den Ann. Palidens. haben noch die Iburger Jahrbücher und Gobelinus Persona (gestorben im dritten Jahrzehnt des 15. Jahrhunderts) aus dem versorenen Werte geschöpft; der Lettere dietet sogar unverkennbare Spuren einer Fortsetung desselben über das 5. (Ref. würde sagen 4.) Jahrzehnt des 12. Jahrhunderts hinaus, dis zum Tode Friedrich's I. Auch läßt er, ungefähr wenigstens, die Zeit bestimmen, wo das Original des Paderborners abhanden sam: im 15. oder 16. Jahrhundert, da weder der Marienselder Bearbeiter der Münsterschen Bisthumschronik, noch A. Kranz, noch B. Witte es gesannt haben. — Es könnten noch die Hasunger Annalen in Frage kommen; doch sindet hier, wie Vers. wahrscheinlich macht, das umgesehrte Verhältniß statt: sie wurden in Paderborn ausgeschrieben. Einen andern Auszug aus denselben besitzen wir in den sogenannten Ann. Ottenburani.

Nach diesen Präliminarien, welchen der erste Abschnitt gewidmet ist, beginnt der zweite mit einer sehr fleißigen Darlegung der literarischen Bestrebungen, politischen Richtung und Verbindungen des Paderborner Domftifts überhaupt, so wie der Gründung, Entwickelung, historischen Studien und Verbindungen des Klosters Abdinghof im Besondern. Hierauf wendet sich die Untersuchung zu der Frage, wann und wie das verlorene Werk zu Stande gekommen ist. Etwa seit 1105 sind seine Mittheilungen so reichhaltig und zuverlässig, daß der Zeitgenosse nicht mehr zu verkennen ist; in der Zeit nach dem Regierungsantritt Heinrich's V. finden sich zwar einige Unrichtigfeiten, welche aber genügend durch die Annahme einer Unterbrechung und späteren Wiederaufnahme der zählung erklärt werden und durchaus nicht zwingen, einen zweiten Verf. zu statuiren; mit dem Jahre 1144 ober, wenn Ref. Recht hat, etwas früher legte ber Annalist die Feber nieder. Seine Anschauungsweise ift die seines Stammes, aber fern von Leidenschaft und Entstellung, viel= mehr maßvoll und gerecht. Der zweite Theil, von dem wir nur die dürftigen Excerpte Gobelin's besigen, ist nicht burchweg gleichzeitig, überhaupt wohl erst nach dem Sturze Heinrich's des Löwen geschrieben; er enthält schätzbare Beiträge zur westfälischen Provinzialgeschichte, gegen welche die Reichsgeschichte zurücktritt.

Daran schließt sich die Reconstruction selber: Annales Patherbrunnenses 794-1144 und Gobelini ex annalium continuatione excerpta 1144—1190. Das Wenige, was fremden Quellen entlehnt ist, erscheint in cursivem Druck, im Text sind die Annalen, mit deren Hülfe jedesmal die Wiederherstellung gelungen ist, durch Siglen kenntlich gemacht, unter dem Text werden fragliche Punkte besprochen und fachliche Erläuterungen gegeben. Den Schluß bilden Excurse, von denen außer den bereits beiprochenen berjenige Hervorhebung verdient, welcher den Abschluß des sogenannten Wormser Concordates nach Lobwisen, einer Besitzung des Abtes von Lorich, verlegt (S. 195). Zu bedenken dürfte fein, daß die einzige Quelle, auf welche der Beweis gegründet ist, des Propstes Gerhoh von Reichersberg Abhandlung über den Antichrift, erst 40 Jahre nach dem Ercigniß geschrieben ift; ich sage einzige, denn die Beugen der außerdem herbeigezogenen Urfunde Stumpf Reg. 3182 ftimmen doch nur im Allgemeinen mit benen des betr. papstlichen Documentes überein. Die Berkündigung des Vertrages erfolgte jedenfalls zu Worms. In zwei andern Beilagen wird der Nachweis unternommen, daß Lothar 1133 einen Zug gegen die Dänen nur beabsichtigte, nicht ausführte (S. 196; übrigens sprach bereits Dahlmann, Geschichte Danemarks I. 233 bloß von einer Kriegsbrohung des Raisers) und daß 1180 nur derjenige Theil Westfalens zur Theilung gekommen ist, welcher zur Paderborner und Kölner Diöcese (nicht etwa Kölner Erzdiöcese) ge= horte (S. 202; vgl. auch Wait, H. J. XXV, 395).

Nicht völlig befriedigt ist Ref. durch den Stil des Bfs.; derselbe hat etwas Manierirtes, vermeidet den Periodenbau, bewegt sich am liebsten in kurzen Säßen. Wir fürchten ferner, daß wenn Bf. gelegentlich Hiebe gegen die Buchstabenphilologen austheilt (S. 63. 65), er den Ust durchssägt, auf welchem er selber sit; man vgl. nur S. 43. 63 Note 4. 85. Was aber die Sache angeht, so kann er auf die Zustimmung der Fachsgenossen zu den wesentlichen Resultaten seiner Arbeit zählen; hoffentlich unternimmt er noch die jetzt doppelt interessante Reconstruction der Ann. S. Albani, welche unzweiselhaft dazu beitragen wird, manche streitige Destailfrage auf diesem Gebiet endgültig zu entscheiden. M. L.

Hofitz Eftlands bis 1227. VI. u. 107 S. 8. Leipzig 1870, Dunder u. Humblot.

Eine Erstlingsarbeit, aber um es gleich zu sagen, eine Arbeit, welche den Beruf des Verfassers zur Historie durchweg bewährt. seine Aufgabe durch tüchtige Vorarbeiten des letzten Jahrzehents bedeutend erleichtert, so war sie auf der andern Seite durch diese auch wieder ziemlich erschwert, insofern es oft gerade die schwierigeren Fragen waren, welche noch einer befriedigenden Lösung harrten. In den meisten Fällen, meine ich, dürfte Hausmann diese gefunden haben. Ich für mein Theil kann z. B. der S. 6 gegebenen Auslegung Heinrich's von Lettland X. § 17, ber hier von der ersten Belehnung Albert's von Livland am deutschen Hofe i. 3. 1207 spricht, jest unbedingt beistimmen, während ich früher in den "Livl. Forschungen" eine andere vertheidigen zu müssen glaubte; auch die Erklärung S. 45 der doppelten Belehnung Albert's 1207 und 1225, welche ich unerklärt gelassen, trifft vollkommen das Rechte. Wenn aber Hausmann S. 48 das Datum einer papstlichen Bulle dadurch zu bestimmen sucht, daß er schließt: "diese Bulle steht in Ep. Greg. (ließ Honorii) lib. 6 ep. 221, folglich sind die beiden andern 218 und 220 von demselben Tage oder wenig früher" — so ist dieser Schluß nicht so zwingend, als er meint. Denn die papstlichen Briefe in den Registerbüchern sind zwar meist chronologisch geordnet, aber keineswegs immer, wie z. B. die epistolae Innocentii III. lehren. Man wird deshalb in derjenigen Ausnutzung der Nummern der Briefe bei Raynald, welche H. weiterhin empfiehlt, doch ziemlich vorsichtig sein muffen. Uebrigens hat er selbst es nirgends an Besonnenheit in seiner Rritik fehlen lassen, wie das namentlich in der Arbeitsmethode der Excurse Bienemann, Hildebrand, Hausmann: das ist eine Trias hervortritt. jüngerer Historiker, zu welcher man ben Ostseeprovinzen Glück wünschen Möchten sie nicht versäumen, diese tüchtigen Rräfte in irgend muß. einer Weise an sich zu fesseln, um so mehr, da der Lehrstuhl der Landesgeschichte an der Universität Dorpat noch immer verwaist ist. — Die Ausstattung des Buches durch die Verlagshandlung, welche schon einen stattlichen "baltischen Berlag" aufzuweisen hat, ist eine musterhafte.

Winkelmann.

Shirrmader, Dr. Friedr., Prof., Albert von Possemünster, genannt der Bohme, Archidiacon von Passau. 8. VIII. und 196 S. Weimar 1871, Böhlau.

Die Geschichte des bekannten Albert des Böhmen, welcher seit 1238 und besonders seit der zweiten Excommunication Friedrich's II. als papste licher Agent in Deutschland eine sehr bedeutende Rolle gespielt hat, ist in den letten Jahren der Inhalt zweier beachtenswerthen Monographieen Es kommt dabei namentlich auf die chronologische Anord= geworden. nung und auf die Deutung der Aventinischen Excerpte aus dem einen uns verlorenen Notizbuche Albert's an und dann auf die Glaubwürdigteit der ebenfalls verlorenen, aber von Schreitwein, Bruschius und Hund noch benutten annales Patavienses, soviel wir wissen, der einzigen Quelle, welche ausführlich über Albert's Wirken berichtet hat. In der ersteren Beziehung verdanken wir sehr viel einer Abhandlung des Dr. Ratinger in ben Historisch-politischen Blättern 1869 Band LXIV. S. 1—16. 198—219. 333—359. 585—612. 837—855. 955—972; er hat eine Reihe von Zweifeln im Einzelnen gelöst, in vielen Beziehungen seinen Nachfolgern erst auf die richtige Spur verholfen und so z. B. endlich einmal (S. 4 ff.) die Verwandtschaft jenes sogenannten Böhmen mit Ministerialengeschlech= tern im bairischen Walde und sonst im Passauischen festgestellt. bie ziemlich unbefangene Auffassung der großen Gegensätze in Staat und Rirche verdient um so mehr Lob, je weniger man einer solchen in jenen Blättern zu begegnen gewohnt ist. Sehr hübsch ist die Ausführung über die Stellung der Bischöse von Salzburg, Passau und Regensburg und der Herzöge von Oestreich und Baiern im Jahre 1240 (S. 347 ff.). Neben dem Rühmenswerthen findet sich freilich auch manche Sonderbarteit, und als solche sehe ich es an, daß, wie es scheint grundsätslich, die Benutung der Monumenta Germaniae vermieden worden ist 1). Höchst sonderbar ist auch der Gedanke (S. 335 ff.), daß die "exorbitante" Vollmacht Albert's vom 24. November 1239 ihm gar nicht durch Gregor IX. verliehen, sondern am herzoglichen Hofe zu Landshut, das heißt doch wohl durch Albert selbst "fabricirt" worden sei. Ebenso verfehlt ift ber versuchte Nachweis, daß Gregor den maßlosen Anträgen Albert's wiederholt keine Folge gegeben habe (S. 218. 597. 605.). Wenn Ratinger baburch etwa die Curie von den Vorwürfen entlasten will,

<sup>1)</sup> Rur zwei Mal und in ganz nebensächlichen Dingen (S. 9. 609) werden sie angeführt.

welche das Auftreten ihres Agenten ihr zugezogen hat, so vergißt er, daß es für sie doch eben auch kein Lob ist, einen Mann, der nach Razinger's Ansicht Urkunden fälscht, als ihr vornehmstes Werkzeug gebraucht zu haben. Das Schlimmste aber scheint mir, daß Razinger, wie schon in einem früheren Aufsate der Hist. Polit. Bl. 1867 Bd. LX., den ann. Patavienses jede Berechtigung abstreitet und sie als eine späte Fälschung angesehen wissen will, obwohl wir Hund's ausdrückliches Zeugniß über Alter und Inhalt des Codex besitzen und obwohl fast Alles, was die oben genannten Compilatoren aus jenen Annalen geschöpft haben, sich auch anderweitig theils stützen, theils sogar beweisen läßt. Diese unbegreisliche Verkehrtheit hat bei der sonst immerhin verdienstlichen Arbeit natürlich auch wieder vielsach zu verkehrten Ergebnissen geführt.

Der Schwerpunkt der Monographie Schirrmacher's liegt dagegen gerade in dem Nachweis der von Ratinger angezweifelten Glaubwürdigkeit der Annalen (S. 171—186) und da dieser vollkommen gelungen ift, so war nun auch erst ein fester Boden gefunden sowohl für die Verwerthung der Excerpte, als auch überhaupt für die Lebensgeschichte Albert's, welche wieder aufs Engste mit der Reichsgeschichte der Jahre seit 1237 ver-Ich will kurz die Punkte bezeichnen, in welchen, abgesehen knüpft ist. von einer Menge kleinerer Berichtigungen, ein wesentlicher Fortschritt theils gegen Schirrmacher's frühere Darstellung (Gesch. R. Friedrich II. Bb. III. IV), theils Raginger gegenüber gewonnen worden ist. Zunächst hat Sch. S. 186 -- 192, von dem gelungenen Nachweise der Verwandt= schaft Albert's bei Raginger ausgehend, jest auch den Geschlechtsnamen desselben erwiesen, vielleicht etwas breiter, als gerade nöthig war. Denn alle Citate auf S. 187 beweisen nur, was auch Ratinger nicht geleug= net hat, daß Albert öfters Archidiakon von Passau genannt worden ist; was aber die Identität Albert's mit Albert von Possemunster betrifft, so hätte es genügt, die Angabe der ann. Patav., daß unser Albert 1231 Archidiakon war, und die Ausbeute der Urkunden, daß es 1223-1232 im Passauischen keinen andern Archidiakon Albert gab als einen Albert von Possemunfter, einfach neben einander zu ftellen. Die Identität ift aber u. A. deshalb wichtig, weil badurch abgesehen von anderen Gründen Ratinger's Behauptung (S. 201 ff.), Albert sei erst 1238 von Rom kommend in Deutschland aufgetreten, schlagend widerlegt wird. Albert kam allerdings im I. 1238 aus Rom; aber er war borthin

gegangen, weil er 1237 aus Passau verjagt worden war (Sch. S. 18). Ferner wird Albert's Vollmacht vom 24. Nov. 1239 (f. o.) mit Recht als echt vertheidigt (S. 48) 1). Erwiesen ist auch (S. 82 ff.), daß Gregor, als er das Concil berief, keineswegs so resignirt, fast friedliebend gewesen ist, wie Razinger S. 597 meint, sondern daß er auch damals noch mit Albert z. B. über die Betreibung einer neuen Königs= wahl ganz und gar einverstanden war. Schirrmacher hätte hier vielleicht noch stärker betonen können, daß Gregor Albert's Antrag, es musse für Deutschland ein Legat bestellt werden, durch die Ernennung des Erzbischofs Ronrad von Köln erfüllte. Bemerkenswerth ist bei Schirrmacher S. 94 ff. die Auseinandersetzung der Beweggrunde, welche den Herzog Otto von Baiern 1241 zu seinem Absalle vom Papste bestimmten: seine Bereinzelung, die Reichsgefahr von Seiten der Mongolen und was Schirrmacher nur beiläufig (S. 117 Unm.) erwähnt, sein ununterbrochen feindseliges Verhältniß zu Sigfrid III. von Mainz, der nun papstlich geworden war. In Betreff der Zeit des Abfalls (Rap. S. 608: Ott. — Schirrm. S. 98: vor Mai 1241) wird man sich mit Letzterem für den früheren Termin entscheiden muffen. Die Darstellung endlich der späteren Schicksale Albert's, namentlich seit 1247, hängt ganz von dem Maß des Vertrauens auf die annales Patavienses ab. Weil Razinger diese Annalen als eine Fälschung betrachtet, so verwirft er ganz folgerichtig S. 961 den Bericht des Bruschius von Albert's Heimkehr, seiner Belagerung in Wasserburg, seiner zweiten Flucht nach Lyon, ebenso S. 964 die Existenz des erwählten Bischofs von Passau Konrad von Schlesten und S. 969 Albert's spätere Gefangenschaft in Passau und seinen gewaltsamen Tod. In allen diesen Dingen hält Schirrmacher S. 149. 152 ff. (vgl. 171 ff.) 161. 167 mit Recht an der Ueberlieferung der Annalen fest, deren Glaubwürdigkeit auch sonst sich bewährt hat. Ratinger von dem Bischofe Konrad nichts wissen wollte, war nur bei seiner Voreingenommenheit gegen die Annalen und bei seiner Unkennt= niß der "Schlesischen Regesten" möglich. Endlich wird seine Annahme

<sup>1)</sup> Ratinger's Verwunderung über die "wahrhaft exorbitanten" Vollmachten Albert's wird sich noch steigern, da ich demnächst in den Forschungen zur deutschen Geschichte eine ihm ertheilte Vollmacht zur Kreuzpredigt gegen den Kaiser und seinen Anhang veröffentlichen werde.

(S. 969), daß Albert schon im Oktober 1256 gestorben sei, durch eine von Lorenz zuerst beachtete und bei Sch. S. 195 abgedruckte päpstliche Bulle von 1258 widerlegt, aus welcher so viel sich ergibt, daß Albert damals noch lebte, aber als Gefangener zu Passau — eine fast unverhoffte Besträftigung der Annalen.

Rleinere Irrthümer Ratinger's sind meist schon von Schirrmacher beseitigt, einige freilich beibehalten worden und noch andere sind hinzu-Man sollte endlich aufhören, den großen Eberhard von Salzburg einen Herrn von Truchsen zu nennen (Rag. S. 347; Sch. S. 1.), nachdem v. Meiller, Reg. aeporum Salzb. p. 506 ff., den Schirrmacher doch sonst oft anzieht, ausführlich über seine Herkunft von den schwäbischen Waldburgs gehandelt hat. Bei Beiden (Rag. S. 842, Schirrm. S. 116. 121. 122) spukt auch noch immer die Schlacht, in welcher Erzbischof Konrad von Köln 1242 gefangen ward, als die Schlacht bei "Babua" und zwar nur, weil es in ann. Zwifalt. ed. Hess p. 225 heißt: Captus est Col. episcopus in Badua. Occisi sunt 565 homines ab imperatore. Man hat an den pagus Baduanus (Mone, Anzeiger 1835 S. 395) gedacht, Pert es erklärt (Abh. d. Berl. Badua ist aber in Afad. 1855 S. 136) durch Badorf bei Brühl. Wahrheit weiter nichts als Padua und die Ortsangabe muß mit Aenderung der Interpunktion zu occisi sunt gezogen werden. In der Ausgabe der ann. S. Trudperti p. 294 lautet der Sat auch ganz richtig: captus est Col. episcopus; in Badua occisi sunt u. s. w. Uebrigens fand die erwähnte Schlacht bei Lechenich statt, ann. S. Pantal. p. 479. — Anderes geht nun auf Schirrmacher's eigene Rechnung. Der camerarius Johannes (S. 20) ift boch wohl nur aus einer falichen Auflösung der Sigle J. durch Aventin entstanden. — Irrig sagt Schirrm. S. 25, daß erst auf dem Concil zu Lyon von papstlicher Seite der Verdacht, Friedrich II. sei der Mörder Ludwig's von Baiern, verwerthet Vielmehr hat Gregor IX. es schon 23. Nov. 1239 gethan, worden. Hösser, Albert v. Beham S. 7. — Daß ber Procurator Albert's bei ber Curie der 1238 erwähnte Mag. Gregorius subdiac. et not. gewesen (S. 32), ist leere Vermuthung. Der Lettere war, wie ich schon an der von Sch. citirten Stelle angedeutet, höchst wahrscheinlich der bekannte Gregor von Montelongo und dieser schon längst in der Lombardei thätig. — Die S. 37 abgewiesene Annahme eines ber Bersammlung

zu Eger Juni 1239 folgenden Fürstentages ist durchaus nothwendig, weil der DO.=Meister Konrad nicht bloß von den zu Eger versammelten Fürsten, sondern auch von vielen Anderen und von Vielen mit einander beglaubigt wurde. — Den bei der Throncandidatur des Herzogs Abel von Schleswig thätigen Bruno Lubicensis prepositus bezeichnet Schirrm. S. 38 (ebenso Friedrich II., Bd. III S. 115) als Probst von Lebus und sagt: "Ratinger (S. 218) ist so schlecht orientirt, daß er ihn zum Probst von Lübeck macht. Im Jahr 1245 erhob Innocenz IV. den Abt, einen (ließ: seinen) Capellan, zum Bischofe von Olmüg". Ratinger ift hier aber sehr gut orientirt. Denn der spätere Bischof von Olmütz war eben der papftliche Capellan und frühere Probst Bruno von Lübeck, f. Innoc. 20. Sept. 1245 (Riedel, Cod. dipl. II. Abth. Bb. I. S. 26, vgl. ann. Prag. M. G. 88. IX, 172), ein Schauenburger (v. Aspern, Cod. dipl. comit. Schauenb. II. n. 47), der Juli 1231, 10. Oft. 1239 in Lübeck in eigener Urfunde und noch c. 1241 vorkommt. Urkbch. d. Bisth. Lübeck I, 69. 78, der Stadt I, 88. — Der Sat S. 43 Anm. "Zudem gehörten die Bischöfe von Regensburg und Passau gar nicht den Ausstellern der Allocution von 1240 an", widerspricht wenigstens rucifictlich des Passauers der eigenen Ausführung S. 33 ff. — Die falsche Einreihung (S. 93 Anm.) der Bulle Gregor's bei Höfler a. a. O. S. 3 ist schon von Böhmer, daselbst S. 222 verbessert worden. — Der S. 119 ausgesprochene Zweifel, "daß Albert (mainzische Pfründen) besessen hatte, wenn er seit Innocenz III. als pastlicher Anwalt in Rom gewesen wäre" - wiegt nicht eben schwer, benn wie oft wurden Curialen, die nie über die Alpen gekommen sind, in solche Pfründen eingewiesen? — Auf S. 121 ware der Plat gewesen, Huber's Einwurf gegen die von Schirrmacher vertheidigte Reise Friedrich's nach Deutschland 1242 zu berücksichtigen. — Wenn Albert von Furt endlich bes Böhmen Schwager gewesen sein soll (S. 194), so ist mir doch auffällig, daß bieser ihn consanguineus nennt, Hösser S. 146.

Andere Anstöße mögen als Schreib= oder Drucksehler betrachtet werden, von denen leider eine ziemliche Zahl stehen geblieben ist, z. B. S. 20 Anm. 1 3. 3: Sept. 28 statt Okt. 18; S. 41 3. 12 v. o. 1230 statt 1240; S. 50 3. 3 v. u. ließ 185; S. 54 Anm. 2 steht 1240 statt 1239; S. 73 und ebenso S. 121 ist im Citat der Raum für die Seitenzahl nicht ausgefüllt worden; S. 90 steht Fieski; S. 93 steht

Innocenz statt Gregor u. s. w. Auch an sprachlichen Härten sehlt es nicht, z. B. gleich in der Vorrede pag. IV: "wol aber die aus dem für uns verloren gegangenen zweiten durch Aventin gemachten Excerpte" und S. 1: "Zu den deutschen Fürsten (folgen 6 Zeilen, dann endlich:) gehörten auch der Erzbischof von Salzdurg und der Bischof von Regensburg". Es ist ferner ein eigenthümlicher Geschmack (S. 27) statt des guten deutschen Wortes: einladen "invitieren" zu brauchen, dann aber wieder (S. 125) statt des ehrlichen französischen Chambern, das Jedermann versteht, Camberg zu sagen, was doch zu gesucht sein dürste. Selbstverständlich können und sollen diese Ausstellungen der Monographie über Albert von Possenmünster Nichts von ihrem wirklichen Werthe nehmen; ich erkenne ihn vielmehr so sehr an, daß ich nach diesen Arbeiten Razinger's und besonders Schirrmacher's die Acten über Albert den Böhmen in der Hauptsache vorläusig als geschlossen ansehe.

Erasmus en zijn tijd, historische schets door H. Martin. Amsterdam 1870, P. N. van Kampen.

Der Titel dieser historisch = politischen Schrift, einer Compilation aus mehreren französischen, deutschen und englischen Büchern und Zeit=
schriftartikeln, kann leicht in die Irre führen; in Wahrheit wird uns hier nicht eine historische Stizze des Erasmus und seiner Zeit geboten, son=
dern ein antipapistisches Pamphlet unserer Tage, in dem auch des Erasmus, daneben aber der Iesuiten, des Pater Hyacinth und vieler anderer Dinge und Personen gedacht wird. Es macht der liberalen Gesinnung des Bis. alle Ehre, ist aber ohne jeden wissenschaftlichen Werth. Auch sehlt es der Arbeit sehr an innerer Einheit; im letzten Theil hat sich der Verf. mehrsach selbst der Mühe überhoben, die ausländischen Quellen, aus denen er schöpft, zu überseten.

Friedrich, Joh., Der Reichstag zu Worms im Jahre 1521. Rach den Briefen des päpstlichen Runtius Hieronymus Aleander. (Aus den Abhandlungen der k. baper. Akademie der Wiss. III. Cl. XI. Bd. III. Abth.) 92 S. 4. München 1871.

In einer jeden Darstellung der deutschen Resormationsgeschichte nimmt eine hervorragende Stelle der Wormser Reichstag von 1521 ein: hier ist die gewaltige populäre Bewegung in der deutschen Nation zu einem bestimmten Auftreten vor den officiellen Gewalten des Reiches gelangt; hier hat Luther ein unvergängliches Zeugniß seines Strebens

abgelegt; hier endlich hat sich die Haltung bes noch jugendlichen Raisers zu der deutschen Sache endgültig entschieden. Nichts ist natürlicher als daß Forscher und Darfteller dem Wormser Ereigniß mit besonderem Eifer sich zuzuwenden pflegen. Man tann nun auch hier zwei Seiten Diefer Geschichte unterscheiden. Die eine enthält ben außeren Verlauf ber Berhandlungen im Reichstage, zwischen den Ständen, zwischen Luther und seinen Gegnern: die erschütternde und zugleich erhebende Scene bes 18. April gehört in diesen Zusammenhang. Daneben aber hat man auch noch eine andere Reihe von Personen und Ereignissen ins Auge au faffen, welche gleichsam die geheimere, die diplomatische Geschichte des Wormser Edictes barftellen: es gilt zu erfahren, welches die Motive bes Raisers für die schroffe Ablehnung der Luther'schen Richtung gewesen, welche Anschauungen in diesen Rreisen maßgebend geworden, welche Factoren das officielle Resultat des Reichstages zu Stande gebracht. erste Seite dieser Geschichte ist neuerdings von Otto Walp in einem Auffate ("Der Wormser Reichstag im Jahre 1521") in den Fordeutschen Geschichte Bd. VIII (1868) behandelt, und schungen zur mit umfichtiger Kritik und großer Gelehrsamkeit der thatsächliche Berlauf dieser Dinge festgestellt worden; auch die intimeren Borgange im taiferlichen Lager sind scharffinnig berücksichtigt, so weit die Quellen Nun aber ist der Zugang zu den Quellen gerade der es gestatteten. biplomatischen Seite noch weiter uns erschlossen: die auf den Wormser Reichstag bezügliche Partie ber kaiserlich-romischen Acten ist bekannt gemacht worden. Einmal hat Bergenroth in seinen Simancaspapieren größere Excerpte aus den Depeschen des faiserlichen Gefandten in Rom gedruckt, von denen früher nur Einzelnes bei Llorente u. A. zu lesen war (vgl. darüber H. 3. 20, 216). Dann hatte aus ben Berichten des Nuntius Aleander über 1521 Münter schon Mittheilungen gemacht: jest druckt Professor Friedrich in Munchen eine größere Zahl berfelben ab nach einem Cober, den er auf der Stadtbibliothet in Trient gefunden hat. So verfügen wir also heute über die parallelen Depeschen Manuel's und Aleander's von 1521. In ihnen übersehen wir sehr deutlich die Entstehungsgeschichte des Edictes, in ihnen gewinnen wir ein noch zweifelloseres Berftändniß Karl's V. als wir sonft es schon baben konnten. Unter diesem Gesichtspunkt weisen wir hier auf Gingelnes in diesen neu gedruckten Depeschen bin.

Wie steht Karl V. persönlich zu den religiösen Fragen, zu den Forberungen der deutschen Reformation, zu den Angelegenheiten der all-Der unbewegte Ratholicismus, die unerschütterliche gemeinen Kirche? Orthodoxie seines Geistes sind hier aufs Neue durch echte und erste Zeugnisse bestätigt: nicht eine Spur von Schwanken ober von Zaudern über das, was der richtige Weg für sein Seelenheil sei, entdeden wir in dem 21 jährigen Fürsten. Er steht ganz fest und ganz sicher auf bem Boben der alten Kirche. Wiederholt hebt Aleander diese Thatsache hervor; von Rarl's Rirchlichkeit ift er gang burchbrungen: die Schwankungen, bie Unsicherheiten der kaiserlichen Politik entspringen nicht aus der Seele bes Raisers, sie entspringen aus den politischen Bedenken der kaiserlichen Rathe. Chievres, damals der eigentliche Leiter der Gesammtpolitik Rarl's, und in ähnlicher Haltung auch der Ranzler Gattinara, sie sind es, welche ben kirchlichen Eifer Rarl's hemmen und in das System politischer Gebanken ben kirchlichen Factor aufzunehmen, einzuschließen und baburch stellenweise ihn zu ermäßigen bestrebt sind. Rarl und sein Beichtvater Glapion einerseits und diese Staatsmänner ihnen gegenüber: in diese Gruppenbildung gewähren uns Aleander's Briefe einen Einblick, ber in der That etwas Ueberraschendes für manche Leser haben wird. darf ein Zug der Charafteristik nicht übersehen werden; wir meinen den Eifer, mit welchem Rarl ben Berathungen und Geschäften seines Staatsrathes obliegt: "Wollust und sinnliche Vergnügungen fümmern ihn nicht; unaufhörlich ist er mit seinen Rathssitzungen beschäftigt, wahrhaftig unglaublich!" Man bemerkt, wie auffällig dies Leben des fürstlichen Junglings gerade im Vergleich zu seinen fürftlichen Zeitgenoffen dem romischen Berichterstatter erscheint; jedoch bald nach seiner Abreise aus Deutschland sollte auch Rarl auf dem Felde der Liebe sich seine Sporen verdienen! Ein Capitel aus der Entwicklungsgeschichte des Charatters Rarl's V. ift in Aleander's Depeschen zu lefen.

Es war Aleander's Aufgabe dafür zu sorgen, daß der päpstliche Bann gegen Luther die wünschenswerthen Früchte trage: auf Ausführung der Bannbulle gegen Luther, seine Schriften, seine Anhänger richteten sich seine Bemühungen. Je gewaltiger die Bewegung und Theilnahme der Deutschen für Luther sich äußerte, desto dringender war das Verlangen Einhalt zu thun, desto nothwendiger aber auch Vorsicht und Umsicht in der Vollziehung des päpstlichen Fluches. Von der ungeheueren Auf-

regung weiter Areise, von der Spannung des Momentes, von der Leidenschaftlichkeit und Erregung aller Betheiligten sind wir kaum im Stande uns heute eine annähernd richtige Vorstellung zu machen: die ganze Ration erlebte eine der gewaltigsten Arisen ihrer Geschichte.

Neben Luther treten in diesen römischen Depeschen Hutten und Sidingen in ihrer unheimlichen Haltung hervor. Hin und her gingen Boten und Unterhändler zwischen Worms und der Ebernburg, der kaiserliche Beichtvater spielt eine merkwürdige Rolle in allen den Transactionen. Was wir sonst schon von jenen Dingen wissen, wird hier bestätigt und vervollständigt. Aleander, wie wenig erbaut er von dem Gange der Geschäfte sein mag, bewährt sich als aufmerksamen Beobachter und verständigen Berichterstatter, der auch den unangenehmen Geschichten möglichst unbefangen nachzukommen sich bemüht. Was er selbst gethan, ist natürlich besonders eingehend erzählt; jedoch ertappen wir ihn dabei nirgendwo auf absichtlicher Lüge ober gradezu entstellender Uebertreibung. Sachgemäß referirt er seine wiederholten Audienzen bei Rarl, seine längeren Gespräche mit Chiebres, seine eingehenden Conferenzen mit Glapion: sein Erscheinen in der Rathssigung, seine Reden vor den Reichsständen berichtet er in geschäftsmäßigem Style. Der Frage des Erscheinens Luther's vor dem Reichstage stand er anfangs ganz negativ gegenüber; dann suchte er die Bedeutung dieser Concession mehr und mehr einzuschränken, den üblen Folgen so gut als möglich zu begegnen: der veranberten Situation wußte er immer mit großer Gewandtheit sich anzu-Rurg, wer objectiv diese Depeschenreihe durchliest, wird bem paffen. Manne eine gewisse Achtung nicht versagen und für die reiche Belehrung, die seine Briese uns verschaffen, sich dankbar bekennen. Nicht Alles, was hier gebracht wird, ift neu, Manches tann auch nur durch Benutung bes sonft schon Bekannten seine Erläuterung erfahren, jedenfalls ist in dem Drucke biefer Depeschen eine werthvolle Bereicherung unserem Quellenmateriale der Reformationszeit zugeführt worden.

Leider aber können wir eine Schlußbemerkung nicht unterdrücken, so ungern wir sie machen. Der Herausgeber hat eine 35 Seiten lange Einleitung zu dem Texte der Briefe geschrieben, die nur sehr weniges enthält, was nicht jeder Leser einer beliebigen Reformationsgeschichte hätte sagen können. Das Verständniß der Briefe wird dadurch nicht gefördert, und eine kritische Erläuterung einzelner Punkte ist dadurch nicht erspart

worden. Die Flüchtigkeit dieser Arbeit erhellt schon aus dem seltsamen Umstande, daß nirgendwo der Adressat der abgedruckten Briefe bezeichnet ist. Ueber diese akademische Publication sind Drucksehler (ober vielleicht Leseschler?) und Interpunktionssehler mit einer so staunenswerthen Freisgebigkeit ausgestreut, wie wir es heute nicht mehr recht gewohnt sind. W. M.

Der Hubertusburger Friede. Rach archivalischen Quellen von Carl Freiherrn von Beaulieu-Marconnay. 8. IV u. 252 S. Leipzig 1871, S. Hirzel.

Der Berf. hat die in dem Archiv für die Sächsische Geschichte (IX. Bb.; vgl. Hist. Zeitschr. XXVI, 257) gegebene Zusage bald gelöst. Er gibt zum ersten Male eine urkundliche Geschichte des Hubertusburger Friedenssschusses aus dem reichen Materiale der königlichen Archive zu Dresden und zu Berlin, aus dem Berliner Archive jedoch, wie er in dem Borworte bemerkt, "nur in so weit, als ihm die Veröffentlichung dessselben gestattet wurde". Wir können nur bedauern, daß die Direction der preußischen Archive in Betreff dieser Verhandlungen Rücksichten obwalten läßt, für welche unserer Ueberzeugung nach in der Sache kein Grund gegeben ist. Preußen braucht bei den Hubertusburger Verhandslungen sürchthatsschlich durch das volle Licht nicht zu scheuen. Uebrigens wird thatssächlich durch das sächsische Archiv in allen den Punkten, wo etwa das preußische versagt ward, jede wünschenswerthe Ergänzung geboten.

Dem Verf. gebührt die Anerkennung, daß er den reichen Stoff, welcher ihm zu Gebote stand, mit strenger Genauigkeit benutt hat. Seine Arbeit ist grundlegend, um so mehr da die Darstellung durch den Abdruck aller wichtigen Schriftstücke, welche zwischen den verhandelnden Parteien gewechselt wurden, urkundliche Beglaubigung erhält.

Freilich kann ich nicht zugestehen, daß es für die volle Würdigung eines so hochbedeutenden Friedensschlusses, wie der Hubertusburger es ist, hinreicht, die unmittelbar dessen Verhandlung betreffenden Acten zu kennen. Der Vers. hat seine Forschungen darauf beschränkt und ist nicht eingegangen weder auf die damals zwischen Friedrich II. und Katharina II. von Rußland gewechselten Briefe, noch auf die zu Regensburg gepflogenen Verbandlungen über die Reutralität des Reiches oder die zu London verbandelte und gezeichnete Uebereinkunft über die Räumung der niederzrheinischen Gebiete. Es würde sich gelohnt haben diesen Unterhandlungen

nachzusorschen, welche zu dem Abschluß des Hubertusburger Friedens wesentlich mitgewirkt haben.

Vor Allem aber befremdet es uns, daß der Verf. außer dem preusischen und sächsischen nicht auch das Wiener Archiv benutt hat. Das durch erst würde seine Darstellung gegen jede Einseitigkeit gesichert worden sein. Wir wollen an einem Beispiele zeigen, wie lehrreich die österreichischen Acten sür das Verhalten der betheiligten Parteien und ihre leitenden Grundsätze sind.

Der Berf. kennt aus dem Berichte des sächsischen Gesandten in Wien, Grafen Flemming, vom 10. November 1762 und deffen Beilagen die vorläufigen Besprechungen über den an Preußen zu stellenden Friedensantrag (S. 6—14). Der Geheimerath von Saul war von War= schau nach Paris gesandt, um die Noth Sachsens vorzustellen und den Auf der Rudreise nahm er seinen Weg über Frieden anzubahnen. Wien und brachte im Berein mit Flemming die gleichen Vorstellungen zunächst bei dem Hofrath von Binder an, da Raunis wegen Unwohlseins ihn nicht empfangen konnte. Hierauf fand am 5. November (nicht 4. Nov., wie v. B. schreibt) eine Conferenz zwischen Raunit, Binder, Flemming, Saul und dem sächsischen Residenten Pezold statt, deren Prototoll v. B. mittheilt. Raunit erklärte in diefer Conferenz, daß die Raiserin Königin durch die erfahrenen Widerwärtigkeiten so wenig außer Stand sei den Krieg fortzuführen und so lange als der König in Preußen auszuhalten, daß fie vielmehr ichon wirklich zu einer künftigen Campagne auf alle Fälle verdoppelte nachdrückliche Veranstaltungen machen lasse; daß, da aber freilich klar und unleugbar sei, daß je länger der Rrieg daure, die sächsischen Lande noch immer mehr leiden und vollends ganz zu Grunde gehen würden, es blos und hauptsächlich diese Erwägung sei, welche die Souveranin bewege auf Herstellung eines Friedens, wenn er nur einigermaßen anständig und billig sei, so bald und so gut wie mög= lich zu benten. Daran knüpfte Raunit ben Borschlag, die sächsische Gefandtschaft moge ein Promemoria einreichen, in welchem ber Wunsch bes Königl. Poln. Hofes nach einem baldigen Frieden ausgedrückt sei; hierauf werde der Raiserliche Hof eine Antwort ertheilen, welche dazu bienen konne eine Gewißheit zu erlangen, wie der Ronig in Preußen des Friedens halber überhaupt denke. Die Vertreter Sachsens erklärten sich hiermit einverstanden. Flemming fertigte am 8. November das gewünschte Promemoria aus, und Kaunit beantwortete es am 9. November im Namen der Kaiserin. Mit diesen Schriststücken und Flemming's Berichte reiste Saul nach Warschau ab.

Vergleichen wir mit diesen Aeußerungen die Denkungsart und die Handlungsweise des Wiener Hoses, wie sie sich aus der Correspondenz zwischen Raunit und dem Botschafter zu Paris Grafen Starhemberg ergibt. In dem Schreiben vom 3. November 1762 heißt es im Hinblick auf einen für das nächste Frühjahr zu befürchtenden Angriff der Türken auf die öfterreichischen Grenzen: "E. E. werden also ohnschwer ermes-"sen, daß Unser Hof sich in nicht geringer Berlegenheit befinden muffe, "und diese zwar möglichst zu verbergen suche, aber einem solchen Frie-"ben, welcher wenigstens bem Allerhöchsten Ansehen und guten Trauen "und Glauben nicht zuwider lauffe, mit Verlangen entgegensehe". Und nach einem Rücklice auf das verwichene Jahr fährt das Ministerialschreiben fort: "von so vielen innerhalb einer kurzen Zeit von neun "Monaten sich ergebenen wichtigsten Staats-Veränderungen dörfte kein "Beispiel zu finden senn. Nachdem aber zum Unglück fast alle unsere "Hofnungen sich vereitelet und einen widrigen Ausschlag gewonnen "haben, so bleibet der Sat an sich richtig, daß zwar ein schicklicher Auß-"weg zu einem honorablen Frieden sehr erwünscht wäre, daß aber "solder ohne Unseren Berschulben noch nicht gefunden worden".

Diesen ersehnten Ausweg gaben die sächsischen Vorstellungen an die Hand. In dem Schreiben vom 10. November bemerkt Kaunitz, daß allerdings die Sorge vor den Türken für den Augenblick gehoben sei; dagegen werde durch die empfindliche Niederlage, welche die Reichsarmee am 29. October bei Freiberg erlitten, die Lage sehr verschlimmert und sowohl Böhmen als das Reich den preußischen Einfällen bloßgestellt. Um so dringlicher sei der Friede. Kaunitz schreibt weiter: "So habe "keine Zeit verabsaumet um die diensamsten Mittel hiezu vorzubereiten "und beeden Kais. Königl. Mten mein allerunterthänigstes Dafürhalten "zu eröffnen.

"Dieses hat darinnen bestanden, daß ein jeder Tag des verzöger"ten Friedens nicht nur den Chur-Sächsischen Landen, sondern auch
"J. M. einen unersezlichen Schaden verursache; daß die weitere mögliche
"Unglücks-Fälle nicht vorzusehen sepen; daß nach der erfolgten abschlägi"gen Antwort des Königs in Preußen die Französche und Englische

"Bermittelung entweder gar keine oder doch eine sehr spätte Würkung "nach fich ziehen wurde; daß also zu Beforderung des Friedens nur die "ohnmittelbare Bermendung ben dem Feind, oder die Russische Modia-"tion, oder aber die Sachsische eifrige Bearbeitung übrig verbleibe; daß "ber erste Weeg bem allerhöchsten Ansehen am meisten zuwieder lauffe, "und anstatt die Friedens-Absichten zu beförderen, solche nur mehreres "erschweren, und den Konig in seinem Uebermuth bestärden wurde, daß "bie dermalige Russische Gesinnung nichts weniger als vergnüglich, mit-"hin auch bessen eifrige Verwendung zu dem diesseitigen Vortheil nicht "wohl anzuhoffen, aber seine weite Entfernung als eine unvermeidentliche "Hindernuß und Aufenthalt des Friedens-Geschäffts anzusehen senn; daß "also die erste Einleitung zum Frieden nicht besser als durch Sachsen "geschehen konne; daß zwar die Gesinnung dieses Hofs mit vielen Ge-"brechen und eigennütigen Absichten behaftet sene, und dahero gegen "alle Staats-Borsicht lauffen wurde ihm in gewisser Maaß das Friedens-"Beschäfft in die Sande zu geben, wenn aus solchem ein weesentlicher "und vorzüglicher Nugen für J. M. und das durchlauchtigste Erzhauß "annoch angehoffet werden könnte; daß aber diese Hofnung wo nicht "ganzlich, doch größten Theils verschwunden sepe, und sich ben derselben "aufzuhalten zu keinem Nugen, wohl aber zum Schaden gereichen würde: "daß also vor dermalen das Haupt-Augenmerck fast ganz allein auf das "Allerhöchste Ansehen gerichtet werden musse: daß aber solches nicht "besser als durch die Veranlassung der Chur-Sächsischen Friedens-Unter-"handlungen bewürdet werben tonnte; daß foldergestalten dem ernannten "Hof die Gelegenheit benommen werde, in den hiesigen wegen Entschädi-"gung zu dringen, und falls Er solche durch den Frieden nicht erhielte, "die kläglichste Beschwerden ben allen Europaeischen Hösen über die "diesseitige Betreibung bes Friedens zu führen, auch wohl gar auf "einige statt der Entschädigung diesseits zu bewilligende Vortheilen anzu-"tragen; daß hingegen diese Bensorge, wo nicht ganzlich, doch größten "Theils hinwegfalle, wenn Chur-Sachsen den ersten Friedens-Anwurf "ben bem Feind zu machen und selbsten wegen seiner Forderungen die "Tractaten zu pflegen, vermöget wurde; daß an sich nichts natürlicher "seye, als daß der am meisten leidende und zu befürchten habende Theil "sein sehnliches Berlangen zum baldigen Frieden zu erkennen gebe, und "sich mit dem ersten Anwurf belade; daß folchergestalten dieser humiliante

"Schritt Unserem Hofe erspahret werde; daß derselbe nicht nur wegen "seiner eigenen, sondern auch wegen des Chur=Sächsischen Vortheils, und "zu Beförderung des Friedens = Geschäffts, zwar alle Neigung hierzu, "aber keine außerordentliche Verlegenheit zu erkennen geben, sondern das "Heft in Handen behalten muffe, ben den wurdlichen Tractaten sich der "allzu großen Bartigfeit des Feindes entgegen segen, und nach Beschaf= "fenheit der Umftänden mehrere oder wenigere Willfährigkeit bezeigen, "auch dem ganzen Friedens-Geschäfft die Gestalt geben könne, daß 3. M. "hauptsächlichen aus Rücksicht auf die Chur-Sächsische Drangsale ihre "Einwilligung ertheilet hatten; daß einem solchen Benehmen weder ben "Freunden noch Feinden einiger Vorwurf oder Ausstellung gemacht ge= "macht werden könnte; daß es vielmehr den Werth der diesseitigen "Freundschaft und des billigen Betrags mercklich erhebe; und daß um "so weniger Unzufriedenheit wegen der zwar gesuchten, aber fehlge-"schlagenen Mediation ben Frankreich, England und Rußland verur-"sachet werde".

Raunit meldet ferner, "daß beebe Rays. Mten mein gehorsamstes "Dafürhalten allergnädigst zu begnehmen geruhet, und ich dahero sorders "samst durch den Staatsreserendarium einen zweymaligen Versuch "machen lassen, ob Herr Graf Flemming, ohne mich selbsten bloßszugeben, dahin eingeleitet werden könnte, am ersten zur Sprache zu "kommen".

Flemming trug Bedenken ohne Anweisung seines Hofes einen eigen= mächtigen Schritt zu thun.

"Damit ich also", fährt Kaunitz fort, "an der kostbaren Zeit nichts "verabsaumen, und mir die Anwesenheit des Herrn von Saul zu "Nuten machen, auch dem Herrn Grafen von Flemming allen Anstand "benehmen möchte, so habe ich den 5. dieses mit ihm, wie auch mit "dem ernannten Herrn von Saul, und dem Chur-Sächsischen Residens "ten Herrn von Pozold eine Unterredung veransasset, und dassenige "in Vortrag gebracht, was in dem von dem besagten Herrn Rosidenton "entworffenen und abschriftlich beyliegenden Protocollo enthalten ist. "Demzusolge mir auch das in Vorschlag gebrachte Chur-Sächsische Gesusandschafts Pro Memoria den 7. dieses zur Einsicht und Erinnerung, "den 9. einsehem aber aussertiget zugesendet worden, wovon ich also "die Abschrift hier anzusügen die Ehre habe.

"Hieraus ist nun nach beeder R. R. Mten vorgängigen allergnä"bigster Begnehmung meine verabredete und abschriftlich beyliegende
"Antwort ausgehändiget, und hierbey die mündliche Abrede gepstogen
"worden, daß der Chur-Sächsische Hof sich dieses Pro Memoria bedienen
"tönne, um dem König in Preußen eine Probe von der hiesigen fried"sertigen Gesinnung vorzulegen, und auf eine gleichsörmige, cathegorische
"Antwort sowohl wegen der Frage An? als wegen der Art der zu
"erösnenden Unterhandlung zu dringen. Woraus nothwendig ersolgen
"muß, daß entweder inner kurzem Hand an das Werk geleget, oder aber
"von dem Feind eine neue und gehässige Probe seiner Entsernung von
"einem billigen Frieden gegeben werde. Wornach dann Unsere weitere
"Maaßnehmungen gerichtet werden müssen".

Aus diesen Schreiben erhellt aufs Klarste, wie sehr August III. und seine Umgebung bei ihrem, wie der Verf. sagt (S. 28) "leider erb= "lich gewordenen satalistischen Vertrauen zu der werkthätigen Hüsse und "Unterstützung des Wiener Hoses" von vorn herein im Irrthum befan= gen waren. Die Verhandlungen zu Hubertusburg lieserten dasür den thatsächlichen Beweis. Kam es doch dahin, "daß nicht etwa die verein= "ten Anstrengungen Desterreichs und Sachsens die Erlangung des Friedens "zu beschleunigen bestrebt waren, sondern daß Sachsen und Preußen "gewissermaßen gemeinschaftliche Sache machen mußten, um das Friedens= "wert seinem Ende zuzuführen" (S. 122).

Auf das Nähere einzugehen ist hier nicht der Ort. Nur will ich erwähnen, daß die Verstimmung zwischen dem österreichischen und sächsischen Ministerium gegenseitig war, während der Raiserliche Hof von dem schließlichen Verlauf der Friedensunterhandlung mit Preußen sich höchst befriedigt erklärt. So besagt das am 7. Februar an Starhemberg erslassene Schreiben: "Der Chur-Sächsische Bevollmächtigte Freiherr von "Fritsch nebst seinem Hof hat sich auf die gewöhnliche Chur-Sächsische "Art, keineswegs so benommen, daß Herr von Collenbach ihm einiges "Vertrauen bezeigen, oder mit seinem Betrag zusrieden sehn können". Dagegen meldet Raunit am 30. März 1763 die Rücklehr des österzeichischen Bevollmächtigten Collenbach und fügt hinzu: "da er des "Königs Maj. an einem dritten Ort seine Auswartung gemacht hat, so "kann er nicht genugsam anrühmen, wie viele Achtung der König für "Unsere allergnädigste Frau zu erkennen gegeben habe, und ist sich über-

"haupt in dem ganzen Friedens-Geschäfft auf eine sehr anständige Art "benommen, auch in gewisser Maaß ein wahres Verlangen zur künftigen "guten Einverständnuß geäusseret worden". Arnold Schaeser.

Der deutsche Krieg von 1866 von Th. Fontane. Mit Mustrationen von Burger. Berlin 1870, v. Decker.

Von allen bisher erschienenen belletristischen Darstellungen des Krieges ist diese die gelungenste. Durch die Frische und Lebendigkeit der Erzählung, den gewandten Stil, die maßvolle Haltung, zeichnet sie sich ebenso aus, als durch das sleißige ihr zu Grunde liegende Studium und das besonnene Urtheil über die bedeutenden Persönlichkeiten. Die Illusstrationen sind meistens vortresslich, die Portraits von großer Aehnlichkeit; leider sehlt den eingedruckten Karten sast wie Darstellung der Niveauverhältnisse, ohne welche der Einsluß des Terrains auf die Gesechte kaum zu verstehen ist. Die Beschreibung des Terrains ist meist klar und gibt ein deutliches Bild; das seltene Talent des Versassers für landschaftliche Schilderung bewährt sich auch hier. Daß die Schlachten viel Detail enthalten, überhaupt farbenreich ausgemalt sind, entspricht dem Zwede des sür nicht militürische Leser bestimmten Buches.

Bei aller Anerkennung der Sachkenntniß, der Unparteilichkeit und des warmen patriotischen Geistes, in dem der Verfasser geschrieben, mögen aber hier einige Punkte hervorgehoben werden, in denen Referent die Anschauung Fontane's nicht theilen kann. Daß die Schlacht von Röniggrät gewonnen war, wenn nach 10 Uhr die Höhe von Lipa genommen werden konnte (S. 473) ist zuviel behauptet; damals waren das 1., 2., 6. österreichische Corps ganz intact, das sächsische und 8. Corps kaum, die 5 Cavallerie-Divisionen, die Hälfte der Reserve-Artillerie gar nicht zur Verwendung gelangt. Daß die Elbarmee "ohne daß diese ein Tadel träfe" so langsam am rechten Flügel vordrang, scheint zu viel gesagt. In Folge zu enger Auffassung des Befehls, "bei Nechanis" über die Bistrit zu gehen, hielt sich General Herwarth gebunden, mit allen 3 Divisionen über die eine Brude bei Nechanit zu gehen, ohne die Uebergange 1/4 Meile sublich und nordlich zu benuten und ohne Bruden schlagen zu lassen. So griff um 7 Uhr die Avantgarde Schöler an, 4 Stunden später die 15., um 2 Uhr die 14. und um 5 Uhr die 16. Division. — Die Aufopferung der österreichischen Cavallerie (S. 474)

ging nicht weit: fie warf die vereinzelt eintreffenden Escabrons und Regimenter theilweise zurud, wurde trot ihrer großen numerischen Ueberlegenheit von anderen geworfen, gerieth in das Feuer preußischer Artillerie und Infanterie, und floh ohne weitere Versuche, das Vordringen des Feindes aufzuhalten, in solcher Gile der Elbe zu, daß Abtheilungen österreichischer Infanterie und Artillerie übergeritten wurden (vgl. den Auffat über Panique und Pflichttreue in der öfterreichischen Militär-Zeitschrift). — Der Wunsch, die Ueberlegenheit der preußischen Cavallerie auch hier zu zeigen, verleitet den Verfasser zu unklarer Darftellung (S. 621). Daß unsere Cavallerie ber österreichischen überlegen, hat sie bei Nachob und an anderen Orten gezeigt; bei Strefetig und Langenhof trafen die Schwadronen und Regimenter einzeln auf dem Rampfplate ein, — was die wenig glückliche Formation des großen Reserve-Ca= vallerie-Corps veranlaßt hatte -- und trafen auf die intacten Reserve-Divisionen, die gesammelt zum Angriff bereit in der Ebene hielten. 3ch tann weder die Zwei- noch die Dreitheilung in der Schilberung der Cavalleriekampfe für gerechtfertigt halten und sehe nur 6 unzusammen= bängende Cavalleriegefechte. — Wenn, wie Verfasser S. 621 sagt, der Choq unserer Regimenter "nicht unmittelbar, aber mittelbar durch das Sineintreiben des Gegners in unsere rudwärts stehenden Feuerlinien der Grund seiner enormen Verluste war": so liegt dem wohl keine deutliche Anschauung zu Grunde; wenn der Choq glückt, so wird der Gegner auf seine, nicht auf unsere Infanterie und Artillerie geworfen.

Mit besonderer Freude habe ich gelesen, daß Fontane neben einer gemäßigten Schilderung der Barbareien der "Hönnen des Schlachtfeldes" Thaten der Liebe einer armen Czechin an preußischen Verwundeten ansführt. Solche versöhnende Beispiele zeigt jeder Krieg ebenso viele, als er Scenen der Rachgier und Grausamkeit ausweist; die drastischen Erzählungen der Feuilletonisten und "der Briese eines Wehrmanns oder Füstliers in die Heimath" sind meist sehr schwach verbürgt, und wenn ein armer Bauer aus Chlum etwa, dem Haus und Hof verbrannt, die Ernte zertreten, das Vieh weggenommen ist, zur Bekleidung und Ernährung seiner Kinder einem Gefallenen Rock oder Hemde und Geld abnimmt, so ist das wahrlich eine der kleinsten Barbareien der surchtbar rauhen und harten Kriegsührung der Gegenwart.

Der Georges Sand hübsches Wort: "Chacun a les désauts de

ses vertus" (III. 154) möchte ich nicht auf die Führung des Gesechtes von Kissingen anwenden; das offensive Element, der Geist der Initiative in den Führern, das sentiment individuel des Soldaten, zeigte sich dort im glänzendsten Lichte. Das Abendgesecht von Nüdlingen, in dem nur die Bravour der Brigade Wrangel einen schoc verhinderte, war nicht durch jene Lichtseiten, sondern durch eine mangelhafte Vorposten-aufstellung veranlaßt und dadurch, daß die intacten Cavallerie-Regimenter nicht unmittelbar nach dem Gesechte zur Aufslärung des Terrains im weitesten Sinne gebraucht wurden.

Was Faldenstein anbetrifft, so bin ich außer Stande, dem Urtheile des Verfassers beizustimmen. Wie soll er selbst nach Fontane's Erzählung "durch sein Temperament" (S. 188) Langensalza verschuldet haben. Durch Versäumung der schnellen Herbeiziehung der Truppen vielleicht, aber gewiß nicht durch die Leidenschaftlichkeit seines Temperaments. Die Siege von Dermbach, Kissingen, Aschaffenburg hat Goeben mit seiner Division ersochten; die strategische Leitung der Mainarmee erfolgte, trot mancher Irrungen und Verzögerungen, durch den Telegraphen vom großen Hauptquartier in Berlin und später in Böhmen.). Demnach wäre das "all he did, he did wonderful" an eine andere Abresse zu richten.

Wie gute Quellen, auch solche, die sich der öffentlichen Benutzung entziehen, Fontane in den meisten Fällen zu Gebote standen, zeigt seine Darstellung der Abberusung Faldenstein's und ihrer Gründe; ebenso ist die Beurtheilung Manteuffel's durchaus unparteisch und maßvoll. Wie wir bereits oben hervorhoben: der echt patriotische Sinn, die edle Form der Darstellung, das zu Grunde liegende umsassende Studium, die Obziectivität der persönlichen Charakteristik, lassen neben anderen Vorzügen dies Buch als das beste der nicht sachmäßigen Literatur über den Krieg von 1866 erscheinen.

<sup>1)</sup> So war Faldenstein's Entschluß (S. 155), "den Feind links liegen zu lassen und rechts auf Frankfurt zu marschiren", keineswegs Folge seiner Combinationen und Erwägungen — er war ja auf dem directen Bormarsche auf Schweinfurt und hatte Beper's Division Manteussel unterstellt, damit dieser die Baiern energischer zurückwersen könne, sondern Folge eines Telegramms, das ihm Bismard übersandte, dessen Sinn er, trot der Berstümmelung durch den Dechissreur, richtig erfaste.

Rive, Ueber den Freistaat "Ditmarschen" im Mittelalter. Festschrift der juristischen Facultät der Universität Freiburg zu dem 50jähr. Doctorjubiläum des Geh. R. Dr. R. v. Mohl. 45 S. 4. Freiburg 1871.

In ber vorliegenden Schrift, die auf eine eingehende Beschäftigung bes Bfs. mit der Ditmarscher Rechtsgeschichte hindeutet, wohl einem Vor= läufer weiterer einschlägiger Arbeiten, ift in zusammenfassender Darstellung das Gemeinwesen des merkwürdigen Stammes geschildert, welcher schon oft die Aufmerksamkeit des geschichtlichen Betrachters erregte, ohne daß doch eine auf breiter Basis unternommene Forschung die eigen= thumlichen Verhältnisse besselben klar gelegt hätte. Die durch Michelsen veröffentlichen Quellen gewährten das Material, an dessen Bearbeitung Rive mit großer Vorliebe herangetreten ift. Ließ sich doch kaum irgendwo bas lange Fortleben altgermanischer Anschauungen und Einrichtungen in so anziehender Weise aufzeigen, als hier, wo dieselben zugleich im Laufe ber Zeit eine nicht äußeren Einwirfungen, sondern nur den besonderen Bedürfnissen des Ortes und der Zeit folgende Umgestaltung erfahren Ueberall richtet ber Verf. auf die fortschreitende Entwicklung von blogem allmählichem Absterben des altgermanischen Lebens kann teine Rede sein — sein besonderes Augenmerk und weist bis in's Ein= zelne hinab den Zusammenhang der Rechtsverhältnisse mit der socialen Ordnung und den sittlichen Lebensansichten des Volkes nach. dronologische Angaben wären vielleicht in dem Abrif der äußeren Ge= schichte zu wünschen gewesen. Th. K.

Ottokar Lorenz und W. Scherer, Geschichte des Elsasses von den ältesten Zeiten bis auf die Gegenwart. Bilder aus dem politischen und geistigen Leben der deutschen Westmark. In zusammenhängender Erzählung. 8. 234 u. 261 S. Berlin 1871, Franz Dunder.

Unter der zahlreichen Literatur, welche über die elfässische Frage und dieses Land selbst im letten Jahre zu Tage gekommen ist, einer Literatur, die hie und da erfreuliches Zeugniß ablegte von den Kenntnissen, welche schon vor der entscheidenden Katastrophe in Bezug auf das Elsaß bei uns verbreitet waren, oder wie es Einzelnen möglich wurde rasch eine im Ganzen ziemlich befriedigende Auskunft zu erhalten und zu geben, die dann freilich andererseits oft genug auch erkennen läßt, daß die flüchtige Bekanntschaft des Versassers mit den elsässischen Dingen erst von gestern datirt: unter dieser bunt gemischten Literatur nimmt das vors

liegende kleine Buch eine über das Maß bes Gewöhnlichen und nur vorübergehend Interessanten entschieden hinausreichende Bedeutung in Anspruch — nicht minder in Ansehung der Form als des Inhalts. Berfasser, von denen keiner seinen speciellen Antheil an dem Berke auß= drücklich bezeichnet, haben für einen weiteren Kreis arbeiten wollen, als ber ift, in welchem die bedeutendsten Erzeugnisse der deutschen Geschicht= schreibung ihre nach Verhältniß leider immer noch nicht allzu zahlreichen Lefer finden. Die Namen derselben burgen dafür, daß nichtsbestoweniger von der trivialen Mittelmäßigkeit der sogenannten populären Historio= graphie unserer Tage sich hier keine Spur findet. Der umfassende Stoff wird bei großer Genauigkeit in Wiedergabe des Thatsächlichen auf ziemlich gleichmäßige Weise zur Darstellung gebracht. Auch in der politischen Ge= schichte, wo über Einzelnes rascher hinweggegangen ift, dürfte doch keine irgend wesentliche Thatsache ganz übersehen sein. Auf das elfässische Culturleben war die vorzüglichste Aufmerksamkeit gerichtet, und so wird denn auch hier uns Vieles geboten, was in dieser Zusammenfassung ebenso neu als bedeutsam erscheint. Das tiefe Verständniß Scherer's für die in der Stille sich vollziehenden, dann aber mit Gewalt an einzelnen Per= fönlichkeiten oder Thatsachen als vollendet hervortretenden Wandlungen und die auf verschiedene Art sich geltend machenden sonstigen Regungen im Gefühls= und Geistesleben des Bolks, seine lebendige bis zu plastischer Anschaulichkeit sich erhebende Darstellungsweise haben ihn wie wenige Andere befähigt das Wesen und die Wirksamkeit der Mystiker (besonders Edurd's und Tauler's), Gestalten wie Geiler, Brant, Winipheling, Widram, Fischart mit scharfen Strichen zu zeichnen. Aber auch bas künstlerische Schaffen Gottfried's, Erwin's, M. Schön's findet man in der anzichend= sten und belehrendsten Weise geschildert. Ihre Beziehungen zur elfässischen Heimat werden nicht bloß äußerlich bargelegt, alle Voraussetzungen ihrer Wirksamkeit, die geistige Atmosphäre, welche sie einathmeten und selbst wieder schufen, werben uns nabe gerückt. Mit besonderer Liebe sind die Straßburger Reformation und ihre Träger, die Thätigkeit von Jacob und Johannes Sturm, das deutsche und lateinische Drama des 16. und 17. Jahrh. behandelt, nicht selten Gebiete berücksichtigt, welche bisher kaum einer ernstlichen Pflege sich zu erfreuen hatten. Ueberaus vielseitig erscheint die auf das geistige Leben gerichtete Betrachtung, ohne daß über der Mannigfaltigkeit der Erscheinungen der einigende Mittelpunkt, die sie

alle bedingende Grundstimmung, wie sie aus der Art des Landes und ber Richtung der Zeit sich ergibt, vergessen murde. Auf Ginzelnes weiter hinzuweisen kann hier nicht unsere Aufgabe sein. Wenn er Manches icon ebenso gut, hie und da vielleicht besser kennt, wird doch auch der Hiftorifer das ganze Buch mit Interesse lesen. Weiteren Rreisen bietet es, was man in dieser Weise, man kann wohl sagen, bisher gar nicht Die deutsche Provinzialgeschichte schien ja alleinige Domane bes gelehrten Forschers ober des nur für seine Provinzgenossen schreibenden Dilettanten zu sein. Innerlich und äußerlich günstige Umstände haben hier weiter geholfen. Außer der Theilnahme, welche das verlorene Elfaß bei Allen, die dem Gange der deutschen Entwicklung mit Theilnahme folgten, seit lange schon fand, ist der ungewöhnliche Reichthum dieser Landesgeschichte, ihre enge Berknüpfung mit der gesammten Nationalge= schichte einer künstlerisch abgerundeten Darstellung derselben förderlich ge= Dieselbe wiederholt aufs Eindringlichste zwei Lehren, die wohl mesen. auch sonst nicht unbefannt waren, aber gerade für die weiteren Rreise, denen sie jest vorgelegt werden, von besonderer Bedeutung sind. materielle und geistige Eigenleben der schönen Provinz ist herzuleiten aus ihrer deutschen Art, und der natürliche Mittelpunkt desselben ist von Alters Straßburg gewesen, dessen mahrend der frangosischen Herrschaft geschmälerte Bedeutung unter der neuen deutschen hoffentlich bald wieder zu ihrem Rechte kommen wird. Von Interesse für die Beurtheilung der französischen Einwirkungen find die Capitel, welche von der Verwaltung des Landes im 17. und 18. Jahrhundert, von der Revolution und der ersten Napoleonischen Zeit handeln. Die neueste Geschichte ist nur im Berhältniß zum Ganzen berücksichtigt, auf die augenblicklich gegebenen Zustände — obwohl auch hier in dem Capitel "Geistige Zwitterschaft" manches Treffende gesagt wird — mehr nur andeutungsweise verwiesen. Jedermann aber dürfte aus dem Gesammtinhalt des Buches erkennen, daß das Elsaß mit Beseitigung der französischen Herrschaft aus einem widernatürlichen Zu= stande erlöst, im höheren Sinne sich selbst wiedergegeben ist, und Nie= mand daran zweifeln, daß diese Erkenntniß dereinft in dem schönen Lande fich allgemein Bahn brechen wird.

Man dürfte, wenn wir der vorliegenden Arbeit bereitwilliges Lob spenden, vielleicht einwenden, daß einzelne Schilderungen sich in dichteri= scher Freiheit ergehen, einzelne Charatteristiken zu kühn und sicher auß= gefallen sind; aber man wird zugestehen müssen, daß sie stets auf einer genauen Kenntniß und wohldurchdachten Berwendung der Quellen beruhen und in der Hauptsache immer auch das Richtige treffen. Alle Beschenken in dieser Richtung wird man freilich gleichwohl nicht fallen lassen können. Die Frage mag aufzuwersen sein, ob selbst der geschicktesten Hand und einer ganz populären Erzählung derartiges gestattet ist. In unserem Falle wird durch einen Fehler, der mit den größten Borzügen dieses Buchs enge zusammenhängt, in empfindlicher Weise auch gar nie hervortritt, der Werth des Ganzen sicher nicht beeinträchtigt. Unrichtig scheint uns, was S. 161 über die Gleichgültigkeit des Elsasses im spanischen Erbsolgekrieg gesagt wird. Die 1707 erschienene Schrift Libertas Argentor. möchte sür sich allein schon das Gegentheil beweisen.

Th. K.

Rer. Britt. med. aevi scriptores (vgl. Q. 3. XXVI, 463 ff.):

1) Chronica Monasterii de Melsa a fundatione usque ad annum 1396, auctore Thoma de Burton abbaté. Accedit continuatio ad annum 1406 a monacho quodam ipsius domus. Ed. Edward A. Bond. Vol. III. 8. (CII. 433 p.) London 1868.

Der Schlußband ber XVIII, 220 und XIX, 435 besprochenen Chronik des nordenglischen Ciftercienserstifts Meaux umfaßt von 1339 bis in den Anfang des fünfzehnten Jahrhunderts die Regierungsepoche von sieben Aebten, in welcher der Orden überhaupt fich seiner Lebensaufgabe entfremdete, vorzüglich doch weil er fich in erster Linie der Steigerung seiner Revenuen unterzog. Gerabe eine Specialgeschichte wie diese bietet das grelle Beispiel des Verfalls. Im Laufe des Jahrhunderts sinkt statt zuzunehmen die Zahl der Monche, die meist wohlhabender Herkunft sich mit eigenem Gut eingekauft haben, und noch mehr nehmen die Laienbrüder (conversi) ab, benen die in der Ordensregel auferlegte harte Arbeit zugeschoben war. Eine Menge Commissionen und die zahllosen von ben Mitgliedern selbst besorgten Berwaltungsgeschäfte dispen= sirten leicht von den monaftischen Satzungen. Dabei hatte sich der Zwist ber Art eingenistet, daß mit Anrufung geistlicher und weltlicher Gewalt zwei Aebte bei Lebzeiten zum Rücktritt genöthigt wurden, von denen einer sich zum zweiten Mal zur Annahme des obersten Amtes bestimmen ließ. Ein jeder von ihnen, besonders auch der treffliche Thomas von Burton felber suchten oft mit verzweifelten Mitteln bie Schuldenlaft zu beden;

allein ein üppiger Rachfolger ober unglückliche Naturereignisse machten die ehrlichste Anstrengung stets wieder zu Schanden. Zur Baugeschichte war wohl die Regierung Wilhelm's von Scarborough (1372-1396), über bessen Runstfinn und Prachtliebe S. 222 ff., die bedeutendste. Durchgehend interessant bleibt die Darstellung wegen der wirthschaftlichen Zustände des Zeitalters in Allem, was Acer- und Deichbau, Biehzucht und die Preisverhällnisse betrifft, auf welche aus den von Burton stam= menden Abrechnungen S. LXVI ff. helles Licht fällt. Die Mönche hielten zäh an den Dienstleistungen ihrer Hörigen, auch als sie von den furchtbaren Calamitäten des Jahrhunderts nicht verschont wurden und der großen Seuche im Jahre 1349 von fünfzig ihrer Genossen vierzig sammt dem Abt erlagen, S. 37. Im Jahre 1358 suchten mehrere Hörige Schut bei königlichen Beamten und, als vom Kloster das ge= richtliche Verfahren der Gefcmorenen beschritten murde, bis zu den Reichsgerichten in London hinauf. Merkwürdig, wie die Justiz den Verfolgten weit mehr Wohlwollen zeigte als ihren Verfolgern, ein Beweis, wie sehr der Regular-Klerus der Emancipation der Bauern widerstrebte. Monche ließen es sich hohe Summen tosten die Richter zu bestechen, die dann doch gegen sie waren praeter solum cancellarium, qui propter munera vix abbati nostro favebat, S. 141. Nicht minder unpopulär find sie bei den Bürgern, wie aus einem Proces mit der Stadt Beverley hervorgeht. Die Zanksucht und ihre sich der freien Concurrenz entzie= hende Gutsverwaltung machte sie allen Ständen unbequem. Unter Wilhelm von Scarborough appellirten sie einmal in einer Patronatsangelegenheit Dort verlangte man Einsicht der Originaldocumente statt der überschickten Abschriften und stieß sich an dem neuerdings von Edu= ard III. angenommenen Titel rex Angliae et Franciae, bis idem dominus papa ceram viridem super hoc verbum "Franciae" in signum suppressionis eiusdem dictionis in dictis originalibus per manum propriam superponebat, S. 191. Der Herausgeber hebt mit Recht als eine der großen Wohlthaten, welche die Nachwelt den monastischen In-Rituten verdankt, die Entwicklung des gerichtlichen Berfahrens im burger= lichen Leben und die Achtung vor demfelben hervor. Die den früheren Abtsregierungen beigegebenen historischen Uebersichten reichen nur bis 1848, aber haben zulett noch hervorragende Bedeutung, da die französi= ichen und schottischen Feldzüge unter Eduard III. seit 1339 S. 40 ff.

Originalberichten entnommen find, welche nur bei bem Alofterchroniften Es ift bas um fo merthvoller, ba neben ben entfprechenben Bartieen über den Feldzug von Créen und die Belagerung von Calais bei Froisart die Aufzeichnungen englischerfeits meift febr durftig find. Die Furth über bie Somme wird von einem Englander gewiesen, der aus einem Gut des Rlosters flammte, qui in illis partibus per 16 annos morabatur, p. 57. Auch bie Mittheilung über bie Rieberlage ber Schotten bei Revil's Croß, bei ber natürlich von Anwesenheit ber Rönigin Philippa feine Rebe ift, ftammt aus guter Quelle S. 60. Bereinzelt, aber nicht minber werthvoll ift fpater G. 218 bie Rotig über bas Gefecht bei Otterburne, wo ber Bercy den Schotten in bie Banbe fiel 1888, wogegen die gerade in Port anweienden foniglichen Reiferichter bie Graffcaft aufrufen. Die nach Burton's Rudtritt im Unfolug an ihn hinzugefügte Fortsetung von 1399-1406 ift im Bergleich ju feinen Aufzeichnungen viel geringfügiger. Ihm verbantt man auch ben nicht unintereffanten Ratalog ber Rlofterbibliothet, ben Bond G. LXXXIII ff. mittheilt, wie er benn burch sachgemäße Erläuterung in ben Einleitungen, burch Gloffar und Inhaltsverzeichniß ben Berth ber Chronif trefflich erichloffen bat.

2) Chronicon Magistri Rogeri de Houedene. Edited by William Stubbs, M. A. Regius Professor of modern history in the University of Oxford etc. S. Vol. III (CLXIV. 318 p.) London 1870.

Mit biesem Banbe ist die neue Ausgabe des Schriftstellers nun boch nicht vollendet; benn er reicht nur dis zu Ansang des Jahres 1196, so daß für einen vierten Band noch die letten fünf Jahre übrig bleiben. Die äußere Eintheilung entspricht daher nicht den vom Herausgeber nachgeswiesenen Abschnitten aus benen sich das Wert zusammensett, vgl. H. J. XXIII, 228 ff. Immerhin aber liegt wiederum ein sehr wichtiges Stüd in mustergiltiger Form edirt vor. Bis zu Ende des Jahres 1192 liegt bekanntlich der sogenannte Benedict von Peterboruough zu Grunde, an den sich Hoveden als Ueberarbeiter und Fortsetzer noch anlehnt. Aber gerade diese ersten Jahre der Regierung Richard's I. weisen, wie die von Studds durchgeführte und im Druck steht sorgfältig hervorgehobene Collation ergibt, sehr bedeutende Juthaten des Letzteren auf. Aus Rordengland stammend erfuhr Hoveden wehr über den Streit zwischen Hugo de Puiset, dem gewaltigen Bischof von Durham, und Erzbischof Geossfrey

Plantagenet von Pork; als ehemaliger Regierungsbeamter wußte er sich die eingehendsten Nachrichten zu verschaffen über die Ursprünge des An= griffs gegen Bischof Wilhelm Longchamp von Ely, Kanzler und Groß= justitiar, das Haupt der von König Richard während des Kreuzzugs eingesetzten Regentschaft. Ferner verfolgt er die Kreuzsahrt seines Für= sten noch genauer, so daß mit Recht vermuthet wird, es habe ihm das Itinerarium des Canonicus der H. Dreifaltigkeit bei London (des sog. Binisauf) oder beiden eine gemeinsame geographisch=historische Quellen= schrift vorgelegen. Werthvolle Details zur Geschichte und Landbeschreibung bes damaligen Spaniens S. 47 ff. und 117 ff. finden sich nur bei ihm, ebenso mehrere Einzelheiten über Richard's Aufenthalt vor Deffina. Die Notiz über den Besuch der Königin Eleonore in Rom, die absurde Anekdote, wie Papst Colestin Heinrich VI. bei der Kaiserkrönung mit dem Fuß die Krone vom Haupt schleudert, die Erzählung von der Zer= störung Tusculums S. 100 ff. sind ihm ebenfalls eigenthümlich. Der Brief Peter's von Blois zu Gunften des Bischofs von Ely S. 148 steht nicht bei Benedict. Ueber die letten Thaten Richard's im heiligen Lande und seine Gefangennahme durch ben Herzog von Desterreich ichöpfte ber Berf. Mit dem Jahre 1193 wird er dann aus einem besonderen Bericht. durchaus unabhängig und die vornehmste Quelle für die mit dem Raifer behufs ber Befreiung des Königs von England geführten Verhandlungen. Ohne ihn würden wir das Getriebe der Parteien in dem verwahrlosten Ronigreiche, die Stellung der Rönigin Eleonore, die Intriguen des Grafen Iohann, die Handlungsweise des verjagten Ranglers, des Erzbischofs von Rouen als Großjustitiar, des neuen Erzbischofs Hubert von Canterbury, der Bischöfe von Pork, Durham, Coventry und Bath — jenes Savary, der als consanguineus et cancellarius de Burgundia des Raisers erscheint — gar nicht zu durchschauen im Stande sein. Daran schließen sich bann noch die nächsten Jahre nach Richard's Befreiung, in benen nach der bisherigen Weise die englischen und continentalen Dinge, auch viel fern Abliegendes wie Geschichten über Norwegen, Sicilien und bas heilige Land verwoben sind. Mehrere Documente wie bekanntlich auch einige Schreiben Raiser Heinrich's VI. und die Lebensnachrichten über die verschiedenen in England, in der Normandie und Aquitanien handeln= ben Personlichkeiten finden sich nur bei diesem gleichzeitigen Geschicht= schreiber aufgezeichnet.

Der Herausgeber hat wiederum in einer lichtvollen Abhandlung unter Benutung alles übrigen Materials, der zeitgenössischen Historiker wie der Briefe und Urkunden, die Zeit, welche dieser Band umfaßt, dar= zustellen gesucht. Die wirren Rämpfe um die Regentschaft in England, welche die Einleitung zu den auflösenden Zuständen unter Johann bilben, sind unseres Erachtens noch nie so klar erörtert worden. In einem Appendig zur Vorrede sinden sich das Gedicht des Monachus Florentinus (Haimar, Erzbischof von Caesarea, später Patriarch von Jerusalem) de expugnatione civitatis Acconensis wesentlich nach Herold in seiner Ausgabe des Wilhelm von Tyrus, jedoch mit Benutzung einer neueren Recension von Riant, Lyon 1866, eine Dichtung, an welche der bei Hoveden III, 37 bewahrte Planctus super itinere versus Jerusalem eigenthümlich an= klingt, und diejenigen Auszüge aus Ansbert's Expeditio Friderici Imp. ed. Dobrowsky abgedruckt, welche Richard's Haft betreffen. Auf S. XVI widerruft Stubbs einen auch von uns XXIII, 230 übernommenen Irr-Während Roger von Wendover und Matthäus Paris, die Chronisten von St. Albans, bis 1192 allerdings wesentlich dem sog. Benedict folgen, haben sie sich für die nächsten Jahre eben so gut an Ho= veden gehalten, der ihnen also nicht entgangen ist.

3) Willelmi Malmesbiriensis monachi de gestis Pontificum Anglorum libri quinque. Edited from the autograph manuscript by N. E. S. A. Hamilton. 8. (XXVI. 629 p.) London 1870.

Seit dem einzigen höchst ungenügenden Abdruct bei Savile, Scriptores post Bedam 1596 (1601) war eine gute Ausgabe dieses Werts, welches als Grundlage der frühesten Kirchengeschichte Englands betrachtet werden muß, ein dringendes Bedürfniß. Ueberdies erschien das fünste Buch, die Vita Aldhelmi (quia eius vitam nusquam plene digestam repperi . . . . cogitavi annuente Deo in extremo hujus opusculi libro cum eiusdem materia liberiore congredi otio, S. 175 der gegenswärtigen Ausgabe) nicht minder incorrect erst bei Gale, Scriptores Quindecim 1691 und in Wharton, Anglia Sacra II, 1695. Der gegenswärtige Herausgeber recensirt nur kurz die wenigen Notizen über das Leben des Versasseber recensirt nur kurz die wenigen Notizen über das Leben des Versasseben, der früher als 1095, wie gewöhnlich (auch von Hardy, Descriptive Catalogue II, 155) angenommen wird, etwa um 1075 geboren sein muß und als Knabe bereits in das Kloster sam, bessen Biblothesar und Präcentor er wurde. Er war als Parteigänger

der Raiserin Mathilde und ihres Sohnes im Jahre 1141 auf der zu Winchester gegen König Stephan gehaltenen Synode anwesend. sein lettes Werk die Historia Novella im Jahre 1142 plötlich abbricht, wird er um die Zeit gestorben sein. Der Herausgeber hat in Ms. Magdal. Oxon. 172, das früher einmal dem Kloster Bury St. Edmunds und im siebenzehnten Jahrhundert dem gelehrten Erzbischof Ußher von Ar= magh gehört haben muß, die Originalhandschrift Wilhelm's aufgefunden und in einem möglichst dronologisch angelegten Verzeichniß der von demselben Autor stammenden Schriften und Abschriften noch fünf andere Autographe nachgewiesen. Die Beweise, theils paläographischer, theils orthographischer Natur, werden so vollständig wie möglich durch Ms. Lambeth. 224, dem der Autor selber seinen vollen Namen beigesett hat. Das Original des vorliegenden Werks in einer kleinen contracten Hand mit vielen Abanderungen, Hinzufügungen, Rasuren in anderer Tinte und Ausschnitten ganzer Blätter, die stets von ein und derselben Hand durch Einschaltungen am Rande ersetzt werden, ist deshalb so wichtig, es die ganze Arbeitsweise des später so beliebten Verfassers auf= Es läßt deutlich zwei Recensionen des Buchs erkennen, welche dect. beide ganz ähnlich wie bei ben Gesta Regum Anglorum Wilhelm's in zahlreichen Handschriften fortleben und S. XX ff. beschrieben werden. Die eine wurde 1125, die andere 1140 abgeschlossen. Lettere milderte und unterdrückte, wie sich herausstellt, Bieles, was dem älter werdenden Manne in Bezug auf noch lebende ober jungst verstorbene Persönlich= keiten allzu hart erschien. Hamilton legt daher mit Recht das nach beiden Richtungen hin dienende Autograph zu Grunde und stattet cs mit Varianten, den nöthigsten Nachweisungen der Citate und einem vor-Ob er gut gethan, die ganze Schreibweise und trefflicen Index aus. selbst die Interpunction der Handschrift beizubehalten (das t in juditio, suffitiens, offitiis, faties zc. ist unbestreitbar) dürfte doch zweifelhaft sein.

Der Autor benutte so ziemlich dieselben Quellen wie für die Gesta Regum, auf die er nicht nur beständig Bezug nimmt, mit denen in Plan und Eintheilung überhaupt die Gesta Pontisicum einen merkwürzdigen Parallelismus zeigen. Einiges stimmt wörtlich, z. B. der Abschnitt über Bischof Calhstan von Sherborne S. 175 cf. Gesta Regum lib. II. § 108 ed Hardy. Die von ihm befolgte Ordnung nach Bisthümern entspricht der Reihe der sächsischen und englichen Königreiche: Buch 1

behandelt Canterbury und Rochester, B. 2 die Diöcesen der Oftsachsen, Oftanglier und Westsachsen, B. 3 Port nebst Lindissarne und Durham, B. 4 Worcester, Hereford, Lichfield und Ely, B. 5 das Leben Ald= Die Geschichte der Riöster ist den Sprengeln eingeordnet. Sorgfältig wird bei ben Bischofssigen bemerkt, ob sie nach den kanoni= schen Anforderungen sich in einer Stadt befinden oder nicht; der Berf. hat offenbar manche aus eigener Anschauung kennen gelernt. Halb Eng= länder, halb Normanne ist er in beiden Literaturen zu Hause; mit seinen monastischen Sympathieen hängt er an den firchlichen Institutionen, wie sie durch die Eroberung befestigt worden sind. Die Vorliebe für die Anekdote und der Wunderglaube sind stark entwickelt. Wie nüplich ihm auch bei diesem Werke die vielen Leben der Heiligen sind, so klagt er doch mitunter über Mangel an Material: S. 4 quanquam mihi non hic affluat eadem copia scientiae quae in Gestis Regum. Ueber Rochester S. 133 Pauca prorsus et pene nulla praesulum illius Von den nomina urbis gesta didicerim, quae memoranda putem. in cartulis notata S. 136 hat er nach Stubbs, Registrum Sacrum Anglicanum sieben aus Flüchtigkeit übersehen. Werke wie Beda's Hist. Eccl. gentis Anglorum, Osberni vitae SS. Odonis, Aelfeah, Algar, Eadmer's Vita Anselmi sind ihm stets zur Hand. Er kannte eine Passio des Bischofs Friedrich von Utrecht, des Zeitgenossen Raiser Lud= wig's des Frommen, S. 12 Cobano (i. e. Eobano, Chorepiscopus des h. Bonisaz) non adeo sestinus successor ist indeh nicht mit Hamilton als Irrthum des Versassers zu erklären, der sicherlich darunter nur den achten Nachfolger verstand, cf. Wait zu Mon. SS. X, 454. Die zahlreichen Anführungen aus den Briefen des Bonifaz und Alcuin kom= men ohne Frage für die Feststellung ihrer Texte in Betracht. noch der Liber manualis Alfred's des Großen (Encheiridion, Handboc) vor, S. 333 cf. Gesta Regum II, § 123. Er geht sorgfältig ben Spuren der Synoden und der Consecration für neue oder verlegte Bischofssitze nach. Die Acten im Archiv zu Canterbury hat er durch= forscht, wie sie seit Lanfranc beisammen waren, insonderheit die des Concils von 1072, sicut invenitur in concilii textu S. 150. Aus Lanfranc's Briefen hat er in Bezug auf den Rangstreit mit dem Erz= stift Pork die Bullen der Papste Bonifaz IV, Honorius I, Vitalianus, Sergius I, Gregor III, Leo III, Formosus und Johannes XII ent=

nommen S. 46 ff. Schon Gregor III. schrieb zwischen 731 und 734 Für Anselm's Rämpfe mit Wilhelm II. und episcopis Angliae. Heinrich I. kamen außer dem von Cadmer geschriebenen Leben die Werke des Erzbischofs und die Erlasse der Papste in Betracht. Endlich beruft er sich hier und da auf personliche Mittheilung: S. 31 über Dunftan, quorum illud scriptum non vidi, quod nuper quodam ecclesiae Christi (Canterbury) monacho referente audivi; S. 131 verdankt er ein Werk Anselm's viro veracissimo mihique notissimo. schichte des deutschen Raufhandels gehören zwei bisher wenig brachtete Stellen: S. 140 heißt es von London opima civium divitiis, constipata negotiatorum ex omni terra et maxime ex Germania venientium commertiis; und S. 208 von Porf: naves ex Germania et Hibernia venientes. Das fünfte Buch ist von dem Mönche von Malmesbury ausschließlich Aldhelm beatissimo patri nostro gewidmet. Außer Beda und dem Werke des aus Italien stammenden Abts von Abingdon Faricius (dessen Vita in Acta SS. Mai 25) quod artifex manus argenteo et perantiquo impressit scrinio S. 330, benuțte er zu seiner ausführlichen, in vier Abschnitte zerlegten Arbeit die Tradi= tionen des Riosters: Supersunt praeterea plura meum, monachi scilicet Malmesbiriensis, expectantia offitium, quae vir ille aut nescivit aut dicere supersedit. **R.** P.

De oorlogen van Hertog Albrecht van Beieren met de Friezen in de laatste jaren der XIVe. eeuw, naar onuitgegeven bescheiden, door Dr. E. Verwijs. Utrecht, 1869, Kemink en Zoon.

Es werden von den niederländischen Geschichtschreibern drei Kriegszüge des baierischen Herzogs und holländischen Grasen Albrecht und seines Sohnes Wilhelm wider die Friesen erwähnt, aus Grund dessen was die Chronik Joannis a Leydis, nach Potthast "die beste und reichste Quelle für die holländische Geschichte von 1355—1417" davon erzählte, deren erster im Jahre 1396, beide andere in den Jahren 1398 und 1399 stattsanden, dis im Jahre 1784 Herr D. van Alphen die erste und dritte Expedition anzweiselte. Ihm widersprach indessen Reichszarchivar Van Wijn, auf Grund der grässichen Rechnungen in seinem Archive. Jest hat Herr Berwijs diese letztere Ansicht durchaus bestätigt gesunden, und die Autorität Joannis a Leydis aufs Neue begründet. In einem umfangreichen Bande, unterstützt durch die Mithülse der

Utrechtschen historischen Gesellschaft, ber wir ichon die Herausgabe so vieles Urfundlichen verdanken, veröffentlicht er hier alle darauf bezüg= lichen Documeute, die er in einigen einleitenden Seiten bespricht, indem er zugleich die verschiedenen Erzählungen der französischen, friesi= schen und hollandischen Chroniken einer vergleichenden Rritik unterwirft. Der Verwirrung auf biesem Punkte wird dadurch ein Ende gemacht, und jedem Geschichtsforscher die willkommene Gelegenheit gegeben über diese Züge und Alles, was damit zusammenhängt, ins Reine zu kommen. Es werden dabei die Nachforschungen noch bis ins Jahr 1403 bis zum Tod Albrecht's fortgeführt und auch die gräflichen Rechnungen über diese Jahre, die sich in Bezug auf die beabsichtigte Unterwerfung Frieslands beziehen, veröffentlicht. Bu dieser Unterwerfung kam es aber nicht: die sonst untereinander streitigen Friesen wußten sich wider die Hollander und ihren Grafen in ihrer Freiheit zu behaupten, und streckten erst im Jahre 1498, von ihren innerlichen Streitigkeiten und Kriegscalamitäten ermüdet, vor dem fächsischen Herzog Albrecht und seinem Sohne Heinrich die Waffen. ist gerade diese sächsische Regierungszeit, deren Geschichte uns erzählt wird in dem neuestens von der friesischen Gesellschaft herausgegebenen Vijfde boek der Kronyka von Friesland door Worp Tjaerda van Rinsumageest, bevattende de geschiedenis van het begin der zestiende eeuw. Te Leeuwarder bij H. Kiepert 1871.

Obgleich nur ein Vierteljahrhundert umfassend ist dieses Buch der Worp'schen Chronik 1) werthvoll durch die vielen darin enthaltenen Notizen, deren bei späteren friesischen Geschichtsschreibern keine Erwähnung geschieht, und mehrere Urkunden, die im friesischen Charterbuche
schlen. Der Verfasser im friesischen Dorfe Rinsumageest geboren, wurde
nachher Subprior, Procurator, und seit 1523 Prior im Kloster Thabor
und lebte noch bis ins Jahr 1538. Er erzählte die Geschichte seiner

<sup>1)</sup> Eine Stelle des in lateinischer Sprache geschiebenen ersten Buchs dieser Chronik, wird von Herwijs in seiner Schrift (S. XVII) mit Unrecht als ungenau gerügt, indem er nämlich, was bei Worp auf das indicans ei bezogen wird (per comitem de Nyvers, dapiferum u. s. w.), mit Unrecht auf die nachfolgende confusio in curia regis Franciae bezieht. Worp sagt hier also das Rämliche, was auch in der angesührten Stelle des Goudsch Kronyksken erzählt wird: "en sende den Graef van Nyvers aen zinen vaderende liet hem weten, wat groeter Schande dat hem geschiet was" u. s. w.

eigenen Tage ausführlich und genau, und war als Unter- und Oberhaupt eines der angesehensten Klöster Friesland's in der besten Lage die zuverläffigsten Rachrichten zu erlangen, wie benn auch seine Chronik bieser 20 Jahre reich ist an authentischen Documenten. Seiner Aeußerung am Schluß seiner Arbeit nach, meinte er seinen Mittheilungen in diesem fünften Buche ein Ende machen zu muffen, indem "in diesem Jahre 1523 Raiserliche Majestät, nach ber sächsichschen Herrschaft und ber Gelbrischen Invasion, Friesland von Staveren bis Gerkesbrugge in Ihren Gehorsam und Subjection gebracht und nunmehr ruhig besethet nicht ohne merkliche Bulfe der Friesen selber, wie in diesem Buche, nach seinem besten Bermögen, aufs längste beschrieben". Als Beilagen werden von der friesi= schen Gesellschaft noch einzelne bisjest unbefannte Stücke aus bem Archive Bucho van Anlva's mitgetheilt, welche sich auf den Uebergang Bolswards an den Raiser im September 1523 beziehen. v. Vl.

De Kerkhervorming in Vlaanderen, historisch geschetst, meest naar onuitgegeven bescheiden door H. L. Janssen. Eerste en tweede deel, Arnhem bij J. W. en C. F. Swaan. 1868.

Der um die Rirchengeschichte des niederländischen und belgischen Flanberns schon vielfach verdiente Verfasser hat es in dieser Arbeit unternommen, nach der authentischen Collation der Acta verschiedener Rlassen und Synoden, welche der bekannten Dortrechtschen im Jahre 1618 vorausgingen, diese Uebersicht der Reformationsgeschichte Flanderns zusammenzustellen. Diese Collation, deren 3. Gravesande in seiner Erinnerungsschrift ber Utrechter Union erwähnt, wurde vor wenigen Jahren in der königlichen Bibliothek zu Bruffel wieder aufgefunden, und Herrn Janffen, auf scine Anfrage, zugeschickt. Dazu kamen dann noch die Volledige Acten der Synoden en Klassen van de gereformeende Kerk in Vlaanderen gehouden in 1578—1581 nach einer Abschrift 2B. te Water's aus bem Rachlasse B. W. Tydeman's, die in Middelburg aufbewahrten authentischen Protofolle über die Berhöre der im Jahre 1585 aus Brügge nach Delft geflüchteten Prediger, und mehrere Handschriften aus einzelnen Auf dieses Material gestütt hat Herr Janssen Dertern Flanderns. teine eigentliche Geschichte der Reformation Flanderns geliefert; sondern die verschiedenen Stadt= und Dorfgemeinden werden jede für sich dem Alphabete nach namentlich aufgeführt, und was in jeder sich ereignete verzeichnet. In einer zweiten Abtheilung werden dann mehrere Buntte ber kirchlichen Sitten und Einrichtungen während der Reformationszeit besprochen, und in einer dritten die Urkunden selbst mitgetheilt. Zur ersten Abtheilung hätte Mehreres noch aus dem belgischen Staatsarchive nachgetragen werden können, aus welchem Manches schon früher in den hier gleichfalls vielsach benutzten Bijdragen Janssen's und van Dale's mitgetheilt ist, Vieles bis jest noch unbenutzt blieb. v. Vl.

Hortensius, over de opkomst en den ondergang van Naarden, met vertaling en aanteekeningen van Prof. Peerlkamp, en nalezingen en byvoegsels van A. Perk. Utrecht, Kemink en Zoon, 1866.

Der bekannte Herausgeber des Horaz, P. Hofman Peerlkamp, der sich in seinen letzten Lebensjahren im Ruhestande aufs Land zurückgezogen und in der Nähe der holländischen Festung Naarden wohnte, wurde dort mit einer lateinischen Handschrift, im Besitze Herrn Pert's, ber Arbeit von Hortensius de origine et interitu oppidi Nardae bekannt, die er bann für Herrn Perk übersette und zusammen mit ihm herausgab. fius war Rector zu Naarden, zur Zeit wo die Spanier unter Romero Städtchen eroberten, und stellte nachher die Geschichte dieser Eroberung mit allen dabei vorgekommenen Greueln dar. Seine Schrift gewährt am meisten Interesse burch ihre unparteiische Erzäh= lung dessen, was vor, während, und nach der Einnahme Naarden's Indem sie uns die anti-spanische Haltung der Gemeinde bloslegt, vor der sich selbst die Stadtregierung durch die Flucht bergen mußte, zeigt sie uns die Ursache der Erbitterung Romero's und des fpanischen Feldherrn, ohne deßhalb freilich ihren Wortbruch zu entschul-Der schmähliche "Mord Naarden's" bleibt nach wie vor eine Unehre des spanischen Namens, die nicht am wenigsten dazu mitwirkte, die Niederländer wider die Unzuverlässigkeit ihrer Feinde einzunehmen. Es zeigt sich durch die Erzählung bes Hortensius zugleich, wie diejenige des Mendoga in seinen Commentarien ohne jede Wahrhaftigkeit sei, und wie auch Alba, in seinen Briefen an den Rönig, obgleich weniger untreu, doch die ganze Wahrheit nicht aussagt, und namentlich den Wortbruch, gerade so wie Mendoga, verschweigt. v. Vl.

Jan de Witt contra Oranje, 1650—1652. Geschiedkundige bydrege, uit officiële bescheiden geput, met drie bylagen, enz. door A. W. Kroon. Amsterdam, Jan D. Mannes, 1868.

Eine Art holländischen Pepps, Hans Bontemantel, Mitglied der

Umsterdamer Regierung in den Jahren 1653 bis 1672 hat uns in 13 bis jest unedirten Folio = Bänden Auszeichnungen und Bemerkungen hinterlassen, die von Herrn Kroon benutt wurden, seinen leider sehr parteiischen Beitrag zur Geschichte der Jahre 1650 — 1652 zusammen= zuschreiben. Der wissenschaftliche Werth seiner Schrift ist sehr gering; werthvoller ist nur deren dritte Beilage, in welcher die Gerichtsverhöre von Cornelis de Witt, dem Bruder und Unglückgefährten Johann's behan= delt werden, indem sie einzelne Mittheilungen von Zeugen enthält, die in der früher herausgegebenen Fassung der Protokolle sehlen. v. Vl.

Verbaal van de buitengewone ambassade naar Engeland in 1685. Utrecht, Kemink en Zoon.

Nach dem Tode König Karl's II. wurden die Herren Jacob von Wassenaer-Duivenvoorde, Ewont van Citters, und Everard van Weede van Dykveld, von den Generalstaaten nach England geschickt, seinem Bruder und Nachsolger zu condoliren und gratuliren, und ihn von der freundschaftlichen Gesinnung der Staaten in Kenntniß zu setzen. Das Verbal ihrer Gesandtschaft mit den von ihr geschriebenen Briesen wurde von der historischen Gesellschaft zu Utrecht, nach der daselbst noch, bei ihrem Mitgliede Herrn Grothe beruhenden Minute, unter Beizies hung und Vergleichung des officiellen Textes im Haager Archive, heraussegegeben. Wir sehen auch hier, daß Jacob II. schon in jenen Tagen nicht ohne alles Bedenken in Hinsicht seines Schwiegersohnes war, der ihn nach drei Jahren vom Throne stürzen sollte. Weiteres Interesse gewährt die Relation der Gesandtschaft nicht.

Kroniek van Arnhem van 1789 tot 1868, uit officieele bescheiden bijeenverzameld, door Mr. W. J. Staats Evers. Arnhem, J. An. Nyhoff en Zoon. 1868.

Beschrijving van Arnhem, door Mr. W. J. Staats Evers (baselbst) 1868. In der ersten dieser Schriften sett der verdienstliche Verfasser die bekannte Chronit der Geldrischen Provincial-Hauptstadt Arnheim, welche der Alterthumssorscher Van Hasselt begann, dis zum Märzmonat des Jahres 1868, in derselben Art und Weise fort, und gibt dazu als erswünschte Beilage einen vollständigen Auszug der Arnheim betreffenden Rotizen aus den niederländischen Jahrbüchern vom Jahre 1767—1795. In der zweiten bespricht er die merkwürdigsten geschichtlichen Ereignisse früherer und späterer Zeit, die öffentlichen Gebäude, städtischen Zustände,

Regierungen, Rirchen, Rlöster, Einrichtungen Arnheims von den frühesten Zeiten ber. Im Anfang hätte er sich bestimmter wider die legendarischen Ueberlieferungen in Bezug des Namens und Ursprungs der Stadt erklären können. Das römische Arenacum wird wohl von Niemand mehr in Arnbeim gefunden, und der Name von dem sonst unbekannten Arnold herrühren, deffen Beim sich hier fanb. Die Stadt, die im Jahre 997 noch ein Dorf (oppidum) war, wurde 1233 zu einer civitas erhoben, in einer Urkunde des Grafen Otto III, deren zum Theil verstümmelte hollandische Uebersetzung — das ursprüngliche lateinische Original ist nicht mehr vorhanden — Herr Staats Evers nach den Statuten mittheilt. Es wäre ihm freilich ein leichtes gewesen einzel= nes darin, so wie die Interpunction, zu verbessern. In der fünften und folgenden Zeilen sollte es wohl heißen: "end die menschen vergencklick wesende, so vergaen oick mede oer werckingen; waer omme" u. s. w. und dann 3. 10. 11 ff. "Hieromme, tot bekentenisse deser tegenwoordiger end der nakomelingen, seynde ick aver met" u. s. w. "dat ick Otto Gr. v. G. e. Z., vuerbehalden beraede mijnre edelre vrunden" u. j. w. An anderen Stellen scheint etwas ausgefallen, und 3. 7 v. u. auf der folgenden Seite wird wohl beswaert, so wie S. 8 "myt onsen ende onser Edelingen end dienstluydeneyt, die welcke dit naevolchende getuychenisse declareren sall", zu lesen sein.

v. Vl.

Nalezing, aanteekeningen en bijlagen op Leidens beleg en ontzet, door Dr. J. van Vloten. Leiden, bij Noothoven van Goor. 1867. -- Magdalena Moons, het behoud van Leiden, in 1574, met aanteekeningen en bylagen door J. H. Eichman. Leiden, De Brek en Smits. 1868. -- Over Magd. Moons in betrekking tot Leidens ontzet in 1574 door J. P. Bergmann. 1868.

In erstgenannter Schrift ist mehreres Urkundliches zusammengestellt zur Ergänzung der im Jahre 1853 erschienenen urkundlichen Geschichte der berühmten Belagerung und Erlösung Leidens im Jahre 1574. In der zweiten versucht der Leidener Schulmann Eichmann vergeblich das legens darische Berhältniß der Braut von Valdez zu diesem Ereigniß für seine Geschichte zu verwerthen, wie ihm in der dritten von Herrn Dr. Bergmann des Näheren gezeigt wird. Der Geschichtschreiber Strada war der Erste, der dieser Braut des spanischen Obersten, im Jahre 1632, in Bezug

auf die Belagerung Leidens gedenkt; möchte Herr Eichmann der Letzte sein, der ihrer in dieser Beziehung noch erwähnt. v. Vl.

De opkomst van het nederlandsche gezag in Oostindië. Verzameling van onuitgegeven stukken uit het oud Koloniaal Rijksarchief, uitgegeven en bewerkt door Jhr. Mr. J. K. J. de Jonge, adjunct rijksarchivaris. Vierde en Vijfde deel (auch unter dem Titel: De opkomst van het nederlandsch gezag op Java. Eerste en tweede deel). 's Gravenhage en Amsterdam, Martinus Nijhoff en Frederik Muller. 1869 en 1870. (8gl. §. 3. XII, 491. XVI, 194.)

In diesen beiden reichhaltigen Bänden seiner vorzüglichen Arbeit ftellt Herr de Jonge die Geschichte der niederländischen Colonisirung Java's in den Jahren 1611—1647 bis zu dem Höhepunkt ihrer Entwicklung dar. Eine Arbeit um so willkommener, als gerade diese Insel bis jest von den Geschichtschreibern Indiens mehr vernachlässigt war. Die Hauptperson in der ersten Hälfte ist der wahrhaft große Jan Pieterß Coen, dessen Energie die niederländische Autorität auf Java und in ben Molutten fast Alles verdankt, und der sie fast mehr noch wider ihre mächtigen europäischen Gegner als die schwächeren einheimischen Bölkerschaften gehandhabt hat. Fast elf Jahre brachte er in Indien zu, bis er am 23. Januar 1623 in den indischen Staaten sich einen Nachfolger im Amte geben ließ, dem er dann in einem ausführlichen Memoire die Zustände und Bedürfnisse Indiens auseinander setzte. Nur Schade, daß seine Bemühungen, ein liberales System im Handel wie in der Regie= rung ins Leben zu rufen, bei der Compagnie und ihren Häuptern im Mutterlande keinen Anklang fanden. Nach seiner Abreise fing der blutige Streit mit England auf den Molutten an, bessen Geschichte bier zum ersten Male nach den authentischen Urkunden dargestellt ist. Obgleich der= felbe Java nicht unmittelbar berührte, läßt sich doch ber Causalverband nicht verkennen, zwischen dem, was damals auf Amboina geschah, und ber ganzen Machtentwickelung ber Comgagnie auf Java wie im inbi= schen Archipel. Am Ende bieses Zeitraumes, um die Mitte des Jahrhunderts war die niederländisch softindische Compagnie fast überall sieg= reich; der Friede mit Portugal, wie mit den einheimischen Mächten von Bantam im Westen, von Mataram im Often Java's wurde geschlossen, und von der niederländischen Hauptstadt Java's, von Batavia aus, sollte fich ihre Macht immer weiter auf ber Insel ausbreiten. Allein schon

in dieser Zeit zeigen sich die Reime, aus benen das Verberben der Compagnie hervorgehen sollte; die Strafe für ihre von Coen verabscheueten, bedauernswerthen Monopolisirungstendenzen und deren Anwendung in Indien wie in Holland konnte nicht ausbleiben. Dazu tam eine Ber= kennung und Bernachlässigung der Interessen der Einheimischen, und eine mit Unkenntniß der Sprache, der Sitten und Bedürfnisse ber Ein= gebornen gepaarte Berachtung ihrer Personen. Nur egoistischen Trieben begegnen wir bei ben höheren und niederen Beamten ber Compagnie in ihrem Regieren, in ihrem Handeln; überall finden wir absoluten Mangel jedes höheren ethischen Princips, baber unter ihnen selbst gegen= seitiges Mißtrauen, Zwietracht und Neid. Treffend hebt der Verf. am Schlusse seiner Abeit es hervor: "Allgemeine Abwesenheit jedes höheren Lebens = Princips, aus dem wahrhafte Menschenliebe, Pflichtbewußtsein, unwandelbare Treue und Chrenhaftigkeit hervorwachsen, zeigte sich in Holland wie auf Java bei ber Compagnie und ihren Beamten, und wo diefe Lebensfäfte fehlen, kann tein gesellschaftlicher Zustand bauerhaft, viel weniger noch einer gesunden Entwicklung fähig sein". v. Vl.

Biographical and historical essay on the Dutch books and pamphlets relating to New-Netherland, by E. M. Asher L. L. D. With a map of New-Netherland and 3 Views of New-Amsterdam. Amsterdam 1868, Frederik Muller.

In dieser mühevollen und verdienstlichen Schrift beabsichtigt der Autor eine möglichst vollständige Sammlung alles dessen zu geben, was für die Geschichte und Beschreibung Neu-Niederlands in Druck erschienen ist. Der Name rührt, wie bekannt, von der niederländischen Colonie in den jezigen Staaten New-Pork und New-Jersey, einem Theile Pensylvaniens und Marylands, her: Gebieten, die bis zum Jahre 1664 im Besitz ber west-indischen Compagnie waren, bevor sie in englische Hände geriethen. Mehrere niederländische Bibliotheken in Amsterdam, im Haag, in Lenden wurden für diese Arbeit durchforscht und benutt, und dazu beim Leser die Betanntschaft mit den Geschichtswerken D'Callagan's und Brodhead's vorausgesett. Gerade fünfzig Jahre bauerte die Herrschaft ber Hollander in Neu-Niederland von 1614, wo der Name zuerst gegeben ward, bis 1664, wo die Engländer den jetigen, New-Pork, an seine Stelle setzten. Während dieser Zeit murde der Rechtstitel Hollands fortwährend schon von ben Nicht ohne Grund, denn der erste Entdeder Engländern angezweifelt.

war der unter Beinrich VII. im englischen Dienste stehende Seb. Cabot. Indessen war vorzüglich unter dem letzten holländischen Director Stuyvesant die Wohlfahrt der Colonie bedeutend vorgeschritten, wie schon ein Blick auf drei verschiedene Abbildungen der Hauptstadt, aus den Jahren 1649, 1656 und 1664 zeigt. Im letten Jahre war es hauptsächlich der englische Gesandte im Haag, ein geborner Neu-Engländer, Sir George Dovning, durch dessen Anstiften ber englisch=hollandische Krieg, im Interesse seiner neusenglischen Tendenzen, losbrach. Der Herzog von Pork erhielt darauf vom Könige, seinem Bruder, das von den Hollandern in Befit genommene nord-amerikanische Landesgebiet zum Geschenke, schickte dorthin seine Schiffe und Truppen, denen es sich am 5. September übergab. Es wurde zwar nachher, im neuen Ariege, 1673, von den Hollandern wieder erobert, aber beim Frieden von Westminster, 1674, den Engländern abgetreten. In Dr. Asher's Ratalog erhält der Leser eine fast vollständige Uebersicht aller auf Neu-Niederland unter der holländischen Herrschaft bezüglichen Schriften größeren und kleineren Umfangs; beigegeben sind eine Rarte des Landesgebiets und die erwähnten drei illu= strirten Ansichten ber Hauptstadt. v. Vl.

Nederlands Heldendaden te land, van de vroegste tijden af tot op onze dagen door J. Bosscha. Herziene en verbeterde uitgaaf. Eerste deel. Leeuwarden. G. T. N. Suringar. 1870.

Der Verfasser, früher Professor der Geschichte an der Militärschule in Breda sand sich durch die allgemeine Kriegsbegeisterung vom Jahre 1831 veranlaßt, die Kriegsthaten Niederlands im Felde zu beschreiben, und dadurch zugleich ein Lesebuch für das Bolk so wie das Militär zu Seine erste Auflage hatte guten Erfolg. Die einzelnen liefern. Hefte - sie zählte beren im Ganzen 34 — seiner Arbeit wurden bei ihrem Erscheinen von wissenschaftlichen Officieren besprochen, beurtheilt, jum Theil auch widerlegt; das Feld der vaterländischen Geschichte wurde in dem letten Vierteljahrhundert vielfach bearbeitet, neue Quellen ans Licht gezogen; so war bei dieser neuen Auflage eine Umarbeitung noth= wendig, bei ber bem Berfasser ber Hanger Literat Ising seine guten Dienste leistete. Ihr erster Band liegt jett vor uns. Bon den ältesten Zeiten ihren Anfang nehmend stellt fie die hauptsächlichsten Rriegsereignisse vom erften bis zum siebzehnten Jahrhundert, in zwei größeren Abthei= lungen dar, beren erste die Zeit der Bataver, der späteren Friesen, die

Rämpse unter ben holländischen Grasen, der Lehnregierung, und ben Arieg mit Flandern umsaßt und am Schlusse die Feuerwassen, die Bürgersmiliz (Schutternen) und das Soldatenwesen bespricht, die zweite eine Reihe Skizzen aus dem Ariege wider Spanien vorführt; nach einer kurzen Einsteitung, werden hier Wilhelm von Oranien und seine Brüder, die holskändischen Bürger in ihrem Heldencharakter, die Männer Oraniens, die Feldzüge des Prinzen Moriz, und die Ariegsthaten und Eroberungen seines Bruders Friedrich Heinrich nach einander geschildert, dis zur Zeit, wo durch den westfälischen Frieden die niederländische Republik in ihrem selbsikfändigen Dasein anerkannt wurde. Einzelne Beilagen zur Erläuterung schließen, als willkommener Zusah, den Band, dem der zweite bald solgen wird.

Bijdragen voor vaderlandsche geschiedenis en oudheidkunde, versameld en uitgegeven, vroeger door M. Js. An. Nijhoff en P. Nijhoff, thans door Dr. R. Fruin, hoogleeraar te Leiden. Nieuwe reeks, zeede deel, en zevende deel, eerste stuk, 's Gravenhage 1869—1871. Martinus Nijhoff. (Sgl. &. 3. XXIII, 249 ff.)

Der Berausgeber eröffnet biefe Banbe ber Rijboff'ichen Beitrage mit einer kurzen Abhandlung, in der er uns "die Wahrheit über Albrecht -Beiling" vor zu legen verspricht, beren Unwahrheit er aber nach zwei Jahren fich zu gestehen verpflichtet sieht. Da man, feiner erfteren unrichtigen Anficht nach, gerade in Diesen Tagen in Deutschland mit bem "hollandischen Regulus" (Beiling) feinen Spott hat treiben wollen (val. Unfere Beit, erftes Septhft. 71), icheint es an ber Beit, bem maderen Dianne feine Rechte zu mahren, um dem etwas voreiligen Urtheile Fruin's von 1869, das spätere entgegen zu stellen. Es wurde ihm nämlich burch zwei bis brei neue handidriftliche Quellen tunb, bag Beiling wirflich lebendig in bie Gruft niebergelaffen, nachbem er erft frei gelaffen, um wo möglich ein überaus großes Lofegelb aufzutreiben. Letteres wurde vom Abjunkt bes Reichs-Arcivars be Jonge entdedt und in dem 6. Bande ber Zeitfdrift mitgetheilt. Der unmenfdliche Tobfeind Beiling's, ber ihn aus Rachfnot lebendig verscharren ließ, war der Ritter Gerrit v. Boelgeeft; wir besiten barüber einen Bericht von einem Augenzeugen, einem Rarmeliter-Mond, ber zugleich Beiling's Beichtvater in diefer Stunde mar. wird badurch jugleich jebe Schuld vom haupte Jacobaa's, ber fie Fruin, ber Ueberlieferung nach, gleichfalls zuerft aufburdete, abgewälzt. -- Als

weitere Beiträge umfaßt der sechste Band Mittheilungen vom Delftschen Archivar Soutendam über den englischen Tuchhandel in Delft, von 1621-1635, eine Abhandlung des Haager Archivbeamten P. A. Leupe über ben brieflichen Verkehr zu Lande mit Indien im 18. Jahrhundert, Erörterungen Dr. P. L. Müller's über eine brandenburgische Gesandtschaft im Jahre 1685, nach den authentischen Papieren im königl. preußischen Der Zweck dieser Gesandtschaft war, die beiden geh. Staatsarchive 1). protestantischen Hauptmächte wider den französischen König zu verbinden. Daß bas Ziel erreicht wurde, war hauptsächlich bem Geschick bes turfürft= lichen Gefandten zu verdanken, des Geheimenrathes und Oberpostmeister Paulus von Fuchs, der in der protestantischen Gesinnung aller Parteien eine beträchtliche Stütze fand. Es gelang ihm die großen Hindernisse zu überwinden, die das niederländische Parteigetriebe ihm bereitete; über dieses schrieb er: "Gott ber Allmächtige verhüte, daß die Passionen und Intrigues, welche jeho im Staat regieren, demselben nicht den Garaus machen, welches sehr zu befürchten". Indem er sich, wie er berichtet, nicht allein durch zu plaudern, sondern auch durch zu essen und zu trinken wußte, kam ein Vertrag zwischen Brandenburg und den Staaten zu Stande, trot der Gegenbemühungen des französischen Gesandten d'Avaux. einer zweiten Abhandlung stellt Dr. Müller den großen Kurfürsten in seinem allgemeinen Verhältniß zu den Niederlanden dar. Sie ist gegen Dropsen's Auffassung gerichtet, wesentlich auf die Correspondenz Friedrich Wilhelm's mit seinem Gesandten im Haag, im königl. preußischen geh. Staatsarchive, gestütt, dieselben Quellen, deren auch Dropsen sich vielfach bedient. Herr Tiele (aus Leiden) berichtet über einen Schiffzug nach Oftindien in den Jahren 1601 — 1603 nach einer in der Remonstrantischen Bibliothet zu Rotterdam von ihm aufgefundenen Handschrift. Ein Schüler Fruin's, herr Bolhuis van Zeeburgh bespricht, mit vielem Geschicke, die Geschichte ber ersten Grafen aus dem hollandischen Hause in einer Abhandlung, die zugleich, als seine Doctor-Dissertation, auch separat erschienen ist. In den kleineren Auffäßen dieses Bandes handelt ber Herausgeber über bie Schlüssel der Stadt, die dem hollandischen Ausspruche nach in Amsterdam aufgehoben wurden, wie über die Zustände Antwerpens im 3. 1654

<sup>1)</sup> Bgl. Wenzelburger, Preußische Jahrbücher XXVI (Juli 1870) S. 64 ff.

nach dem Tagebuche eines holländischen Rathsherrn, Baron Sloet van de Beele über die älteste Geschichte des Schlosses Bilioen, Sautyn Kluit über mehrere holländische Zeitungen des 18. Jahrhunderts, der Delssche Archivar über die Kühren jener Stadt und Dr. Hamaker von Leiden macht Mittheilungen aus dem Memoriale der St. Pankraskirche daselbst.

v. Vl.

Bijdragen tot de geschiedenis en oudheidkunde inzonderheid der provincie Groningen, onder redactie van Dr. G. Acker Stratingh, Mr. H. O. Feith, en Mr. W. B. S. Boeles. Zesde en zevende deel. Groningen 1869 en 1870, J. B. Wolters. (28gl. &. 3. XXIII, 251 ff.).

Für die friesischen und Groninger Verhältnisse älterer und neuerer Beit ist in biesen beiben Banden ber Groninger Beitrage wieber mancherlei Anziehendes zusammengebracht. Am meisten Interesse gewähren barunter wohl die Aufsätze, in denen Strathing Möhlmann's Ansichten der altfriesischen Bustande naber beleuchtet und rectificirt. Indem er die kri= tische Schärfe anerkennt, mit der dieser zu früh verstorbene Oftfriese die mythischen Elemente in der altfriesischen Ueberlieferung ausscheibet und namentlich auch seiner Auffassung und Darstellung des Potestatenamtes beitritt, und den sogenannten Freiheitsbrief Rarl's des Großen in feiner wahren Natur, nicht als den Grund sondern die spätere Frucht der friesischen Freiheit darstellt, widerlegt er doch zugleich seine hyperkritische Auffassung der Upstallboom-Verhältnisse und weist aus mehreren Stellen die wirkliche Existenz eines Bundes der friesischen Seelander zwischen Flie und Weser nach; auch er verwirft aber die mythische Ueberlieferung über diefen Bund. In einem zweiten Auffat fett er die Anfänge bes Dollarts, beffen Entstehung Möhlmann nicht vor dem Jahre 1413 annimmt, ber Ueberlieferung nach auf das Jahr 1277, obgleich er zugibt, daß in ersterem Jahre ber eigentliche Durchbruch in seinem größeren Umfange, ber wirkliche Dollart also erft ins Dasein trat. Ein weiterer Beitrag besselben Verfassers beschäftigt sich mit dem Umländer Wappen, das er aus dem altfriesischen herleitet, und auf dem er bann auch keine Bergen, sondern einfache Blätter der nymphaea alba erkennt, die die verschiedenen Landestheile, so wie die drei darüber hergezogenen Streifen die Wässer Frieslands anzeigen. Von dem Städtchen Appingadam, als dem alten Hauptort Fivelingos, handelt ein vierter Beitrag Herrn Stratingh's, ein fünfter und sechster von bem Selwerber Sofe, ben er in Stadt Gröningen

selber nachweist, und von Rottumeroog, als der Insel, über die sich im 18. Jahrhundert Genrum und Fivelingo stritten. Herr Feith bespricht das Gröninger Fraterhaus, über das er mehrere intereffante Beilagen veröffentlicht, und gibt weiter mehrere alterthümliche und geschichtliche Mittheilungen, fo wie auch das Berbal zweier Reisen der Gröninger Abgeordneten zum Staatsrathe und zum Prinzen von Oranien und Erzherzog Matthias 1576 und 1579 heraus. Herr Boeles behandelt die finanziellen Rechtsverhältnisse mehrerer Gröninger Gemeinden zum Staate, und theilt die geschichtlichen Anmerkungen eines Zeitgenoffen über die Jahre 1566—1580 mit. Herr Koning veröffentlicht eine Reimchronik über die Jahre 1577—1581, deren Text freilich namentlich im Anfang, etwas verstümmelt ist 1). Herr Westerhoff beleuchtet die alte Geographie der Proving Groningen und handelt von der Steinperiode daselbst; Herr Roning von der Markscheidung Austwedies in 1545; Herr Stratingh noch von den Zehnten in Drenthe, dem Gorecht und Groningen, vom Groninger Abel, von der Groninger Rrämergilde und dem Sprachidiom einzelner Derter; Herr Feith erörtert ben Zustand Groningens 1686, und veröffentlicht ein ergötliches Schreiben bes Groninger Deputirten George be Mepsche an den dreinndzwanzigjährigen Statthalter Heinrich Cafimir, den er wider das närrische Treiben seiner Frau Mutter warnt, die ihn an eine von ihr abhängige, arme Prinzessin verheirathen will, damit sie ihn unter ihrer Vormundschaft halten könne. "Ich wünschte", schreibt er, "meine Beine gebrochen zu haben, als ich Eure Durchlaucht jum Statthalter machen half, wenn wir unter ber Berwaltung einer Frau figen bleiben". Er labet ihn baber ein, nach Groningen zu kommen und dort seiner Regierungspflicht obzuliegen, damit er sich ber Abhängigfeit seiner Mutter besto besser entziehe 2). v. Vl.

<sup>1) 3.</sup> B. nu doet leven flatt mi doet beven, en wal flatt en mal Nimen flatt Namen u. j. w.

<sup>2)</sup> Eigentlich auch zu den Groninger Mittheilungen gehört die: Cronick van Eggerik Egges Phebens van 1565—1594, uitgegeven door Mr. H. O. Feith. Utrecht, Kemink & Zoon. Sie wurde aber in den Werken der Utrechter historischen Gesellschaft herausgegeben. Der Berfasser, 1556 zu Midwolde geboren, studirte die Rechte in Marburg, besuchte auch Heidelberg, Jena und Ersurt, und kam dann nach Groningen zurück, wo er sich 1580 mit einer reichen Wittwe verheirathete, und als Anhänger der Resormation bis zur

Minieri Riccio, C., I notamenti di Matteo Spinelli da Giovenazzo difesi ed illustrati. Napoli 1870.

Es war vorauszusehen, daß das Resultat der sorgfältigen Untersuchung W. Bernhardi's über die s. g. Diurnali des Matteo di Giovennazzo, nach ber dieses Tagebuch nicht im 13. Jahrh. geschrieben, sondern eine Fäl= schung des 16. sein sollte, in Neapel auf lebhaften Widerspruch stoßen Bildete man sich boch bort nicht wenig darauf ein, daß der werde. älteste Chronist, der sich der italienischen Sprache bei seinen Aufzeichnungen bedient habe, ein Unteritaliener gewesen sei. Ein neapolitanischer Historiker, welcher u. A. durch Beiträge zur Geschichte Conradin's sich schon bekannt gemacht hat, hat es denn nun auch in einem besonderen Buche von 272 enggedruckten Octavseiten unternommen, das Werk seines Landsmannes gegen alle die Angriffe zu vertheidigen, mit denen dasselbe die deutsche Kritik heimgesucht hat. Ja er glaubt mit biesem Werke noch nicht genug gethan zu haben. Für ihn sind einmal jene Diurnali ein Lieblingskind, das je mehr Sorgen es macht, desto mehr an Anziehungsfraft gewinnt und verhätschelt wird. Denn kaum hat Herr M. R. in der Sammlung der von G. del Re herausgegebenen Cronisti Napoletani die "Cronaca di M. Sp. da G. ridotta alla sua vera dizione ed alla primitiva cronologia con un comento in confutazione a quello del Duca di Luynes sulla stessa Cronaca", so greift ein Deutscher die Echtheit der ganzen Chronik an, und zwingt Herrn M. R. ein ganzes Buch zu schreiben und eine neue Ausgabe zu veranstalten, in der er denn nach weiteren sorg= fältigen Studien im neapolitanischen Archive Bernhardi noch einmal ganz Wir befürchten jedoch, daß Herrn M. R. gründlich widerlegen will. das, was ihm auf 272 Seiten jett nicht gelungen ist, auch fernerhin nicht gelingen wird, halten uns aber doch verpflichtet eine kurze Anzeige des schon Geleisteten zu geben, da Professor Schirrmacher in seinem so eben ausgegebenen Buche über "die letten Hohenstaufen" (auf den Stegen der Bogen steht richtiger: "die letzten Staufer"!)

Reduction der Stadt ohne diffentliches Amt lebte; nachher wurde er zu mehreren Staatsämtern benutzt. Seine Chronik beendete er im Jahre der Reduction 1596 selbst. Obgleich bis jett nicht herausgegeben, war sie dem friesischen Geschichtscher Ubo Emmius und dem Autor des Tegenwoordigen Staat van Stad en Lande bekannt.

das Werk von M. R. gar nicht berücksichtigt, sondern einsach alle Resultate Bernhardi's unter der Hand acceptirt hat (S. 519. 525). Wir sinden dieses um so nöthiger, als in einer der geachtesten itazlienischen Zeitschriften, der Nuova Antologia (1871 Hft. 2) Herr V. Imzbriani in Neapel, der seine oberstächliche Kenntniß der deutschen Literatur nur zu benutzen scheint, um in Italien gegen das Umsichgreisen der deutschen Wissenschaft auf das Unverantwortlichste zu hetzen, das Buch von M. R. als die gründlichste Widerlegung der Schrift Bernhardi's angepriesen hat.

Das Werk M. R.'s zerfällt in zwei Theile. Der erste enthält die Beweisssührung gegen B. (S. 1—194), der zweite bringt Urkunden, die aber nur theilweise bisher noch nicht publicirt waren. Warum Urkunden hier wieder abgedruckt sind, die sich schon längst im Thesaurus von Martene oder in den Scriptores von Muratori publicirt sinden, ist nicht abzusehen, namentlich da M. R. sich auch gar nicht scheut ganze Seiten aus den Quellenschriften in seinen Text auszunehmen.

Die Beweisführung gegen Bernhardi besteht aus zwei Theilen, die den Abschnitten Bernhardi's entsprechen sollen. Hatte biefer erstens gezeigt, daß die Diurnali unmöglich von einem Zeitgenossen der letzten Staufer und des ersten Anjou geschrieben sein konnen, und bann zweitens ben Berfasser berfelben in dem neapolitanischen Historiker A. di Costanzo aufzuzeigen gesucht, so dreht M. R. nach dem Grundsate, daß man seinen Gegner an der schwächsten Stelle anzufassen habe, seine Vertheidigungsschrift um. "Weniger leicht überzeugend, wie leicht begreiflich ist, wird sich die Person des Falschers ermitteln lassen, obwohl es an Haltepunkten nicht mangelt". Mit diesen Worten hatte Bernhardi S. 36 den zweiten Theil seiner Untersuchung begonnen, dann aber doch es bis zum höchsten Grade wahrscheinlich gemacht, daß A. di Costanzo der Fälscher gewesen ist. Minieri=Riccio schließt seinen ersten Abschnitt: Terminata la difesa del Costanzo, passo a quella di Spinelli tanto per la sua cronologia voluta erronea, che pe' fatti da lui narrati dichiarati falsi ed inventati secondo scrivi il Sig. Bernhardi. S. 41. Die gesammten Resultate der Untersuchung Bernhardi's werden also in Abrede gestellt. —

Wollte man nun Herrn M. R. im Einzelnen Schritt für Schritt widerlegen, so müßte man ein ganzes Heft zusammenschreiben. Das kann aber hier nicht geschehen. Nur um den Lesern ein Urtheil über

das Beweisverfahren zu ermöglichen, das M. R. einschlagen zu dürfen geglaubt hat, mögen einige Einzelheiten hervorgehoben werden.

Bekanntlich ist die Chronologie, die in den Diurnali zum Besten gegeben wird, nicht mit anderwärts beglaubigten Zeitangaben in Einklang zu bringen, und ber Dialect, in dem der Syndicus von Giovenazzo im 13. Jahrhundert geschrieben haben soll, weder der dieser Zeit noch ein apulischer überhaupt. Deßhalb hatte ber Herzog von Lunnes und der neueste Herausgeber der Diurnali, Pabst, Beränderungen mit dem Texte vorgenommen, um eine einigermaßen richtige Chronologie herzustellen. Pabst selbst hat sich später, nach dem Erscheinen der Schrift Bernhardi's, in den Göttinger gelehrten Anzeigen (1868, S. 861) gegen bieses Verfahren ausgesprochen, wie es denn auch reinweg auf Willfür beruht. M. R. halt nun daffelbe aufrecht, und schiebt alle Schuld auf die Abschreiber der Handichrift und jene Naseweise (sapientoni), welche geglaubt hätten etwas Lobenswerthes zu thun, wenn sie das Original in den toskanischen (!) Dialekt übersetzten. Woher M. R. weiß, daß die Schrift von den Copisten in so furchtbarer Beise verdorben ist, ja daß die verdorbenen Handschriften nach Villani dann corrigirt worden seien, ift Denn daß aus der Bergleichung der Uebersetzung der ein Räthsel. lateinischen Uebersetzung der Diurnali, welche Papebroch gegeben hat, mit dem Texte, den M. R. liest, dieses sich ergeben soll, wird er doch Niemandem im Ernfte einreden wollen. In der That, man konnte ben Vorwurf, ben er seinem Gegner macht, daß dieser von einem vorgefaßten Systeme ausgegangen sei, und deßhalb die Angaben der glaubwürdigen Schriftsteller stets im Widerspruch mit den Diurnali stehend gefunden habe, während in Wirklichkeit vollkommene Uebereinstimmung in den An= gaben herrsche, mit Recht geradezu umkehren und sagen: weil M. R. die Uebereinstimmung, im Voraus als bestehend annimmt, findet er keine Widersprüche. Aber er findet ja Widersprüche! Denn wenn feine beständen, warum erlaubt sich M. R. solche gewaltsame Umstellungen in bem handschriftlichen Texte, während die Handschriften mit sich selbst nicht in Widerspruch gerathen? Warum ift § 1 a. der Handschriften in der Ausgabe von M. R. bei del Re umgesett in § 1, § 2 in 15, § 3 in § 11, § 4 in § 17, § 5 in § 12, § 6 in § 1, 6, § 7 in § 16, § 8 in § 18, § 9 in § 13, § 10 in § 2, § 11 in § 3, § 12 in § 19, § 13 in § 4 u. s. w u. s. w. bis jum glücklichen Ende, an

bem man fich freuen barf, bag Alles fo berrlich wieder in Ordnung ge-Jedermann, ber auch feine Spur einer Theorie gu entbeden bermag, nach ber diese Reconstruction versucht ift, wird fich sagen muffen, bag es um eine Sache verzweifelt aussehen muß, wenn folche hilfsmittel nothig find, um fie nur einigermaßen in Ordnung ju bringen. Und wie fleht es nun mit den Widersprüchen selbst, die nicht in der Chronologie liegen, sondern rein sachlicher Ratur find? herr D. R. fest fich herrn B. gegenüber fehr aufs hohe Rog und weiß bavon ju reben, bag bemfelben bie nothigen Documente gefehlt batten (S. 5), "bag es nicht Bunber nehmen durfe, daß ein Frember, dem unfere Documente fehlten, nicht fehr eingeweiht fei in unsere Angelegenheiten"; hier und ba sucht er ihn foulmeifterlich ju corrigiren, mo B. nur ber gewöhnlichen Beife ju citiren folgt. Wir glauben allerdings auch, daß wenn B. das große neapolitanijche Archiv taglich benugen tonnte, er noch gang andere Argumente gegen die Schtheit ber Diurnali auffinden wurde. Da aber diefes nicht ber Fall ift, genügen einstweilen die von ihm vorgebrachten Grunde vollkommen, trop der Urfunden, die M. R. gegen ihn ins Feld führt. Bas foll man g. B. ju folgender Rechtfertigung ber Diurnali fagen, die im gewöhnlichen Style Dt. R.'s gehalten ift und barauf ausgeht anderweitige glaubwürdige Angaben jum Bortheile ber Diurnali in unglaubwürdige zu verwandeln. Bernhardi schreibt S. 8 zu dem § 6 der Diurnali: "§ 6 Juni 1248 erscheint des Raifers berühmter Rath Thaddaeus von Sueffa, mit bem fich Friedrich § 28 am 5. Rovember 1250 freundschaftlich unterhalt; am 18. September 1256 [g 171] erhalt derfelbe Thabbaeus zu Barletta noch einen Befehl von Manfred. Leiber wurde dieser treffliche Mann am 18. Februar 1248 in der erwähnten Schlacht vor Parma tobilich verwundet und ftarb nach wenig Tagen". Quellennachweise zu dieser als richtig allgemein anerkannten Thatsache glaubte B. nicht geben zu muffen. Aber da kommt er bei D. R. fclecht an. Er fagt bagegen: Credo che il famoso Giureconsulto non solo non fu morto, ma neppure ferito nella sconfitta di Vittoria (S. 44.) 30 S. 52 läßt er es zweifelhaft, ob Thaddaeus überhaupt bei ber Ginnahme Bittorias auwejend war. Dalle testimonianze adunque di questi due scrittori contemporanei etc. si rileva che Taddéo da Sessa nulla ebbe a soffrire nella disfatta di vittoria (sic!), dove forse non vi fu

affatto und S. 56 meint er sogar, Thaddaeus von Suessa sei erst um das Jahr 1270 gestorben!

Aber wie kommt M. R. zu so extravaganten Behauptungen? Nun die vier Quellen, welche den Tod des Thaddaeus oder dessen schwere Berwundung melben, sind nach M. R. sämmtlich unglaubwürdig. **60**0 die Annalen von Genua (Mon. 88. XVIII, 225), die Chronik von Parma (Muratori, Script. IX, 675), die Ghibellinischen Annalen von Biacenza (Mon. SS. XVIII, 496) und Matheus Parisiensis (ed. Madden III, 34). Wir können die Angriffe, welche M. R. gegen die Glaubwürdigkeit der genannten Quellen erhebt, ganz bei Seite lassen, und muffen nur erstaunt fragen, warum er nicht auch den Brief citirt, den die Commune von Parma nach der Eroberung Vittoria's an den Podesta zc. von Mailand richtete und in dem mit nackten Worten steht, daß Thaddaeus gefallen sei? Da dieser Brief, welcher bem Additamentum zu Matheus Parisiensis S. 107 entnommen ist, sich bei Huillard-Bréholles abgedruckt findet (VI. 592), so konnte berselbe unmöglich Herrn M. R. unbekannt Ebenso wenig konnte es freilich auch Dt. R. unbekannt sein, daß Thaddaeus bei der Belagerung Parma's anwesend war. Denn er wird ja ausbrücklich in einer im Januar 1248 vor Parma ausgestellten Ur= tunde als Zeuge aufgeführt (Huillard-Bréholles VI, 583). M. R. in seinem Glauben an das Fortleben des Thaddaeus nach 1248 nicht die Thatsache irre gemacht, daß während derselbe vor 1248 ohne Unterlaß in den Chroniken und Urkunden erwähnt wird, derselbe nach ber Niederlage von Parma ganz aus der Geschichte verschwindet? Und dieses spurlose Verschwinden des hervorragenden Staatsmannes aus den Geschäften findet M. R. nicht wunderbarer als das Schweigen des Fra Salimbene und des Nicolaus von Curbio über den Tod des Thaddaeus in Vittoria, auf das er alle seine Bedenken gegen das Stattfinden dieses Ereignisses gründet? Das heißt denn doch "Mücken seigen und Rameele verschlucken" und läßt in der That Zweifel an dem guten Glauben M. R.'s auftommen. Denn auch andere Beweise, die er vorbringt, um die Glaubwürdigkeit ber Diurnali zu retten, find nicht beffer als dieser. Würde nicht B. Imbriani in der Nuova Antologia die Argumente, welche z. B. hier für die Unechtheit des Testaments Friedrich's II. vorgebracht seien, für schlagend erklärt haben, so würde es sich kaum recht= fertigen lassen, auf dieselben hier hingewiesen zu haben.

übrigens wahr sein, was Schirrmacher, Die letten Hohenstausen S. 842 für möglich erklärt, daß mit Hülfe einer Urlunde, die Herr Prof. Fider aus Böhmer's Nachlaß besitzt, der Todestag Raiser Friedrich's II. mit völliger Sicherheit bestimmt werden könnte, so wäre es sehr wünschenswerth, daß dieselbe bald veröffentlicht oder wenigstens Auskunft darüber gegeben würde, ob diese Vermuthung Schirrmacher's richtig ist oder nicht. Ich darf wohl auch noch hinzufügen, daß M. Amari die Echtheit der Diurnali des Matteo di Giovenazzo aus Gründen verwirft, welche bei den bisher über sie gepflogenen Verhandlungen noch gar nicht zur Sprache gekommen sind.

Salinas, A., Le monete delle antiche città di Sicilia descritte e illustrate da A. S. Palermo 1871, fol.

Auf dem Gebiete ber Geschichte Siciliens alter und neuer Zeit berricht augenblidlich eine febr lebhafte Thatigfeit. Raum ift bie große Rarte bollendet, welche ber italienische Generalftab von ber Infel mit febr bebeutendem Roftenauswande angesertigt hat, und die zum ersten Male eine genaue Ueberficht über bie Bebirge bes Inneren ermöglicht, mabrenb Die Smpth'iche Rarte und ihre Nachftiche in Diefer Beziehung faft gang unbrauchbar maren, fo tritt ein zweites Brachtwert an Die Deffentlichteit, bas einem anderen Zweige ber fich auf die Beschichte ber Infel beziehenben Bulfswiffenschaften angebort, und fich, obwohl nur von einem Privatmann berausgegeben, mit jenem auf Staatstoften ericbienenen Rartenwerte in Begiebung auf Sconbeit ber Ausführung, auf Genauigfeit und Bollftändigfeit volltommen meffen tann. Dan wird bei ihm unwillfürlich an die über Alles Lob erhabene Ausftattung erinnert, in der Sartorius von Baltershausen feinen Atlas vom Aetna der gelehrten Belt gu-Das Mangwert von Salinas, von bem vom gänglich gemacht bot. Januar 1871 an alle zwei Monate ein heft für den Preis von 5 Lire (1 Thir. 10 Sgr.) ausgegeben werben foll, und das bis jest in brei heften mit acht Foliotafeln vorliegt, foll auf ungefähr 150 Tafeln Abbilbungen aller dem Berfaffer befannt geworbenen Mungen bes alten Siciliens enthalten. Um eine möglichft vollftandige Sammlung von Abbruden, Gewichtsbeftimmungen u. f. m. jufammenzubringen, ift herr Salinas, der seine archäologische Bildung zum guten Theil seinen Studien in Deutschland verdankt, plerzehn Jahre lang auf Reisen in Italien, Frankreich, England, Griechenland u. s. w. thätig gewesen, und es dürften wohl wenige Sammlungen mit werthvolleren sicilischen Münzen vorhanden sein, die S. nicht gesehen hat. Fünfzig Sammlungen werden aufgezählt, aus denen Münzen beschrieben werden. Die größte Privatsammlung darunter ist die des Barons Pasquale Pennisi in Aci Reale bei Catania, über die S. noch ein besonderes Münzwert auszuarbeiten ersucht ist.

Darf man aus den ersten bisher erschienenen acht Foliotafeln von Abbildungen ein Schluß auf die Ausstattung des ganzen Werkes machen, — und dieser Schluß ist bei dem wissenschaftlichen Charakter des Herrn Salinas vollkommen berechtigt — so erhalten wir in seinem Buche ein wahres Meisterwerk über die schönsten Münzen, welche die alte Welt gekannt hat. Der Referent, obwohl nicht Münzkenner von Fach 1), hat boch so viele sicilische Münzen gesehen, daß er sich am Ende ein Urtheil darüber zutrauen darf, ob die vorliegenden Stiche dem Charakter der Originale entsprechend gehalten sind. Und das fann derfelbe einfach be= zeugen. Die Münzen sind, abgesehen von den wenigen (7), welche im Namen der Sikelioten geprägt sind und die Inschrift Dexeliwrar tragen, alphabetisch nach den Städten geordnet, aus denen sie hervorgegangen find. Die Sammlung beginnt also nach jenen sieben Münzen mit benen von Abacenum und die achte Tafel bringt noch Münzen von Agrigent. Die einzelnen Stude werden in der Textbeilage furz beschrieben, ihr Gewicht genau bestimmt, der Grad ihrer Erhaltung und die Häufigkeit ihres Vorkommens angegeben, und die Sammlungen genannt, in denen sich die Originale finden, nach welchen die Stiche gemacht sind. Schlusse des Werkes sollen dann die phönizischen Münzen von Sicilien, soweit deren Provenienz aus bestimmten Städten nicht nachgewiesen werden tann, zusammengestellt werden, während die von Solunt und Mothe 3. B., deren Herkommen sicher ist, sogleich in der alphabetischen Ordnung berücksichtigt werden. Wir wünschen dem Verfasser guten Erfolg für ben Fortgang seines Werkes und auch einigen Ersat für bie großen Geldopfer, welche er aus Liebe zur Wissenschaft und zu seinem Vater-O. H. lande bringt 2).

<sup>1)</sup> Sehr anerkennend wird, wie ich nachträglich sehe, das Werk von einem bekannten Numismatiker besprochen in der Numismatischen Zeitschrift III, 302 ff.

<sup>2) 3</sup>ch erlaube mir bei dieser Belegenheit die Archaologen auf das nächste

Pandetta delle gabelle dei dritti della curia di Messina edita da Quintino Sella. Torino. 1870. S. 189. 8. (Separatabbrud aus Band 10 der Miscellanea di Storia Italiana.)

Der gegenwärtige Finanzminister von Italien, Herr Commendatore O. Sella gehörte als Parlamentsdeputirter der Commission an, welche bie politischen und socialen Zuftande ber Insel Sardinien untersuchen Beim Besuche ber Universitätsbibliothet von Cagliari stieß berselbe auf ein Manuscript, das ihm einer genauen Untersuchung werth zu sein schien. Er schrieb daffelbe ab und beabsichtigte eine Herausgabe desselben mit Commentar. Unterdessen wurde er aber wieder in den Rath der Arone berufen und fand teine Muße gelehrten Studien nach-Er überließ daher das Manuscript dem Herrn P. Bayra und dieser hat dann dasselbe mit einer ausführlichen, sachgemäßen Ginleitung versehen (S. 1-57) und unter dem Titel der Handschrift herausgegeben. In der That ist der Inhalt des dem 14. Jahrhundert angehörenden Manuscripts interessant genug und ber Beröffentlichung werth. Denn daffelbe enthält eine Zusammenftellung der Zollgesetzgebung für den so wichtigen Hafen von Messina aus ben Zeiten Jacob's I. von Freunde der Studien, die sich auf mittelalterliche Han-Sicilien. belspolitik und Zollgesetzgebung beziehen, finden hier, vielleicht von einem größeren Geschäftsmanne aus Genua zusammengestellt, eine Sammlung aller der Bestimmungen, die sich auf Berzollung und Abgaben beziehen, welche im Hafen von Messina von den dort handel= treibenden als Eingangs=, Ausgangs= und Durchgangszölle, als Lager= Da im Mittelalter gelber u. s. w. u. s. w. zu entrichten waren. diese Art von Gesetzgebung aus Ausnahmen zusammengesetzt war, die überall durch die Privilegien, welche einzelnen Staaten verliehen waren, gebildet murben, jo finden wir denn auch hier die Privilegien, die für Raufleute aus Genua, Catalonien u. s. w., deren Verkehr in Messina betreffend, verliehen waren, zusammengestellt. Nicht sämmtliche hier

in Palermo erscheinende Bulletino der Commission für Ausgrabungen in Sicilien im Boraus ausmerkam zu machen, das eine sehr interessante Abhandlung von Cavallari und Holm über die Funde in dem bisher s. g. Zeustempel zu Selinunt bringen wird. Eine Copie der dort gefundenen Inschrift, welche der zweiten Hälfte des 5. Jahrhunderts vor Chr. angehören muß, sindet sich in dem August-heft der Rivista Sicula von dem bekannten Prosessor Gregorio Ugdulena publicirt, eine Besprechung derselben im Octoberheste derselben Zeitschrift von A. Salinas.

mitgetheilte Urtunden sind zum ersten Male veröffentlicht; namentlich euthält der von Diego Orlando veröffentlichte Codice di leggi e diplomi del medio evo Manches, was hier wiederkehrt. Die schon veröffentlichten Abschnitte unserer Handschrift sind natürlich mit jenen verglichen und und die abweichenden Lesarten sorgfältig unter dem Texte angemerkt. Auch außer diesen sich auf Messina beziehenden Actenstücken enthält unser Codex noch manches Interessante. So z. B. die Formel für einen Judeneid im sicilischen Dialekte, die mit arabischen Worten schließt.

O. H.

Soubring, J., Historische Topographie von Afragas in Sicilien während ber klassischen Zeitz. Leipzig, 1870. 80 Seiten 4.

Nur mit wenigen Worten mag diese schöne Publication, die schon im vorigen Jahre erschienen ist, auch in der historischen Zeitschrift an= gezeigt werden. Dieselbe schließt sich ben zahlreichen Arbeiten, bie Schubring zur Topographie des alten Siciliens in Programmen und verschiedenen philologischen und geographischen Zeitschriften veröffentlicht hat, was den Text betrifft, völlig würdig an. Durch die Ausstattung aber, welche Herr Dr. Engelmann dem bei ihm erschienenen Buche, namentlich durch die zwei Rarten gegeben hat, von benen die eine die Topographie der Stadt und die andere die des Gebiets von Afragas veranschaulicht, übertrifft diese Ortsbeschreibung einer hervorragenden Culturstätte des alten Siciliens alle bisher veröffentlichten weitaus. Die beiden Karten find nach der großen Generalstabskarte von Sicilien, zu ber, wenn ich nicht irre, ein besonderer Carton für den Stadtumfang von Atragas in vergrößertem Maß angefertigt worden war, gezeichnet. Dr. Schubring hat in diefelbe ben Zug ber alten Stadtmauern und Ueberreste aus dem Alterthum sorgfältig eingetragen, so daß man jest eine klare Vorstellung von dem Umfang und der Situation der Stadt erhält, die Pindar die schönste der sterblichen Menschen nannte.

O. H.

# Rachtrag zu Sb. XXVI. S. 75—130: Das bellum diplomaticum Lindaviense.

Die katholische Kirche zu Lindau, das Gotteshaus des früheren Reichsstiftes, dessen Gebäulichkeiten nunmehr von königlichen Behörden besetzt sind, zeigt an der Nordseite des Chores eine Erneuerung der auf S. 88 in Anm. 1 erwähnten Denktasel an die sogenannten Gründer des Stiftes Lindau, doch in weit schmuckloserer Gestalt, als die frühere 1728 von den Flammen verzehrte gewesen war. Es ist ein einsacher Stein mit folgender Inschrift:

Sepulchrum fundatoris Adelberti sacri caesarei palatii comitis etc. duorumque suorum fratrum Mangoldi et Ulrici etc., post passum incendium a. 1728 recognitum et renovatum a. 1750 sub regimine et in praesentia S. R. I. principissae et abbatissae huius principalis collegii Lindaviensis Theresiae Wilhelminae natae S. R. I. comitissae de Winckelhausen, et fundatio fuit facta a. 810 et confirmata ab imperatore Ludovico Pio diplomatis a. 839.

Weit erfreulicher aber war mir ein Fund in der gegenüberstehenden protestantischen Stadtsirche, da ich aus demselben die Dankbarkeit der Lindauer, von Senatus populusque Lindaviensis, gegen ihren trefflichen Bertheidiger, den wackeren Heider), kennen lernte. An der Südseite des Chores ist in die Mauer ein großes Epitaph eingesetzt, das in seiner größeren oberen Hälfte ein Gemälde, Christi Grablegung, ausweist, darunter ein Familienbild in gewohnter Anordnung, fünf Männer, außerdem ein

<sup>1)</sup> Betreffend das Jahr der militärischen Besetzung Lindau's durch die Raiserlichen, 1628 (vgl. S. 81, 82), sei hier nachträglich noch auf den Zusammenhang des Creignisses mit dem Mantuanischen Erbfolgestreit und der infolge desselben erfolgten Occupation der bündnerischen Pässe (1629) hingewiesen. — Seit ihrer 1622 erfolgten zweiten Invafion in Bunden hatten die Kaiserlichen dieses wegen seiner Pässe so ungemein wichtige Land wieder geräumt. Da gab Frankreichs Einmischung in die Frage über die Mantuanische Erbsolge (Frühjahr 1627) Ferdinand II. den Anlaß, wegen der Berletzung seiner kaiserlichen Oberlehnsherrlickeit, die hierin sich ausspreche, in dem darüber entstandenen Conflict an der Seite Spaniens gegen Frankreich mit einzutreten. Ein heer wurde Ende Mai 1629 — die dritte taiserliche Invasion nach Bünden — über die bündnerischen Baffe nach dem oberitalienischen Rriegsschauplage geworfen, zugleich damit die nächste Berbindung zwischen bem ofterreichischen Borarlberg und bem spanischen Mailand von neuem hergestellt. Dazu war die Occupation von Lindau 1628 ein einleitender Schritt gewesen. Durch die gleichzeitige Beherrschung von Bregenz und von Lindau war Defterreich völlig Meister ber Sudostspige des Bodensees, b. h. des Punttes geworben, wo die Strafe von Mailand aus dem hochgebirge in die süddeutsche hochebene heraustritt. Wirklich sammelten fich denn auch die jum Zuge nach Oberitalien bestimmten Truppen unter Gallas, Albringer, Colalto bei Lindau.

Anabe und fünf Frauen knieend, rechts und links vom auferstandenen Christus. Die Inschrift besagt:

D. O. M. S.

Nobilissimo I. C. Danieli Heidero Ces. Maj. consiliario et syndico imper. Lindav., in quo iudicium cum industria, doctrina cum experientia, pietas cum comitate semper certarunt, ob eximia eius ac duorum filiorum<sup>1</sup>) paternae gloriae emulorum pariterque syndicorum in rem publicam merita m. h. p. c. S. P. Q. L.

Ueber dem Familienbilde stehen, mit Berusung auf das Schlußcapitel des Daniel und in naiver Beziehung auf den Taufnamen Heider's, die Worte des Hexameters:

Cum Christo ad requiem Daniel ad sydera rursus.

G. M. v. R.

Nachträge zu dem Aufsat: "Ueber die politische Poesie Englands zur Zeit der ersten Nevolution (1640—1660) von A. Stern". (H. 3. Band XXVI S. 401 ff.) 2).

Bu S. 405 Anm. bemerke ich, daß ich inzwischen das fragliche

<sup>1)</sup> Balentin und Jakob. Balentin's Epitaph, von der Wittwe, Margareta Elisabetha reip. Ludecensis p. t. consulis doct. Davidis Gloxini filia dem Andenken des iuris consultus celeberrimus, rei publicae patriae Lindaviensis consiliarius et syndicus fidelissimus eiusdemque necnon aliorum evangelicorum statuum et rerum publicarum in universalis Germaniae pacis tractatibus legatus, de singulis optime meritus, paternarum virtutum, fidei et amoris in patriam maxime aemulus geweiht, befindet sich gegenüber an der Nordseite des Chores; die Rirche verdankt, wie die Inschrift im Deckel einer Kanne besagt, diesem Balentin ihr silbernes Tausgeschire. Jakob ist der Bersasser des von mir auf S. 76 Anm. 1 citirten Tagebuches der schwedischen Belagerung. Wohl ein Enkel des Daniel heider ist der 1681 im 73. Altersjahre verstorbese Bürgermeister Daniel heider, dessen statliches Denkmal sich auf dem städtischen Kirchhose in Schach besindet. Jedensalls blieb also die Familie des Bersassers der "Gründlichen Ausstührung" in Lindau in verdienten Ehren. Gegenwärtig aber gibt es keine Rachkommen derselben mehr daselbst.

<sup>2)</sup> Ich benutze diese Gelegenheit folgende Bersehen im Druck zu verbessern: S. 408 Anm. ist vor "et viva" zu lesen "Vera".

S. 409 Anm. 1 ift zu lesen: "The parliament routed or here's a house to be let".

S. 411 3. 3 ift zu lesen: "Geneva" flatt "Genera".

<sup>6. 413 3. 1 . . &</sup>quot;bonnie" flatt "bounce".

Gebicht "The Epitaph" im Britischen Museum selbst einsehen konnte. Ich halte mich nunmehr auch überzeugt, daß die Handschrift entschieden nicht die Milton's ist. Auch halte ich den ersten Buchstaben der Unterschrift nicht für ein I. Es ist überaus schwer seine Form zu erkennen, da er durch den Stempel verdeckt wird, und ich wage nicht zu entscheiden, ob die fragmentarische Form, welche noch sichtbar, ein P ist, wie Mr. Bond behauptet, oder nicht vielleicht ein O.

Ich bin gewiß, daß eine sustematische Durchsorschung der Schätze des Britischen Museums uns um eine Fülle noch unbekannter politischer Gedichte aus der Zeit der ersten englischen Revolution bereichern würde.

Ich habe bei einem längeren Aufenthalt in London aber nur Zeit gefunden beiläufig zu notiren, mas mir von einzelnen Erscheinungen ber Art gelegentlich zu Gesicht kam. Im Folgenden versuche ich ein durchaus nicht mit dem Anspruch auf Vollständigkeit versehenes Verzeichniß der Titel solcher Gedichte zu geben, die ich in den genannten Sammlungen nicht erwähnt finde. Man wird bemerken, daß die nachbenannten Lieder und Balladen fast jämmtlich aus der ersten Periode der Revolution hervorgegangen sind. Sie stammen, bis auf ein Gedicht, aus der Sammlung der King's Pamphlets, und namentlich der Sammelband in Folio 669 f. 6 gewährt eine reiche Ausbeute. Wenn dem einzelnen Gedicht eine Angabe des Datums in Klammern zugefügt worden, so ist barunter die handschriftliche Notiz George Thomason's verstanden, dessen Samm= lerfleiß wir diese in ihrer Art unvergleichliche Bibliothek zeitgenössischer Flugschriften und Brochuren verdanken. (S. nähere, wenn auch ungenügende Nachrichten über Thomason in Edward Edwards: Lives of the Founders of the British Museum. London, Trübner 1870 I. Ich brauche kaum zu erwähnen, daß Thomason nach der S. 331 ff.) damals in England üblichen Weise das Jahr nicht mit dem ersten Januar sondern mit dem fünfundzwanzigsten März beginnen läßt (f. Carlyle, Cromwell's Letters and Speeches ed. 1857 I. S. 28 Note 1). Nur wenn der Druck selbst icon die Jahreszahl nach moderner Weise an= gibt, schließt sich Thomason ihr an.

In zwei Fällen bin ich über die Richtigkeit der angegebenen Bezeichenung des betreffenden Sammelbandes nicht ganz sicher.

Like Coalition like Cause or an Emblem of what we must expect if Low Church gets uppermost. Ein längeres Gedicht in der Vestry von Whitehall-Chapel.

Verse unter einem Holzschnitt, drei Männer darstellend, worunter sich von Thomason's Hand die Namen: Mallet, By. Williams, Col. Lundsford geschrieben finden. Brit. Mus. 669 f. 6.

Berse unter einem Holzschnitt, drei allegorische Figuren darstellend, bezeichnet: Sound-Head, Rattle-Head, Round-Head. Br. M. 669 f. 6.

Mm Schluß von: The Resolution of those Contemners that will have no Crosses 1641 Br. M. E. 137. 40.

Mm Schluß von A Dialogue Betwixt Rattle-Head 1) And Round-Head. Neutralius being Moderator betwixt both. With their peaceable agreement and their Conference for maintaining their severall Opinions. With Argument against Bishops. Full of mirth, and repleat with witty Inventions. London Printed for T. G. MDCXLI. 4 Blätter. Am Ende: The Song. Rattlehead [j. unten den Abdrud.] Br. M. E. 134. 40.

Heads of all Fashions etc. London Printed for John Morgan to be sold in the Old-baily 1642 Br. M. E. 145 4°.

Mm Schluß von The Welchman's Protestation 1642 Br. M.  $\frac{E. 137}{6}$ 

The English Irish Souldier with his new discipline, new Armes, Old Stomacke, and new taken pillage: Who had rather Eate than Fight. Printed at London for R. Wood and A. Coe. 1642 Br. M. 669 f. 6.

The Commons Petition of Long Afflicted England, To The Chiefe Chancellor of Heaven And Onely Ivdge of Earth. With his gracious answere thereto. Published by C. J. for the Benefit of all True affected Christians. London Printed for John Hammond 1642 3 Blätter Br. M. E. 137 4°.

**12** 

15

<sup>1)</sup> häufig vorkommender Spottname für die Royalisten.

Thankes To The Parliament London Printed for Thomas Underhill at the Signe of the Bible in Wood-Street 1642 Br. M. 669 f. 6.

The Grounds of Military Discipline or, Certain brief Rules for the Exercising of Company or Squadron (humoristisch, eine Art Grammatik in Versen für den angehenden Soldaten) Br. M. 669 f. 6.

The Parliaments praise, reforming our bad wayes. Jacobs Wrastling for a Blessing Printed at London for Thomas Bankes and William Ley. 1642 (Aug. 16) Br. M. 669 f. 6.

A Godly Exhortation To This Distressed Nation Shewing the true cause of this unnaturall Civil War amongst us. London, Printed for Richard Harper 1642 (Novemb. 9th) Br. M. 669 f. 6.

Heraclitas Dream. Allegorisches Gedicht unter einem großen Holzschnitt (B. S. invent. W. M. sculpsit). Ueber demselben steht: "The Flocke that was wont to be shorne by the Herd, Now polleth the Shepherd in spight of his Beard". London. Printed for John Spencer (Printed at London Novemb. the 9the 1642) Br. M. 669 f. 6.

First Great Britains Confession. Second Great Britains Intercession. Third and the Authors earnest desire for the Kings Majesties happy und speedy returne to his high Court of Parliament (Januari 7, 1642) Br. M. 659 f. 6.

103

An Elegie Upon the much lamented Death of the Right Honourable The Lord Brooke Printed by Robert Austin and Andrew Coe 1643 (March 7) Br. M. 669 f. 6.

115

The Scene of the House or the Opinion of some Lords and Commons Concerning the Londoners Petition for Peace Oxford Printed by Leonard Lichfield Printer to the University 1643 (March 10) Br. M. 669 f. 6.

Ein Gebicht in dem Pamphlet: The Humerous Tricks and Conceits of Prince Roberts Malignant She-Monkey etc. London printed for T. Cornish (March 15. 1642) Br. M. E. 93 4°.

Eben Ezer, As a Thankefull Remembrance of Gods great goodnesse unto the City of Bristoll in preserving them from the Forces of Prince Rupert without etc. T. P. dedicates this Printed at London for Michael Sparke senior 1643 (March 21) Br. M. 669 f. 6.

21

Ein Gedicht in der Schrift: The French Mountebank London Printed for R. Austin and A. Coe 1643 (1642 March 21) Br. M. E. 93 40.

20

Mr. Hampdens Speech occasiond upon the Londoners Petition for Peace (March 23. 1642) Br. M. 669 f. 6.

122

In der Schrift: The Downfall of Dagon etc. 1643 (Mai 3) Cheapside Crosse his Epitaph Br. M. E. 100 (?) 40.

Carmen Elegiacum, Englands Elegie or Lamentation by N. C. 6 Seiten (April 28. 1643). Es richtet sich heftig gegen die Bischöfe z. B. in folgenden Versen:

. . Witnesse the practice of those foule Fantasticke Episco-puppies who of late would ha New Service, Cannon-bookes, Etcetera Br. M. E. 99 (?) 4°.

In lilium bardum Astrologastrum (ein eingeheftetes sliegendes Blatt, darauf die handschrissliche Notiz a Copyie of verses against Lilly. W. Lilly au gre Will Ly) Br. M. E. 593 4°.

The Cambridge Royalist Imprisond. Br. M. E. 62 4°.

Beachtungswerth sind auch die Strophen, welche sich in den versschiedenen Zeitungen jener Epoche eingestreut finden, so im Mercurius Fumigosus or the Smoaking Nocturnal, in Mercurius Elencticus u. s. w.

Ich lasse zum Schluß das oben erwähnte Gedicht Rattlehead seinem Wortlaut nach folgen.

The Song. Rattlehead.

Bishops hold your wonted prattle,
Rather now provide for battle
An enemy ha's vow'd to rattle
Your tippets from your Crown
Round-heads Round

Round-head.

Take your Miter to the field

Let it serve you for a shield,

'T will pay your Ransome if you yeeld:

We have resolv'd it so

To lay you low.

Rattle-head.

Let Lawn-sleeves serve instead of Buffe,
And for your Arms your partled ruffe
You may be fierce 't is pistoll proofe:
It is your dismall fate
Come down Prelate.

Your gown is firme, and coat of male
Your Graces person to impale,
But that your Honour now growes stale:
There is a new way found
By Round-heads Round.

Look to your selves, our shew is dumbe, We give you warning ere we come, We mean such Birds as you to plumme:

Farewell, till time produce
You no excuse.

per Roger Rattle-head & Alexander Round-head

Finis.

# Zwölfte Plenar-Bersammlung

der historischen Commission bei der königl. bayer. Akademie der Wissenschaften.

(Bericht des Secretariats.)

München im October 1871. In den Tagen vom 27. September bis 2. October trat die historische Commission zu ihren diesjährigen Plenarsitzungen zusammen. An denselben betheiligten sich außer dem Borsitzenden, Geheimen Regierungsrath v. Ranke aus Berlin, Prosessor v. Stälin aus Stuttgart, Prosessor v. Stälin aus Stuttgart, Prosessor v. Sybel aus Bonn, Prosessor Wait aus Göttingen, Prosessor Wegele aus Würzburg, Prosessor Dümmler aus Halle als auswärtige Mitglieder; von den einheimischen nahmen Prosessor Cornelius, Reichsrath v. Döllinger, Oberbibliothekar Föringer, Geheimer Cabinetsrath a. D. Freiherr v. Liliencron, Staatsrath v. Maurer, Reichsarchivrath Muffat, Generallieutenant v. Spruner und der ständige Secretär der Commission Prosessor v. Giesebrecht an den Sitzungen Theil.

Der Vorsitzende eröffnete die Versammlung mit einer Ansprache 1), in welcher er auf den Verlust hinwies, welchen die deutsche Historiosgraphie durch den Tod von G. G. Gervinus erlitten, indem er in eingehender Weise die schriftstellerische und politische Stellung dieses hersvorragenden Gelehrten charakterisirte und würdigte; der Vorsitzende ging sodann auf die letzten großen Veränderungen in Deutschland ein, namentslich auf die Erneuerung des Kaiserthums, wobei er mit dem innigsten Danke der hochherzigen Entschließungen König Ludwig's II. gedachte.

Ueber die Arbeiten des abgelausenen Geschäftsjahres erstattete der Secretär in herkömmlicher Weise Bericht. Die umfassenden Unternehmungen der Commission hatten durch den Arieg zwar einzelne Hemmungen ersahren, waren aber doch im Ganzen im regelmäßigen Fortgang geblieben. Seit der letzten Plenarversammlung hatten folgende Werte dem Publikum übergeben werden können:

1) Die Recesse und andere Acten der Hansetage von 1256—1430. Bd. I.

<sup>1)</sup> Bgl. oben S. 134 ff.

- 2) Briese und Acten der Geschichte des dreißigjährigen Kriegs in den Zeiten des vorwaltenden Einflusses der Wittelsbacher. Bd. I. Die Gründung der Union 1598—1608, bearbeitet von M. Ritter.
- 3) Geschichte der Wissenschaften in Deutschland. Bd. IX: Geschichte der germanischen Philologie von R. v. Raumer. Bd. X: Geschichte der Chemie in der neueren Zeit von H. Kopp. Abth. I: Die Entwickelung der Chemie vor und durch Lavoisier.
- 4) Chroniken der deutschen Städte vom 14. bis ins 16. Jahrhun= dert. Bd. IX, enthaltend die zweite Abtheilung der Straßburger Chroniken bearbeitet von C. Hegel.
- 5) Jahrbücher des fränkischen Reichs unter König Pippin von L. Delsner.
- 6) Bayerisches Wörterbuch von J. A. Schmeller. Zweite, mit des Verfassers Nachträgen vermehrte Ausgabe, bearbeitet von G. R. Frommann. Lieferung V und VI.
- 7) Foridungen zur Deutschen Geschichte. Bb. XI.

Nach den Mittheilungen des Secretärs und den Berichten, welche im Laufe der Verhandlungen von den Leitern der einzelnen Unterneh= mungen erstattet wurden, sind mehrere andere Werke bereits weit im Druck vorgeschritten, andere mindestens in der Bearbeitung erheblich ge= fördert. Zahlreiche Archive und Bibliotheken sind auch im verstossenen Jahre von den Mitarbeitern der Commission durchforscht worden, wobei sie in der Liberalität der Vorstände stets die dankenswertheste Fördezrung sanden.

Von der Geschichte der Wissenschaften sind drei Bände unter der Presse: die Geschichte der Zoologie von Prosessor Victor Carus in Leipzig, die Geschichte der Technologie von Geh. Rath Karmarsch in Hannover und die Geschichte der Philosophie von Hofrath Zeller in Heidelberg. Die Publication dieser drei Werke steht im Lause des nächssten Jahres zu erwarten, und das schwierige und umfangreiche Unternehmen wird damit in seiner größeren Hälfte durchgeführt sein. Die Geschichte der Botanik, wegen deren Bearbeitung neue Unterhandlungen nöthig wurden, hat jest Prosessor Sachs in Würzburg übernommen. Die Commission wird nach wie vor nur die abgeschlossenen Werke der Oeffentslichkeit übergeben; wenn von der Geschichte der Chemie die erste Abtheis

lung besonders publicirt wurde, so war dies eine lediglich darin begründete Ausnahme, daß der Inhalt dieser Abtheilung unmittelbar in wissenschaft= liche Tagesfragen eingriff.

Für die große Sammlung der deutschen Städtechroniken sind zur Beröffentlichung im nächsten Jahre der erste Band der Rölnischen und der zweite Band der Braunschweigischen Chroniken in Aussicht genommen. In Bearbeitung ist serner der vierte Band der Nürnberger Stadtgesschichten. Die Fortsetzung der Straßburger Abtheilung ist dadurch uns möglich geworden, daß alle Handschriften der späteren Chroniken aus dem 15. und 16. Jahrhundert in dem ewig beklagenswerthen Untergang der Stadtbibliothek und der Seminarbibliothek vernichtet worden sind.

Für die Herausgabe der Reichstagsacten sind die Arbeiten unaus= gesetzt gefördert worden. Leider ist der Druck des zweiten Bandes auch noch im verstossenen Jahre auf Hindernisse gestoßen, doch wird er dem= nächst begonnen und hoffentlich ohne Unterbrechung fortgesetzt werden können.

Die Bearbeitung der Hanserecesse hat Dr. R. Roppmann mit dem rühmlichsten Eifer fortgesührt; der zweite Baud wird schon in den nächsten Wochen veröffentlicht werden.

Von den Jahrbüchern des frankischen und deutschen Reichs sind mehrere Abtheilungen in Bearbeitung. Wenn auch für das nächste Jahr kaum neue Publicationen zu erwarten stehen, ist doch die Fortschrung auch dieses Unternehmens gesichert.

Für die Herausgabe der Wittelsbach'ichen Correspondenz sind die archivalischen Nachforschungen an verschiedenen Stellen sortgesetzt worden. Von der Correspondenz Churfürst Friedrich's III. von der Pfalz ist die zweite Abtheilung des zweiten Bandes im Druck, womit diese Correspondenz ihren Abschluß sindet. Von den "Briesen und Acten zur Geschichte des 16. Jahrhunderts mit besonderer Beziehung auf Bayerns Fürstenshaus" nußte der Druck des ersten Bandes im Sommer 1870, als der Bearbeiter Dr. v. Druffel zur Landwehr einberusen wurde, untersbrochen werden. Erst vor Kurzem ist die Fortsetzung ermöglicht worden, und läßt sich die Vollendung dieses Bandes im nächsten Jahre erwarten; der zweite Band wird bald nach dem ersten der Presse übergeben werden. Von den "Briesen und Acten zur Geschichte des dreißigjährigen Kriegs in den Zeiten des vorwaltenden Einstusses der Wittelsbacher" ist der

zweite Band so weit gefördert, daß im Laufe des nächsten Sommers der Druck desselben wird beginnen können. Auch für die späteren Bände dieser Abtheilung sind die Sammlungen erheblich vervollständigt.

Der Registerband für die Weisthümer, dessen Bearbeitung Professor R. Schröder und Dr. Birlinger in Bonn übernommen haben, wird ein Wörterbuch und einen Realindex enthalten. Das erstere, welches auf etwa zwei Drittel des Bandes berechnet ist, glauben die Be-arbeiter der nächsten Plenarversammlung druckfertig vorlegen zu können.

Die neue Ausgabe von Schmeller's Wörterbuch schreitet regel= mäßig vor, und die Zeitschrift "Forschungen zur deutschen Geschichte" wird wie bisher auch in der Folge fortgesett.

Hatte die Commission bei allen diesen Unternehmungen nur auf die sachgemäße und möglichst ununterbrochene Fortführung Bedacht zu neh= men, so waren weitgreifendere und schwierigere Fragen bei dem großen Werke, welches noch in Vorbereitung begriffen ist, der Berathung und Aus ben Berichten über bie früheren Entscheidung zu unterwerfen. Plenarversammlungen ist bekannt, wie die Commission auf den Antrag des Geh. Raths v. Ranke und des Reichsraths v. Döllinger vor drei Jahren die Bearbeitung einer allgemeinen deutschen Biographic beschloß und für die Redaction derselben den Freiherrn v. Liliencron gewann. Ueber Begrenzung und Ginrichtung bes Werks wurden bereits in der letten Plenarversammlung eingehende Betrachtungen gepflogen und zugleich mit der Buchhandlung Dunder und Humblot in Leipzig über den Verlag Unterhandlungen eröffnet, die inzwischen zum Abschluß gediehen sind. Das Werk wird nach den damals getroffenen Bestim= mungen in gleicher Beise die Biographieen von Regenten, Staatsmännern, Militärs, Gelehrten, Rünftlern, Induftriellen, in so weit ihre Wirksamteit auf die Entwickelung der Nation von Ginfluß mar, zu liefern haben; ber Umfang ist auf etwa 40,000 Artikel in 20 Banden berechnet.

Im verflossenen Jahre haben sich die Borarbeiten theils auf die Organisation des ganzen Unternehmens, theils im Besonderen auf die Bearbeitung des ersten Bandes gerichtet. Es galt unter Mitwirkung von Fachmännern aller Gebiete die Listen der aufzunehmenden Persönslichkeiten bestimmt sestzustellen und die für die Bearbeitung der einzelnen Artikel geeigneten Kräfte aufzusuchen. Bor Allem war zuvörderst ein Kreis von solchen Mitarbeitern zu gewinnen, deren umfassende Betheilis

gung zugleich den Grund für eine zweckmäßige das ganze Werk ums spannende Vertheilung der Arbeit legte. Es ward hierbei der Grundsatz befolgt, für die einzelnen wissenschaftlichen Fächer die Bearbeiter in erster Linie unter den entsprechenden Fachmännern zu wählen und erst in zweiter Reihe die Localforschung heranzuziehen, während für die politische Geschichte der einzelnen deutschen Lande die Bearbeiter unter den Specialshistorikern dieser Territorien gesucht wurden.

Die Theilnahme der Gelehrten ift dem Unternehmen in Würdigung seines wissenschaftlichen Werthes und seiner nationalen Bedeutung in so erfreulichem Maße entgegengekommen, daß ber Beginn des Drucks im nächsten Herbst schon jest als gesichert betrachtet werden darf. meisten Schwierigkeiten sind durch die diesjährigen Berhandlungen der Commission beseitigt worden, wenn auch für einzelne Partieen des Unternehmens die Kräfte noch nicht völlig ausreichen und auf den meisten Gebieten des so umfassenden Werks noch mehr berufene Sande zur Hulfe erwünscht und nöthig wären. Indem die Redaction deshalb bestrebt ift, den Kreis der Mitarbeiter mehr und mehr zu erweitern, glaubte die Commission im Allgemeinen zur Mitarbeit alle diejenigen Gelehrten auffordern zu sollen, welche auf Grund besonderer Studien entweder für ganze Gebiete oder an einzelnen Biographieen Beiträge zu gewähren bereit Man darf hoffen, daß die Beröffentlichung dieses Berichts im Sinne einer solchen allgemeinen Aufforderung wirken und fruchten wirb, und bittet alle Anerbietungen an den Redacteur der Biographie, Freiherrn R. v. Liliencron in München, unmittelbar zu richten.

Bei der großen Ausdehnung, welche die Arbeiten gewonnen haben, machte sich schon in der vorjährigen Plenarversammlung das Bedürfniß, die durch den Tod entstandenen Lücken auszusüllen, in hohem Maße sühlbar. Die damals in der von den Statuten vorgeschriebenen Weise gewählten Gelehrten haben inzwischen Seine Majestät der König zu ordentlichen Mitgliedern der Commission zu ernennen geruht. Professor Weizsächen Mitgliedern der Commission zu ernennen geruht. Professor Weizsächer in Tübingen, der Herausgeber der Reichstagsacten, und Freiherr v. Lilien cron hierselbst, der Redacteur der deutschen Biographie, sind in Folge dessen als ordentliche Mitglieder zur Commission hinzugetreten. Eine neue Lücke ist dadurch entstanden, daß Professor Dronsen in Berlin, schon längere Zeit an dem Besuche der Plenarversammlungen verhindert, seinen Austritt aus der Commission erklärte.

Aus diesem Grunde glaubte die Commission einer neuen Ergänzung zu bedürsen und schritt auch diesmal zu neuen Wahlen, um Gelehrte, welche sich um ihre Arbeiten bereits anerkannte Verdienste erworben, zur Ersnennung an allerhöchster Stelle in Vorschlag zu bringen.

Wir werden um die Beröffentlichung folgender Mittheilung ersucht über die "Auffindung einer vollständigen Abschrift erster Hand von der verloren geglaubten größeren deutschen Chronica des Jacob Twinger von Königshofen, abgeschrieben und bis zum Jahre 1496 fortgesetzt von Cung Merschwin".

Wenn man mit Recht den Brand der Straßburger Bibliothek in Folge des Bombardements bedauert hat, so wird man um so mehr erfreut sein durch die Rachricht von der Auffindung einer vollskändigen Abschrift erster Hand obengenannter Chronik vom Jahre 1382, die man bisher vollskändig verloren gegangen glaubte.

Die Handschrift ist im Jahre 1496 auf Ochsenkopfpapier (Ochsenkopf auf einem, gothisches kleines h auf dem andern Halbbogen) von Eunz Merschwin in schöner, der Handschrift C (Straßburg) ähnlicher gothischer Schrift geschrieben, in Leder überzogene Holzdeckel (wie die der Universitäts = Bibliothek zu Gießen Rr. 179) gebunden und enthält auf 364 Blättern mit je 2 Columnen auf jeder Seite alles Wesentliche der Handschrift C, wie solche in den Chronisen der deutschen Städte vom 14. bis 16. Jahrhundert von C. Hegel edirt worden ist. (Vgl. H. 3. XXIV, 211. XXVI, 258.)

Der aufgefundene Codex beginnt mit einem nicht paginirten Inhaltsverzeichniß mit der Ueberschrift: "Disz ist die Tafel disz Buchs nach dem Alphabet gemacht" und enthält auf 20 Seiten den Inhalt, nach dem Alphabet geordnet; die betreffenden Seitenzahlen stehen rechts in schwarzen gothischriftzeichen.

Dann folgt gleichfalls nicht paginirt auf einer Seite: Disz ist die vorrede dieser Croniken. In derselben heißt es:

"Harumh wil ich Jacob von Künigshoven ein priester zu Strasspurg durch der leyen willen usz den croniken die Eusebius Martinus und Vincencius gemaht hant".

Dieser Vorrede folgt auf der andern auch nicht paginirten Seite die Capitels-Eintheilung:

Das erste cappittel seyt wie Gott die welt himel erde und alle creaturen beschuff. | Von adam und von andern altvettern. | Und wie die Juden gefangen wurdent in egipten die Moyses lidigte. | Und von David und andern künigen der juden und der heyden untz an guliu den ersten keyser. | Under disen dingen wurt ouch geseyt | Von der sintflüt. | Von troye. | Von dem grossen allexander. | und von andern dingen die zu den zitten geschehent | und rohet an, an dem blatte 1.

Das ander cappittel seyt von den keysern und römische künigen die do sint gewesen von dem ersten keyser julio untz uff dise zit | und von iren geteten und von andern dingen die by iren ziten geschehen sind | und rohet an an dem blatte XXXV (35).

Dus dirte cappittel seyt von allen bebsten die von gottes geburt gewesen sint untz uff dise zit. | Und was sy uffgesetzt hant und under yn geschehen ist | und rohet an an dem blatte CXXI (121)

Das vierde cappittel seyt von allen bischofen zu straspurg und ettwas von iren geteten. | Und rohet an an dem blatte CLXIX (169).

Das fünffte cappittel seyt von wem die statt straspurg | und das lant by dem ryne iren ursprung hant. | Und wie sy zu eristem glouben sint bekert worden. | Und ouch von stroiten reysen geschellen anderungen | und andern namhaftige dingen die do selbsz geschehen sint | und rohet an an dem blatte CCXVII (217).

Nun folgt die Blattbezifferung von 1 — 384, wobei mehrere unbeschriebene mitpaginirt und mitgezählt worden sind.

Bis Blatt 364 und bis Anno 1496 reicht die schnifche Schrift von Cunt Merschwin.

Von Blatt 365—375 und bis Anno 1529 reicht die Fortsetzung einer andern Hand in deutscher Schrift.

Von Blatt 376 383 und bis Anno 1542 reicht die Fortsetzung einer dritten Hand, welche, wie aus Seite 378 lette Zeite hervorgeht, einem Bedienstessten des Grasen von Bytsch angehört.

Bis endlich auf Blatt 384 eine vierte Hand den Codex, dem die Blätter 381, 382 und 383 ausgeschnitten sind, mit den Worten schließt:

"Hiernach ist ein unwahrhaffter Context gestanden, So herausgethan und an sein Ortt zu den Actis gelegt worden.

Ne offendat Lectorem vel alios

huius res ignaros.

Das erste Capitel ist ohne Rachtrag ganz von der Hand Cung Merschwin's. Das zweite Capitel ist bis Seite 115 von der Hand Cung Merschwin's bis König Maximilian's Hochzeit mit des Herzogs von Maylan Tochter Blanca Maria Anno 1419 fortgeführt; dann von der obigen dritten Hand bis zur Erwählung Rudolphus II. Anno 1576 zu Regensburg ergänzt auf Seite 115. Die folgenden Blätter bis 121 sind leergelassen.

Das dritte Capitel ist bis Seite 162 von der Hand Cunty Merschwin's bis Alexander Anno 1517 fortgeführt und von einer fünsten Hand die Notiz über den 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237 und 232 babst d. i. Pius V. Anno 1566 beigefügt, dem die obige dritte Hand zusügt:

"Gregorius der XIII. ward erwöltt Anno 1572 jar".

Die folgenden Blatter bis 179 find leergelaffen.

Das vierte Capitel ist bis Seite 204 von der Hand Cung Merschwin's bis: "Bischoff Albrecht reyt in Anno 1479" fortgeführt und von einer sechsten Hand ergänzt bis Anno 1569 wo:

"uff Mittwoch den 26. tag Jenner dasz herr Johann ein gehorner Groff von Manderscheyd von dem Thum Capittel zu einem Bischoff zu Strasburg einheliglich erwolt worden."

Blatt 205-213 find leer gelaffen.

Auf Blatt 213—228 ist von der obigen dritten Hand eine Liste angesertigt, enthaltend:

"Die Namen und Zunamen Aller und Jeder Ammeyster, so zu der löblichen und freyen reychstatt Strasburg von Anno 1333 jar als das ammeyster ampt angefangen hat, gewesen seintt bis 1581".

Die folgenden Blatter bis 217 find leer gelaffen.

Das fünfte Capitel ist von Seite 217 — 238 bis Anno 1447 von Cunt Merschwin geschrieben und die Rachricht der großen Brände von obiger dritten Hand bis 1538 fortgeführt.

Bon Seite 239—247 bis Anno 1480 "über ein vast gross wasser" wieder von Cunt Merschwin geschrieben und bis 1524 von der obigen driten Hand fortgesett.

Bon Seite 248—268 bis Anno 1318 wieder von Cung Merschwin geschrieben und von der obigen dritten Hand bis Anno 1559 fortgesetzt "wo das
Interim zu Strasburg wieder abgesteltt ward".

Bon Seite 269-364 bis Anno 1496 wieder von Cung Merschwin ge-schrieben.

Die vorwaltende Uebereinstimmung mit dem Texte C rechtfertigt die Annahme, daß in der aufgefundenen Handschrift eine alte und einzige Abschrift aus der Originalhandschrift erster Hand von Königshofen vorliegt.

Die nicht paginirte Borrede und die Capitel-Eintheilung find dieselben wie bei C, nur daß das 6. Capitel der Handschrift C hier als nicht paginirtes, nach dem Alphabet gemachtes Inhaltverzeichniß, der Borrede voransteht.

Die Uebereinstimmung des Textes mit C bis 1408 ift durch alle Capitel ersichtlich; die Stylistrung und Sathildung ebenso die Schreibweise einer entsichen ältere als C, so daß die Annahme gerechtfertigt erscheint, der ausgefundene Codex sei eine einzige authentische Abschrift der bisher vergeblich gesuchten größern deutschen Chronit Königshofen's von 1382.

Diese Annahme wird beinahe zur Evidenz erwiesen, wenn man den Schreisber und Fortsührer der Handschrift: Cunt Merschwin näher kritisch beleuchtet, und aus der Liste der Ammeister, sowie aus den eingeklebten vielen Ergänzungssblättern, den Schluß zieht, daß man hier mit einem Werk zu thun hat, welches im Gebrauch zum Nachschlagen und zum Orientiren bei diplomatischen Veranslassungen den Vertretern der Stadt Straßburg gedient haben muß; — also den

öffentlichen Charakter einer authentischen Geschichtsquelle mit amtlichem Ansehen gehabt hat.

Der Schreiber und Fortsetzer der größern deutschen Chronik Jacob Twinger's von Königshofen nennt sich Cunt Merschwin; er muß ein der Person und Familie Königshofen's nahestehender, wahrscheinlich verwandter Mann gewesen sein, da die Autoreneisersucht der damaligen Zeit nur den nächststehenden Blutsverwandten die werthvollsten Producte ihrer geistigen Thätigkeit als Familien-Geheimniß anvertraute respective vererbte, da besonders in jener Zeit der zeitige Besitzer von solcher in einem authentischen Coder niedergelegten Wissenschaft ein Mann von großem Einfluß werden mußte.

Dies wird bestätigt dadurch, daß der Confrater Königshofen's, der Canoniscus Ricolaus Merswin, welcher 1422, also kurz nach dem Tode Königshofen's zu St. Thomas eine ewige Rente von 16 Florin stiftete:

"ad annum gracie quondam domino Jacobi dicte Twinger Canonici etc. etc."

siehe vollständige Urkunde bei Schneegans Notice 41, und unser Eunt Merschwin sicher verwandt sind; wahrscheinlich war Eunt des Canonicus Ricolaus Brudersohn oder Bruderenkel, und so war es nur möglich, daß wir in dieser Handschrift den Text C, welcher nur vollständig in der leider setzt verbrannten Originalhandschrift enthalten war, vollständig wiedersinden, und so ist also im Familiensinteresse der Grund des vollständigen Berschwundenseins der größeren deutschen Chronik von 1382 zu suchen.

Nachdem Königshofen am 12. März 1409 die Handschrift C u. l. Frauenhause d. i. dem Archiv des Münsters schenkte, blieb seiner Familie die wichtigere der großen deutschen Chronik von 1382.

Unser Cung Merschwin ist von Blatt 313 und vom Jahr 1422, also schon nach Königshofen's Tode, bis Blatt 364 und 1496 selbst Autor und beginnt seine Autorschaft mit der Erzählung wie:

"hohenzolren gebrochen wart".

Wir haben es also mit einem in jeder Beziehung wichtigen Unicum zu thun, welches durch die Bollständigkeit seines Inhalts und die Aehnlichkeit mit C, deren sich keine der anderen bisher aufgefundenen bei C. Hegel verzeichneten 51 Abschriften der Königshofener Chronik rühmen kann, die größte Beachtung verdient.

Wegen des Verkaufes dieser kostbaren Handschrift wolle man sich an den Buchhändler Herrn T. O. Weigel in Leipzig wenden.

#### VI.

# Johann von Repomnt

nach ber Sage und nach ber Geschichte.

Bon

#### Chuard Reimann.

Schon vor 17—18 Jahren hat mich die Legende vom heiligen Johann von Nepomut beschäftigt; weil mir aber noch einige Quellen fehlten, hielt ich mit dem Ergebniß meiner Forschungen zurück. Da tam 1855 aus dem Nachlaß Otto Abel's die bekannte Schrift her=aus; der Unterschied zwischen unseren Arbeiten erschien mir nicht so groß, daß eine Veröffentlichung der meinigen sich nun noch gerechtfertigt hätte. Jedoch ich verlor den Gegenstand niemals ganz aus den Augen, und indem ich diese Studien wieder aufnahm, ergab sich eine völlig neue Arbeit. Ich habe die Ausbildung der Legende genauer, als es disher geschehen ist, verfolgt; ich stelle ferner auf Grund von Nachrichten, die man übersehen hat, die merkwürdigen Versuche dar, dem Beichtvater die Heiligkeit zu verschaffen; ich bin endlich bemüht gewesen, tieser in den wirklichen Hergang einzudringen, als meine Vorgänger. Ich beginne mit der Entstehung der Legende.

## Die altesten Nachrichten von dem Beichtvater Johann.

Der Prager Domherr Paul Zidek verfaßte 1471 ein Werk in böhmischer Sprache, das er Unterweisungsbuch nannte. Darin erzählt er unter Anderem Folgendes von Wenzel: "Viertens, da er seine Gemahlin in Verdacht hatte, und sie dem Magister Johannek, Dechant bei Allerheiligen, gebeichtet, kam der König zu ihm, damit er ihm sage, mit wem sie einen unerlaubten Umgang unterhalte, und da der Dechant nichts anzeigen wollte, ließ er ihn ertränken. Hierauf trodnete der Fluß aus, und als die Leute nicht mahlen konnten und kein Brod hatten, singen sie an, gegen den König zu murren, und das war der Ansang des Uebels").

Bibet's Werk gelangte nicht zum Drucke, sondern blieb handschriftlich beinahe zwei Jahrhunderte lang unbeachtet liegen, und so erwarb sich der bekannte Hajek das Berdienst, den Märtyrertod Johann's von Nepomuk seinen Landsleuten zu erzählen. Dieser berichtet in der 1541 erschienenen böhmischen Chronik zu 1383, wie König Wenzel von seiner Gemahlin ermahnt wird, sein unsittliches Leben aufzugeben und deswegen nach Ursachen, sie zu tödten, sucht. Den Tag nach St. Sigismund (3. Mai) will er von ihrem Beichtvater erfahren, was für Sünden ihm die Königin bekannt hätte. Dieser weigert sich aber und wird auch nicht bereitwilliger, weder als er in einen häßlichen Rerker geführt, noch als er bom Scharfrichter graufam gepeinigt wird. Da läßt ihn Wenzel von der Brücke gebunden in die Moldau werfen und ertränken. hierauf wurden in dieser und der folgenden Nacht über dem Leichnam, der im Waffer lag, viele Lichter gesehen. Aber die Pralaten der Prager Rirche "bestatteten ihn mit großer Andacht in der St. Beitskirche gegenüber dem Altar Mariae Himmelfahrt und ließen das Grab mit einem. Steine be-Nachmals ereigneten sich hier zahlreiche und mannigfaltige Wunder, weshalb ihn viele einen Märtyrer Gottes und Heiligen genannt haben. Wenn aber jemand seine Heiligkeit anfocht und mit Vorbedacht auf das in den Stein gehauene Areuz trat, der hat noch an demselben Tage einen Schimpf erfahren. Deswegen haben die Prälaten dieses Grab mit einem eisernen Gitter umgeben lassen".

Aehnliches meldet ein Zeitgenosse Hajet's, der Olmützer Bischof Dubravius in seiner lateinisch geschriebenen Geschichte von Böhmen, die 1552 gedruckt wurde. "Wie heilig, schließt er, und unschuldig

<sup>1)</sup> Bei Berghauer, Protomartyr Poenitentiae. T. II, finden sich im ersten Abschnitt alle Quellenschriftsteller über den Beichtvater Johann, nach der Zeit der Absassung geordnet.

aber jener Priester gewesen ist, zeigte der Fluß selbst an; denn er trocknete so plötslich aus, daß er den Körper des Ertränkten sichtbar machte, und blieb in diesem Zustande drei Tage lang, bis der Erstränkte bei St. Beit begraben worden. Und bis auf den heutigen Tag entgeht der nicht der Schande, der unbedachtsam auf sein Grab getreten ist".

Wenn wir die genannten drei Schriftsteller vergleichen, so finden wir, daß sie mit einander in Bezug auf die Ursache des Todes über= einstimmen, sonst aber manche Verschiedenheiten bieten. wird Wenzel von dem Verdachte, daß die Königin einen unerlaubten Umgang habe, getrieben, nach ihrer Beichte zu fragen; bei Hajek und Dubravius dagegen fallen ihm die Borwürfe lästig, die ihm seine fromme Gemahlin über sein schlechtes Leben macht, und er faßt einen Haß gegen sie. Uebrigens malt der Bischof von Olmüt Wenzel's Unsittlichkeit stärker aus, als Hajek, bei welchem dafür sein Zorn mehr hervortritt; bort wird nicht deutlich ausgesprochen, weshalb benn eigentlich der König die Beichte zu erfahren wünscht, hier will er einen Grund erhalten, die Gemahlin ums Leben zu bringen. Den Priester nennt Zidek Magister und Dechant bei Allerheiligen, Hajek dagegen Magister der Universität und Kanonitus der Prager Rirche; Dubrav schreibt einfach: Beichtvater. Der Domherr und der Bischof melden, daß nachher der Fluß ausgetrocknet sei; nur geschah es nach Letterem, als der Leichnam noch im Wasser lag, während das bei Zidek nicht der Fall gewesen zu sein braucht; Hajek schweigt hiervon ganzlich und läßt viele Lichter über dem Ertränkten erscheinen. Nicht Zidet, aber Dubravius und Hajet legen dem Grabstein eine Wunderkraft bei, doch geht letterer darin weiter als der Olmüter Bischof, indem er auch diejenigen mit Strafe bedroht, welche die Heiligkeit des Märtyrers anfechten. Endlich erzählen weder Zidet noch Dubravius, daß Wunder am Grabe sich ereignet haben, wie wir bei Bajek lesen 1).

## Die Anfänge der Verehrung.

Bis zum siebzehnten Jahrhundert finden wir unsern Johannes

<sup>1)</sup> Die folgenden Schriftsteller schöpften ihre Kenntniß aus Hajek und Dubravius.

nur in Geschichtsbüchern erwähnt; seitdem wird er auch in religiösen Schriften genannt. Der Erste, welcher dies gethan und dadurch auf das fernere Schickal des Märtyrers einen maßgebenden Einfluß ausgeübt hat, ist der Propst an der Prager Metropolitankirche Georg Barthold von Braitenberg, der nach seinem Geburtsorte Brür ge-wöhnlich Pontanus genannt wird. Im J. 1602 gab nämlich dieser Prälat Hymnen auf die heiligste Jungfrau Maria und die Schuß-patrone von Böhmen heraus, welche letzteren, wie er in der an den damaligen Kurfürsten von Mainz gerichteten Widmung sagt, so viel Herrliches und Wunderbares geleistet haben, daß sie verdienen, nicht allein von den dantbaren Einwohnern ihres Landes, sondern auch von Fremden auerkannt und verehrt zu werden.

Das erste Buch feiert die Mutter des Herrn. Im zweiten werden die bereits anerkannten Schutheiligen Beit, Wenzel, Abalbert, Sigismund, Procop und Ludmilla gepriesen; "der heilige Johann von Nepomut, Kanonitus von Prag und Märtyrer", der jenen hin= zugefügt werden soll, erhält erft im dritten Buch eine Stelle. Der Ode, die seiner Berherrlichung gewidmet ift, geht ein Bild voran, welches uns die wichtigsten Lebensumstände des Rirchenhelden vor Augen führt. Wir sehen rechts im Vordergrunde, wie der Dom= herr, welchen ein Beiligenschein ziert, die Beichte der andächtig neben ihm knieenden Königin hört. An der linken Seite befindet sich das Grab, von einem Gitter eingefaßt, innerhalb deffen zwei brennende Lichter stehen. Dahinter bliden wir durch einen Schwibbogen hinaus auf die Brude, von wo Johannes in verschwindender Aleinheit in die Fluten der Moldau geworfen wird. Ein Bild, das an ber Wand hängt, stellt die Kirche dar, welcher der Märtyrer angehört hat 1).

<sup>1)</sup> Dieses Bild und dasjenige, welches Berghauer a. a. O. II, 121 wiedergibt, stimmen auffallend zusammen. Letzteres soll 1582 in der Frohnleichnamsstirche gemalt worden sein, und doch wird dasselbe weder von Balbin (1671), noch von dem Capitel-Protocoll aus dem Jahre 1675 (Berghauer II, 358) erwähnt, obgleich sowohl jener Jesuit als auch die Domherren auf solche Zeugnisse Werth legen und sich auf ein anderes Bild berusen. Offenbar ist das Gemälde der Frohnleichnamstirche später gemacht worden und zwar nach dem Holzschnitt in Braitenbergs Hymnen.

Die scharfen Augen des Dichters bringen in ferne Zukunft. "Unter so vielen berühmten Schutheiligen, beginnt er, welche Czechien verehrt, wir st du nicht als der geringste durch Gelübde gefeiert werden, heiliger Johannes, bester Priester". Braitenberg unterläßt es, das frühere Leben des Märtyrers, wobon er freilich so wenig wie sein Gewährsmann Hajek etwas wußte, zu befingen; es genügt ihm, durch seine Berse die That zu preisen, welche Böhmen aus= nehmend hoch hält, und der kaum ein anderes Land etwas Aehnliches an die Seite stellen kann; "hieraus, ruft er, lernen wir den besten Beichtvater kennen". Das ift es, mas den gut katholischen Dichter ju dem längst verstorbenen Domberrn unwiderstehlich hinzog; denn sein Leben fiel in eine Zeit, wo die Mehrzahl der Deutschen und Böhmen es verschmähte, die begangenen Fehler dem nicht minder schwachen Mitmenschen der Reihe nach feierlich einzugestehen, und so tommt er denn auch, nachdem er Hajek's Erzählung in Verse gebracht hat, abermals hierauf zu sprechen, um diese Ruganwendung seinen Landsleuten tief einzuprägen. "Lerne dem Priester, singt er, deine Sünden bekennen, und du, der du hier die Stelle Gottes vertrittst, o lerne, dieselben keinem Denschen offenbaren: das ist das Gebot der Rirche". Der Pralat gedenkt alsdann des Grabsteins und seiner Bunderkraft gang wie Hajek und bittet beingemäß ben Beiligen, seine Berehrer vor allem Schimpfe zu bewahren; aber er fleht ihn außerdem noch an, dieselben nicht von hinnen scheiden zu laffen, ohne daß fic gebeichtet haben.

Im Jahre 1608 gab Braitenberg sein "frommes Böhmen" heraus. Er macht hier den Märtyrer noch zum Almosenpfleger, setzt ihn abermals unter die Schutheiligen Böhmens und schließt seinen kurzen Bericht über ihn mit den Worten: "So hinterließ dieser ein bewundernswerthes und unerhörtes und immerwährendes Denkmal des unverletzen Beichtsiegels und der Nothwendigkeit, die Beichte so-wohl abzulegen als zu hören".

Die Idee der Heiligsprechung war nun vorhanden; sollte sie aber ausgeführt werden, so mußte der Katholicismus wieder die Herrsschaft in Böhmen gewinnen. Jedoch es fand zuerst gerade das Gegenstheil statt. Der Majestätsbrief verlieh den Anhängern des Evangeliums neue Stärke, seine Verletzung brachte sogar einen protestan-

tischen König ins Land, und der Bildersturm, welcher gegen Ende des J. 1619 den Prager Dom verwüstete, warf auch das Grabgitter unseres Märtyrers aus der Kirche.).

Hiedrich V. von der Pfalz das Feld behauptete, so war es mit dem Schukpatronate für immer vorbei. Aber die Schlacht am weißen Berge bei Prag trieb den fremden König aus dem Lande. Richt leicht hat ein Sieg größere Folgen gehabt. Eine der nächsten war, daß der Dom nun wieder in die Hände der Katholiten kam und seinen alten Schmuck erhielt. Bald nachher empfing der Erzbischof von Prag, Iohann Lohelius, eine kurze Geschichte Böhmens von dem Antwerpener Domherrn Miraeus; die Widmung ist vom 22. April 1621. Der Verfasser war ein glaubenseifriger Mann, dem die Calvinische Rezerei als die vierte Furie gilt, und der über den Umschwung in Böhmen wiederholt in ungemessenen Jubel ausbricht. Dem Vorgange Braitenberg's folgend erzählt er mit noch größerer Kürze das Leben der Schukheiligen dieses Landes und reiht ihnen gleichfalls Johann von Nepomuk an.

Der von zwei Domherren ausgesprochene Gebanke zog den Erzebischof, welcher noch in dem ersten Wonnegesühl über den unverhosseten Umschwung der Dinge lebte, gewaltig an. Tiefempfundene Dankbarkeit gegen die Landespatrone, deren Hilfe sich wieder mächtig erwiesen, schwellte seine gläubige Brust und trieb ihn, dem Märtyrer, welchem noch keine Stätte der Verehrung blühte, liebevoll eine solche zu errichten. In einer Capelle des Domes gab es einen Altar, welcher ursprünglich Erhard dem Bekenner und der heiligen Ottilie geweiht worden; der Erzbischof Johann von Jenzenstein, der das Fest der Heimsuchung Mariens eingeführt, hatte die Mutter Jesu ihnen fromm beigesellt, und in der folgenden Zeit waren noch Lucia und Clemens hinzugekommen. Indem nun Lohelius am 16. Juli 1621 den Altar wiederweihte, ließ er Erhard den Bekenner weg und setzte Vasian den Beichtvater. Isa, er scheint dem Gedanken

<sup>1)</sup> Kapihorsky (1630) ad a. 1619 bei Pessina, Phosphorus Septicornis 351.

<sup>2)</sup> Aus B. Erhardi confessoris wurde B. Joannis confessarii. Ueber den Altar liefert Berghauer II, 144 dankenswerthe Notizen und die Urkunde welche darin 1706 gefunden worden ist.

Braitenberg's noch näher getreten zu sein. In der Sacristei befanden sich, wie uns spätere Berichte melden, an der Wand gemalt die Schuspatrone Böhmens und unter ihnen unser Märtyrer im dom-herrlichen Gewande, das Haupt mit dem Heiligenscheine geschmückt, in der Hand eine Palme tragend. Diese Bilder sollen 1621 ereneuert worden sein<sup>1</sup>). Ich will das nicht bestreiten; aber es unter-liegt keinem Zweisel, daß Johann von Nepomuk erst bei dieser Ge-legenheit eben so hinzugekommen ist, wie vorher bei dem Altar.

So nahm der Märthrer gleichsam von zwei Außenwerken Besit. Im Innern des Domes wurde, vermuthlich einige Jahre später, die von den Calvinisten beschädigte Grabstätte wieder mit der alten Gin= fassung umgeben und wahrscheinlich noch mit dem zweiten höheren und dichteren Gitter versehen, von welchem spätere Schriftsteller sprechen 2). Als einen weiteren Fortschritt dürfen wir es wohl bezeichnen, daß auch eine Sammlung von Predigten, welche 1629 erschien, eine dem "frommen Böhmen" entlehnte Nachricht über den Märthrer enthielt. Sogar von einem Wunder ging zu dieser Zeit Die Verwüftung, welche die Calvinisten im Dom andie Rede. gerichtet, entflammte noch in der Erinnerung den höchsten Aerger ber Ratholiken. Sollte dieselbe von keinem Zeichen ber rachenden Hand Gottes begleitet gewesen sein? Ein ruchloser Reger, erzählte man sich nun, der zum Hohne ber Rechtgläubigen auf dem erzbischöflichen Stuhle tanzte, fiel herunter und brach nicht nur beide

<sup>1)</sup> Rach dem Bericht des Domcapitels vom 14. Septbr. 1675, Berghauer II, 358 ff.

<sup>2)</sup> Tanner (1660) und Krüger (1669) setzen die Errichtung dieses anderen Gitters in die Zeit Audolf's II, vermuthlich aber nur deshalb, weil sie glauben, daß die Wundergeschichten, welche sie aus dem Ende des 16. Jahrhunderts erzählen, den Anlaß dazu gegeben haben. Da die am Gitter besestigte Inschrift, welche Ferus (1641) mittheilt, noch die Worte enthielt: Renovatum a. 1626, so ist es sehr wahrscheinlich, daß erst in diesem Jahre das alte Gitter wieder ausgestellt und zugleich durch ein zweites höheres und dichteres die Grabstätte noch mehr geschützt worden sei. Wenn meine Bermuthung richtig ist, so sind sene Schlußworte zwar ungenau, aber sie enthalten keine offenbare Fälschung; die Einsassung des Grabes ward in diesem Jahr erneuert und vermehrt, die Inschrift dagegen erst hinzugesügt.

Beine, sondern verlor auch sein Augenlicht; und ein anderer, der auf dem Grabe des heiligen Johannes eben solche Bewegungen vornahm, wurde plötlich von den heftigsten Fußschmerzen ergriffen und kam, nachdem er aus der Kirche fortgeschafft worden, binnen einer Stunde kläglich um 1).

Lieber noch wünschten wir zu erfahren, ob sich schon zu dieser Zeit in Prag eine kleine Gemeinde von Gläubigen um den Namen Johann's von Pomuk schaarte; darüber mangelt es uns aber an aller Runde. Wahrscheinlich war der Kreis der Verehrer damals noch sehr klein, und auch in den folgenden Jahren mag er sich nur wenig erweitert haben.

Was in der Hauptstadt kummerlich fortkommt, gedeiht in der Proving vielleicht beffer. Im J. 1641 erschien zu Prag ein kleines mit Bildern geziertes Büchlein über Johann von Nepomuk. wenigen Thatsachen, die in lateinischer, deutscher und böhmischer Sprache darin gemeldet werden, sind aus Hajek, Dubravius und Pontanus entnommen und durch eine widerwärtig schwülstige Rede= weise schreiend aufgeputt. Der Verfasser, ein Jesuit, Namens Georg Ferus, hatte sich auf dem Titelblatte nicht genannt; es sollte scheinen, als wenn die Bewohner von Nepomuk mit dieser Lebens= beschreibung sich an ihren Grundherrn, den Baron Franz von Sternberg, wendeten, einen jungen Mann von ungefähr 28 Jahren, dem das Büchlein zugeeignet war. "Wie lange wird es dauern, bis die Apotheose Johann's erfolgt? Lasse zu, erkenne an, umfasse liebend den Johannes!" mahnte der Jesuit in der Widmung den Magnaten, und in dem Schriftchen selbst war schon das Gelübde sowohl des Grundherrn als auch der Bürger von Nepomuk enthalten, "von jest an" den Märtyrer unter die Patrone des Landes aufzunehmen; denn die Absicht des Berfassers ging dahin, den Gedanken Braiten= berg's der Berwirklichung näher zu führen.

In Folge der Ueberreichung dieser Schrift und der Verhandlungen, die sich ohne Zweifel daran knüpften, beschloß Franz von

<sup>1)</sup> Caraffa, De Germania sacra restaurata. Coloniae 1639 S. 87. Ablzreitter hat dieselben Wunder; nur läßt er den erzbischöflichen Stuhl und den Berlust des Augenlichtes weg, vielleicht, weil ihm beides unwahrscheinlich vorkam.

Sternberg, die Stätte, wo der Selige zum ersten Male die Augen dem Lichte geöffnet, in eine Kirche zu verwandeln. Kannte man denn aber diesen denkwürdigen Ort? Die Leute mögen es wenigsstens geglaubt haben, oder es fanden sich Männer, welche die Lücke durch ihre Divinationsgabe kühn und geschickt ausfüllten. Im J. 1643 wurde der Grund gelegt i); aber mit dem Baue ging es äußerst langsam. Den frommen Baron traf am 26. Juli 1648 eine schwedische Kugel; er starb und wurde bei den Jesuiten in Prag begraben 2). Jedoch die Gemahlin setzte das Werk ihres Gatten sort, um 1660 stand endlich die Kirche fertig da und wurde dem heiligen Johannes dem Täufer gewidmet 3).

Die äußerste Verwunderung muß uns erfassen, wenn wir diesen Titel hören, der unserer Erwartung so volltommen widerspricht; derselbe war aber dem Gotteshause mit erzbischösslicher Bewilligung nur vorläufig gegeben worden 4). Da die Einsührung neuer Heizligen von der Erlaubniß des apostolischen Stuhles abhing, konnte den Bittstellern nicht gewillfahrt werden; aber man erleichterte wenigzstens, indem man einen Iohannes wählte, den künftigen Tausch; das Bild des Hauptaltars, welches den Beichtvater der Gemahlin Wenzel's zeigte, bereitete geschickt auf die Veränderung vor und gewöhnte die Leute, den ertränkten Märtyrer als den eigentlichen Besitzer der neuen Kirche zu betrachten.

Auch in Prag hatte die Geistlichkeit inzwischen Anstalten getrofen, um eine Berehrung im Bolk hervorzurufen; benn der Mensch

<sup>1)</sup> So die Dechanten von Repomuk Ridl (1690) und Rewscheta (1697) bei Berghauer II, 81 und 49.

<sup>2)</sup> Berghauer I, 51.

<sup>8)</sup> Nach Berghauer I, 54 weihte sie S. A. Kral ein, der 1659 Dechant von Repomuk wurde. Damit stimmt, daß Tanner (1660) ihrer noch nicht gebenkt. Im J. 1686 brannte sie nieder; aber man baute sie dis 1688 dempselben Heiligen zu Ehren wieder auf. Bgl. die Inschrift der Kirche bei Berghauer I, 54.

<sup>4)</sup> Der Jesuit Arüger schrieb 1669: Titulus non Joannis Nepomuceni, verum Joannis Baptistae ex indulto Em. Cardinalis ac Archiep. interim Novitiae Ecclesiae concessus est, quia Romanus Pontifex.... causam Martyrii nondum determinavit. Sacerrimae Memoriae inclyti regni Bohemiae coronae jum 2. Mai.

Veopold Wilhelm, Ferdinand's III. Bruder, war bewogen worden, dem Grabe des Seligen eine ewige Lampe zu stiften und es außerzdem mit einem Runstwerke zu schmüden, welches dem Gedanken Braitenberg's noch einen zweiten in die Augen fallenden Ausdruck gab. Der Prager Dom besaß nämlich einen berühmten Randelaber; der Fuß desselben war aus Mailand zur Zeit des Raisers Friedzich Barbarossa mitgebracht worden und sollte dem salomonischen Tempel angehört haben. Diesen Kandelaber ließ Leopold Wilhelm durch einen Erzgießer mit den Bildern der übrigen böhmischen Schutheiligen und Johann's von Repomuk verzieren und auf den Leichenstein des letzteren stellen. Das Bolk ward aufmerksam und zeigte sich gelehrig. Die Frommen besuchten auch diese Stätte mit Andacht und versahen sie sogar mit Weihgeschenken').

Wenn die Menschen geben, so wollen sie gewöhnlich dafür auch empfangen; deshalb müssen sich die Heiligen hilfreich erweisen. Aber welches Amt sollte Iohann von Nepomuk übernehmen? Wir wissen, daß derjenige der Schande nicht entging, welcher den Grabstein des Märthrers mit Borbedacht oder leichtfertig betrat und, wie Hojek hinzusügte, seine Heiligkeit bezweiselte. Braitenberg folgte dem Gewährsmann auch in diesem Punkte gänzlich und bat hierauf in der genannten Ode den neuen Schutzpatron, seine Berehrer vor allem Schimpse zu bewahren. Die Schriftsteller, welche nach ihm kamen, verwandelten die Leichtfertigkeit oder den Borbedacht in Berachtung, machten die Strase von dem Borhandensein dieser Gesinnung abhängig und erhoben Johann von Nepomuk zum Patron Aller, deren guter Ruf in Gesahr steht. So hatte sich ein sehr nügliches Amt gefunden, das einem Bedürfniß vieler Menschen Abhilse versprach.

Bereits wurden auch Wunder namentlich angeführt. Der Jesuit Ferus berichtet deren zwei. Das eine soll sich 1588 ereignet haben. "Der Wohwode Christoph Sluska, erzählt er, setzte mit Verachtung seinen Fuß auf das Grab des heiligen Johann von Nepomuk; als er auf das Pferd steigen wollte, that er es, nicht wissend, was er begann, von der rechten Seite her. Das Thier blieb unbeweglich,

<sup>1)</sup> Tanner, Vita P. Alberti Chanowsky. 1660, S. 16. Crugerius a. a. D.

und der Wagen konnte nicht weiter, so daß er genöthigt war, zu Fuße zu gehen".

Das zweite Wunder bezieht fich auf die Berwüftung des Domes Die Glieder ber Bilderstürmer, berichtet er, durch die Calvinisten. wurden starr, und ihr Körper zitterte; sie wagten den durch Wunder berühmten Ort zu verunchren, jedoch ihr Unglück und ihre Schande berherrlichten nur den ruhmreichen Rämpfer Christi. Deutlicher ift Tanner. Nach seiner Erzählung mißlingt es den Frevlern, die Einfassung wegzureißen; denn während sie noch damit beschäftigt sind, ftürzen sie auf einmal halbtodt zu Boden und werden von ihren Gefährten, die ebenfalls halbtodt sind, aus der Rirche fortgetragen. Bei Arliger entfernen sie zwar mit großer Anstrengung das Gitter und tanzen fröhlich auf bem Leichenstein herum; aber noch an demselben Tage, ja beinahe zur selbigen Stunde rafft ein plötlicher Tod fie in der Rähe jenes Grabes hinweg zum Zeichen, wie theuer der Märtyrer in den Augen Gottes ift 1). Der nämliche Schriftsteller gebenkt hierauf noch eines in Holz geschnitten Bildes, das den merkwürdigen Auftritt darstellte; da Tanner hiervon nichts erwähnt, wird es wohl erft in der Zwischenzeit entstanden sein, wo die Berehrung Johann's von Nepomuk mächtig zunahm. Auch Krüger hängt in treuer Zuneigung an dem ertränkten Domherrn; er wünscht ihn heilig gesprochen zu sehen, und er wird eben so wie Braitenberg durch die beispiellose Veranlassung des Martertodes dazu bewogen.

Wir haben jest einen langen Zeitraum durchlaufen. Was bis zum J. 1669 von dem Leben des Märtyrers erzählt wurde, das beruhte fast gänzlich auf Hajet und Dubravius; eine Vermehrung des biographischen Stoffes hatte nur in höchst unbedeutendem Maaße stattgefunden. Durch Braitenberg war Iohann, wie bemerkt, auch noch zum Almosenpsleger gemacht worden. Sinen weiteren Beitrag lieferte der Jesuit Tanner. Nach seiner Erzählung sieht die Kaiserin, Wenzel's Gemahlin, während sie am Fenster betet, in drei aufein-ander folgenden Nächten dort, wo ihr Beichtvater in das Wasser

<sup>1)</sup> Bon allem dem enthält Caraffa nichts; dagegen ist das Wunder, von welchem er berichtet, den böhmischen Schriftstellern unbekannt: erst 1673 wird es von Peisina im Phosphorus septicornis wieder gemeldet.

gestürzt worden war, ein Licht auf den stehen gebliebenen Ueberresten des ausgetrockneten Flusses; endlich besiehlt sie nachzuforschen, und man findet natürlich den heiligen Leichnam.

Hiervon hatte bisher nichts verlautet. Neue Thatsachen sind darum noch keineswegs unwahr; aber wir verlangen einen Bürgen. Hat nun Tanner einen solchen ? Unmittelbar vorher beruft er sich auf Zidek, beffen handschriftlich hinterlassenes Buch endlich wieder jum Boricein gekommen war. Die Berehrer bes Märtyrers mußten ben Fund auf das Freudigste begrüßen; benn sie gewannen dadurch einen viel älteren Gewährsmann, und die Forscher wissen den Werth einer solchen Entdeckung zu schäten. Tanner macht sich allerdings einer großen Uebertreibung schuldig, wenn er Zidek einen Augen= zeugen nennt; immerhin aber lag zwischen diesem und Hajet ber beträchtliche Zeitraum von 70 Jahren. Da nun unser Jesuit die Erzählung von der betenden Raiserin unmittelbar hinter seinen Bericht über die Austrocknung der Moldau reiht und beides durch "und" verbindet, erwect er den Anschein, als ob er auch jenes aus Zidek entnommen, während er doch nur einen kleinen Beweiß von gludlicher Erfindungsgabe geliefert. Und man bente nicht, daß ich "planvoll zusammenknüpfe, was planlos geschehen ist". Tanner berichtet bei Belegenheit einer anderen albernen Beschichte, wie einstmals eine Jungfrau muthwillig auf Johann's Grabstein getreten war; fie ging dann über die volfreiche Prager Brude nach Hause; plöglich erhob sich aber ein heftiger Sturmwind und riß ihr das Kleid in die Höhe zu ihrer unglaublichen Schmach und Schande 1). Tanner beruft sich hierbei auf Hajet, wo wir vergebens nach dieser Geschichte suchen. Dag der Jesuit vor kleinen Zusätzen keine Scheu trug, geht auch aus Folgendem hervor. Nach Hajek hatte sich das Licht über

<sup>1)</sup> Mit grelleren Farben malt diesen Borfall Artiger. Rach ihm wurden der Jungfrau vom himmel her die Sinne verwirrt, sie glaubte Schiffbruch zu leiden und schrie nach hilfe, ja, sie hob, um der Gefahr desto leichter zu entgehen, die Aleider bis über den Kopf in die höhe und ließ so zum großen Aerger der Anwesenden schändlicher Weise Dinge sehen, welche Ratur und Scham zu verbergen gebieten. Der Jesuit läßt seiner Phantasie wohl nicht aus Gefallen am Unanständigen den Zügel schießen, sondern er will der Erzählung das Gepräge des Schwantes benehmen und sie für die Legende zurechtmachen.

dem ertränkten Domherrn nur in zwei Nächten gezeigt; weil aber Dubravius, dem freilich die Glanzerscheinung gänzlich unbekannt geblieben ist, den Leichnam drei Tage lang im Wasser liegen läßt, mag Tanner, poetisch angehaucht, wie er war, diese bei den Musenschnen beliebte Zahl vorgezogen haben. Doch werden wir ihm das Lob, sich in bescheidenen Grenzen gehalten zu haben, nicht versagen, zumal wenn wir jest auf einen anderen Jesuiten stoßen, der von fremder und eigener Ersindung einen verschwenderischen Gebrauch gemacht hat.

## Die Siographie des Märtyrers von Salbin.

Jede Neuerung pflegt auf Widerstand zu stoßen. Auch den Freunden der Kanonisation Johann's von Repomuk traten Männer entgegen, welche die junge Berchrung mißbilligten ober wenigstens an ber Ausführbarkeit verzweifelten, weil eine Bulle Bapft Urban's VIII. Bedingungen stellte, die im gegebenen Falle nicht erfüllt werden konnten. Da verfaßte ber Prager Domherr Dlauhowesty von Longavilla ein Leben des Beichtvaters der Rönigin Johanna, welches er aus mannigfaltigen sehr zuverlässigen und unzweifelhaften Handschriften gearbeitet au haben feierlich verficherte 1). Doch gab er es nicht selbst in Druck, sondern überließ es dem Jesuiten Bohuslaw Balbin, einem historisch gebildeten und mit großem literarischen Talente versehenen Gelehrten, der um die Geschichte seines Vaterlandes unleugbare Verdienste sich erworben. Dieser schrieb nun eine neue Biographie, die eine Fulle bisher unbekannter Thatsachen bot und besonders auch über die früheren Schicfale des erträntten Priesters unerwartetes Licht zu berbreiten schien.

Balbin versichert, daß er seine Nachrichten nicht nur aus gedruckten Büchern, sondern auch aus vielen handschriftlichen Aufzeichnungen entnommen und mit größter Treue wiedergegeben habe;
ferner beruft er sich am Schluß auf Dlauhowesky, dem er einen vorzüglichen Stoff ebenfalls aus mannigfachen sehr zuverlässigen und

<sup>1)</sup> Berghauer hat diese Biographie 1738 aufgefunden und sie unter dem J. 1668 abgedruckt; sie gehört aber in das J. 1670.

unzweifelhaften Handschriften zu verdanken bekennt. Daß er die letzteren selbst eingesehen habe, sagt er leider nicht, und wir müssen das aufrichtig beklagen; denn es giebt wenigstens einen Fall, wo ihm die Erzählung des Domherrn Zweisel erregen mußte.

Wir kennen ganz genau die Geschichte der Kirche, die Franz v. Sternberg in Nepomuk erbauen ließ. Balbin berichtet nun nach Dlauhowesty: in dem Geburtshause des Märtyrers habe Ricmand der nächtlichen Rube fich erfreuen können, alle seien immer durch Schlaflosigkeit gezwungen worden, dasselbe zu verlaffen, bis man es in ein Heiligthum umgewandelt habe. Diese Capelle, fährt Balbin fort, ließ Franz v. Sternberg, da sie vor Alter zerfiel, auf An= regung des Georg Ferus niederreißen und eine neue fehr icone Rirche dem seligen Johann von Nepomuk zu Chren errichten. So schreibt ber Jesuit bem Domherrn nach. Aber eine solche Capelle hat, wie wir mit größter Bestimmtheit wissen, niemals bestanden, und die Kirche war dem heiligen Johannes dem Täufer geweiht worden. Folglich ertappen wir Dlauhowesky sowohl als Balbin auf einer groben Lüge. Ober ift letterer vielleicht nur verleitet worden ? Aber das Jahr zuvor, 1669, hatte der Jesuit Krüger in dem bereits angeführten Werke das Richtige gemeldet. Wir wissen ferner, daß Balbin in Nepomuk gewesen ist, wo sich ihm ja Gelegenheit bot, das Sachverhältniß genau zu erkunden, und ehe die Biographie noch in Druck erschien, hatten Streitigkeiten, von denen später die Rede sein wird, die Wahrheit ans Licht gebracht. Daher muffen wir auch Balbin für einen Betrüger ansehen und die alten memoriae, auf die er sich bei dieser Gelegenheit beruft, für ungeschrieben halten. Die Absicht ber beiden Fälscher ging dahin, die Berehrung bes Märtyrers in eine ferne Zeit zurudzuverlegen, weil die Bulle Papft Urban's VIII., auf welche die Gegner sich bezogen, foldes für die Anerkennung der Heiligkeit forderte.

Wir kennen ferner durch Tanner und Arüger den Kandelaber, den der Erzherzog Leopold Wilhelm mit den Bildern der Schutzheiligen hatte verzieren lassen. Das Nämliche melden Dlauhowesky
und Balbin, letzterer im 6. Capitel; aber an einer späteren Stelle
geht er in seinen Behauptungen weiter. Vor 180 Jahren, meldet
er, wurde der Fuß, wie die beigeschriebenen Zahlen lehren, zu einem

Randelaber umgeformt und auf das Grab des Märtyrers gestellt, und handschriftliche Aufzeichnungen der Kirche nennen ihn den Randelaber des seligen Johannes. Sonderbar! Hajek und Dubravius ermähnen dieses Beutestückes, aber keiner von ihnen kennt irgend eine Beziehung zu dem Märtyrer, und eben so wenig der Mann, welcher zuerst ben Gedanken gehabt hat, den Beichtvater zum Schutheiligen ju empfehlen; dem entsprechend bemerten wir auf dem Bilbe, welches der Ode Braitenberg's vorangeht, keinen Kandelaber. Der, welchen Leopold Wilhelm hat verzieren laffen, trug allerdings eine Inschrift, aber nicht von 1490, sondern von 1395, in welchem Jahr er sich in der Wenzelskapelle befand!). So können wir, denke ich, mit voller Sicherheit behaupten, daß hier nicht Dlauhowesky, sondern ollein Balbin gelogen und zwar in der nämlichen Absicht, wie im vorhergehenden Falle. Die Handschriften des Prager Domes, auf die er sich beruft, haben niemals existirt. Ueberhaupt sind nach dem Tode beider Männer keine Belegstücke solcher Art zum Borschein getommen.

Die besprochenen Punkte zeigen zugleich, wie das Berhältniß zwischen Dlauhowesky und Balbin ist: während Letterer im Ganzen getreulich dem Domherrn folgt, außer daß er den gegebenen Stoff novellistisch ausführt, hat er Einzelheiten hinzugedichtet. Wie sehr aber der Jesuit bemüht ist zurüczudatiren, davon noch ein Beispiel. Unter den gedruckten Quellen nennt er den Prager Domherrn Simon Fagellus, von dem er behauptet, daß er einen Hymnus auf den Märthrer gemacht habe. Das ist eine Berwechselung mit Braitenberg; denn jener hat zwar ein Buch Hymnen verfaßt, und zwei derselben (Nr. 23 und 41) sind sogar an die böhmischen Schuscheiligen gerichtet; aber der Dichter hält sich ganz im Allgemeinen, ohne Namen zu nennen. Die Fälschung ging aus der Absicht hersvor, einen älteren Zeugen für die kirchliche Berehrung zu gewinnen<sup>2</sup>).

Noch ein anderer Mangel machte sich recht fühlbar. Es fehlte

<sup>1)</sup> Berghauer gibt II, 99 die Inschrift; vgl. das Chronicon Martinianum ebendas. 100.

<sup>2)</sup> Berghauer hat II, 21 zuerst auf den Fehler aufmerkam gemacht und nur den Grund der Fälschung nicht erkannt.

nämlich ganz und gar an alten Wundern; denn das früheste, welches man anführen konnte, fiel bekanntlich in das J. 1588. Jedoch ein fluger Mann weiß sich zu helfen. Dlauhowesty füllte die Lücke nicht aus, aber er verdecte sie, indem er meldete: der 1583 verftorbene Domherr Wolfgang Chanowsty von Longavilla 1) batte die Aufzeichnung hinterlaffen, daß es ein Büchlein gabe, worin verschiedene Wunder des Märtyrers beschrieben maren, und Johann der böhmische Wunderthäter genannt würde. Daß Dlauhowesky die wichtige Handschrift ungeachtet aller angewandten Mühe nicht aufgefunden, vermuthen wir gleich, aber zum Ueberflusse sagt er es noch ausbrücklich. So war der Mangel zwar nicht gehoben, aber doch erklärt; man konnte das Dasein früherer Wunder behaupten und sogar die Hoffnung nähren, darüber noch einmal unterrichtet ju werden. Wie denn aber zwei Menichen gewöhnlich mehr bemerten, als einer, so brachte Balbin auch hier wieder Berbesserungen an. Er machte bas Büchlein jum Buch und motivirte ben Berluft; er ließ nämlich die Handschrift wegen des hereinbrechenden Calvinis= mus zuerst verstedt werden und dann verloren geben. bessenungeachtet daraus noch Einiges mitzutheilen. Wenn z. B. Dlauhowesty meldet, in einer alten Handschrift lese man, daß ein Blinder an Johann's Grabe sehend geworden, so hat das nach dem Jesuiten in dem vermißten Buche gestanden; eben so zieht Letterer noch zwei andere Notizen des Doniherrn ohne Bedenken hierher. Freilich ift die Ausbeute mager; aber Chanowsty hatte, wie Balbin vorsorglich hinzufügt, mehr nicht abschreiben wollen, weil bas Buch bekannt mare. Die auffallende Thatsache, daß auch Braitenberg von der Handschrift nichts gewußt hat, macht unserm Jesuiten keine Sorge 2).

<sup>1)</sup> Rach der Grabschrift ist der Tod Chanowsky's 1586 erfolgt (Berghauer I, 315). Balbin hat die Zahl 1583 seiner Quelle sorglos nachgeschrieben.

<sup>2)</sup> Die Unkenntniß Braitenberg's erscheint um so merkwürdiger, als die Handschrift in der St. Beitskirche soll ausbewahrt gewesen sein, wie wenigstens Dlauhowesky in der kleinen Bicgraphie schrieb, die 1680 von ihm veröffentlicht ward. Inzwischen hat dieser von Balbin gelernt; den codex nennt er nämlich jett magnus, und er meldet nun auch, daß nach demselben ein Blinder das

Rach diesen kritischen Vorbemerkungen werfen wir einen raschen Blick auf die Biographie selber. Balbin erzählt: Die Eltern, die in Pomuk oder Nepomuk lebten, waren schon bejahrt und ohne Rinder; da flehten sie zu Maria und empfingen einen Sohn, dessen Bedeutung Gott durch die hellen Flammen anzeigte, die bei seiner Geburt das Haus umstrahlten. Das Kind fiel später in eine schwere Rrankheit; aber die heilige Jungfrau, die es vordem aus dem un= fruchtbaren Mutterleib hervorgezogen und beinahe geschaffen hatte, rettete es, nachdem bei ihrem Bildniß ein Gelübde gethan worden Der fromme, talentvolle Johannes besuchte die Schule zu Saat und bezog hierauf die Universität Prag. Er wurde dann Magister der Philosophie, später auch der Theologie und Sacrorum Canonum et Decretorum Doctor. Er zeichnete sich als Prediger aus und folgte den berühmten Kanzelrednern Konrad von Stiekna und Johann Miliz an der Teynkirche. Dennoch entsprach er der Ermartung, nur enthielt er sich der Angriffe auf die Bettelmönche, was jenen beiden eine Anklage in Rom zugezogen hatte. Dann ward er Kanonicus an der Metropolitankirche, und nachdem er das Bisthum von Leitomischl und die Wyssehrader Propstei ausgeschlagen, Almosenpfleger des Königs und der Königin, Dechant an der Allerheiligentirche auf ber Burg und Beichtvater ber Königin, die zugleich mit den Nonnen im St. Georgskloster unter seiner Leitung nicht schrittmeis, sondern im Fluge zum höchsten Gipfel ber Gottseligkeit gelangte.

Natürlich ist das Alles beinahe gänzlich erdicktet. Man könnte vielleicht fragen, wie Dlauhowesky und Balbin dazu gekommen sind, den Märtyrer zum Prediger an der Teynkirche zu machen. Der Jesuit hatte das Leben des Miliz, von dessen Schüler beschrieben, herausgegeben, und daraus wurden, wenn ich mich nicht sehr irre, einige Züge für den Märtyrer entnommen. Nun war es leicht, zu sagen, daß dieser der Angriffe auf die Bettelmönche sich in seinen Predigten enthalten; denn er hätte ja sonst eben so wie Miliz eine

Gesicht an Johann's Grabe wiedererlangt habe. Zugleich spricht er hier noch von einer andern Handschrift über Wunder, die zum Drucke kommen werde. Das ift aber nicht geschehen.

Anklage sich zuziehen müssen. Letzterer predigte ferner auch bei den Nonnen des St. Georgsklosters, und darum bringt wohl Balbin die Schwestern mit dem Seligen gleichfalls in Verbindung. Wie endlich Miliz seiner großen Prälatur als Archidiakon entsagte, so schlägt der frömmere Mann das ihm angetragene Bisthum und die reiche Wyssehrader Propstei aus.

Ich übergehe die weitere Lebensgeschichte, die Balbin im 3., 4. und 5. Capitel erzählt, und führe daraus nur an, daß Johannes por seinem Tode sich auf einige Tage nach Bunzlau begeben haben soll, um vem ausglen Marienbilde seine Berehrung zu bezeigen. Hätte nicht die kleine Reise paur den Minoriten Beneß, welcher 1386 dort Mönch war, eine Beranlassung seine sollen, des heiligen Mannes zu gedenken? Aber obwohl er uns für diesese Jahre sehr ins Sinzelne gehende Nachrichten giebt, spricht er von unseinem Märtyrer gar nicht, sondern nur von einem andern Priester, den Wenzel 1393 hat ertränken lassen.

Von besonderer Wichtigkeit ist das sechste Capitel, welches von der Verehrung handelt, die das Volk dem Märtyrer zollte. dem angenehmen leichten Erzählungston verbirgt sich die Absicht, jenen Johannescultus bis auf den Tod des Mannes zurückzuführen. Die Fälschungen, die sich Balbin dabei zu Schulden kommen läßt, haben wir kennen gelernt. Welche Fulle von Gnade kann aber auf einmal der Märthrer über seine Berehrer ausschütten? eine Erfahrungssache, schreibt Balbin nach Dlauhowesky, wenn die Felder von der Dürre leiden, so führen ein oder zwei feierliche Bitt= gange zu der Kirche des Seligen ichnell Regen herbei. Die Landleute pflegen dem Märtyrer ihr Vieh zu empfehlen und merken Während der großen Pest, welche 1649 in Böhmen seinen Beistand. wüthete, entgingen alle diejenigen der Gcfahr, die sich an ihn gewendet hatten.

Niebuhr erzählt in seinen Borträgen über römische Geschichte von der altlatinischen Schutzgöttin weiblicher Häuslichkeit, der Caja Caecilia, daß man den Gürtel der Erzbildsäule abseilte und der Späne sich als Heilmittel bediente. Nach dem Bericht Balbin's kratte man in ähnlicher Weise von dem Grabstein Johann's ein wenig Staub ab und gebrauchte denselben als Arznei. Zu unsern

Zeiten, heißt es weiter, haben einige Mütter, die von schwerer Entbindung litten, ihre Sesundheit dadurch wiedergewonnen, daß sie sich betend an den Märthrer wandten, desgleichen solche, die von Wassersucht oder langwierigen Fiebern geplagt wurden. Der Selige flößt ferner denen, die sich scheuen, dem Priester ihre Sünden in der Beichte zu offenbaren, Muth ein, wenn sie an seinem Grabe beten.

Man sieht, Johann hat nach Balbin eine gutmüthige, hilfreiche Natur. Gleich als man ihm die lette Ruhestätte bereitete, ward ein großer Schatz gefunden, wie wenn der Märtyrer denselben der Kirche und den Domherren als Lohn für die Beerdigung bestimmt hätte, sagt Balbin. An einer andern Stelle bemerkt der elegante Biograph des Heiligen, der Licht andringt, wo es immer geht, daß die Ruhestätte oft einen augenehmen hellen Schein ausstrahle, und das sei nicht wunderbar, Johann sei der Prager Kirche statt eines Schatzes, und wo Schätze verborgen liegen, da steigen bekanntlich Flammen auf.

Die Dienstfertigkeit kann aber auch zu weit getrieben werden. Johann stellt nicht allein die, welche von den Zuugen der Menschen verletzt worden sind, in ihrem guten Ruse wieder her, sondern er gilt unserm Balbin auch für den besondern Beschützer derzenigen, welche mit der Schande kämpfen und fürchten, daß ein von ihnen begangenes Verbrechen an den Tag komme; denn wunderbar steht er ihnen in ihren Gesahren bei und verbirgt die That. Ja, solche, die durch richterliches Urtheil das Leben verwirft hatten, entgingen mit seiner Hilse dem Tode.

Man sieht, wie sehr Dlauhowesky und Balbin des Märtyrers Wirkungstreis erweitern. Wir würden an eine natürliche Fortbildung glauben können, wenn wir nicht das Erfindungsvermögen der
beiden geistlichen Männer bereits genügend kennen gelernt hätten,
und wenn uns die Angaben der Jesuiten Tanner und Krüger
fehlten, die doch eben erst über den Beichtvater geschrieben hatten.

Wenn wir endlich die Wunder lesen, welche die neue Biographie bietet, so stoßen wir zum Theil auf bekannte Geschichten. Andere verdanken ohne Zweifel ihr Entstehen der allerletzen Zeit; denn sie sind gegen solche gerichtet, welche dem Märtyrer die Verehrung vor-

enthielten, weil seine Heiligkeit vom apostolischen Stuhle noch nicht ausgesprochen war.

Die katholischen Zweisler kommen noch leiblich weg; schlimmer ergeht es dagegen den Retern. Wir kennen schon die Bilderstürmer und wissen, daß jeder folgende Schriftsteller ihre Strase geschärft hat. Auch Dlauhowesky und Balbin gedenken derselben, ohne jedoch in allen Einzelheiten übereinzustimmen; denn bei jenem wird wie bei Krüger das Sitter wirklich eingerissen, bei diesem wie bei Tanner nur der Versuch gemacht. Beide beschränken die Jahl der Uebelsthäter auf zwei, dann gehen sie wieder auseinander. Bei Tanner werden bekanntlich die Frevler halbtodt aus der Kirche geschafft, bei Krüger sterben sie plößlich. Dlauhowesky schlägt einen Mittelweg ein, indem in seiner Erzählung der Eine mit dem Leben büßt, der Andere dagegen halbtodt hinausgetragen wird. Balbin sieht aber darin eine zu große Milde, und so muß denn Letterer wenigstens nicht lange nachher sein Dasein enden 1).

<sup>1)</sup> Der Jesuit bezeichnet biesen Rachzügler sogar naber, indem er ihn einen Engländer und Lehrer der kurpfälzischen Prinzen nennt. Der Domdechant Peffina meldet in seinem 1673 herausgekommenen Buche Phosphorus septicornis eine viel schrecklichere Geschichte von diesem Hofmeister Friedrich's V., und auch von andern Regern und Regerinnen berichtet er entfetzliche Dinge. übergehe dieselben und entlehne dem umfangreichen Werke lieber ein anderes Beispiel. Die Oberhofmeisterin der Gemahlin des Rurfürsten, erzählt er, wagte den Seiligen zu schmaben; unter Anderem fagte fie: es fei nichts beffer, als jenen Zauberer auszugraben und zu verbrennen. Wie bei Rruger's Jungfrau erhob sich alsbald ein Sturm, und zwar so heftig, daß die Anwesenden den Einsturz des Domes befürchteten und erschrocken flohen. Jene Lästerzunge lief voran; aber fie entging barum boch nicht ber verdienten Strafe Gottes. Eben will sie aus der Thure treten, da faßt ein Wirbelwind sie auf der Schwelle der Rirche und wirft fie mit ungeheurer Kraft zur Erbe nieder. Richt genug, er hebt ihr auch noch die Rleider auf, und zwar nicht allein das obere, sondern auch bas untere, so daß ber Ruden, wie schamhaft berichtet wird, gang entblößt war. Unverzüglich liefen die Dienerinnen herbei und suchten mit Aufbietung aller Rrafte die Aleider zurückzureißen; aber ihre Bemühungen waren fruchtlos. blieb nichts übrig, als die Herrin in diesem Maglicen Zustande Schritt für Schritt nach dem königlichen Palaste zu tragen. Run erft hörte der Wirbelwind auf, und die Aleider konnten wieder an ihren Ort gebracht werden. Wenn

Jum Schluß haben wir noch in Betracht zu ziehen, wie Balbin sich in seinen übrigen zahlreichen historischen Arbeiten gezeigt hat. Palach rühmt den beispiellosen Fleiß und die innige Liebe dieses Jesuiten zur vaterländischen Geschichte; leider hielt aber seine Leichtgläubigkeit, urtheilt der genannte Forscher weiter, gleichen Schritt mit seinem Fleiß, und sein warmer Patriotismus beslügelte seine Phantasie nur zu oft auf Rosten der Wahrheit. Ferner bemerkt einmal Palach, daß Balbin's Angaben über die Slawata's, so weit sie über das Ende des 15. Jahrhunderts hinaufgehen, rein aus der Luft gegriffen seien, und an einem andern Orte glaubt er, daß die Auslassung einiger Worte in einer von dem Jesuiten angeführten Stelle gewiß nicht zufällig sei 1).

Palady's Urtheil, das ganz unabhängig von der Lebensbeschreibung des Beichtvaters Johann entstanden ist, verträgt sich sehr gut mit demjenigen, welches wir durch eine genauere Betrachtung der Biographie gewonnen haben. Indem Balbin den Ersindungen des Domherrn Dlauhowesth blind vertraute, ohne sich die angeblichen Handschriften vorzeigen zu lassen, bewies er eine sträsliche Leichtgläubigkeit. Wenn seine Phantasie dann auf das Anschaulichste die Erzählungen früherer Schriftsteller ausmalte oder willkürlich mit dem Gegenstande seiner Darstellung verknüpste, so mag er oft geglaubt und sich überredet haben, noch innerhalb der Grenzen des Erlaubten zu bleiben. Das aber leidet teinen Zweisel, daß er zuweilen, um einen, wie er meinte, guten Iwed zu befördern, mit Bewußtsein hinzugedichtet und sich dabei nicht gescheut hat, gleichfalls ungeschriebene Auszeichnungen anzurusen. Daher muß er eben so wie Dlauhowesky als Fälscher gebrandmarkt werden. Es ist im höchsten Grade be-

wir Artiger's Jungfrau, welche dieser Erzählung vielleicht als Borbild gedient hat, mit der Oberhofmeisterin vergleichen, so werden wir beinahe der Phantasie des Domdechanten Pessina den Borzug einräumen müssen.

<sup>1)</sup> Zur Würdigung der böhmischen Geschichtschreiber S. XVII. XVIII. Gesch. v. Böhmen III, 1 S. 418 Anm. 424 und S. 168 Anm. 202.

<sup>2)</sup> Vetustissima quaedam illius aevi monumenta manuscripta se vidisse Balbino scripsit Dlauhowesky, sagen die Bollandisten. Acta Sanctorum Maji III, 667.

klagenswerth, wenn ein großes Talent dem finsteren Betruge die mächtige Feder leiht.

## Die Kanonisation.

Balbin hatte den klugen Einfall, sein Büchlein unter dem Schute des Prager Domcapitels in die Welt zu schicken; er übersandte da= her daffelbe dieser Körperschaft mit einer Widmung, welche vom 20. Februar 1671 batirt ift, und ber Dechant Pessina bekam ben Auftrag, die Erzählung zu prüfen. Er las und verglich, strich aus und setzte zu; das Domcapitel lehnte die Widmung ab, und die durchgesehene und corrigirte Handschrift wanderte dann in das Archiv, wo sie noch liegen mag 1). So weit wir Pessina kennen, mussen wir glauben, daß ihm nur die äußerste Nothwendigkeit das Gingeständniß von Irrthümern und Erdichtungen abgepreßt hat. Was ihn zwang, der Wahrheit einigermaßen die Ehre zu geben, wissen wir nicht. Aber einen Widersacher der Verehrung des Beichtvaters Johann kennen wir, und das ist der Erzbischof Matthäus Ferdinand. Er reiste nach Nepomut, ließ die Rirche sich öffnen, und indem er mit Heftigkeit seinen spanischen Stock gegen das Bild des Märtyrers über dem Hauptaltar erhob, rief er: "Was macht der dort? Er ift Nehmt ihn sogleich herunter"2). Das mußte denn kein Heiliger. auch geschehen, ja, es war die Rede davon, bald oder später, daß die Rirche geschlossen werden sollte. Die Kanonisation gerieth in die äußerfte Gefahr.

Als Balbin die erschreckende Kunde vernahm, begab er sich nach Nepomuk, angeblich, um vor des Märtyrers Bilde seine Andacht zu verrichten, in Wahrheit, um den Grafen Wenzel von Sternberg zu sprechens). Dieser fragte den Jesuiten bekümmert, was er über den Cultus des seligen Johannes dächte, ob dessen Verehrung denn sicher genug und den Kirchensahungen entsprechend wäre, ob etwas Authentisches beigebracht werden könnte zum Beweise, daß ihm die

<sup>1)</sup> Berghauer II, 52.

<sup>2)</sup> Berghauer II, 183.

<sup>3)</sup> Berghauer II, 349—366 enthält die Schriftstide, auf denen das Folgende beruht.

ben Seligen gebührende Verehrung mit Recht zukäme; denn es gabe solche, die seinen Cultus bestritten und eine Bulle Urban's VIII. vorschützten. Balbin bejahte natürlich herzhaft alle diese Fragen; aber mit der mündlichen Auseinandersetzung wollte sich der Graf nicht begnügen, sondern er wünschte lieber eine schriftliche Begründung zu empfangen. Auch dazu war der Jesuit bereit, und er entledigte sich seines Versprechens am 23. Mai 1673.

Urban VIII. hatte durch die Bulle vom 4. April 1625 Miß= bräuche bei der Einführung neuer Culte verhüten wollen, aber mit billiger Rücksicht unter anderen solche gestattet, die seit undenklicher ober sehr langer Zeit mit Wissen und Zulassen des römischen Stuhls ober des betreffenden Bischofs beständen. Nun ichloß Balbin: Papst Urban habe folglich die Verehrung erlaubt, und kein Nachfolger könne sie deshalb verbieten. Er betonte ferner noch sehr nachdrücklich, daß unter undenklicher Zeit nur hundert Jahre verftanden würden. Er schickte bem Grafen von seiner Biographie, die er inzwischen nach Belgien zum Drucke gesendet, das sechste Rapitel, weil dasselbe von dem angeblich seit dem Tode des Märtyrers bestehenden Kultus hanbelte. "Ich weiß, schrieb er, mit breifter Zuversichtlichkeit, daß niemand das leugnet, auch nicht einmal diejenigen, welche der Berehrung aus Unkenntniß oder unnüger Gewissenhaftigkeit widerstreben". Balbin zielte mit diesen Worten hauptsächlich auf den Erzbischof.

Wenzel von Sternberg wendete sich nun an Letteren, und er that es in einem sehr günstigen Zeitpunkte. Damals war nämlich Matthäus Ferdinand schwer krank; die eine Hand wurde sichtlich dünner, wie wenn sie eintrocknete. Der Kirchenfürst überredete sich oder ward überredet, das Uebel habe von dem Augenblick an begonnen, wo er in Nepomuk die Herabnahme des Bildes befohlen. In solchem Aberglauben befangen, mag er das Schreiben des Grasen Sternberg als eine göttliche Mahnung betrachtet haben. Er bereute nun die Hast, mit welcher er zu Werke gegangen, bat sein Vergehen dem Märthrer ab und gelobte, mit Aufrichtigkeit dahin zu streben, daß derselbe vom apostolischen Stuhl heilig gesprochen würde.

Die Krankheit konnte den Mann erweichen, aber doch nicht gänzlich umgestalten. Er hielt es für gut, die Prager Jesuiten zu befragen. Leider besißen wir dieses Schreiben nicht, sondern nur die Antwort, die einer von ihnen, Emanuel von Bope, schon am 8. Juni 1673 gab. Daraus geht hervor, daß der Erzbischof genaue Nach=richt über den Märtyrer haben wollte mit Scheidung des Sicheren vom Unsichern, dessen, was bewährte Schriftsteller enthielten, von dem, was nur vom Hörensagen umliese oder auf Vermuthungen gegründet wäre. Der Jesuit versprach in dieser Hinsicht den Beistand des ganzen Collegs, er wies aber noch auf zwei Genossen außer=halb Prags hin, welche mit dem Gegenstande wohlbekannt wären, nämlich auf Tanner in Olmütz und unsern Balbin. Uebrigens rieth, was doch beachtenswerth ist, Pater Emanuel ab, mit solchen Beweismitteln gleich zuerst vorzurücken.

Des Erzbischofs Absicht ging, wie es scheint, dahin, nach Samm= lung guter Nachrichten den apostolischen Stuhl um Officium und Messe für den Märtyrer zu bitten als eine Vorstufe für die Heilig= sprechung. Pater Emanuel suchte zuerft einen kurzeren Weg zu finden und schlug deshalb nach, ob etwa der Prager Rirchenfürst aus eige= ner Machtvolltommenheit jenen öffentlichen Cultus anordnen könnte; doch wollte sich keine sichere Stelle finden, und überdies war zu fürchten, daß die Congregation der Riten, durch ein solches Berfahren gereizt, in der Unterhandlung um so schwieriger werden würde. Märte benn Pater Emanuel den Weg, welchen der Erzbischof gewählt, als einen sehr ebenen und angenehmen, der zugleich größeres An= feben haben und die Berehrung des Heiligen viel weiter verbreiten würde. Zugleich aber drückte der Jesuit in seiner Unkenntniß der Geschichte der Legende den bezeichnenden Wunsch aus, daß die frühe= ren Erzbischöfe noch vor dem Tridentiner Concil den andern Weg versucht haben möchten!

Man sieht, der Pater Emanuel macht sich auf Schwierigkeiten gefaßt und baut keineswegs mit Zuversicht auf die Bereitwilligkeit Roms; er nennt daher auch noch andere Mittel. Er will den apoftolischen Stuhl mit Bittschriften bestürmen lassen. Er kam ferner auf den klugen Einfall, man könnte vielleicht Kaiser Leopold's Ber-lobte bestimmen, als erste Bitte vom apostolischen Stuhl Officium und Messe für den Märtyrer zu verlangen. Weiter rieth er: in der ersten Petition solle der Erzbischof nichts beweisen, sondern unter der Annahme handeln, daß, da der Cultus seit beinahe vierhundert

Jahren bestehe, nur die Umwandlung der Privatverehrung in eine öffentliche noch sehle. Pater Emanuel wünscht und hofft, die Congregation der Riten werde dem Erzbischose den Auftrag ertheilen, den Proces einleiten zu lassen und dann zu genehmigen. Damit also keine Gelegenheit zu Bedenken gegeben würde, schlug er vor, zuerst nur sehr wenig zu schreiben und im Allgemeinen hinzuzusügen, daß recht viele Wunder, die der Heilige vollbracht, seit undenklicher Zeit im Munde des Volks umliesen, obwohl eine große Zahl von Urkunden durch die Kehereien und Ausständezu Grunde gegangen wären.

Endlich schlug Pater Emanuel vor, mit Nachdruck hinzuweisen auf die Veranlassung zu dem Martyrium, die ein so seltenes Beispiel gebe, daß in der Kirchengeschichte sich kaum ein herrlicheres sinde, dann auf den vermehrten Glanz, welcher durch die Ehre eines Mannes, der in einer so heiligen Sache gelitten, dem geistlichen Stand erwachsen werde, zumal in einem rings von Repereien umgebenen und noch immer nicht ganz gereinigten Lande, zulest auf die Gefahr für die Religion, wenn auch nur ein leiser Verdacht ins Volk dringe, daß man daran zweiseln könne, ob der heilige Mann der Ehre würdig sei.

Das waren die Rathschläge des Jesuiten. Sie konnten unmöglich sehr ermuthigend auf den Erzbischof einwirken oder ihn mit starker Zuversicht erfüllen. Eigenthümlich ist der Ausweg, welchen er in seiner Verlegenheit traf. Er widmete noch in demselben Jahre der Raiserin Claudia ein Büchlein mit dem Titel: "der heilige Schatz der Prager Metropolitankirche"; darin befand sich vorn ein Vild des Märtyrers, dann folgten die Biographieen der böhmischen Schutzpatrone Veit, Wenzel, Adalbert, Sigismund, Procop, Norbert und Johann von Nepomuk. Das Leben des Letzteren ist kurz und mit religiösen Betrachtungen durchslochten. Vielleicht wollte der Erzbischof sehen, ob sich die Kaiserin zu einer Flirbitte bei dem apostolischen Stuhle bereit erklären würde. Mehr ist nicht bekannt; nur das wissen wir, das Matthäus Ferdinand auch noch im solgenden Jahr als ein Segner der öffentlichen Verehrung galt<sup>1</sup>).

Der Erzbischof ftarb am 29. April 1675. Die Zwischenregie-

<sup>1)</sup> Berghauer II, 140.

rung suchten Dlauhowesky und Pessina zu benutzen, um die Sache Johann's von Repomuk zu fördern. Das Capitel verhandelte darsüber, wie man dem Märtyrer Officium und Messe verschaffen könnte. Wir wissen leider nicht, was für Meinungen bei dieser Gelegenheit zum Vorschein kamen; aber wir besitzen das merkwürdige Schriftstück, welches die Domherren in Folge jener Berathung am 14. Sept. 1675 unterzeichneten. Sie bezeugen darin, daß Johann wegen der Bewahrung des Beichtgeheimnisses in die Moldau gestürzt und vom Tage seines Todes an für einen Heiligen und Märtyrer gehalten worden sei. Indem sie alsdann die Gründe dafür angeben, stützen sie sich hauptsächlich auf die noch immer ungedruckte Lebensbeschreibung von Balbin, den sie jedoch zu nennen unterlassen; aber sie gehen zusgleich in ihren Behauptungen noch weiter.

Von dem Altar, welchen der Erzbischof Lohelius auch nach Balbin's Angabe 1621 dem Johann von Nepomuk und andern Heiligen weihte, sagen sie aus, daß er dem Märthrer seit undenklichen Zeiten angehöre.

Nach Tanner stiftete der Erzherzog Leopold Wilhelm dem Märthrer eine ewige Lampe; Balbin spricht ebenfalls nur von einer, und zwar an zwei Stellen, ohne Zeitbestimmung; der Erzbischof Matthäus Ferdinand läßt diese eine seit undenklichen Zeiten Tag und Nacht brennen. Pessina und seine Amtsbrüder dagegen kennen zwei Lampen: die eine besinde sich dort von Anfang an, die andere sei 1621 dazugekommen.

Das Capitel erwähnt ferner nicht allein die uralte Capelle, sondern es läßt auch die neue Kirche zu Shren Johann's von Nepomuk erbaut sein, trot der Borgänge, die stattgefunden hatten, und berrichtet, daß der Erzbischof Ernst von Harrach wiederholt Messe darin gelesen und alles gutgeheißen, auch das Bild mit dem Heiligenschein über dem Hauptaltar. Und warum lügen die Domherren so frech? Sie wollen beweisen, daß die Berehrung uralt sei und mit Wissen und Zulassung der Erzbischöfe stattsinde, wie es die genannte Bulle Urban's VIII. vorschreibt; von dem Verhalten des unlängst verstorbenen Kirchensürsten sagen sie natürlich kein Wort.

Und ihr verwerfliches Verfahren half ihnen doch nichts. Der Domherr Christoph Baron von Talmberg ging mit dem saubern

Altenstücke nach Rom; aber sein Gesuch ward abgewiesen. Was für Mienen Dlauhowesky und Pessina dazu machten, erfahren wir Von Letterem kam bald barauf, im Jahre 1677, der Mars Moravicus heraus. In dem Folianten wurde, wie im Phosphorus septicornis, Johann's von Nepomut gedacht; allein der vorsichtige Dombechant unterließ es auch hier, in seine kurze Darstellung die Erfindungen seines Amtsgenoffen aufzunehmen, nur die Stelle flicht er aus Balbin ein, welche bie Lichterscheinung nach bem Tobe bes Märtyrers mit reizender Anmuth schildert. Unwillig wendet sich Pessina dann gegen diejenigen, welche "ber seit fast 300 Jahren fortgesetzten Berehrung" feindlich entgegengetreten waren, "jedoch zu ihrer eigenen Schande, fährt er fort, und zulett kamen sie, da sie auch andern Heiligen die Ehre nahmen, kläglich um". Man sieht, wie heftig Pessina dem verstorbenen Erzbischof grollte. Der Tod rief ibn 1680 ab, bevor eine Aussicht vorhanden war, daß sein heißester Bunich in Erfüllung geben würde.

In ebendemselben Jahr erschien endlich das von Balbin geschmiebete Machwerk in der großen Sammlung von Beiligenleben, welche die Jesuiten Henschen und Papebroch, die sogenannten Bolkandiften, in Antwerpen veröffentlichten, im dritten Bande des Mai; auch ein besonderer Abdruck wurde veranstaltet. Dann reihte Balbin seinem Werke Boëmia sancta, welches bem Erzbischof Johann Friedrich geweiht war und 1682 in Prag herauskam, die Biographie ein. Weitere Darstellungen war jest eigentlich überflüssig; denn das literarische Talent Balbin's ließ sich schwerlich übertreffen. unterzog sich der Prager Domherr Macarius von Merfeliz der unnüten Mühe, selber auf dem Grunde jener Darftellung ein Leben des Märthrers auszuarbeiten, welches er 1684 durch den Druck bekannt machte. Mit dieser Waffe versehen ging er bald nachher im Auftrage des Erzbischofs Johann Friedrich von Waldstein nach Rom, um sich zu erfundigen, wie man die Beiligsprechung ober wenigstens einen öffentlichen Cultus mit Officium und Messe vom apostolischen Stuhl erlangen könnte. Zu unserm Bedauern erfahren wir die Antwort nicht, welche der Domherr empfing; aber von einem Erfolge verlautet auch diesmal kein Wort. Die Böhmen erwiesen sich bagegen als gelehrige Schüler, und das Programm, welches Balbin

ausgegeben, ging mehr als in Erfüllung. So schenkte Johann einem todtkranken Bräutigam auf das Gebet der Braut und das Versprechen einer Weihetafel die Gesundheit wieder. Einem hochabligen Freier verschafft er die gewünschte Braut und die Einwilligung ihrer Eltern. Die Schwester Maria Innocentia de Spiritu sancto, geborne Baronin von Wunschwis, befreit sich dadurch von ihrem Brustschmerz, daß sie, nachdem sie gebeichtet und das Abendmahl empfangen, Staub von dem Grabstein des Märthrers einnahm. Einer Frau, die sich aus Verzweislung bereits ertränken wollte, half er eine schwere Sünde beichten, welche sie lange verschwiegen hatte 1). Wir haben keinen Grund, diesen Menschen ihr Glück zu mißgönnen. Dagegen gerathen wir in gerechtes Erstaunen über den Beistand, welchen Andere fanden, Todtschläger und vornehme junge Herren, die sich mit Mägden eingelassen.

Aus den Erzählungen dieser Art, auf die bereits Abel S. 76 ff. hingewiesen hat, ersieht man aufs Deutlichste die giftigen Früchte, welche die Herrschaft der Jesuiten dem armen, gewaltsam bekehrten Lande gebracht hat; aber zugleich nimmt man wahr, wie Balbin's Erdichtungen immer fester in den Herzen der Böhmen Hierfür haben wir noch einen andern Beweis. Burzel ichlugen. Im Jahre 1690 gab ber Dechant von Nepomuk, Ridl, ein Buchlein unter dem Titel "Der Garten von Grünberg" heraus. Indem er darin auch auf die von den Sternberg's gebaute Rirche, die er ohne Umschweif dem seligen Johann von Repomuk zuschreibt, und badurch auf den Märthrer zu reden kommt, meldet er weiter: glaubhafte Bürger der Stadt geständen, in Wahrheit von ihren Borfahren gehört zu haben, daß in Johann's Geburtshause von seinem Ableben an niemand friedlich hatte wohnen konnen. Es muß freilich unsere Heiterkeit erregen, daß der gläubige Dechant diese Störung des Besitzes volle 260 Jahre dauern läßt, nämlich von 1383—1643; denn er verleugnet die Capelle, welche die heilige Einbildungsfraft des erfindungsreichen Domherrn Dlauhowesky erbaut hat. nachbem wir über die Einfalt herzlich gelacht haben, wollen wir doch dem Umstande die gebührende Beachtung schenken, daß Leute

<sup>1)</sup> Berghauer II, 184. 187.

von Nepomut icon zehn Jahre nach dem ersten öffentlichen Erscheinen des Balbin'ichen Machwerks auf ihre Borfahren sich beriefen. So konnte man später bei ber Beiligsprechung die Schriftsteller beglaubigen laffen. Der Selige war inzwischen ben Bewohnern von Repomuk sehr lieb geworden. An jedem 16. Mai wallte jest eine Fülle von Menschen — denn auch die Geiftlichen der Umgegend führten an diesem Tage das Volk herbei — mit großer Andacht in feierlicher Procession von der Pfarrkirche nach der Kirche des seligen Johannes. Im Jahre 1691 nahm Dlauhowesky Theil und bildete die Hauptperson des langen Zuges. Er mochte sich über die zunehmende Berehrung von Herzen freuen. Vermuthlich hat er dann die Amtsbrüder zu neuer Thätigkeit angespornt. Aber erst im Jahre 1697 ernannte das Prager Domcapitel, damit die erforderlichen Processe den Rirchensatungen gemäß eingeleitet werden konnten, den Con= fistorial=Assessor Heinrich Barthel zum Special=Procurator, und dieser widmete der Angelegenheit, die ihm übertragen worden war, eine sechsjährige Thätigkeit. Er wendete sich unter Anderen an den damaligen Dechanten von Repomut Matthäus Joseph Newscheta, der ihm am 27. November 1697 über Capelle und Rirche die Wahrheit anzeigte1). Leider besitzen wir nicht den ganzen Brief. Ebenso gab derselbe Geistliche dem Domcapitel Auskunft über mehrere Puntte; doch auch hiervon wissen wir nur, was er über die Procession vom 16. Mai meldete 2).

Vor mehreren Jahren aber hat Höfler aus einem Berichte jenes Dechanten folgende Mittheilungen gemacht: "Es sei nicht wahr, daß das Geburtshaus des Seligen sogleich nach seinem Tode in eine Capelle verwandelt worden, erst 1643 habe der Graf Franz von Sternberg daselbst eine Kirche des heiligen Johannes des Täufers erbaut und zwar mit erzbischösslicher Erlaubniß; darin werde ferner nicht über den seligen Iohannes von Nepomut, sondern über die Sonntagsevangelien gepredigt. Bei Gelegenheit großer Feier gehe wohl eine Procession nach der Kirche auf dem Grünberge, jedoch

<sup>1)</sup> Berghauer II, 49.

<sup>2)</sup> Berghauer I, 345. Es heißt hier zwar 1694, aber zu dieser Zeit war Rewicheta noch nicht Dechant in Repomuk. Ich glaube daher, daß ein Drucksehler vorliegt und wie bei dem vorigen Briefe 1697 gelesen werden muß.

nach der Kirche des heiligen Abalbert. Bon den alten Bolksgefängen, von denen Balbin spreche, finde sich gleichfalls nichts vor. Sbenso wenig wisse man etwas davon, daß bei der Pest des J. 1649 Leute durch Fürbitte des seligen Johann von Nepomuk gesund geworden seien, noch von der früheren Unfruchtbarkeit seiner Nutter und ihrem Gelübde. Ein einziger Bürger wolle von den Vorsahren gehört haben, es hätten sich bei seiner Geburt Flammen über dem Hause gezeigt. Man sei bei Balbin's Tode sehr gespannt gewesen, aus welchen Quellen derselbe seine aussührlichen Berichte genommen; allein auch die sorgfältigste Untersuchung seines Nachlasses habe keine alten Handschriften ergeben, die sich auf das Leben des seligen Joshann von Repomuk bezögen").

Dieses Schriftstück ist sehr merkwürdig, nicht deswegen, weil es uns viel Neues sagte, sondern weil wir daraus ersehen, welche Zweifel sich am Ende des 17. Jahrhunderts über Balbin's Machwerk er= hoben und zu strenger Prüfung treiben mußten. Gine solche ward auch im Jahre 1698 durch den Archivar und Jesuiten Freyberger an= gestellt, der sich, wie uns versichert wird, hauptsächlich auf jenen Bericht des Dechanten Newscheta stütte. Der Kritiker ging auf dem rechten Wege, wenn er in seinen Bemerkungen schrieb2): "Die zwei= felhaften Wunder in Bezug auf die Unfruchtbarkeit der Eltern und die mit Hülfe der heiligen Jungfrau wiedererlangte Gesundheit hat Balbin sicherlich erdichtet, indem er dafür keinen Schriftsteller an= ziehen tann". Freyberger trifft ferner den Nagel auf den Ropf, wenn er seinem verstorbenen Ordensbruder vorwirft, in dem ganzen Büchlein Mehreres — er hätte sagen können: das Meiste — mit mythologischer Feder rhetorisch ausgeschmückt zu haben, was in der Darstellung des Lebens der Heiligen durchaus unstatthaft sei. erinnerte baran, wie das Domcapitel die Widmung 1671 abgelehnt hätte, wahrscheinlich auf Pessina's Anrathen's), und er entschuldigte

<sup>1)</sup> Hösser, Geschichtschreiber der Husitischen Bewegung in Böhmen III, 152 in den Fontes rerum Austriacarum Abth. I, Band VII. Wien 1866.

<sup>2)</sup> Soffer a. a. O. 153 Anm.

<sup>3)</sup> Ich lese tibrigens postquam eam (sc. vitam) manu propria in plurimis correxisset statt cum manu propria in plurimis convenisset.

die ersten Herausgeber, die an Balbin viele Fragen gerichtet, um Sicherheit über das Erzählte zu erlangen, jedoch, da sie außerhalb Böhmens lebten und die Geschichtsquellen dieses Landes nicht eben sehr kannten 1), zur Wahrheit keineswegs hätten durchdringen können; indem sie aber, dem Balbin Glauben schenkend, die Biographie abs drucken ließen, hätten sie dieselbe weiterer Prüfung nicht entzogen.

Die Bemerkungen des ehrenhaften Jesuiten werden in dem kleinen Kreise derer, welche sie zu Gesicht bekamen, ohne Zweisel großes Aufsehen erregt und besonders den Weihbischof Dlauhowesky sehr beunruhigt haben; denn dieser Urheber des sinstern Betruges schaute noch immer das Licht der Sonne. Schade, daß das Domcapitel, als die gefälschte Biographie 1680 erschienen war, es versäumt hat, die Handschriften sich vorlegen zu lassen, auf denen die Fülle neuer Thatsachen angeblich beruhte! Mittlerweile waren Pessina und Balbin gestorben, und auch Dlauhowesky ging, wie es scheint, aus dem Leben, ohne zur Rechenschaft gezogen worden zu sein.

Erst im Jahre 1715 begannen in Prag die ernstlichen Borbereitungen zur Kanonisation. Die Acten darüber bilden einen gedruckten Band von 300 Quartseiten. Dem weitläusigen Versahren
lag Balbin's Erzählung zum Grunde. Daneben wurden die übrigen
Schriftsteller angeführt und 55 Zeugen vernommen. Jedoch außer
einer der Absehungsurtunde Wenzel's entlehnten Stelle wird nichts
Neues vorgebracht. Die Heiligsprechung erfolgte 1729. Die päpsteliche Schrift, welche dies öffentlich bekannt macht, erzählt das Leben
Johann's von Nepomut ganz nach Balbin. Die Geschichten, die
unser sittliches Gefühl so sehr verletzen, suchen wir zu unserer großen
Freude vergebens darin; aber sie wurden doch auch nicht ausdrücklich
zurückgewiesen.

Wenige Jahre später, 1736, erschien eine neue Biographie des Heiligen von dem Prager Prälaten Berghauer. Sleich auf dem Titelblatte werden wir unterrichtet, daß der Verfasser Leben, Marter und Tod aus alten Pergamenten und Handschriften des Archivs der Prager Kirche und des Domcapitels und aus andern glaubhaften und bis dahin nicht veröffentlichten Denkmälern der Archive des

<sup>1)</sup> Monumentorum hujus regni non ita gnari (nicht quasi).

Königreichs Böhmen mit großer Mühe und vielem Fleiß erforscht habe. Der eine von den Censoren, der Jesuit Oppelt, nennt das Werk ein unvergleichliches, dem sicher nichts sehle, als daß es verschffentlicht werde, um so viel Lobredner zu haben als Leser; der schärste Kritiker, und wäre er der Gott des Tadels selber, werde keinen Wakel darin sinden. Zehn Capitel, am Rande die beweisenden Schriftstellen, hinter sedem Capitel außerdem noch Noten, das Ganze 414 Folioseiten umfassend — nun haben wir wohl, was wir bei Balbin vergeblich suchten? Leider können wir das nicht sagen. In den Noten spricht Berghauer über eine Menge von Dingen, die nicht zur Sache gehören, daher der große Umfang des Buches. Was aber die Belege betrifft, so ist der Prälat von einer Einfalt, die in Erstaunen setzt.

Fünfundzwanzig Jahre verflossen, da schickte der nämliche Gelehrte noch einen starken Band in die Welt, und diese Fortsetzung war keineswegs überflüssig; denn schon sing der Zweisel an die Legende gierig zu benagen.

<sup>1)</sup> Er erzählt einmal: "Die Hungersnoth des J. 1362 eröffnete dem heiligen Johann ein sehr schönes Feld zur Uebung ber driftlichen Liebe. bischof Ernft leuchtete mit seinem Beispiele voran. Johann theilte von dem Seinigen so viel mit, als ihn die eingepflanzte Liebe zu geben antrieb". Woher nun weiß Berghauer das? Er führt eine Stelle an, welche für den Erzbischof die Sache bezeugt; dagegen hat er für den Heiligen keinen Beleg. Das verschlägt aber nichts; Johann muß sich so gezeigt haben, und folglich hat er sich so gezeigt. Berghauer sagt ja einmal geradezu, wie er sich alle Tugenden bei dem Studenten Johann vorstelle. Zuweilen weicht er auch von Balbin ab, er lätt Einzelnes weg, was dieser erzählt, und nach dem Tode des Märthrers nimmt er eine Austrocknung der Moldan an, wie Zidek und Dubravius, und nicht eine Anschwellung, wie Balbin. Das sei nothwendig, bemerkt der vorsichtige Mann, damit jene himmlischen Flammen nicht für natürliche Erscheinungen erklärt werden, wie fie bei Bewässern und sumpfigen Dertern oft vorkommen. Rann jemand treffender die Anschwellung beseitigen? 3m 3. 1375 läßt unser Pralat den Heiligen zum Domherrn gewählt werden; einmüthig geschieht dies, und der dankbaren Rachwelt will Berghauer die Ramen der Bahler nicht vorenthalten. also wohl ein urfundlicher Beweis? Eine Urfunde zwar, aber kein Beweis; benn das Schriftstud gibt uns nicht die Namen der Wähler, sondern derjenigen, welche bei einer ganz anderen Gelegenheit im 3. 1375 als Domherrn aufgeführt werden, und gar teine Beziehung zu Johann von Pomut ift erficilic.

## Die Aufklärung.

Die böhmischen Chronisten des 15. Jahrhunderts erzählen zu 1393, einer zu 1390, ganz kurz den gewaltsamen Tod eines hohen böhmischen Geiftlichen, Namens Johann, in der Moldau. Die ausführlichste Meldung lautet: "In demselben Jahre (1393) wurde ber ehrwürdige Dr. Johannek, Vicar des Prager Erzbischofs, unter der Prager Brücke auf Befehl König Wenzel's ertränkt, weil er gegen dessen Willen den Abt von Kladrau bestätigt hatte, und er wurde begraben auf der Burg von Prag bei St. Wenceslaus, wo sein Name in Stein gehauen sammt bem Zeichen bes Areuzes zu finden ist, welches Kreuz bis auf den heutigen Tag niemand zu betreten wagt. In bemselben Jahre war in Böhmen eine große Dürre zum an den Tod des ertränkten Doctors, so daß die Leute durch den Fluß wateten, und es war das Wasser ganz grün wie Gras". Der Minorit Beneß hat in seiner übrigens weit kurzern Angabe noch den Zusat: "und Prälaten wurden gewaltthätig behandelt".

Auch in die Nachbarländer drang eine Kunde von diesem Ereigniß. Andreas von Regensburg, der um 1425 schrieb, erzählt:
"Wenzel ließ Johann, einen trefflichen Doctor der Theologie, ertränken, weil derselbe gesagt hatte: der sei des königlichen Namens
würdig, welcher gut regiere, und ein anderer, Buchniko geheißen,
gegen welchen der Henker, als er ihn auf jenes Befehl mit der angezündeten Fackel brennen sollte, sich barmherzig zeigte, kam mit Mühe
davon; jedoch diesen beförderte nachher der König zum Erzbischof von
Prag, aber er lebte nur noch kurze Zeit".

Hagen berichtet in seiner Chronik von Desterreich: "Chunig Wenczla hat in dem Jare, do man zalt nach Christi Geburt 1393 Jare, in dem Majen, piderben Gottleichen Pfassen, ain lerer in Geist-lichen Rechten, genennt Maister Janco, Jemerleichen lassen sechen: und ain andern Pfassen hat Er lassen aufziehen und martern, der ist Maister Buchniko genennet. Des ercham sere der Gotleiche Erz-bischoff zu Prag, Er entwaich und cham gen Rom; doch ist er mit dem Chunig seindmalen verrichtet. Die sach hab ich darumb geschrieben, wann sie gar zu offenleich sein beschehen".

Das sind die Nachrichten, die aus den ersten fünfzig Jahren nach Sistorische Zeitschrift. XXVII. Band.

Der Grund der Ertränkung ift nach An= der That verlauteten. dreas eine freimuthige Aeußerung, doch erfahren wir von ihm die Gelegenheit nicht, welche den Priester veranlaßt haben sollte, sie zu Andererseits wird die gegen den Willen des Königs erfolgte Bestätigung eines Abtes von Kladrau als Ursache des gewaltsamen Todes angeführt. In beiden Fällen bleibt es dunkel, wie dann noch mehr Personen betheiligt sein können. Sowohl Andreas als Hagen nennen einen bestimmten Namen, Buchniko; ja, Ersterer fest hinzu, daß dieser nachmals Erzbischof von Prag geworden sei, was wirklich geschehen ift. Und wenn ein Zeitgenoffe, der Minorit Beneg, Recht hat, mussen sogar noch mehr Personen gelitten haben, da er schreibt: "Prälaten wurden gewaltthätig behandelt". Hiermit scheint eine Stelle der Absetzungsurkunde Wenzel's übereinzustimmen, welche lautet: "Er hait auch, daz erschrecklich und unmenschlich ludet, mit seines selbes hant und auch ubermet ander ubelteder, dy er bei ym hait, Erwirdhige und bidderwe prelaten, pfaffen und geistliche Lude und auch vil ander erber lude ermordet, erdrendt und unmenglichen widder recht ghetodet". Endlich bringt Hagen mit dieser Angelegen= heit sogar den Erzbischaf von Prag in Verbindung.

Man sieht, die Nachrichten sind dürftig genug, mehr geeignet, die Reugier zu reizen, als zu befriedigen; aber sie beweisen doch, daß im Jahre 1393 ein angesehener Priester der Prager Rirche, Namens Johann, auf Befehl Wenzel's in die Moldau gestürzt worden Ueber diesen Märtyrer waren auch urkundliche Zeugnisse vorhanden. Balbin hatte nämlich 1683 aus den sogenannten Grections= büchern, welche die Bestätigungen geistlicher Stiftungen enthielten, Auszüge gegeben. Darin fand man wiederholt einen Johann Pomuk. Im Jahre 1389 ist er Decretorum Doctor, Kanonicus der Wyssehrader Kirche und Generalvicar, und von 1390 bis zum 3. März 1393 nennt er sich noch Archibiakon von Saat an der Prager Kirche; die letten Worte wurden dem Titel hinzugefügt, weil die Träger dieser Würde dem erzbischöflichen Domcapitel angehörten. Der Licentiat des geistlichen Rechts und Generalvicar Puchnik, nach Andreas von Regensburg und Hagen ein Leidensgefährte des Er= tränkten, stiftete 1396 am 22. November eine Messe für den un= glüdlicheren Amtsbruder. In demselben Jahr überwies ein anderer

Mann, wie eine von Berghauer mitgetheilte Stelle aus einer alten Handschrift des Domcapitels lehrt, dem genannten Puchnik eine Summe Geldes und zwar gleichfalls, um das Andenken "des im J. 1393 ertränkten Archidiakonus von Saat Johann Pomut" begehen zu lassen. Ein altes Register der durch Ungunst der Zeiten aus der Gewohnheit gekommenen Anniversarien bezeichnet den 20. März als Tag der Gedächtnißseier.

Bis auf Zidek wußte man nur von dem Märtyrer von 1393, und auch dieser Schriftsteller erwähnt keinen zweiten, vielmehr scheint das, was er erzählt, auf den Generalvicar zu gehen: er gibt zwar keine Zeitbestimmung; aber weil er eben so wie die böhmischen Chronisten der Austrocknung der Moldau gedenkt und nirgends gemeldet wird, daß im J. 1383 eine solche stattgefunden habe, so ist man beinahe gezwungen, seine Nachricht auf den Märtyrer von 1393 zu beziehen. Nicht anders verhält es sich mit Dubravius; denn er spricht von demselben Naturereigniß, und was er über die Wundertrast der Grabstätte meldet, schließt sich, sollte man meinen, an die Erzählung von der Scheu, den Leichenstein zu betreten, sehr gut an. Freilich könnte dann das königliche Beichtsind nicht Johanna, sondern es müßte Sophie, die zweite Gemahlin Wenzels, gewesen sein. Zidek nennt bekanntlich gar keinen Namen.

Den Märtyrer von 1393 erwähnt auch Hajek, und er läßt ihn, wie die böhmischen Chronisten, darum ertränkt werden, weil er den Abt von Kladrau wider den Willen des Landesherrn bestätigt Diesen Johann nennt er nicht "von Pomut", sondern nur Hajet ift also ber Erfte, welcher von zwei Märden von 1383. Liegt es aber nicht nahe zu glauben, daß er eine thrern spricht. und dieselbe Begebenheit doppelt ansette, weil er den Anlag zur Er= tränkung auf verschiedene Weise gemeldet fand? Und auch das können wir erklären, wie er auf das Jahr 1383 verfallen ist. Der Dechant der Prager Domkirche Johann von Arumlow hatte sich 1483 einige dürftige Notizen auf ein Pergamentblatt verzeichnet, darunter befanden sich die Worte: "Johann von Pomuk MCCCLXXXIII. ertränkt Das entschied Hajek. bon ber Brüde". Aber der Dechant führt eben so wenig einen zweiten zu 1393 an, und so würde man seine Jahresangabe für einen Schreib= ober Gedächtnißfehler angesehen

haben, wenn Hajek nicht den eben erwähnten Irrthum begangen hätte; denn die Zahl 1383 beruht einzig und allein auf Krumlow 1).

Auch fand teineswegs der verhängnißvolle Mißgriff des böhmischen Livius schnelle Nachfolge. So halten sich die Professoren an der Prager Universität Lupacius und Weleslawina, die im letten Viertel des 16. Jahrhunderts geschrieben haben und von Palach wegen der verständigen Nüchternheit des Sinnes unter einem großen Troß böhmischer Geschichtschreiber rühmlich hervorgehoben werden, an die älteren Quellen.

Endlich als man 1719 bei Gelegenheit der Vorbereitungen zur Kanonisation das Grab des Beichtvaters öffnete, stieß man zunächst auf eine große Steinplatte, worauf ein Kreuz und die Worte Johannes de Pomuk eingegraben waren, gerade wie es die böhmischen Chronisten des 15. Jahrhunderts von der Ruhestätte des Generalz vicars berichten.

Wenn man das Alles ruhig erwägt, so begreift man, wie ein verständiger Mensch auf die Vermuthung kommen konnte, daß nur ein Priester in die Moldau gestürzt worden sei. Der Augustinersmönch Athanasius a. S. Josepho hatte diesen Sedanken. Er verscheilige Johann von Nepomuk zwar wegen des Beichtgeheimnisses den Tod erlitten habe, jedoch eine und dieselbe Person mit dem Seneralvicar sei. Die Arbeit ist nie zum Drucke gekommen, jedoch in der Stille gingen Abschriften in Böhmen herum und wirkten.

Wir werden es dem Monche nicht übel nehmen, wenn er, während er in einem Nebenpunkte von der kirchlichen Ueberlieferung abwich, in der Hauptsache desto fester an der Kanonisationsbulle sesting ihm entgangen sein, daß weder die eine, noch die andere Veranlassung zu dem Martertode völlig befriedigen kann, da noch mehr Personen in das Trauerspiel verwickelt gewesen sind. Freilich war keine Vermuthung im Stande, das Richtige zu tressen, sondern es

<sup>1)</sup> Die aus dem Deutschen ins Lateinische übersetzte Stelle einer sonst völlig unbekannten Zittauer Chronik, welche 1716 dem Prager Capitel geschenkt worden sein soll, kann hier nicht in Betracht kommen, da sie jedenfalls erst nach Hajek niedergeschrieben worden ist. Bergl. Abel 31 ff.

mußten neue Quellen aufgefunden werden, und diesmal half ein glücklicher Zufall. Der Weihbischof Anton von Wokaun verlangte zu einem Zwecke, der mit Johann von Nepomuk gar nicht zusammenhing, alte Documente von Rom und erhielt eine längere und eine kürzere Klageschrift, welche der Erzbischof Johann von Jenzenstein dem päpstlichen Stuhle wider Wenzel im Sommer 1393 eingereicht hatte 1). Darin werden alle Streitigkeiten und Irrungen aufgezählt, die zwischen dem Kirchenfürsten und dem Könige seit 14—15 Jahren vorgekommen waren. Allein es geschieht weder eines zweiten Johann von Pomuk Erwähnung, noch hören wir, daß Wenzel jemals verlangt habe, die Beichte seiner Gemahlin zu erfahren, und die erzebischösliche Bestätigung des Abtes von Kladrau hat allerdings einen Antrieb zu schrecklichen Grausamkeiten gegeben. Doch um diese letzteren zu verstehen, müssen wir nothwendig etwas weiter ausholen.

Johann von Jenzenstein, der einem alten böhmischen Abelsge= schlecht entstammte, war frühzeitig für den geistlichen Stand bestimmt worden und empfing schon als Anabe nach und nach sieben Pfründen, deren Ertrag ihm gestattete großen Aufwand zu machen. besuchte, nachdem er in den Wissenschaften hinreichend unterwiesen worden, fünf Universitäten. Er war in jener Zeit durchaus kein Berächter ber weltlichen Freuden; er ftrebte vielmehr in ritterlichen Rünften fich von Niemandem übertreffen zu lassen, liebte die lateinischen Dichter und las gern den Valerius Maximus. Auch als er 1379 Bischof von Meißen geworden, zogen ihn die Wälder und die Berge mehr an als die Rirchen. Dabei scheint er aber für myftische Borstellungen nicht unempfänglich gewesen zu sein. Als er im Alter von 28 Jahren auf den erzbischöflichen Stuhl von Prag befördert wurde, gab er sich dem Glauben hin, daß ihm die heilige Jungfrau dieses ungeahnte Glück auf wunderbare Weise verkündigt hätte. Jenzenstein beschloß nun, sein Leben zu bessern. Aber die irdische Lust regte sich noch zu mächtig in ihm und erstickte bie gefaßten guten Vorsätze.

<sup>1)</sup> Es sind die sogenannten Acta in Curia Romana, abgedruckt bei Pelzel, Lebensgeschichte des böhmischen und römischen Königs Wenceslaus I, Urkundenbuch 145 ff. und bei Pubitschka, Chronologische Geschichte von Böhmen, VII im Anhange; hier sindet sich auch die kurzere Klageschrift vollständig.

Das Rangleramt, welches er bei Wenzel verfah, zog ihn in die weltlicen Rreise, ber Bertehr mit Murften und Ronigen schweichelte seiner Boffart, und eine Rulle von Chren und Bortheilen berauschte feine Sinne. Ploglich warf aber ein gefährliches Fieber ben bom Glude bermohnten Rirchenfürften auf bas Beit bes Comerges. Aerzte fast an seiner Rettung verzweifelten, und ihm der Tob in fürchterliche Rahe trat, ba ergriff ihn ernstliche Reue über seine Bergangenheit, und ber Genesene bolte fic aus bem Rlofter von Raubnit einen Beichtvater, um nicht wieber in bie Schlingen ber Erden-Der begonnenen Sinnesanderung warb er bobbelt luft zu fallen. froh, als er den Tod des Magdeburger Erzbischofs erfuhr! In die enge, turze Ritterkleidung gehüllt, tanzte biefer einmal mit abligen Frauen auf einem Balle. Mitten in der Luft bes raufdenden Bergnugens ertonte ploglich ber Schredensruf: Feuer, und indem nun Alle zu fliehen trachteten, entstand ein fürchterliches Gebrange. Biele trugen Berlegungen davon, der Erzbischof aber und noch ein Anderer brachen burch einen Fall ben bals.

Auf Jengenftein machte biefe Begebenbeit ben größten Ginbrud. Er gab fich fortan ben ftrengften Rlofterubungen ganglich bin. Ronnen und Monde bilbeten jest hauptfachlich feinen Umgang. Er faftete baufig, ausgefucht und bor ben Augen feines hofes, zum Theil fo übermäßig, baß er Anfälle von Rolit befam. Die feinen Demben maren verfdwunden, und ein rauhes Buggewand bedte ben verwöhnten Leib. Er legte fich jum Schlofen auf eine Bant, die Bibel ober ein anberes Buch ober einen Stein als Ropfliffen benugenb. Er ging and mohl von feinem Schloffe Raudnig auf ben Georgenberg ober ftrich einsam burch die Balber, um ben Schlaf zu befiegen; benn er rubte felbft in ben langften nachten taum brei Stunden. Er geißelte fich blutig ober peinigte fich burch Ralte fo unvernünftig, baß er bon Rheumatismus geplagt wurde. Seinem Beichtvater berlieh er die Macht, ihn bei ben haaren zu ziehen, wenn er an ihm etwas wahrnehmen follte, was einem Bischofe nicht geziemte. Trop ber Soulden, bie ihn beständig brudten, war er verfdwenderisch im Almosengeben; an den Vorabenden der hohen Festtage wusch er awolf Armen die Ruge und beschentte fie. Er betete febr viel und hatte fogar ben hochgenuß beiliger Bergudungen. Gine unbegrenzte Verehrung wurde von ihm der Mutter des Herrn gewidmet, welcher er das Fest der Heimsuchung gestiftet hat; er pflegte, wenn ihm etwas Unangenehmes begegnete, zu sagen: "Die heilige Maria von Raud= nit wird helfen".

Diese Lebensweise, die leichter zu loben ist als nachzuahmen, hätte den Erzbischof antreiben sollen, in der Abgeschiedenheit eines strengen Klosters, wenn damals ein solches zu finden war, vollständige Befriedigung zu suchen und deshalb seine Würde niederzulegen; aber das that er nicht, vielmehr fand er noch immer Gefallen an einer prächtigen Hofhaltung. Aeußerliche Demuth und unbegrenzter Priessterstolz hielten gute Nachbarschaft in seinem Herzen. Die nuplose Wertheiligkeit, deren er sich beslis, vermochte seiner leidenschaftlichen Ungeduld und Heftigkeit, durch die er auch seiner nächsten Umgebung lästig siel, keinen wirksamen Zaum anzulegen, und wenn er, den Umständen nachgebend, die Hand zur Berschnung reichte, so gewann er es wohl über sich, in seinem Innersten spissindige Vorbehalte zu machen, die seiner Sittlichkeit einen häßlichen Fleden anhesten. Er wandte gern und übermäßig Bann und Interdict an, so stumpf auch diese geistlichen Ersindungen mit der Zeit geworden waren.

Was für einen Einfluß hätte damals ein wahrhaft edler Mann als Prager Kirchenfürst auf den König Wenzel ausüben können! Der überspannte Betbruder dagegen gewann begreislicher Weise dem Herrscher keine heilsame Ehrfurcht ab; ihre Herzen entfremdeten sich vielmehr, und im Laufe der folgenden Jahre brachen Zwistigkeiten unter ihnen aus, hauptsächlich über die Grenzen der beiderseitigen Gerichtsbarkeit. Der Erzbischof beklagte sich in den einzelnen Fällen theils bei Wenzel, theils bei dessen Räthen, und als er nichts auserichtete, da entschloß er sich endlich, sämmtliche Beschwerden dem Könige vorzulegen. Die Bitterkeit seiner Stimmung bricht am Ende des Schreibens hervor, wo er zu verstehen gibt, daß Wenzel's Rathegeber die größten Feinde des allmächtigen Gottes und des katholis

<sup>1)</sup> Acta in Curia Romana, Artic. XXX. Ich benuze sonst hier die Vita Joannis de Jenczenstein ex Msto Rokyczanensi coaevo edita notisque illustrata, Pragae 1793 und die beiden Schreiben des Erzbischofs in Hösslers Geschichtschreibern der hussitischen Bewegung II, 12 ff.

schen Glaubens, Diener des Teufels und Boten des Antichrists wären. Als er nicht einmal einer Antwort gewürdigt ward und noch viel weniger Abhilfe seiner gegründeten oder vermeintlichen Beschwerden erlangte, da half er sich wieder durch Bannsprüche. Zornig mag er außerdem nach der Stunde sich gesehnt haben, wo er an einem der Berhaßten würde Rache nehmen können.

Die Gelegenheit tam auch, gesucht oder ungesucht. Der Landes= unterkämmerer Siegmund Huler hatte mehrere getaufte Juden ihren Glaubensgenoffen auf deren Verlangen zurückgegeben. Die näheren Umstände, die uns erft in den Stand setzen würden, ein Urtheil über den sittlichen Werth dieser Handlung zu fällen, kennen wir leider nicht. Huler soll ferner kirchenfeindliche Aeußerungen gethan haben, 3. B. der Glaube der Juden sei besser als der der Christen. Für jenes in Priesteraugen unverzeihliche Verfahren und für diesen keteri= schen Ausspruch ließ ihn der Erzbischof durch die Vicare Nikolaus Puchnit und Johann Pomut vor das geistliche Gericht laden. Ohne Zweifel ersah man daraus am Hofe, daß Jenzenstein die Absicht hegte, zum Angriff überzugehen und auch gegen die Bertrauten des Rönigs von den geistlichen Waffen, die er liebte, Gebrauch zu machen. Der Unterkämmerer entgegnete tropig: "er wolle mit 200 Lanzen erscheinen". Ein solches Verhalten brachte natürlich ben haßerfüllten und leicht erregbaren Kirchenfürsten noch mehr in Harnisch und trieb ihn an, unbekümmert um die Folgen die Feindseligkeiten fortzusetzen. Vor einem Jahr hatte Huler einen ftudirenden Aleriker enthaupten lassen und ein anderes Mal einen Aleriker nicht, wie er aufgefordert worden war, dem erzbischöflichen Gefängniß übergeben, sondern mit dem Feuertode bestraft. Wegen jener tropigen Antwort und dieser Hinrichtungen ließ nun der Erzbifchof durch Johann Pomuk den Rirchenbann über den Unterfammerer aussprechen 1).

<sup>1)</sup> Daß es Johann Pomuk war, welcher den Bann aussprach, entnehme ich aus Artic. XXX; denn unter vicarius ist Johann Pomuk zu verstehen. Jenzenstein nennt gewöhnlich diesen vicarius und Puchnik officialis. Was die Bestrafung jenes studirenden Klerikers betrifft, so gesteht Jenzenstein selbst ein, daß es eine alte Thatsache gewesen sei; aber er fügt hinzu: hoc mihi tarde licet innotuit, ob freilich jetzt erst, gibt er nicht an. Er fährt fort: Iterum alium clericum . . . . . concremavit. Hier fehlt jede Zeitangabe. War

So stürzten sich Jenzenstein und die beiden Vicare mit sehenden Augen in eine schwere Gefahr; denn sie wußten ja, wie wenig Umstände Wenzel mit der Geistlichteit zu machen pflegte, wenn sie ihn reizte. Die angegriffene Partei nahm den hingeworfenen Handschuh muthig auf. Nicht bloß Huler, sondern auch andere Diener des Königs beschwerten sich nun beim König und erfüllten ihn mit dem größten Zorne, so daß er wuthentbrannt drohte, den Erzbischof und seine beiden Vicare zu ertränken. Als die Letzteren erfuhren, wie aufgebracht Wenzel gegen sie war, ergriffen sie die Flucht und suchten Schutz auf dem Schlosse Kaudnitz, wo sich ihr Herr — vielleicht aus Vorsicht — aufhielt. Sie mußten um so mehr von Furcht erfaßt werden, als eine Hinterlist die Kluft zwischen dem Landes- und dem Kirchenfürsten noch zu erweitern drohte.

Wenzel hegte die Absicht, ein Bisthum zu gründen, um es bermuthlich einem der Titularbischöfe seines Hofes zu verschaffen. Das reiche Benedictinerkloster in Rladrau sollte die Einkunfte für die neue Stiftung gewähren, und wenn es Bonifaz IX. fich vorbehalten hatte, das nächste Mal die Stelle des Abtes selber zu besetzen 1), so war dies vielleicht im Einvernehmen mit dem König und zu Gunften des genannten Planes geschehen. Aber auch die frommften Männer sehen höchst ungern ihren Sprengel verkürzt; überdies traf der Tod des alten Abtes Raczek mit der bereits bestehenden Verwickelung unheilvoll zusammen. Jenzenstein mochte sich freuen, eine Gelegenheit gefunden zu haben, wo er den König selber mit einem gewissen Recht empfindlich verwunden konnte. Die Monche mahlten schnell \*) einen Nachfolger, welchen bann Johann von Pomuk am 10. März bestätigte. Daß diese Handlung Wenzel noch mehr aufreizen würde, sahen ohne Zweifel die Vicare voraus, und das mag für sie ein zweiter Grund gewesen sein, auf Schloß Raudnit ihre Leiber in Sicherheit zu bringen.

auch der zweite Fall nicht neu, so trat die gehässige Absicht noch greller hervor und mußte die Erbitterung der Gegner vermehren. Uebrigens werden in der kürzeren Klageschrift sogar drei solche Fälle genannt, dagegen im Artic. XXX auch nur zwei.

<sup>1)</sup> Pelzel a. a. O. II, Urfundenbuch 35.

<sup>2)</sup> Pubitschla a. a. O. VII, 126. Anmt.

Als die Rathe des Königs dorthin schickten und den Erzbischof aufforderten, nach Prag zu kommen, zögerte dieser begreiflicher Beise zuerst; aber auf das Zureden der Vicare, seines Hofmeisters und Anderer ging er bann doch bis nach einem Dorfe, welches eine Meile von der Hauptstadt entfernt war, und hier traf er am 18. März mit dem Bischofe von Lavant und dem königlichen Hofmarschall zusammen, die ihn zur Fortsetzung der Reise zu bewegen suchten und eine Versöhnung als möglich hinstellten, obwohl sie kein Ge= heimniß aus dem Zorn ihres Gebieters machten. Den großen Un= willen des Letzteren konnte Jenzenstein auch aus dem rohen Brief entnehmen, welchen sie ihm brachten. "Du, Erzbischof, lautete der= selbe, gieb mir Raudnit und meine übrigen Schlösser zuruck und pace Dich aus meinem Lande Böhmen, und wenn Du etwas gegen mich und die Meinigen unternehmen wirft, will ich Dich ertranken und die Bandel stillen. Romme nach Brag". Wenzel mochte glauben, daß Jenzenstein noch ihn felber mit dem Banne belegen könnte.

Un den beiden folgenden Tagen ward eifrig verhandelt, und als man mit dem Ausgleich, über deffen Bedingungen die Rlageschrift zu unserem größten Bedauern ein vollkommenes Stillschweigen beobachtet, fertig geworden war, fand eine Zusammenkunft zwischen dem König und dem Erzbischofe statt. Aber Wenzel empfing den Rirchenfürsten außerst ungnädig. Er zerriß nicht allein den Bertrag, indem er erklärte, daß er denselben keineswegs annehmen wolle, sondern er schrie auch zornig: "Ohne mein Wissen belegst Du meine Beamten mit dem Bann und haft den Abt von Rladrau bestätigt; Du beschuldigst meinen Unterkämmerer der Rezerei und thust der Juden Erwähnung, die doch nur mich angehen. Du handelft ohne Beirath und nach Deinem eigenen Kopfe. Wisse, Du und die Deinigen, Ihr werdet es beklagen". Zu dem erzbischöflichen Hof= meister sprach er: "Mache, daß Du fortkommst, ober ich werde Dir das Haupt abschlagen lassen". Und zu ben Officialen und Pralaten gewendet rief er: "Nehmt mir jene vier gefangen, den Official Puchnif, den Vicar Johann, den Probst Wenzel von Meißen und den Erzbischof und führet sie vorsichtig"1). Indem er mit dem Finger

ï

<sup>1)</sup> Die suzere Klageschrift nennt sechs, nämlich noch den Domdechanten

dann auf Andere zeigte, fuhr er fort: "Dich und Dich werd' ich ertränken, und ich will, daß Ihr ins Capitelhaus hinaufgehet; denn ich muß erfahren, auf wessen Rath das geschehen ist." Als nun der Kirchenfürst erschrocken seine Knie mehrmals vor dem Könige beugte, um den Wüthenden zu besänftigen, machte dieser die Beswegungen des Erzbischofs höhnisch nach.

In den Klagepunkten hebt es Jenzenstein hervor, daß der Ausgleich doch auf Wenzel's Befehl gemacht worden sei; aber er gibt keine Auskunft darüber, was dann des Herrschers Ingrimm wieder angefacht haben könnte. Nach der kürzeren Klageschrift hatte er den König, als er vor ihn trat, gebeten, den Berichten boser Menschen doch keinen Glauben zu schenken. Gewiß nahm Wenzel diesen Ausfall gegen seine nächsten Räthe sehr übel auf; aber ich weiß nicht, ob ich mich täusche, wenn ich ben eigentlichen Grund seiner maaßlosen Heftigkeit ganz wo anders finde. Da der König hier zum ersten Male der Bestätigung des neuen Abtes von Kladrau gedenkt, so möchte man vermuthen, daß er jett erst, also nach zehn Tagen, von dieser Thatsache, die man gewiß gesucht hat, so lange geheim zu halten als möglich, in Kenntniß gesetzt worden und abermals und in noch größere Wuth gerathen sei. Jedenfalls aber ift es auffällig, daß die Rlagcpunkte vorher gar nichts über diese Bestätigung enthalten, und der Argwohn scheint mir nicht ungegründet, daß der Erzbischof, weil er sich dem Papste sowohl als dem Könige gegenüber in dieser Angelegenheit keineswegs frei von aller Schuld fühlte, darüber hinwegging 1). Auch sonst verschweigt er. Wie dürftig berichtet er z. B. über das Verhör, welches der König im Capitel= haus angestellt hat! Er melbet nur, wie Wenzel den Domdechanten Bohuslaw, einen alten, schwachen Mann, mit dem Schwertknaufe mehr= mals heftig auf den Kopf schlug, so daß ein großer Blutverlust erfolgte, und wie der unglückliche Prälat alsbann, die Hände auf den Rücken gebunden, in das burggräfliche Gefängniß wandern mußte. Die Handlungsweise des Königs ist unmenschlich und abscheulich; aber

Bohuslaw und den erzbischöflichen Hofmeister, der in der That mit fortgeführt worden sein muß. Der König mag zuerst jene vier und nachher auch noch die beiden andern genannt haben.

<sup>1)</sup> In der kurzeren Alageschrift wird sogar von dieser Sache ganzlich abgesehen.

sollte Wenzel dort nichts weiter gethan haben? Hat etwa der bebauernswerthe Greis die Auskunft, welche von ihm gefordert wurde, verweigert und dadurch den Wüthenden gereizt? Darüber, wie gesagt, erfahren wir kein Wort. Der Bericht ist nicht nur unvollständig, sondern auch parteiisch.

Die beiden Vicare, der Propst Wenzel und Niepro von Raupowa, der bejahrte Hofmeister des Erzbischofs, wurden nach dem Berhör auf das Rathhaus geführt und Letterer an einen besondern Ort gebracht, wo er sich noch am 30. März befand, wie wahrschein= lich Bohuslaw in seinem burggräflichen Gewahrsam '). Als es duntel geworden war, tam auch der König, um die drei geiftlichen Gefangenen foltern zu lassen. Er brohte sie alle zu ertränken. Aber was verlangte der Rasende von ihnen? Sie sollten nicht nur ewiges Stillschweigen über bas, was ihnen begegnet wäre, schriftlich und eidlich angeloben, sondern auch schwören, fortan Partei gegen den Erzbischof zu nehmen. Gben dieser Punkt wird wohl die Hauptsache gebildet haben. Ohne Zweifel hat ber Probst von Meißen, welchen ber König mit der Folter verschonte, gleich Unfangs in der Angst vor den angebrohten Qualen 2) alles, was der König verlangte, Aber die beiden Vicare wurden unter Wenzel's Beiftande geleistet. schrecklich gemartert. Dann entließ ber Rönig ben Official, vermuthlich doch, weil auch dieser seinem Anfinnen sich endlich fügte. Dagegen Johann von Pomuk, welcher nicht nur mit Buchnik den Unterfämmerer vor das geistliche Gericht geladen, sondern über ibn auch den Bann ausgesprochen und außerdem noch den Abt von Rladrau bestätigt hatte, scheint fest geblieben zu sein; denn der König befahl, den Vicar, der überdies nach der Aussage des Erzbischofs so zugerichtet war, daß er nicht länger hätte leben können, in die Flu=

<sup>1)</sup> Art. 30: meos praelatos et Magistrum curiae meae si cupio de captivitate liberare. Welche Prälaten aber noch außer Bohuslaw am 30. März gefangen saßen, ist nicht zu ersehen.

<sup>2)</sup> Der Erzbischof schreibt nur: uni tantum, sc. Preposito Misnensi parcens, aber in dem Tractatus de longaevo schismate (Palach, Italienische Reise 97) heißt es: D. Bohuslaum . . . captum et percussum, Dominum insuper Praepositum Misnensem . . . tentum, nudatum et jam tormentis praesentatum vix tandem liberos esse passus est.

ten der Moldau zu werfen. Man trug oder führte nun den armen Priester öffentlich durch die Stadt; die Hände auf den Rücken, die Füße an den Kopf gebunden, ein Stück Holz im Munde — so wurde der Bejammernswerthe, den der Erzbischof einen heiligen Märthrer nennt, am 20. März 1393 Abends gegen neun Uhr von der Brücke gestürzt und ertränkt. 1)

Auch der Person Johann's von Zenzenstein suchte sich Wenzel noch zu bemächtigen; aber es glückte jenem, auf eines von seinen Schlössern zu entweichen. Dorthin schickte dann der König, als er wieder zur Besinnung gekommen war, einen Vertrauten, den Edlen Hinziko Pflug, und zwei Domherren mit einem Geleitsbriese für den Kirchenfürsten, indem er zu ihnen sagte: "Gehet zum Erzbischof und meldet ihm, er könne zu mir sicher zurücksehren; denn ich bereue sehr, was geschehen ist, und betrübe mich höchlich darüber". Der König erbot sich, zwei Mitglieder des Prager Capitels als Schiedserichter anzuerkennen und nach ihrem Ermessen Genugthuung zu leisten. "Ich werde sonst verzweiseln, fuhr Wenzel fort, und viel Uebles anstisten; aber weil ich Buße thun will, so soll er mich als solchen annehmen, und ich werde, wenn Ihr mir es auftragt, vor ihm sogar die Knie beugen".

Die drei Abgesandten entledigten sich ihrer Besehle und drangen in Jenzenstein, zurückzukehren und sich mit dem Könige zu versöhnen. Nach einigem Widerstreben erklärte sich der Erzbischof bereit, die Bermittelung dem Capitel zu überlassen und seine Artikel ebenfalls einzureichen. Auf die Frage, welches dieselben wären, sprach er: "Jener königliche Kämmerer, welcher der Ketzerei bezichtigt ist, soll vor mir erscheinen und der Abt von Kladrau, den ich bestätigt habe, nicht in seinem Rechte gestört werden; ich muß ferner frei den Bannstrahl schleudern können, ungehindert meine geistliche Gerichtsbarkeit ausüben dürsen und Genugthuung erhalten sür die Unbilden und Berluste, die ich bisher erlitten". Die Abgesandten lächelten über die Größe der Forderungen, ermahnten zur Seduld und reisten ohne

<sup>1)</sup> Acta in Curia Romana, Art. 27. Vita Joannis de Jenczenstein S. 41. Tractatus de longaevo schismate a. a. O. Continuator Pulkawae bei Chlumecky, Register der Archive im Markgrafthum Mähren I, 174. Anmk.

den Erzbischof ab. Erft als auf sein Berlangen der König drei Barone bezeichnet hatte, die ihn sicher nach Prag und wieder zurückstühren sollten, entschloß er sich zu kommen.

Um 29. Marg erichien Jengenstein in ber hauptstadt, und an den beiden folgenden Tagen unterhandelten mit ihm die Rathe des Ronigs und bas Domcapitel, welches, mahricheinlich aus Furcht, ganglich auf die Seite Bengel's getreten mar. Der Berfohnung mit dem Könige sollte die mit Siegmund Huler und dem Markgrafen Die Bermittler forberten ben Brotob von Mähren vorangeben. Erabifchof auf, ju ertlären: fein Bicar habe ben Untertammerer ohne fein Wiffen in den Bann gethan, und er vernichte diefen Spruch; er fei ferner burch Andere verleitet worben, benfelben tonigliden Beamten wegen Regerei vorzulaben, und ftebe nun babon Jengenstein ftraubte sich zwar gegen folche Zumuthung, gab aber endlich nach, indem er in feinem Bergen bie wunderlichften Borbehalte machte. Was ben Streit mit bem Martgrafen Protop betrifft, fo ift une bie Urface beffelben unbefannt. Dier forberten bie Bermittler, daß ibm ber Erzbifcof einige Rirchengitter in Dabren abtreten follte, wie es fceint, auf vier Jahre. wollte weder ja noch nein fagen, und fo überließ er bas Beitere bem Capitel, welchem er ein Pergament mit seinem größeren Sieael idiate.

Rachdem man so weit gesommen war, hatte der Erzbischof am 1. April eine Zusammentunft mit Wenzel; er verbeugte sich auf das Zureden Anderer vor demselben und bat ihn um Berzeihung, wenn er sich gegen ihn vergangen hatte. Der König forderte den Kirchenfürsten auf, seine Beamten kunftig nicht ohne sein Wissen in den Bann zu ihnn. Das war also der Kern ihres Streites; von der Kladrauer Abtswahl ist hier gar teine Rede.

Die Bersöhnung war zu Stande gekommen; aber Jenzenstein ärgerte sich, daß er allein hatte nachgeben müssen. Es kam auch bald zu neuen Streitigkeiten; besonders wurde dem Erzbischof, der einige Zeit darauf nach Raudniß zurückgekehrt war, vorgeworfen, daß er die angenommenen Artikel nicht beobachtete, worllber Wenzel abermals in großen Jorn gerieth. Als das Fest der Heiligthümer, wo dem Bolke zahlreiche Resiquien gezeigt wurden, heranrückte, da

tam Jenzenstein auf königlichen Befehl nach Prag, um selber biefes Geschäft zu verrichten. Er wollte noch an demselben Tage (18. April) wieder nach Raudnit reiten, aber er mußte warten, um eine Bot= schaft Wenzel's entgegenzunehmen. Eine der Forderungen, welche dann der Bischof von Lavant und der Unterkämmerer brachten, be= traf die Abtei von Kladrau; der Erzbischof und sein Capitel sollten darein willigen, daß dieselbe zu einem Bisthum umgewandelt würde, und Jenzenstein den Papst hierum ersuchen. Er versprach mit seinen Domherren darüber reden zu wollen. Man verlangte ferner von ihm, daß der Bischof von Lavant und der Wyssehrader Dechant über den Anspruch zu entscheiden hatten, welchen ihr Gebieter machte, daß alle Pfarrstellen der Hauptstadt und viele andere des Prager Sprengels landesherrlichen Patronates wären und bemgemäß vom Rönige besett werden müßten. Jenzenstein weigerte fich natürlich, diesen beiden erklärten Parteigängern Wenzel's ein solches Schiedsrichter= amt einzuräumen; aber als der Bischof und der Unterfämmerer hartnäckig drängten und sagten, es sei des Königs Wille, daß es so geschehe, gab er auf das Zureden von Prälaten und Anderen nach, um allen Lärm zu vermeiden und sich den Weg nach Raudnit nicht abzuschneiden.

Am andern Morgen verhandelte der Erzbischof über die Errichtung des neuen Bisthums mit seinem Capitel; dieses rieth ihm, den Wunsch des Landesherrn zu erfüllen. Er entgegnete: "Wie kann ich dies mit Ehren thun, da der Abt ordentlich gewählt und von mir rechtmäßig bestätigt worden ist?" Aber sie antworteten: "Der Herr Abt muß in des Königs Hände seine Würde zurückgeben". Ohne Zweisel wußten sie, daß ein solches Ansinnen nach Kladrau bereits abgegangen wäre oder noch abgehen sollte. Wie der Erzebischof weiter in Ersahrung gebracht hatte, wollte Wenzel ihn drängen, für alle Verluste, die er erlitten, keinen Ersat zu fordern und weder beim Papste noch anderswo deswegen Klage zu führen.

Jenzenstein's Geduld war erschöpft. Er trachtete nur, nach Raudnitz zu kommen, und hier widerrief er das Schiedsrichteramt, welches er dem Bischof von Lavant und dem Wyssehrader Dechanten gegeben. Inzwischen hatte der Abt von Kladrau, noch ehe jenes Ansinnen des Königs an ihn ergangen war, sein Kloster verlassen

und suchte Zuflucht bei dem Erzbischof. Am 23. April traten beide die Reise nach Rom heimlich an, und als sie dorthin gekommen waren, reichte Jenzenstein 38 Artikel ein, in denen er alle seit 14 Jahren zwischen ihm und bem Könige vorgefallenen Streitigkeiten erzählte, leider nicht mit der Alarheit, welche wir munichten. dem letten Artikel rief er den Schutz des heiligen Baters an; "denn ich ermangele der Freiheit, schrieb er, mein Hirtenamt zu verseben, niemand will aus Furcht mein Vicar sein, und ich habe so viele Tyrannen, welche mir gleich dem Könige befehlen, gebieten, drohen; ich werde gehindert, die Gebannten (von der Kirche) fern zu halten und Aebte und Andere nach den geiftlichen Satungen zu bestätigen; fast in Allem scheinen mir die Hände gebunden zu sein, und täglich schwebt mein Leben in Gefahr". In einer kürzeren Gingabe, welche der vor dem März 1393 erlittenen Unbilden und Verluste ganz im Allgemeinen gedenkt und die folgenden Streitigkeiten mit dem Untertämmerer und dem Könige nur bis zu dem Tode des Generalvitars erzählt, verlangte Jenzenstein: der heilige Bater sollte fich hierüber unterrichten, und wenn er die Darstellung der Wahrheit gemäß erfunden hätte, Wenzel und seine Mitschuldigen für Kirchenschänder, Mörder und Gebannte erklären, die den auf solche Verbrechen gesetz= ten geiftlichen Strafen verfallen wären, und Böhmen mit dem Interditte bedrohen, wenn die Uebelthäter nicht umkehren würden.

Als die Flucht Jenzenstein's und das muthmaßliche Ziel seiner Reise zu den Ohren des Königs gelangte, wendete sich dieser schriftlich an Papst Bonifaz IX. und an einen Cardinal. Wir besitzen
nur letzteres Schreiben 1). Wenzel meldete darin mit diplomatischer
Ungenauigkeit: wegen der vorgefallenen Mißhelligkeiten sei längst
ein vollständiger Ausgleich von seinen Käthen und dem Domcapitel
zu Stande gebracht worden, so daß er allen Groll gegen den Erzbischof aufgegeben habe, und dieser mit der schuldigen Demuth wieder
in die königliche Gunst eingetreten sei. Wenzel dat hierauf den
Cardinal, dahin zu wirken, daß der heilige Bater so lange dem
Kläger kein Gehör schenke, bis die Gesandten, die er schicken werde,
dort anlangen und ausschrlichen Bericht erstatten. Mehr erfahren

<sup>1)</sup> Pelzel I, Urtobch. 121.

wir nicht. Der bekannte böhmische Forscher Pelzel hat sich, als er an seiner Geschichte Wenzel's arbeitete, wiederholt nach Rom gewendet, um des Königs Verantwortung zu erhalten; aber bald hieß es, die Handschrift sei nicht mehr in der Bibliothek, bald, sie befinde sich in dem Hause des verreisten Bibliothekars verschlossen. Und bis auf den heutigen Tag ist sie leider unbekannt geblieben.

Einen Erfolg hat übrigens Jenzenstein nicht erreicht. Neben dem heiligen Bater in Rom gab es damals, wie man weiß, noch einen andern heiligen Bater in Avignon. Jeder von ihnen mußte daher die Fürsten, die ihm anhingen, mit ungewohnter Rücksicht und Schonung behandeln, um sie nicht in das Lager des Gegners zu treiben. Ueberdies leistete Wenzel seinem Papst einen großen Dienst, indem er ihm Jubelablaßgelder rettete<sup>2</sup>). So geschah es nicht nur, daß die Abtei von Kladrau längere Zeit unter weltlicher Verwalztung blied<sup>3</sup>), sondern sie wurde sogar nach der Resignation Jenzenstein's von Bonisaz IX. einem Günstlinge des Königs, dem Wyssehrader Dechanten Wenzel Kralit, als derselbe zum Patriarchen von Antiochien erhoben worden war, am 11. April 1397 als Commende zugewiesen<sup>4</sup>). Aber 1404 sinden wir wieder daselbst einen Abt <sup>5</sup>), und auch nachher ist sie kein Bisthum geworden.

Jedermann sieht, wie viel Auftlärung wir der Beschwerdeschrift Johann's von Jenzenstein verdanken: sie befriedigt nicht ganz, aber sie verbreitete Licht genug, um den Verehrern des Heiligen recht ungelegen zu kommen. Zunächst freilich blieb die Entdeckung wenigstens öffentlich ohne Folgen; noch im J. 1774 erklärte sich Pelzel in der ersten Ausgabe seiner böhmischen Geschichte für zwei Johann von Pomuk, den Heiligen und den Generalvicar. Aber 1783 — es war die Josephinische Zeit — brach in Prag eine literarische Fehde über diesen Punkt aus. Der Edle von Schönfeld, Dechant in Reichstadt, hatte dort eine lateinische Rede über das Thema gehalten:

<sup>1)</sup> Belgel I, 273 Anm.

<sup>2)</sup> Palady, Geich. v. Bohmen, III, 1, 65.

<sup>3)</sup> Balbini, Miscellanea, Vol. IV Erectionum p. 95.

<sup>4)</sup> Pelzel II, Urfobch. 35.

<sup>5)</sup> Vol. IV Erectionum p. 118.

"Die katholische Religion soll mit Eifer gepredigt und mit Bescheidenheit vertheidigt werden, so wie sie Johann von Nepomuk predigte und vertheidigte", und diese Rede dann lateinisch und deutsch bekannt gemacht. Wie oft hatte man vor ihm den Heiligen gepriesen! Und hier war es nicht einmal übermäßig geschehen. Aber was die Rundigen und Verständigen bis dahin sich im Stillen zugeraunt hatten, das fingen Einzelne nun an von den Dächern zu predigen. Schrift des Dechanten stieß auf öffentlichen Widerspruch. Die von ihm vorgetragenen Thatsachen griff ein Ungenannter mit etlichen erheblichen Gründen als falsch an. Zu ihm gesellte fich alsbald ein Zweiter. Der Ritter von Steinsberg hatte ichon bas Jahr zuvor eine kleine Apologie für den König Wenzel entworfen und darin nur vom Generalvicar geredet, ohne benselben von dem Beiligen zu Darüber jest öffentlich zur Rede gestellt, schrieb er unterscheiden. über folgende zwei Fragen: "1. Ob der heilige Johann von Nepomut jemals gelebt? und 2. ob Johanko von Pomuk an seiner Statt als heiliger Märtyrer angenommen werden könne?" Welche Auflehnung offenbart schon der Titel! Und diese Schrift ift dem Dom= capitel in Prag gewidmet. Steinsberg schließt mit den Worten: "Es ist hoffentlich also nun ziemlich ausgemacht: daß die Geschichte nur von einem Johann von Nepomuk weiß, daß diefer Johann von Pomuk nicht der Beichtvater der Königin, sondern Generalvicar gewesen, welcher nicht wegen der Beicht in den Fluß geworfen wurde, sondern unter andern Ursachen darum, weil er zu Kladrau einen neuen Abt gegen Wenzel's Willen bestätigte, und daber Märtyrer der geistlichen Immunität geworden ist".

Ein Gegensatz wie zwischen Himmel und Hölle besteht, wie Jeder bemerkt, zwischen der hergebrachten und der neu aufgestellten Ansicht. In solchen Fällen pslegt der Vermittler nicht auszubleiben. Hier war es der verdiente, dem Piaristenorden angehörige böhmische Forscher Gelasius Dobner. Auch er entschied sich, wie schon Athanasius, nur für einen Johann; während aber der Augustinermönch noch die Bestätigung der Kladrauer Abtswahl gänzlich bei Seite gelassen hatte, konnte das der Piarist, nachdem jenes Attenstück des Erzbischofs bekannt geworden war, nicht mehr thun; so griff er zu der wunderlichen Ausflucht, Wenzel habe diese Bestätigung nur zum

Vorwande genommen, um an dem Priester, der das Beichtgeheimniß nicht verrathen wollen, seine Rache zu kühlen; die Königin sei aber nicht Johanna, sondern Sophie, Wenzel's zweite Gemahlin, gewesen.

Der Streit ging weiter. Im dritten Stück seines literarischen Magazins von Böhmen und Mähren gab Joseph Dobrowsth 1787 eine Uebersicht der erschienenen Schriften mit eigenen Bemerkungen. Er stellte sich mit Entschiedenheit auf die Seite des Ungenannten und des Ritters v. Steinsberg. Wenn Dobner glaubte, daß man sich nur in der Person geirrt, nicht in der Sache selbst, entgegnete Dobrowsty: "Allein gröber kann man sich doch nicht irren, als wenn man eine niemal dagewesene Person heilig spricht". Er zieht alsbann gegen die Annahme des Piaristen mit stattlichem Geschütz ins Feld. "Die größte Schwierigkeit, bemerkt er, bleibt — für die Vermittler — immer diese: warum sagt der Erzbischof in seinen 38 Klagepunkten an den Papst kein Wort von der Beicht?" Und damit hat Dobrowsky den Ragel auf den Kopf getrossen. Roch ist es nicht gelungen, diese Frage genügend zu beantworten.

Im nächsten Jahr erschien der 7. Band der chronologischen Geschichte Böhmens von dem Priester Pubitschka. Dieser suchte noch einmal die kirchliche Ansicht zur Geltung zu bringen. Er gesteht, daß er schon bei sich beschlossen hatte, nur den Johann von 1393 anzuertennen. Seine Beweissührung für den Andern schließt er etwas kleinlaut mit den Worten: "Man geht also wohl am sichersten, wenn man, anstatt nur einen Johann anzunehmen, sich an die Verhandlungen der Heiligsprechung hält und dem vom J. 1383 die Ehre des Marterthums zuspricht".

Zu derselben Zeit kam Pelzel's erster Band der Lebensgeschichte des Königs Wenzel heraus. Darin heißt es (I, 149): "Daß dieser Fürst im J. 1383 jemanden habe in der Moldau ersäusen lassen, konnte ich ungeachtet aller Bemühungen bei keinem gleichzeitigen Schriftsteller aussindig machen". Und so steht es noch heute, während die Zeugnisse für den echten Johann von Pomuk sich seitdem noch vermehrt haben. Der Märtyrer von 1383 ist für die wissenschaftsliche Forschung auf ewig verloren 1). Der katholische Prof. Aschach

<sup>1)</sup> In der Gesch. von Rangern schreibt Dudik (I, 377 Anm.): "Gegen-

spricht daher in seiner Geschichte Sigismund's nur von dem General= vicar. Eben so erwähnt Palach weder eines im J. 1383 ertränkten Priesters, noch gedenkt er in seiner übrigens ungenauen Schilderung der Auftritte von 1393 der Bewahrung des Beichtgeheimnisses als der eigentlichen Urjache der Ermordung des Generalvicars. Wenn er dann doch, freilich nur in der Anmertung, schreibt, daß Dobner's vermittelnde Ansicht vor dem Forum der historischen Kritik wohl immer das meiste Ansehen behaupten werde, so hat er, wenn ich mich nicht sehr täusche, Rücksichten genommen; benn von den Schriftstellern, welche die Fabel von dem Beichtvater erzählen, hegt er die schlechteste Meinung 1). Wie sollen Männer von so geringer Glaubwürdigkeit, zumal wenn sie, wie in dem gegebenen Falle, nicht die mindeste Reuntniß von dem mahren Zusammenhange der Dinge zeigen, auf einmal hier Geltung haben? Jenzenstein hatte sicherlich nach seiner hierarchischen Gesinnung und nach seinem Sasse gegen Wenzel mit Begier einen solchen Frevel dem Papste gemeldet, und wenn er den geheimen Grund der Ertränkung nicht kannte, wer sollte dann ihn tennen?

Palach öffnete durch seine Anmertung den wissenschaftlichen Berechrern des Beichtvaters von neuem ein Pförtlein, welches Ginzel, Frind und Höfler benutt haben 2). Von Letterem, dem wir manchen brauchbaren Baustein für unsern Gegenstand verdanken, ist noch eine Stelle bekannt gemacht worden, welche Beachtung verdient. Der Oesterreicher Chendorfer meldet nämlich in dem noch ungedruckten liber

wärtig (1849) ist, besonders durch die neu entdeckten Dokumente, welche sich in den Händen des Dr. Gregor Wolny befinden, erwiesen, daß der Bikar und der Beichtiger zwei verschiedene Personen seien". Erwiesen ist gar nichts, so lange jene Dokumente nicht herausgegeben und geprüft worden sind, und bis jest ist Beides nicht geschen.

<sup>1)</sup> Beich. v. Böhmen III, 1, 67 Anm. Bur Bürdigung 2c. XVI.

<sup>2)</sup> Ginzel im (tatholischen) Rirchenlezikon von Weger und Welte, Höfler in dem von ihm gearbeiteten 5. Bande der österreichischen Geschichte für das Bost, Pater Anton Frind in dem 1861 erschienenen Büchlein "der geschichtliche Johann v. Nepomuk". Letzterer zeigt sich oft als einen Forscher des 19. Jahrhunderts; aber zwei Scelen wohnen in seiner Brust, und so glauben wir denn manchmal nicht ihn, sondern den Prälaten Berghauer reden zu hören.

"Wenzel ließ auch ben Beichtvater seiner Gemahlin, augustalis: Johannes, Magister der Theologie, in der Moldan ertränken, sowohl weil derselbe gesagt: der sei des königlichen Namens würdig, welcher gut regiere, als auch, weil er, wie man fagt, das Beichtgebeim= niß zu verleten sich weigerte"1). Höfler nennt Cbendorfer einen gleichzeitigen Schriftsteller: dafür kann man ihn aber nicht gelten lassen; denn er wurde 1387 geboren und war also beim Tode Johann's von Pomuk sechs Jahre alt. Er hat genanntes Buch nach Aschbach2) einige Jahre vor 1451 (ober richtiger 1452) verfaßt. In seiner längst bekannten österreichischen Chronik zeigt Cbendorfer sich, wie der nämliche Forscher auf der vorhergehenden Seite bemerkt, nicht überall genau unterrichtet, und sogar in dem, was er selbst in früherer Zeit erlebt hatte, war sein Gedächtniß ihm manchmal nicht ganz treu. Für die Geschichte bietet die aus dem liber augustalis angeführte Stelle gar keinen Gewinn, aber fie ift in anderer Beziehung wichtig; benn sie liefert den Beweis, daß bereits um die Mitte des 15. Jahrhunderts und also lange vor Zidek die Weigerung, das Beichtgeheimniß zu verletzen, als Todesursache genannt worden ift. Ferner erscheint die Sage, wo sie zum ersten Mal auftritt, mit dem Namen des hiftorischen Johann verbunden.

Wie die Umwandlung erfolgt ist, wissen wir nicht, und ich wage nur schücktern folgende Vermuthung. Die katholische Seistlichkeit hatte durch die üble Behandlung, welche sie von Wenzel wiederholt erfahren, Grund genug erhalten, ihn zu verabscheuen. Sie konnte dem Könige ferner das Anwachsen der hussitischen Reperei zum großen Theile zur Last legen; ohne seine Nachsicht wäre das Taboritenthum, welches die Ohrenbeichte verwarf, schwerlich entstanden. Da mag ihn der Haß auch als groben Verächter dieser kirchlichen Einrichtung ausgeschrieen und den Märtyrertod des in dunkler Erinnerung leben-

<sup>1)</sup> Die Geschichtschreiber der hussitischen Bewegung in Böhmen I, Seite 44 der Einleitung; erschienen 1856. Der erste Grund stimmt mit dem überein, welchen wir bei Andreas von Regensburg sinden, der zweite mit dem, welchen Zides nennt; die letztere Angabe wird jedoch ausdrücklich als Gerücht bezeichnet, und so mag Frind die Stelle mit Vorsat übersehen haben.

<sup>2)</sup> Geschichte der Wiener Universität 515.

ben Generalvicars in der Art umgestaltet haben, daß die an Johann von Pomuk verübte Gewaltthat einen Beweis dafür lieferte. Die Beränderung ging um so leichter, je weniger man die wahre Todes= ursache wußte. Für die Königin Sophie, welche den keperischen Huß verehrt und beschützt hatte, konnte sich freilich die katholische Geist= lichkeit ebenfalls nicht begeistern, aber davon ist auch zuerst gar keine Rede; denn Sbendorfer verschweigt den Namen der Gemahlin Wenzel's eben so wie Zidek, und dieser zeigt für sie noch geringere Rücksicht, indem er, ohne zu ihren Gunsten einen Zusatz zu machen, einfach meldet, daß Wenzel habe wissen wollen, mit wem sie einen unerlaubten Umgang unterhalte. Die Sage in ihrer ältesten Sestalt will offenbar die Königin eben so wenig verherrlichen wie den König.

Bu derselben Zeit, wo wir der Umwandlung des Generalvicars in den Beichtvater zum ersten Male begegnen, stoßen wir auch auf einen andern bedeutsamen Zug der Legende. Wir haben bereits früher die Worte gehört: "und er wurde begraben auf der Burg von Prag bei St. Wenceslaus, wo sein Name, in Stein gehauen, sammt dem Zeichen des Kreuzes zu finden, welches Kreuz bis auf ben heutigen Tag niemand zu betreten magt". Durch bie von Palacy angestellten Untersuchungen wissen wir, daß diese Nachricht ein späterer Zusat frühestens aus der Mitte des 15. Jahrhunderts ift. Zibek enthält hiervon nichts, dagegen meldet er, wie gesagt, warum der König die Beichte seiner Gemahlin wissen wollen. gekehrt schweigt eine von Dobner entdeckte Stelle, die übrigens Tag und Jahr des Martertodes richtig angibt, leider über die Ursache der Ertränkung Johann's von Nepomuk. Es heißt hier dann weiter: "und er ward in der Prager Kirche begraben, er glänzt durch Wunder, deshalb ließ man um sein Grab ein Gitter machen". Der Zusammenhang zwischen jenen übernatürlichen Thaten und der Ein= friedigung ist dunkel; aber die späteren Berichte klären uns hierüber auf. Wer jene Scheu nicht besaß und vorsätzlich den Grabstein betrat, der wurde von Unfällen heimgesucht. Indem ferner Dubravius die Königin Johanna nennt und Hajek die nämliche Frau meint, konnte die fortbildende Sage dieser Gemahlin Wenzel's eine liebevolle Theilnahme schenken.

Erst Dubravius und Hajek machten den Märtyrer in weiteren Areisen bekannt 1), und das Grabgitter im Prager Dome lenkte die Aufmerksamkeit auch des Volkes auf den ertränkten Priefter. hatte nun statt einer verwickelten Geschichte, die dem einfachen Ver= stande der Alltagsmenschen schwer zu begreifen war, eine leicht faß= liche Erzählung, wie herumführende Rüster sie brauchen und die Menge sie liebt. Den größten Dienst hat aber Hajek der Legende geleistet, indem er in seiner Einfalt eine und dieselbe Begebenheit nach verschiedenen Berichten zu zwei besonderen Jahren ansette; denn er bewirkte dadurch, daß man die Wahrheit um so schwieriger entbeden konnte. Die Geschichte blieb mager; die Sage bagegen, die aber aufrichtig geglaubt wurde, gewann immer größeren Umfang, zumal da der fromme Betrug sich verbrecherisch hinzugesellte. Die warnende Stimme, die ein kritischer Jesuit nicht sowohl gegen die Legende überhaupt, als vielmehr gegen die erdichteten Zusäte Dlauhowesty's und Balbin's noch zu rechter Zeit erhob, übte nur eine vorübergehende Wirkung aus, und seine Bemerkungen wurden wieder vergessen. So geschah es, daß der apostolische Stuhl nicht nur einen Mann, deffen Dasein ganz unerweislich ift, heilig gesprochen, sondern auch, irregeführt von der Prager Domgeistlichkeit, das Leben dieses angeblichen Märtyrers nach einer gefälschten Biographie erzählt hat.

Am Schlusse müssen wir noch eine Meinung besprechen, welche von der hier aufgestellten Ansicht über den Ursprung der Sage gänzlich abweicht. Otto Abel hat behauptet: "Der heilige Johannes von Repomut, wie ihn die Legende und der Boltsglaube kenne, sei eine Verschmelzung des wirklichen, von König Wenzel ersäuften Vikars Johannes und des von Wenzel's Bruder Siegmund verbrannten Magister Huß; die Herkunft von Nepomuk, der Tod in der Moldau durch König Wenzel und sein Grab im Dome, das seien die einzigen Jüge, die er von dem Generalvikar erborgt habe; mehr und wesentslicheres deute dagegen auf Huß"<sup>2</sup>). Was aber für diese bestechende

<sup>1)</sup> Aeneas Splvius bringt in seiner böhmischen Geschichte weber die Sage noch die Geschichte von Johann von Pomuk vor.

<sup>2)</sup> Die Legende vom heiligen Johann von Repomut S. 59.

Meinung vorgebracht wird, ist, wenn ich mich nicht sehr irre, ganz unhaltbar.

Nach Balbin, welcher auch hier dem Dlauhowesky folgt, stirbt der Beichtvater Johann am 16. Mai1). Abel glaubt nun, man habe ben bem böhmischen Reformator geweihten Tag auf den Repomukcultus übertragen. Er sagt, leider ohne Zeugniß, noch heute jei es ein weitverbreiteter Glaube, daß der 16. Mai ein altes Hussiten= fest sei. Jedoch ein hussitenfest ist noch tein Fest zum Andenken an Huß. Der Todestag des Letteren ward allerdings feierlich begangen: er stand im böhmischen Ralender verzeichnet, die Arbeiten ruhten an jedem 6. Juli, die Läden blieben geschlossen, Bettler und Anaben sangen in den Straßen Schmählieder auf das Roftniger Concil, den Papft, Cardinale und Bischöfe?). Daß bagegen noch eine zweite Feier zu Chren des Reformators ungefähr sieben Wochen vorher, am 16. Mai, stattgefunden habe, liegt außer aller Wahrscheinlichkeit, und es findet sich dafür auch kein Zeugniß. Uebrigens machte ber Raiser im J. 1622 auf bas Betreiben bes Nuncius Caraffa jenem alten Herkommen ein Ende; damit erlosch aber die Rothwendigkeit, ein Hussitisches Fest durch ein tatholisches zu verdrängen, und nach einem halben Jahrhundert fanden Dlauhowesky und Balbin keinen Anlaß mehr, auf den Gedanken zu verfallen, den Abel ihnen unterschiebt.

Zweitens macht zwar Balbin den Beichtvater, wovon die alte Legende nichts weiß, zu einem beredten Kanzelredner; nirgends aber meldet er, daß Johann von Pomuk die Sittenlosigkeit seines Zeitzalters mit heiligem Feuereiser bekämpft habe, vielmehr läßt er ihn der Streitreden und Angriffe gegen die Bettelmönche mit höchst kluger Bescheidenheit sich enthalten. Und wie hier, so kann auch sonst in Balbin's Biographie nur eine vorgefaßte Meinung die Kühnheit und

<sup>1)</sup> Zum ersten Male sindet sich dieses Datum in der Successio Episcoporum, Archiepiscoporum, Canonicorum Pragensium . . . usque ad a. 1665 von dem Domherrn C. von Plumenberg. Berghauer hat die auf den Heiligen bezügliche Stelle mitgetheilt.

<sup>2)</sup> Der Erzbischof von Prag an den Runcius 22. März 1582 bei Bergshauer I, 109. Carassa, Relazione, Archiv für Kunde österr. Geschichtsquellen XXIII, 251.

Rücksichtslosigkeit und die andern Eigenschaften, die dem böhmischen Reformator zugeschrieben werden, auffinden.

Ferner soll das philosophische Magisterthum von Huß entlehnt sein. Auch hier ist es erst Balbin, welcher den Beichtvater mit dieser Würde bekleidet hat. Die Schriftsteller, die vor ihm die Heiligssprechung im Auge haben, Pontanus, Wiraeus, der Verfasser der Postille, Tanner, Krüger, übergehen den Magistertitel gänzlich. Wenn aber Zidet und Hajet (und nach letzterem Ferus) den Beichtvater Magister nennen, so können sie eben so gut die theologische Magisterwürde meinen, welche von Seendorfer ausdrücklich angegeben wird und die auf die philosophische bei Balbin folgt.

Wenn die genannten drei Punkte sich erft bei Letterem finden, so begegnen wir dagegen der Umwandlung in den Beichtvater schon um die Mitte des 15. Jahrhunderts. Abel schreibt nun: "Rein anderer, als huß, war dieser Beichtvater". Er sieht in der beichtväterlichen Stellung zur Rönigin die wesentliche Bedeutung des Beiligen und die tieffte Abweichung vom historischen Johannes. ich kann ihm darin nicht beipflichten. Die Bewahrung des Beicht= geheimnisses und der dafür erlittene Tod: das ift, wie Abel an einer andern Stelle (S. 69) bemerkt, die eigentliche katholisch-praktische Bedeutung und die Seele ber Legende. Weil aber Johann von Pomuk einen solchen Ausgang genommen haben sollte, ward er zum Beichtvater gemacht, und zwar bei der Königin, indem so Wenzel am besten einen Grund erhalten konnte, nach der Beichte zu fragen. Die beiden Männer sind daher scharf geschieden. Huß hat sich nicht in Johann von Pomuk verwandelt; eher ift dieser der Borganger des Reformators geworden; ja, man konnte vielleicht sagen, daß in der späteren Fassung der Legende Sophie der ersten Gemahlin Wenzel's weichen mußte, damit die Kluft zwischen dem katholischen und dem keterischen Märtyrer größer und jede Verwechselung unmöglich würde. Gedante der Ranonisation entstand nicht im Gegensate zum hussitenthum, sondern zur ebangelischen Lehre. Johann von Pomut ist ein antiprotestantischer Beiliger.

## VII.

# Die öfterreichische Politit in den Jahren 1755 und 1756.

Bon

#### Abolf Beer.

Ranke. Der Ursprung des siebenjährigen Krieges. X u. 272 S. Leipzig 1871, Dunder und Humblot.

Der Altmeister historischer Forschung ist mit den erworbenen Lorbeeren nicht zufrieden; in ergiebiger Weise benutt er den Abend seines Lebens, um aus dem Schacht seines Wissens neue Schätze zu Tage zu fördern. Während er bei seinen früheren Arbeiten das 18. Jahrhundert blos gestreift und nur jene Gegensätze, die in den ersten Decennien desselben die europäische Menschheit bewegten, mit er= probter Meisterschaft gezeichnet hat, sind es jest gerade die Knotenpunkte des Jahrhunderts der Aufklärung, die er zur Bearbeitung sich auserkor. Und mit welcher Raschheit folgen diese Arbeiten aufeinan= der! Raum werden wir durch die Nachricht überrascht, Ranke habe über die Anfänge des Revolutionskrieges eine Abhandlung in der Berliner Atademie gelesen, und schon erscheint ein zweibandiges Werk über die deutschen Mächte im vorletten Decennium des 18. Jahrhunderts, zugleich aber die Anzeige, daß eine neue Arbeit über den Ursprung des siebenjährigen Krieges unter der Presse sei. Ranke läßt uns zur Bewunderung nicht einmal Zeit. Wir haben die Resultate des einen Buches kaum gehörig verarbeitet, und schon sehen wir uns genöthigt, dem Meister auf ein anderes Gebiet zu folgen. Man weiß in der That nicht, was mehr anzustaunen ist, ob die

Fülle des Wissens, oder die Leichtigkeit der Production, oder der durchdringende Blick, die fast wunderbare Seistesklarheit, welche die verschlungensten Knoten der Diplomatie mit bewunderungswürdiger Leichtigkeit zu entwirren versteht. Mich würde es nicht wundern, wenn ich heute oder morgen die Anzeige lesen würde, Ranke beabssichtige auch über das laufende Jahrhundert ein Werk zu versöffentlichen.

Diese neuen Geschenke sind jedoch nicht die Frucht erst jüngst in Angriff genommener Studien, die Borarbeiten wurden schon vor Decennien begonnen, und die Gunst der Umstände ermöglichte es in den letten Jahren noch manchen Baustein hinzuzusügen, wodurch das Ganze erst eine abschließende Gestalt erhalten konnte. Die in London, Paris und Berlin sich vorsindenden archivalischen Schätzgeben über die Anfänge des siebenjährigen Krieges keinen vollkommen befriedigenden Einblick; erst durch die Heranziehung des im Wiener Archive angehäusten Materials ist es möglich, der Entwickelung dieser Berwickelungen schrittweise zu folgen und das Gewirre der sich kreuzenden Bestrebungen und Tendenzen zu entwirren.

Arneth hat das Verdienst, das Wiener Material zuerst verwerthet zu haben. Indessen ließ er Nachfolgern doch noch unbearbeitetes Feld. Wer jungfräuliches Land unter die Pflugschaar bringt, tann sich leicht bei der Urbarmachung so zu sagen mit einer extensiven Wirthschaft begnügen und es seinen Enkeln überlassen, den Boden tiefer aufzuwühlen und intensiv zu bearbeiten. Bleibt ihm doch immerhin das Verdienst, den Urwald ausgerodet und kommenden Seschlechtern Bahn gebrochen zu haben. Wer über einen Garten mit den kostbarsten Früchten verfügt, wählt auch nur die saftigsten aus und gönnt gern Andern sich an dem Reste zu erquicken.

Arneth hat sich die Aufgabe gestellt "die Seschichte Maria Theresia's, der großen Monarchin", zu zeichnen. Zumeist sind es die österreichischen Bestrebungen, die Standpunkte der österreichischen Staatsmänner, die von ihm in erste Linie gestellt worden. Es genügt ihm darzu-legen, von welchen Gesichtspunkten die österreichische Politik damaliger Tage sich leiten ließ, ohne überall die Bedingtheit derselben durch die Stellung der andern Staaten in den Kreis seiner Darstellung zu ziehen.

Und doch ist der siebenjährige Krieg ein europäisches Ereigniß. Vom nachhaltigsten Einfluß auf den gesammten Welttheil. Da genügt es nun nicht blos die politischen Tendenzen des einen Staates in eingehender Weise zu zergliedern. Die Aufgabe wird erst dann als gelöst zu betrachten sein, wenn die Stellung sämmtlicher Mächte zu diesen welterschütternden Begebenheiten in das rechte Licht gesetztist. Mancherlei war und blieb auch nach Arneth noch dunkel und unklar; Kanke übernahm es diese Lücke auszufüllen.

Vor einem Menschenalter konnte noch ein Historiker es aus=
sprechen, daß es keinem je gelingen dürfte die geheimsten Ursachen
zu enthüllen, die zum Ausbruch des siebenjährigen Krieges geführt.
Eine ganze Literatur ist seitdem erwachsen. Nur schrittweise ver=
mochte die Wissenschaft das Dunkel zu durchdringen, welches sich
um jene Spoche lagerte, und mit Anerkennung und Dankbarkeit begrüßte man es, so oft ein neuer Baustein aus der Verborgenheit
der Archive zu Tage gefördert wurde.

Wo stehen wir jest mit der Lösung dieser Frage? Hat Ranke das leste Wort gesprochen? Ist es ihm gelungen die lesten Zweisel zu heben und ein in jeder Beziehung endgültiges Resultat zu er= zielen?

Ich glaube kaum, daß der große Historiker selbst unbedingt mit Ja antworten würde. Wohl ist es ihm geglückt der ganzen Forschung einen mächtigen Ruck nach vorwärts zu geben; aber für vollständig abgeschlossen hält er sie, nach einigen Andeutungen in seiner Arbeit zu schließen, noch nicht. In den gröbsten Umrissen dürften die Ressultate der Ranke'schen Studien wohl als unantastbar sich beswähren; aber das bisher unbekannte X, um dessen Lösung sich so viele Röpse abmühten, ist doch in seiner Totalität noch nicht gefunden. Bei genauerer Analyse ergibt sich noch hier und da ein Bruch, der sich nicht ganz reduciren läßt.

Die Ansicht war noch bis vor Kurzem eine fast allgemein ansgenommene, daß die österreichische Politik seit dem Abschlusse des Aachener Friedens sich nur mit der Wiedereroberung Schlesiens beschäftigte. Und Arneth hat zur Befestigung dieses Vorurtheils ebensfalls beigetragen. Ich glaube in meiner Schrift, Auszeichnungen des Grafen William Bentink, die österreichische Politik in den

Jahren 1749—55 in ihrem Zusammenhange dargelegt zu haben, und ich tann mich nur herzlich freuen, daß eine Autorität, wie Ranke, die wesentlichen Resultate meiner Forschung adoptirt hat. Schon bei der Herausgabe jener Arbeit hatte ich ursprünglich die Absicht, auch die zwei dem siebenjährigen Kriege vorhergehenden Jahre in den Kreis meiner Darstellung zu ziehen, was mich abhielt war die Ankünzdigung von dem bevorstehenden Erscheinen der Schrift Ranke's.

Nach einem aufmerksamen Studium Ranke's, halte ich die Beröffentlichung meiner Arbeit mit mancherlei durch Ranke's Schrift
hervorgerusenen Abkürzungen nicht für ganz überflüssig. Wenn ich
auch über die Politik des Grafen Raunit mich im Wesentlichen mit
Ranke in Uebereinstimmung befinde, so dürfte doch eine eingehende Schilderung der Wandlungen der Raunit'schen Politik in den entscheidenden Jahren 1755 und 1756 in vielsacher Beziehung am
Plate sein. Bei Arneth, der ziemlich ausführlich die Politik dieser
Beit dargelegt hat, sehlt eine präcise und scharfe Auseinandersetzung
der einzelnen Momente, welche den Grafen Raunit dazu zwangen
von den im August 1755 gefaßten Projecten abzugehen, um erst
auf einem Umwege zu seinem Ziele zu gelangen. Sine genauere
Renntniß der Stadien, welche die Politik des österreichischen Staatskanzlers durchlaufen, ist von essentiellem Interesse und großer Bedeutung.

Denn darüber kann wohl nunmehr kein Zweifel herrschen: der eigentliche Motor des verherrenden Kampfes, der Europa sieben Jahre lang in bangem Athem hielt, ist nur Graf Raunig. Und nicht ohne Spannung folgt man den geistigen Evolutionen, die er anwenden mußte, um die Wiener Kreise für sein neues System zu gewinnen. So oft man auch in Wien in den vorhergehenden Jahren an eine Verbindung mit Frankreich gedacht hatte, eine vollständige Trennung von England wurde dabei nicht ins Auge gefaßt. So viele Klagen auch gegen die langjährigen Verbündeten Oesterreichs auftauchten, der Gedanke, daß die Seemächte die natürlichen Verbündeten der habsburgischen Monarchie seien, war zu sehr traditionell, um mit Leichtigkeit über Bord geworfen werden zu können. Diese Tradition erschüttert zu haben, ist das eigenste Werk des Grafen Kaunig, und wie man auch über die neue Bahn, in welche die österreichische Politik durch dessen Thätigkeit mündete, denken und urtheilen mag,

man wird dem Verstande des Staatstanzlers eine gewisse Bewunderung nicht versagen können, wenn man die Schwierigkeiten ermißt, die er zu überwinden hatte, um das beabsichtigte Resultat zu erreichen. Und wenn es vom deutschen Standpunkte aus nur freudig berühren kann, daß die gewaltigen Pläne gegen den großen König zu Schanden wurden, so wird man, ohne die Geschichte jeuer Tage mit österreichischem Maßstabe zu messen, den habsburgischen Tendenzen eine gewisse Berechtigung nicht absprechen können. Heute, wo sich alle jene Besürchtungen voll realisirt haben, welche Desterreichs Staatsmänner für die Stellung der Monarchie an den Aufgang Preußens knüpsten, erheischt es die historische Unparteilichkeit, auch dem Gegner gerecht zu werden und mit nüchterner Unbesangenheit dessen Standpunkt zu würdigen und zu beurtheilen.

Es handelt sich indeß nicht darum, die vielfachen Rettungs= versuche letter Jahre durch ein neues unglückliches Experiment zu mehren, sondern um wissenschaftliche Rlarheit über ein wichtiges Problem historischer Forschung, so weit möglich, zu verbreiten. Die politischen Strömungen der Gegenwart dürfen die Beurtheilung der Bergangenheit nicht beirren. Man braucht den Männern gegenüber, welche in den letten Decennien das Ruder der Monarchie führten, von Sympathieen und Antipathieen nicht ganz frei zu sein, die allerdings in politischen Ueberzeugungen wurzeln mögen: man tann bennoch Personen und Thatsachen des 18. Jahrhunderts voll= tommen unbefangen auffassen. Die Staatsmänner des vorigen Jahr= hunderts dürfen dem Historiker überhaupt nur eine psychologisches ober pathologisches Interesse gewähren. So wie es dem Scheidekünstler in wissenschaftlicher Beziehung indifferent sein mag, zu welchen Resultaten seine Analyse führt, so können uns die Ergebnisse histori= scher Untersuchung ganz tühl lassen, fie mögen wie immer ausfallen.

I.

Die wesentlichste Veränderung, die im Gefolge des österreichischen Erbfolgekrieges in dem europäischen Staatenspstem sich kund gab, war das Aufkommen einer neuen Großmacht, mit welcher nunmehr bei allen Eventualitäten gerechnet werden mußte. Der preußische Staat hatte zwar schon seit der Zeit des großen Rurfürsten eine

achtunggebietende Stellung sich erworben, eine einschneibende Bedeutung für die gesammte europäische Politik sich jedoch erst durch die Erwerbung Schlesiens errungen. Nicht so sehr der Erwerb von Land und Leuten, sondern die Art und Weise, wie Friedrich denselben zu verwerthen wußte, gab hierbei den Ausschlag. bisher schon gesucht und gefürchtet, wurde von nun an ein Factor, ber unbedingt in Betracht gezogen werden mußte. Frankreich und England würdigten die Bedeutung dieses Staatswesens; Desterreich mußte sich zur Anerkennung wenn auch widerwillig bequemen, daß Friedrich die Bestrebungen des Donaureiches nach jeder Richtung zu heinnien und zu kreuzen im Stande sei. Bisher sah es in Preußen nur einen deutschen Staat, deffen Bundesgenoffenschaft wohl von großem Vortheile, bessen Begnerschaft jedoch blos bei ben Berhand= lungen in Regensburg von Nachtheilen begleitet war. Denn daß Preußen mit den Gegnern des Reichsoberhauptes sich verbinden würde, hatte man bisher trot allen Argwohnes nicht für wahrscheinlich ober möglich gehalten. Bei ber großen Schwäche bes öfterreichischen Staates in militärischer Hinsicht, bublte man um die Bundesgenossenschaft des Berliner Hofes, wenn es galt irgend eine Frage der europäischen Politik für die Tendenzen der habsburgischen Monarchie auszubeuten. Zu großen Concessionen an den Nachbarftaat ließ man sich jedoch nie und nimmermehr herbei.

Mit einem Schlage hatte sich die Situation geändert. In Preußen erwuchs nun dem österreichischen Staatengebilde als europäischer Großmacht ein wuchtiger Gegner, und man besaß in Wien wohl jene Einsicht, um die Bedeutung des neuen Staates vollauf zu würdigen, mit nichten aber Scharffinn und Unbefangenheit genug, um die Politif des Preußen-Königs richtig zu beurtheilen. Aus der ganzen Stellung Friedrich's hätte man sonst entnehmen können und müssen, wie sein wahrhaft großartiger Blick ihn erkennen ließ, daß weitergehende Eroberungen das bereits Errungene in Frage stellen und gegen den kaum flügge gewordenen Staat eine europäische Coalition herausbeschwören könnten. Je behutsamer die preußische Politik vorwärts ging, um so mehr sicherte sie sich ihre bereits errungene Stellung. War es doch von jeher ein vornehmliches Bestreben Preußens, jede neue Eroberung dem Stammeslande energisch einzustügen, mit dem-

selben zu einem einheitlichen Ganzen zu verschmelzen, und auf diese Weise einen festen Kern zu schaffen, der einen Kristallisationspunkt für etwaigen späteren Zuwachs abgeben könnte. Ganz im Gegen= fate zur öfterreichischen Politik, die immer nach neuen Objecten auslugte, ohne die Fähigkeit zu besitzen aus den heterogenen Elementen ein einheitliches staatliches Gebilde zu schaffen. Die Stärke Preußens und die eigene Schwäche wurde von den öfterreichischen Staatsmännern auch gehörig anerkannt. Die Ueberzeugung durchdrang Alle ausnahmslos, daß der Donaustaat auf sich allein angewiesen nicht im Stande sei, der preußischen Monarcie die Spite zu bieten. Bartenstein und Kaunit sprechen dies in verschiedenen Dentschriften zu wiederholten Malen aus. Biel weniger konnte man daran benken gegen Friedrich aufzutreten, selbst wenn das Deer jenen hoben Grad der Ausbildung, welchen man auftrebte, erklommen hatte, folange man die preußische Politik mit der französischen in enger Verknüpfung wähnte. Die Anflüge von offensiven Tendenzen, denen man während ber Verhandlungen auf dem Aachener Congreß mit besonderer Vorliebe nachhing, waren eben so rasch wie sie entstanden wieder verraucht; der Wahn, daß Frankreich mit einem Schlage seine bisherige antihabsburgische Politik aufgeben und sich mit dem Gegner zu einer Bekampfung Preußens verbinden werde, hatte nur für turze Zeit ftillgehegte Hoffnungen mach gerufen. Nur das Eine war erzielt worden. Frankreich sah ben österreichischen Staatsmannern tief in die Karten, und Preußen, wahrscheinlich von Paris aus mit den österreichischen Bestrebungen, wenn auch nicht in ihrer Ausbehnung, befannt gemacht, verharrte in seiner reservirten, mißtrauischen Bal= tung, durchdrungen von der Ueberzeugung, daß der Gegensat ofter= reichischer und preußischer Politik nicht so leicht zu überbrücken sein werde.

Die Furcht vor Friedrich bestimmte fast alle Maßnahmen der österreichischen Staatslenter: sich gegen denselben sicher zu stellen, bilz dete den Angelpunkt der gesammten Politik in den dem Aachener Frieden solgenden Jahren. Denn für zweifellos galt es, daß Preußen nur des geeigneten Moments harre, um abermals gegen Desterreich loszubrechen und demselben den letzten Stoß zu versetzen. Ein Bündeniß mit Frankreich und Rußland hielt man für das entsprechendste

Mittel, um den aggressiven Tendenzen der preußischen Monarcie entgegentreten zu können. Nachdem man sich überzeugt halten nußte, daß die französischen Kreise für eine Allianz mit dem Donaustaate sich unzugänglich erwiesen, lentte man in die alten Bahnen wieder ein und suchte die lose gewordenen Beziehungen zu England fester zu kitten. So lange Preußen und Frankreich mit einander Hand in Hand gingen, berührten sich die Interessen englischer und österreichischer Politik auf das innigste. Die englischen Staatsmänner faben in Frankreich, die hannöverschen in Preußen einen gefährlichen Feind. Dennoch gelang es nur muhselig, die mabrend ber Friedensverhandlungen eingetretene Erkaltung zwischen Wien und London zu heben; ein vollkommenes Einverständniß über alle differirenden Punkte zu erzielen gelang niemals. Nicht die heterogenen Ansichten über die Königswahl Josef's, nicht die Streitigkeiten über die Barrière-Ungelegenheit gaben allein den Ausschlag, obwohl sie bedeutsam in die Wagichale fielen und vielfache Trübungen hervorriefen. Das ent= scheidende Moment lag in der verschiedenartigen Auffassung über den ruffisch=öfterreichischen Vertrag.

Die Beziehungen Oesterreichs zu Rußland gestalteten sich seit dem Anfange des 18. Jahrhunderts in immer freundlicherer Weise. So große Abneigung man auch in Wien empfinden mochte, mit der barbarischen Macht des Ostens in ein innigeres Verhältniß zu treten, die politischen Momente waren stärker als alle Antipathieen, und schon unter Karl VI. spielte die Kücksichtnahme auf Rußland bei den wichtigsten Ereignissen eine hervorragende Rolle.

Seit dem Abschluß des Allianztractates vom 2. Juni 1746 bildete ein inniges Zusammengehen mit Rußland ein unverrückares Axiom der österreichischen Politik. Gegen etwaige Angrisse von Seiten Preußens hosste man in Pctersburg eine ergibige Hülse zu sinden, da dem politischen Interesse Außlands ein weiteres Umsichgreisen des preusischen Staates in keiner Weise zu entsprechen schien. So wenig sich auch Elisabeth von großen politischen Gedanken leiten ließ, in diesem Punkte sielen ihre Antipathieen und ihr grenzenloser Haß gegen Friedrich II. mit den Interessen des Staates zusammen. Sie wurde in ihren Ansichten von ihrem Großkanzler Bestucheff in enersischer Weise unterstützt, der es mit besonderer Borliebe begrüßt

hätte, so bald als möglich gegen den König von Preußen los= zugehen.

Der Hülfeleistung Ruglands in den letten Stadien des öfter= reichischen Erbfolgefrieges lagen weitgehende politische Absichten nicht zu Grunde. Höchstens konnte man wünschen an einem europäischen Friedensschlusse als eine contrabirende Macht Theil nehmen zu können, und auf diese Weise einen Schritt weiter zu thun auf der seit Peter I. vorgezeichneten Bahn, fünftighin bei allen händeln und Streitigkeiten des Westens ein gewichtiges Wort mitzusprechen und dadurch aus der politischen Isolirung herauszutreten. Weit entscheidender für diese Betheiligung war das Geldbedürfniß des russischen Staates und seiner Staatsmänner, beren Säckel fortwährend von Leere stropte. Abgesehen von den mehr oder minder bedeutenden Summen, welche vor dem Abschlusse eines Tractates abfielen, erhielten nach russischem Brauch die Staatslenker nach Ratification irgend eines Bertrages bedeutende Beträge, und bei Männern von dem Schlage eines Be= ftucheff war dies kein gering in Anschlag fallender Bestimmungs= grund, der sie antrich, wenn ce nur einigermaßen sich mit dem Intereffe des Staates vertrug, Bertrage über Bertrage zu ichließen.

Die russischen Truppen fanden keine Gelegenheit in entscheidens der Weise sich an den letzten Kämpfen zu betheiligen. Sie waren gerade auf dem Marsche begriffen, als die Friedensverhandlungen zu Aachen schon im Zuge waren. Indirect übten sie insofern auf den Berlauf des Congresses einen Einfluß, als die heranrückenden russischen Hilfsvölker die französischen Staatsmänner mit bestimmten, einem raschen Friedensschlusse die Hände zu bieten.

Die Verhandlungen auf dem Congresse zu Aachen trugen indeß dazu bei, die Allianz zwischen Oesterreich und Rußland sester zu kitten. Das politische System, welches Oesterreich seither verfolgte, hatte durch die Haltung der Seemächte einen bedeutenden Riß ershalten. Daß diese sich bestimmen ließen in einseitiger Weise die Friedenspräliminarien mit Frankreich abzuschließen, erbitterte in Wien ungemein. Was einige Staatsmänner Maria Theresia's längst gesahnt und schüchtern oder offen ausgesprochen hatten, nun schien es offenbar geworden, daß Holland und England nur höchst zweiselschafte Bundesgenossen Oesterreichs waren. Eine gewisse Naivität lag

diesen Anschauungen insofern zu Grunde, als man nicht selten auf die gegenseitigen Beziehungen der Staaten jene Vorstellungen übertrug, welche bei freundschaftlichen Verhältnissen einzelner Personen am Plate sind. Der harte Egoismus des Staates war nicht allen öfterreichischen Ministern in vollster Schärfe offenbar geworden. Der partriarcalische Staat — und Oesterreich war trot mehrfacher Beftrebungen aus bemselben noch nicht herausgekommen, - war nicht geeignet, richtigere Ibeen zur Reife zu bringen. Je mehr man bei den Allianzen blos die Persönlichkeiten der Souverane in Anschlag brachte, um so weniger konnte man sich zur Sohe jener Anschauung emporschwingen, die in dem Interesse des Staates das eigentlich bewegende Agens der Politik finden mußte. Daß das Interesse eines Staates kein dauerndes, sondern mannigfachen Schwankungen unterworfen sei, ift im Grunde genommen in den Wiener Rreisen nur selten, und immer nur auf furze Zeit, jum Durchbruche gefommen.

Es ist nur zu begreiflich, wenn die österreichischen Staatsmanner eifrigst bemüht waren, die englischen Kreise für ihre Auffassung der Sachlage zu gewinnen. Diese gipfelte in bem Sate: Rur durch ein enges Zusammenschließen Desterreichs und ber Seemächte mit Rußland könne einigermaßen eine Sicherung gegen einen preußisch-französischen Angriff erzielt werden. Nicht der Inhalt des russischer= reichischen Vertrages schreckte die englischen Staatsmänner ab, sich die Ansicht bes Wiener Hofes anzueignen; in erster Linie war ce bie Rücksicht auf die Finanzkraft des Landes, die bestimmend einwirkte. Die politische Staatskunst Belham's war auf Ersparnisse gerichtet, und ein Bündniß mit Rugland kostete Geld, viel Geld. Dieje Sparsamteitstendenz zu überwinden mar ber Wiener Sof vergebens eifrigft beflissen. Eine unmittelbare Gefahr war für England ohnehin nicht im Anzuge. Und wenn es andererseits sich bereit erklärte, kleinere deutsche Staaten durch klingende Münze zu gewinnen, so war darin nur eine Condescendenz gegen Georg II. zu erbliden, deffen particulare hannöverische Interessen nicht ohne Ginfluß auf die Politik Englands bleiben konnten, so lange ein solch gefügiger in die Ansichten seines Herrn eingehender Staatsmann, wie Newcastle, die Zügel des auswärtigen Amtes in Händen hatte. Auch die Be=

mühungen in Stockholm festen Fuß zu fassen wurzelten theilweise in der Rücksichtnahme auf das theure Stammland der Monarchen Englands. Je weniger scharf man in Wien die verschiedenen Strömungen in London und Hannover auseinanderhielt, um so unbegreiflicher erschien die ganze Politif ber englischen Staatsmanner. Bartenstein, der bis zum Mai 1753 die auswärtige Politik Oefterreichs leitete, gewann nie vollständigen Ginblid in das Gewirre der Londoner Staatskunft. Und Kaunit mochte sich in den ersten Monaten nach der Uebernahme des Staatskanzleramtes der süßen Selbsttäuschung hingeben, daß seiner kundigen Leitung gelingen werde, was der plumpen Hand seines Vorgängers bisher nicht geglückt mar: die leitenden Kreise Englands für die öfterreichische Auffassung der europaischen Politik gunftiger zu ftimmen. Der Moment schien nicht un= Zwischen England und Preußen tauchten einzelne Diffe= renzen auf, welche bei Georg die Furcht Hannover zu verlieren wieder wach riefen. In Dresden und Petersburg war man nunmehr ge= schäftig die alten Fäden wieder anzuknüpfen, und als Rußland mit der Türkei, über den Bau einer Festung in Neuservien, in einen Conflict zu gerathen ichien, bemühten sich England und Desterreich um die Wette, die Petersburger Areise von jedem Friedensbruche mit der Pforte abzuhalten, um der Unterstützung Rußlands bei einem europäischen Conflict nicht verluftig zu werden.

Roch waren die Differenzen zwischen Petersburg und Constanstinopel nicht völlig geschlichtet, und schon zeigten sich die ersten Reime jenes Zerwürfnisses zwischen England und Frankreich, welches die Geschicke der europäischen Welt mit in seine Kreise zog und von den nachhaltigsten Folgen für die europäische Menscheit geblieben ist.

## II.

Seit dem Frühjahre 1755 beschäftigte man sich in Wien mit der Eventualität eines französisch=englischen Arieges auf das Ange-legentlichste. Daß die Streitigkeiten zwischen den beiden Mächten schwerlich in friedlicher Weise ausgetragen werden dürften, nahm Kaunit wenigstens sast als ausgemacht an. Der Rückschlag auf Desterreich mußte als höchst wahrscheinlich angenommen werden. Die französischen Ninister ließen darüber keinen Zweisel austommen,

daß ein Angriff auf die Niederlande in Aussicht stehe. England wurde dadurch jedenfalls gezwungen seine Kräfte zu theilen. In Hannover erwartete man einen Ueberfall von Seiten Preußens oder Frankreichs. Man wollte daselbst aus sicherer Quelle wissen, daß eine preußisch-französische Allianz schon abgeschlossen sei. England fragte in Wien an, wie man sich in dieser Beziehung zu verhalten gedenke.

Kaunit war mit sich darüber im Reinen, auf welcher Seite Desterreich zu stehen habe. Er dachte wenigstens vorläusig nicht an einen Bruch mit den Seemächten. Noch galt es als ausgemacht, daß Preußen und Frankreich Hand in Hand gehen würden, Desterreich blieb dann keine Wahl. Allein er erwog dennoch die Möglichkeit, daß England ein Bündniß mit Preußen anstreben könnte, meinte jedoch, nicht an Desterreich sei es, eine Wahl zu treffen, sondern an den Seemächten.).

Noch war es für Oesterreich am rathsamsten, bei der alten Allianz zu beharren. Gegen Frankreich und Preußen hoffte man mit England und Rußland im Bunde Stand halten zu können. Die Entschädigung für Oesterreich war nicht weit zu suchen. Man behielt die Niederlande und bekam Schlesien und Glaß wieder zurück.

Man verlangte jedoch ein unzweideutiges Abkommen mit England zu treffen. Man war tief verstimmt über die "allgemeinen Redensarten" des englischen Ministeriums, ohne daß dieses zu erkennen gab, welche Vertheidigungsmittel es aufzubieten gesonnen sei. Man hegte den Argwohn, daß England auf die österreichische Unterstützung hinweisend einem Vergleiche nicht abgeneigt sei, und dadurch bessere

<sup>1)</sup> Bon Raunity findet sich im Biener Archive ein Schriftstid Reslexions betitelt, wahrscheinlich Ansangs 1755 niedergeschrieben. Hierin sindet sich solgende bemerkenswerthe Stelle: L'Angleterre et la Hollande ont a se soutenir contre la France: seules, elles ne peuvent pas resister a cette Puissance, il leur faut des Alliés, leur choix ne pourroit tomber que sur le Roy de Prusse. Elles payeront cher cette acquisition et de ce moment la France prendroit leur place chez nous. Possesseurs des Pays-Bas, nous aurions de quoy l'attirer, quand même Son propre interet ne l'y inviteroit pas.

Mais enfin, heißt es weiter, il faut cependant prendre un Parti, c'est à nos alliés a en prendre un, le notre est pris.

Bedingungen zu erlangen hoffe. Und wenn man österreichischer Seits die Sicherstellung vor Preußen in erste Linie stellte, so war man hierzu durch die Mittheilungen der hannöverschen Staatsmänner, die eine Antheilnahme Friedrich's an dem Kriege als zweifellos hinsstellten, berechtigt. Denn aus englischen Quellen floß die Nachricht über geheime Pläne Ludwig's XV. und Friedrich's, die sogar von Wien aus eine Berichtigung erfuhren. Während man in Hannover die Allianz zwischen Frankreich und Preußen als abgeschlossen bezeichnete, glaubte man in Wien, daß ein Concert zwischen diesen Mächten zwar noch nicht zu Stande gekommen sei, daß aber Preußen das französische Ministerium zu einem Einsall in Hannover zu bezstimmen suche.

In Wien hatte man über die Stimmung ber englischen Regie= rung und des Parlaments genaue Nachrichten. Man mochte allerdings ernstliche Zweifel hegen, ob die von Newcastle dem Grafen Colloredo gegenüber ausgesprochene Ansicht ernstlich gemeint sei. Jener erklärte nämlich unumwunden, England wolle sich von den continentalen Angelegenheiten so lange zurüchalten, bis eine Ausgleichung der Barriere-Streitigkeiten erfolgt fei; erft wenn dies geschen, werde es ein Leichtes sein mit Rugland und einigen Reichsfürsten eine Vereinbarung zu treffen. Wenn noch im Februar 1755 eine Schlichtung der Differenzen mit Frankreich in Aussicht gestellt wurde, die Botschaft des Königs an das Parlament machte es vollständig klar, daß England ernstliche Borbereitungen zu einem energischen Rampfe treffen wolle. Bei Lords und Commoners fand die von Holderneß vorgetragene königliche Ansprache, worin ein besonderer Nachdruck darauf gelegt wurde, daß England sich nicht den gering= sten Affront gefallen lassen durfe, einhelligen Beifall. Man stimmte nicht nur bei, daß vigoureuse Magnahmen getroffen werden sollten;

<sup>1)</sup> Die Schreiben von Holderneß an Reith vom 11. März 1755 und von Münchhausen an Khevenhüller vom 10. März; aus letzterem ging hervor, daß Preußen und Frankreich sich schon über einen Kriegsplan vereinbart hätten. Die Antwort auf die englische Depesche in dem kaiserlichen Rescripte vom 3. April, Khevenhüller antwortete schon am 1. April 1755. (Wiener Archiv.)

<sup>2)</sup> An Colloredo vom 1. Mai 1755. (Wiener Archiv.)

man sprach auch das Bedauern aus, daß dieselben nicht ichon früher ergriffen worden seien. Eine Million wurde rasch bewilligt zur Bestreitung außerordentlicher Ausgaben. Colloredo berichtete, das englische Bolk sei triegerisch gesinnt, nun seien auch dem Ministerium die Hände gebunden, es könne einem etwaigen Ausgleich nicht mehr leicht beiftimmen. Denn eine volle Einstimmigkeit über die einzunehmende Haltung bestand unter ben Mitgliedern des englischen Ministeriums nicht. Der Herzog von Newcastle verleugnete seine friede= liebende Gesinnung nicht, wogegen Granville entschieden dem Rriege das Wort redete 1). Ein bestimmter Entschluß war noch nicht ge= faßt worden. Man wies indeß bei den Besprechungen mit dem österreichischen Gesandten darauf hin, daß man bei einem etwaigen Ausbruche eines Continental-Arieges mit Sicherheit auf die ruffische Hülfe rechne; man beabsichtige 6000 Mann Hessen in Sold zu nehmen, Holland werde hoffentlich eine Truppenmacht von 50,000 Mann auf die Beine bringen können. Man hielt es englischer Seits bemnach für rathsam, jedenfalls Vorkehrungen zu treffen, um nicht ganz unvorbereitet bei dem Ausbruch des Rrieges dazustehen. Dem baierischen Minister eröffnete Newcastle, daß England den Subsidientractat erneuern wolle; an Desterreich ergingen neuerdings Anfragen, ob und wiefern England auf bessen Unterstützung Rechnung machen konne.

Das Schreiben von Holderneß war vom 1. Juni 1755 datirt. Der unhösliche brüske Ton, in dem cs abgefaßt war, mußte in Wien verstimmend wirken; die kategorische Sprache klang fast besleidigend.

Noch hatte man in Wien bisher die Sachlage nicht in eingehender Beise erörtert. Die Nothwendigkeit machte sich nun geltend, England gegenüber Stellung zu nehmen. Und bei der eigenthümlichen Lage Desterreichs konnte man es nicht umgehen, das gesammte politische System einer einschneidenden Untersuchung zu unterziehen. So eigenthümlich war und ist dieses Staatswesen geartet, daß jede neue politische Constellation dasselbe trot aller Borbereitungen unvorbereitet traf und trifft.

<sup>1)</sup> Colloredo 22. April 1755. (Wiener Archiv.)

Am 12. Juni 1755 fand hierüber eine Conferenz statt. Den Mitzgliedern wurden mehrere Fragen zur Beantwortung vorgelegt. Ob überhaupt und in welcher Weise der Forderung des englischen Ministeriums Statt gegeben werden könne, und im bejahenden Falle welche vorsichtige Veranstaltungen zu treffen seien.

Zunächst kam in Betracht, daß die amerikanischen Streitigkeiten das Erzhaus nicht im Geringsten berühren, es daher bedenklich sei sich zuerst gegen Frankreich, durch Absendung eines Corps nach den Niederlanden, an den Laden zu legen und dadurch den Ausbruch des Krieges vielleicht zu befördern. Ferner befürchtete man, daß Frankereich, sobald das Gerücht von Truppensendungen zu ihm gedrungen sein würde, sich in den Besitz der Niederlande sesen werde. Auch wurde betont, daß es bedenklich sei, für die Seemächte in die Schransten zu treten und sich dadurch einer großen Gesahr auszusezen. Von ihnen selbst sei, bei der schlechten Verfassung, in der sie sich befänden, beim Ausbruch eines Krieges keine bedeutsame Unterstützung zu erwarten.

Man hielt es auch für verfrüht, schon im gegenwärtigen Momente bindende Zusagen zu machen. Aus den eingelausenen Berichten glaubte man mit Sicherheit entnehmen zu können, daß Frankteich zu einem Landtriege noch keine Borkehrungen getroffen, ferner daß es mit Preußen noch keinerlei Bereinbarungen geschlossen, wenn man auch darauf disweilen in den Rescripten mit Bestimmtheit als einer vollendeten Thatsache hinwies. Nur dies nahm man als seste stehend in den Wiener Kreisen an, daß Preußen alle Minen springen sasse, um Frantreich zu einem Abkommen zu bereden, disher jedoch ohne Erfolg. Die spröde Zurüchaltung Frankreichs den preußischen Sinssüssen gegenüber, schrieb man dem Umstande zu, daß die französischen Minister auf die Neutralität Desterreichs mit Sicherheit rechneten. Durch Absendung von Truppen würde nun Frankreich genöthigt, Gegenmaßnahmen zu ergreisen und der König von Preußen sein längst ersehntes Ziel erreichen.

Mit einer gewissen Selbstgefälligkeit wurde auch hervorgehoben, daß ja Oesterreich seine tractatmäßigen Verpstichtungen vollständig erfüllt habe, indem sich beinahe 25,000 Mann in den Niederlanden befänden, während die holländischen Truppen nicht die im Barrière=

Tractat festgesetzte Anzahl von 16,000 Mann erreichten. Mit Bitterteit betonte man es, daß Holland sogar Reductionen vorgenommen habe, ohne hievon die im Tractat bedungene Anzeige in Brüssel zu machen.

Noch aus einem andern Grunde meinte man, die Forderungen Englands nicht allsogleich und nicht vollinhaltlich erfüllen zu sollen. Man hielt nicht viel auf eine ergibige Unterstützung und ein energissches Eingreifen Englands bei einem Continentaltriege. Hatte man nicht seit Jahren die englische Regierung auf die herannahende Geschr aufmerksam gemacht, ohne daß diese aus ihrer Passivität hersausgetreten war? Hatte man nicht längst auf die Nothwendigkeit vielsacher Allianzen hingewiesen, ohne in London Anklang zu sinden, weil man die erheblichen Geldausgaben scheute? Und selbst wenn England nunmehr bedeutende Summen slüssig machen wollte, hielt man es für unmöglich zur rechten Zeit die erforderlichen Truppen zusammen zu bringen.

Es wurde bei ber herrschenden Stimmung den Wiener Staatsmännern nicht schwer, auf vielfache Widersprüche in der Haltung der britischen Kreise aufmerksam zu machen. Wenn bei den Berhandlungen über die Barrière die österreichische Regierung auf ihre Unvermögenheit, die hollandischen Geldansprüche zu befriedigen, hinwies, weil sie die aus Belgien eingehenden Steuern auf die Wehrhaftmachung und Vertheidigung verwenden muffe, erwiderten die Staats= männer Englands, die Kaiserin sei ohnehin mit dem in den Nieder= landen befindlichen Truppencontingente nicht in der Lage, gegen einen etwaigen Angriff von Seiten Frankreichs Stand zu halten, und die Seemächte würden in diesem Falle für die Bertheidigung dieser Ge= biete eintreten müssen. Run änderte man in London die Sprace und forderte in kategorischer Weise die Absendung eines namhaften Truppencorps. Ferner verlangte man, die Raiserin solle sich ver= bindlich machen, für die Bertheidigung Hannovers einzutreten. End= lich sollte Maria Theresia auch gegen Preußen entsprechende Rustungen machen, da man in London über die etwaige Haltung Friedrich's viel= fach Besorgnisse hegte.

Die Gegenleistungen, die England bot, waren nicht der Rede werth. Es stand in Verhandlung mit Rußland, Sachsen, Baiern und Hessen-Rassel, hoffte auch dieselben zu gewinnen. Dagegen glaubte man in Wien darauf hinweisen zu sollen, daß ein Unterschied sei zwischen einem geschlossenen und einem erst zu schließenden Tractate. Es sei ja doch noch zweiselhaft, daß diese Bestrebungen wirklich erfolg=reich sein würden. Von Rußland erwartete man, es werde nunmehr den Bogen noch höher spannen und seine Forderungen emporschnel=len, um aus der Verlegenheit, in der sich die Seemächte befanden, größere Vortheile zu ziehen. Man glaubte dies mit um so größerer Sicherheit annehmen zu dürfen, da alle bisherigen Bemühungen in Petersburg gescheitert waren.

Auch die Kosten für die Sendung und Erhaltung der Truppen wurden bei den Berathungen in der Conferenz in Betracht gezogen. Man berechnete, daß die Mittel schwer zu sinden sein dürsten, um den dringendsten Ansorderungen Rechnung zu tragen. Es liesen dabei allerdings seltsame Anschauungen mit unter. Denn, argumentirte man, wenn ein Truppencorps von 25,000 Mann sich außer Landes begebe, verbleibe auch das Geld nicht im Lande, das Contributional= spsiem würde darunter leiden und um so eher ins Stocken gerathen.

Der wichtigste Grund lag jedoch in der Rückschnahme auf Preußen. In Wien zweiselte man nicht daran, daß der Aricg Preußen auf Seiten Frankreichs sinden würde, und man wurde in dieser Auffassung, und dies muß besonders hervorgehoben werden, in absichtlicher oder unabsichtlicher Weise durch die Staatslenker Englands bestärkt. Man hielt es deßhalb für gefährlich die Monarchie durch Truppensendungen nach den Niederlanden zu entblößen, da man sich darauf gefaßt halten müsse, dem Könige von Preußen mit ganzer Macht entgegen treten zu können. Wie leicht könnte Friedrich in kurzer Zeit eine Armee von 80,000 Mann zusammenziehen und die Monarchie überfallen!

Man faßte schließlich die Sachlage in folgender Weise zusammen: entweder werde ein allgemeiner Krieg ausbrechen, oder noch in letzter Stunde ein gütliches Einverständniß zwischen England und Frantzeich erfolgen. Geschehe letzteres, so sei die Absendung von Truppen gewiß nutslos, das hierzu erforderliche Geld rein hinausgeworfen, zudem werde man sich den Unwillen Frankreichs auf den Hals laden, ohne bei England irgend welchen Dank zu ernten. Sei aber ein

Ы.

allgemeiner Arieg unvermeidlich, so werde England ohnehin darauf angewiesen sein, die Mitwirkung und Unterstützung Oesterreichs zu suchen, und gerade die Nichtabsendnng von Truppen werde es nöthizen, entweder alle Aräfte anzuspannen, oder aber, was unbedingt das Erwünschteste sei, der Erhaltung des Friedens die Hand zu bieten.

Andererseits bleiben indeß auch jene Gesichtspunkte nicht un= erwogen, die für eine Absendung von Truppen nach den Nieder= landen sprachen. Es könne nicht die Frage sein, hieß es, ob die amerikanischen Irrungen Desterreich berühren ober nicht, sie waren nun einmal da. Der Ausbruch des Krieges hinge nicht von Oefter-Gewiß würden die Niederlande, wenn man die von dem französischen Minister an Starhemberg ertheilte zweideutige Antwort in Betracht ziehe, von Frankreich angefallen werden, und dann werbe man sich unbedingt an dem Kriege betheiligen muffen, ob man wolle ober nicht. Durch Zögerung in der Ergreifung von Defensiv= anstalten würden die Absichten Frankreichs nur erleichtert. bloße defensive Magnahme in den Niederlanden werde Frankreich durchaus tein Anlag zur Unzufriedenheit und Mißstimmung geboten, da man es keiner Macht verdenken könne, sich in Vertheidigungszustand zu setzen. Schon die einfache Borsicht erheische es, nicht bis auf den letten Moment zu warten, denn Frankreich hatte sodann den Vortheil voraus, seine Truppen rascher an die niederländische Grenze werfen zu konnen, mahrend bas öfterreichische Beer sechs Wochen benöthige, um an Ort und Stelle zu erscheinen. Wahr sei es allerdings, die Seemachte befanden fich in einer schlechten Berfassung und gewährten für künftighin feine sonderliche Hilfe. Aber man muffe die Dinge nehmen, wie sie sind. So lange das gegenwärtige politische System festgehalten werde, seien die Seemächte doch die einzigen natürlichen Alliirten Oesterreichs.

Daß Frankreich bisher keine Borbereitungen zum Kriege getroffen und sich mit Preußen nicht inniger verbunden habe, schrieb
man verschiedenen Gründen zu. Frankreich habe eben keinen Angriff
auf der Landseite zu besorgen, auch fühle es sich eventuell stark
genug. Es habe nicht nothig sich vorzeitig in Bewegung zu sepen
und Preußen in Mitleidenschaft zu ziehen. Die Verständigung mit
Preußen werde augenblicklich nach dem Beginne der Feindseligkeiten

zur See erfolgen. Für Oesterreich empfehle es sich nicht, so lange zu warten; dann wäre es offenbar zu spät. Eine Zögerung in der Ergreifung der erforderlichen Anstalten sei um so weniger zu rechtsertizgen, je bestimmter angenommen werden müsse, daß Preußen bei einem Ariege nicht ruhig bleiben dürfte, die Absendung eines Corps nach den Nicderlanden möge erfolgen oder nicht. Wenn auch England mehr leisten könnte, als es factisch der Fall sei, die Ariegslast könne es allein nicht auf seine Schultern nehmen. Breche nun der Arieg aus, so sei es unzweiselhaft, daß Frankreich sodann in kurzer Zeit Erfolge erringen könnte, da England nicht in der Lage wäre, so rasch eine Armee in den Niederlanden zusammenzubringen. Ein unz günstiger Friede wäre die Folge, wahrscheinlich würde man dann einen Theil der Niederlande verlieren, ohne irgend welchen Vortheil zu erlangen.

Um das bisherige Gebahren der Seemächte richtig zu beurtheislen, müßten auch noch andere Momente ins Auge gefaßt werden. Das Ministerium habe sich daselbst nach vielen Köpfen richten müssen. Dies mache eine Entscheidung besonders schwierig. Die Gewinnung Hollands läge in entschiedenem Interesse Englands. Die Bemühungen von Holderneß zeigen deutsich, daß das englische Cabinet darauf hin arbeite und hinarbeiten werde die Republit an sich zu ziehen. Wenn man nun im Haag nicht mit Bestimmtheit auf eine sichere Hilse weisen könne, so werde das englische Ministerium gewiß mit seinen Bestrebungen nicht durchzudringen im Stande sein. Die französisch gesinnte Partei, an deren Spize Amsterdam stehe, werde den Sieg davon tragen, die Republit entweder neutral bleiben, oder sich auf die französische Seite schlagen.

Allerdings müsse man unverbrücklich an dem Grundsatz festhalten, daß Preußen der ärgste und gefährlichste Feind des Erzhauses sei, und das wesentliche Staatsinteresse es erfordere, Friedrich II. die größte Macht entgegen zu setzen. Allein man dürfe auch den zweiten Feind des Erzhauses, Frankreich, nicht unberücksichtigt lassen. Es wäre nun unbedingt ein Fehler, wenn man Frankreich den größten Theil der Truppen entgegensetzen und Preußen gegenüber wehr= los bleiben wollte, allein andererseits eine Vernachlässigung des Staats= interesses, wenn man es verabsäumen würde den Seemächten unter die Arme zu greifen, und nicht alle nur erdenklichen Vorkehrungen treffen würde, damit der großen und fürchterlichen Macht Frankreichs Einhalt geschähe.

Auch die Rücksicht auf die Niederlande wurde nicht außer Betracht gelassen. Man hob hervor, daß sie es allerdings verdienten so viel wie möglich vertheidigt zu werden. Ferner, seit dem Aachener Frieden hätte man, und dies war gewiß ein merkwürdiges Zugeständniß, beinahe 1 Million Gulden jährlich der Republik Holland vorentshalten und dies damit zu rechtsertigen gesucht, daß man eine größere Truppenzahl in den Niederlanden zu halten genöthigt sei. Und jest sollte man mit dem Bekenntniß vor die Welt treten, daß der Effectivstand der Truppen nur 20,000 Mann betrage, die Luxemsburgische Sarnison mit inbegriffen. Welch einen Eindruck würde dies machen! Dem Vorwurse, daß die Thaten mit den Worten in Widerspruch ständen, könnte abgeholsen werden, wenn man sich einsfach den Wünschen Englands nachzukommen entschloß.

Diese Gründe für und wider sind in einem allerunterthänigsten Vortrage dargelegt. Es ist sehr zu bezweifeln, daß sie alle in dieser Form und Schärfe in der Conferenz selbst vorgebracht worden sind; wahrscheinlich faßte Kauniß, um seiner Darlegung eine überzeugende Kraft zu geben, die vielleicht von mancher Seite gemachten Andeutungen zusammen. Er entwarf damit ein Bild der politischen Lage der Monarchie.

Es ist bezeichnend für die damalige Auffassung der Sachlage, daß man zu einem entschiedenen Beschluß nicht kommen konnte. Man einigte sich vorläufig weder in der einen noch in der andern Richtung energisch vorzugehen, sondern hielt es am zweckentsprechendsten einen Mittelweg einzuschlagen. Man glaubt sich in die Zeit Bartenstein's zurückversetzt, der Mittelwege besonders liebte, wobei freilich manchmal Uebereinbarliches vereinbart werden sollte.

Unter gewissen Bedingungen war man bereit 10—12,000 Mann nach den Niederlanden abzusenden. Man hoffte damit die Engländer und Holländer zu befriedigen. Denn Holderneß hatte blos Abschickung eines kleinen Corps beantragt; der Vertrauensmann Cesterreichs im Haag, Prinz Louis von Wolfenbüttel, der aus dem Dienste Maria Theresia's in jenen der Republik getreten war, hatte sich geäußert,

daß man in Holland Muth fassen würde, wenn 20,000 Mann österreichischer Truppen in den Niederlanden im Februar erscheinen würden.

Man verfügte damals in Oesterreich über 90,000 Soldaten, wozu noch 10—12,000 Grenzer kamen. Bon diesen, berechnete man, müßten 10—15,000 Mann in Ungarn verbleiben, in den deutsch sösterreichischen Städten und Festungen etwa 14,000 Mann. Wenn nun nach den Niederlanden noch 10—12,000 Mann absgeschickt wurden, standen dennoch 70—80,000 zum Schutze der Erbsländer gegen den König von Preußen zur Verfügung. Bon den Türken glaubte man vorläusig nichts befürchten zu dürsen, obgleich man auf eine Gesahr von dieser Seite in den nach England gessendeten Rescripten hinweisen zu müssen meinte, und wenn in der That die Pforte den Krieg erklären wollte, brauchte sie, wie die bisherigen Erfahrungen gezeigt hatten, mindestens ein halbes Jahr, ehe ihre Schaaren schlagsertig waren.

So weit hatte man sich in einer Conferenz am 12. Juni ge= einigt, daß unter gewissen genau zu normirenden Bedingungen ein Truppencorps nach den Niederlanden abgesendet werden sollte. In einer zweiten Sitzung wollte man über die nothwendigen "Praecautionen" ins Reine kommen. Diese fand am 15. Juni statt. Dag Empfindlichkeiten nicht am Plate wären, leuchtete allen Mit= gliedern ein; auch Vorwürfen sollte nicht Raum gegeben werden, diese konnten nur zur Erbitterung führen. Allein die Form des Schreibens von Holderneß verlette die allerhöchste Würde. man auch darüber hinausgeben, so glaubte man befürchten zu muffen, daß England künftighin noch unfreundlicher und herrischer auftreten würde. Wenn England in Zeiten, wo es der Unterftützung Defterreichs bedurfte, in solch anmaßenden Formen auftrat, was würde fünftighin der Fall sein, wenn Desterreich die englische Hilfeleistung in Anspruch nehmen würde? Der Entwurf einer an das englische Ministerium zu ertheilenden von Kaunit abgefaßten Antwort, welche der Conferenz zur Beurtheilung vorlag, mar deshalb in febr energi= schem und lebhaftem Tone gehalten. Jedoch äußerten sich hier mancherlei Stimmen, daß man an einzelnen Stellen lindern solle;

auch die der Sitzung beiwohnenden beiden kaiserlichen Majestäten stimmten dieser Anschauung bei.

Man kam überein, in zwei Schriftstücken den Standpunkt des Wiener Hofcs zusammen zu fassen. Das eine "Réponse verbale" betitelt hätte gewissermaßen als Erwiderung auf das Schreiben von Holderneß zu dienen, in einem "Memoire" aber sollten die Gegensedingungen zusammengefaßt werden.

Was lettere anbelangt, wurde beschlossen, nur solche Forderuns gen zu stellen, die rasch realisirt werden könnten, da noch kein definitives Concert, sondern nur eine vorläufige Vereinbarung zu Stande zu bringen sei. Man glaubte auch schon deshalb von allzuharten Bedingungen absehen zu sollen, weil es sich doch um Abschidung eines 10,000 Mann starten Truppencorps nach einem unter öfterreichischem Scepter stehenden Lande handelte.

Nur die erste Bedingung wurde als die eigentliche conditio sine qua non betrachtet; sie verpflichtete England 20,000 Mann aufzustellen, die gleichzeitig mit den von Oesterreich abzusendenden 10,000 Mann in den Niederlanden anlangen sollten.

Die zweite Bedingung bestand darin, daß auch Holland ein Truppencontingent zur Berfügung zu ftellen habe. Allein man er= wog, daß dies doch nicht so leicht realisirbar sei, denn die Statt= halterin mar an die Zustimmung der Generalstaaten gebunden, die nicht so rasch erfolgen konnte. Auch brachte man in Anschlag, daß eine sofortige Absendung öfterreichischer Truppen die Republik gewiß aufrischen würde, werkthatige Magnahmen zu ergreifen. Stelle man den zweiten Punkt auch als eine conditio sine qua non hin, so hieße dies soviel "daß man schon den Effect haben wolle, bevor noch die Mittel gebraucht werden". Indeß konnte doch eine berartige Forderung dazu dienen, daß England mit um so größerem Nachdruck die Republik zur Mitwirkung anzutreiben Anlaß habe. In Folge dieser Erwägungen murbe dieser Punkt zwar beibehalten, aber mündlich sollte dem englischen Gefandten dargelegt werden, in welchem Sinne er aufzufaffen sei.

Ferner verlangte man, daß England die Convention mit Rußland endlich abschließen solle. Man war aber bereit sich mit dem Versprechen zu begnügen, daß alles Mögliche zur Beförderung dieser Angelegenheit gethan werden solle. Hiebei wurde auch erwogen, ob das stricte Berlangen zu stellen sei, daß die russischen Truppen nur zur Bertheidigung der Erblande gebraucht werden dürften. Dies ließ man aus dem Grunde fallen, weil eine derartige Stipulation nur Aufsehen und Schwierigkeiten hervorrufen würde. Ohnehin, hieß es, sei die ganze Structur der Convention der Art, daß die russischen Truppen gegen Niemanden als gegen den König von Preußen verwendet werden könnten.

Man glaubte auf diese Weise "allen sich etwa ergebenden Fällen" Rechnung getragen zu haben. Obgleich man jedenfalls Ursache zu haben meinte über die Form des Holderneß'schen Schreibens eine Empfindlichkeit an den Tag legen zu können, setzte man diese doch bei Seite und erklärte, daß man allen Verpflichtungen in ausgibi= ger Weise nachzukommen bereit sei, wenn auch die Scemächte mit gleichem Eifer vorzugehen und das Versäumte nachzuholen sich befleißen. Die Beilegung der französisch=englischen Streitigleiten, und daher die Aufrechterhaltung des Friedens, wurde als das zumeist Erwünschbare angesehen; sollte dies aber nicht möglich sein — und Desterreich konnte hiezu in entscheidender Weise nicht mitwirken so sollten wenigstens die Seemächte zur Ergreifung werkthätiger Magregeln angetrieben werden. Denn nunmehr waren die Augen= blide allzu toftbar. Wenn man sich baber bereit erklärte zur Unterstützung der Seemächte mitwirken zu wollen, so war man doch ent= schlossen die Erblande keiner großen Gefahr auszusezen und sich genau nach Englands Betragen zu richten. Kam ein solides Concert mit England zu Stande, so wurde die gemeinsame Sicherheit auf die einfachste und natürlichste Beise erhalten, und der Rönig von Preu-Ben durch Rugland und andere Feinde, die man ihm auf den Hals laden mürbe, ins Gedränge gebracht.

Vornehmlich hoffte man, daß das Memoire auf das englische Ministerium einen großen Eindruck auszuüben nicht versehlen werde, denn man sprach darin die "große Wahrheit" unumwunden aus, daß die Niederlande die österreischische Monarchie in alle Kriege ver= wickeln, und deren Verlust leicht zu verschmerzen sei, da sie auch im Frieden durchaus keinen Vortheil abwerfen. Man wollte England den Wahn benehmen, als ob die Erhaltung dieses Ländergebietes

im Interesse Desterreichs gelegen sei. Und da nun England die Niederlande als Vormauer gegen die französische Macht ansah, so müßte es, nach der in den Kreisen der Wiener Staatsmänner herrschenden Auffassung, in erster Linie zur Vertheidigung derselben beistragen, da es von selbst in die Augen siele, daß die Seemächte sich unmöglich von ihrem gänzlichen Untergang retten könnten, wenn die Niederlande in französische Votmäßigkeit gerathen sollten. Nun und nimmermehr wollte die österreichische Politik künstighin in vollster Abhängigkeit von England verbleiben, wie dies bisher theilweise, nach der Varstellung des Grafen Kaunit, der Fall gewesen war.

In den Junitagen des Jahres 1755 war man daher noch fest entschlossen an der Allianz mit England sestzuhalten. Man stellte zwar gewisse Bedingungen, deren Erfüllung man als eine unbedingte Nothwendigkeit bezeichnete; aber der Gedanke einer Abkehr von England wurde damals, wenigstens in officiellen Kreisen, noch nicht erörtert.

Wohl aber tauchten schon damals jene Gedanken in dem Geiste des Grafen Kaunit wieder auf, welchen er im Jahre 1749 in scharfer Weise Ausdruck verliehen. Auch Staatsmänner haben eine erste und einzige Liebe, zu der sie immer zurückkehren, wenn sie auch mittlerweile nach verschiedenen Richtungen gebuhlt haben mögen.

In welchen Richtungen sich auch die selbstständige Staatskunst des Grafen Kaunis bewegen mochte, an einem Axiome hielt er sest: Preußen ist der energischste Feind Oesterreichs. Nicht blos auf der Dut müsse man vor demselben sein, sondern es bekämpsen auf Tod und Leben. Dieser Gedanke hielt ihn in einem Banne sest. So sehr er Bartenstein überragte, in einem Punkte ähnelte er ihm auf ein Haar: er witterte überall preußische Umtriebe. Daß die Schlappen, welche die österreichische Staatskunst in den letzten anderthalb Decennien erlitten, und deren gab es nicht wenige, nur auf Berlin zurückzussühren seien, stand bei ihm felsensest. Auf die Sicherung Oesterreichs gegen Preußen concentrirte sich die gesammte staatsmännische Thätigkeit des Staatskanzlers.

Allein die Auffassung des Grafen Kaunit wurde damals noch nicht von den übrigen maßgebenden Persönlichkeiten getheilt. Die Allianz mit England zählte noch gewichtige Anhänger; bekanntlich

gehörte der Kaiser ihnen an. So schlaff und zum Theil indolent auch Franz sein mochte, in den wichtigsten Angelegenheiten fiel seine Ansicht bedeutsam in die Wagschale. Und wenn er auch seinem ganzen Wesen nach viel lieber seinen Privatneigungen nachging und von ernsten Staatsgeschäften fich gern abkehrte, so mar er doch genöthigt an den Conferenzen Theil zu nehmen, wo er sodann den Vorsit führte. In diesem Falle wurden die allerunterthänigsten Vortrage an ihn gerichtet, und es ift ein Jrrthum Arneth's, wenn er meint, daß dies nur ausnahmsweise geschah. Bei der innigen Zuneigung der Raiserin zu ihrem Manne war es gewiß nicht anzunehmen, daß sie ohne seine Zustimmung einen ernsten Entschluß fassen werde. Hat sie sich doch später ihrem Sohne gegenüber in vielfacher Beziehung nachgibig erwiesen und mit Bereitwilligkeit ihre eigene Meinung dem Willen deffelben unterordnet: um wie viel mehr mußte dies bei ihrer Stellung zu dem theuern vielgeliebten Gatten der Fall sein. Mit diesen Berhaltniffen mußte Raunit rechnen, wenn er mit seinen Planen durchdringen wollte. er sich auch vollständig tlar darüber fein, daß Defterreich ohne eigene Bortheile einzuheimsen besser thue sich vollständig von einer Betheili= gung am Kriege fern zu halten, so mußte er doch behutsam auf= treten, wenn eine etwaige Schwenkung der öfterreichischen Politik schon damals von ihm beabsichtigt wurde. Gelang es, England für die österreichische Auffassung der Sachlage zu gewinnen, um so besser. Dann konnte man sich in den bisherigen Geleisen fortbewegen, ohne nothig zu haben, ein neues Experiment zu versuchen, und ein Her= überziehen Frankreichs zu Defterreich mußte doch nach den in dieser Beziehung gemachten Erfahrungen als zweifelhaft erscheinen. Beharrte England bei seiner Widerhaarigteit, bann wusch man seine Bande in Unschuld; evident lag bann zu Tage, daß der Wiener Hof seinem bisherigen Bundesgenossen bereitwilligst habe unter die Arme greifen wollen, und auf die englische Staatstunft fiel die Schuld, wenn ein Bruch der bisherigen Allianz eintrat. Auch die Rücksichtnahme auf Rußland empfahl das Festhalten des bisherigen Bündniffes. Williams unterhandelte daselbst über den Abschluß eines Vertrages, und die Petersburger Berichte melbeten nur Günftiges über ben Berlauf. Dagegen mußte man sich bei der damaligen Stimmung der russischen

Rreise gegen Frankreich auf Schwierigkeiten gefaßt machen, wenn man die bisherigen Bahnen verließ und mit neuen Allianzprojekten auftrat. Eßterhazy's Einfluß bei dem Großkanzler war nicht gewichtig, die seit längerer Zeit vorhandene Spannung zwischen diesen beiden Persönlichkeiten dauerte noch fort; der österreichische Gesandte erging sich in vielsachen Klagen über Bestuchess. So lange Kaunit aber des russischen Ministeriums nicht vollständig sicher war, konnte er unmöglich ein etwaiges Bündniß mit Frankreich zur Erreichung seiner Absichten gegen Preußen ernstlich ins Auge fassen.

Wenn daher die Wiedererwerbung der verlorenen Provinzen bei der Betheiligung Oesterreichs an dem Kriege zwischen Frankreich und England der leitende Gesichtspunkt des österreichischen Staatskanzelers war, wenn er unvorsichtig genug war sich viel zu früh in die Karten bliden zu lassen, indem er seine geheimen Pläne in dem bekannten Gespräche mit Keith darlegte, so scheint andererseits festgehalten werden zu müssen, daß im Juni 1755 die Erreichung des ins Auge gesassten Zwedes nur im Wege der alten Allianz beabsichtigt wurde. Mochte er auch schon damals in seinem Geiste die Eventualität erwägen, im Falle England die österreichischen Propositionen zurückweise, einen Versuch bei Frankreich zu machen, zur Reise gediehen war dieser Plan noch nicht, und in Verbindung mit England Schlesien und Glatz wieder zu gewinnen, schien damals wenigstens weit realisirbarer, als der ungewisse Versuch, an die Stelle des bisherigen politischen Spstems ein anderes zu setzen.

Allein bei einem solch umsichtigen Staatsmanne, wie Raunitz unstreitig war, ist es begreiflich, daß er alle Möglichkeiten nach allen Richtungen erörterte, und für den Fall einer Umstürzung der bisherigen Politik den Boden für weitere Maßnahmen vorbereiten wollte.

Durch eine Denkschrift vom 27. Juni, welche er in die Form eines allerunterthänigsten Vortrages kleidete und an die Raiserin richtete, suchte er diesen Zweck zu erreichen. So logisch und folge-richtig dem Grafen Kaunitz seine bisherige politische Thätigkeit auch erscheinen mochte, er gewann doch den Eindruck, daß diese Auffassung nicht allseitig getheilt werde, und er hielt es deßhalb für nöthig, sein Verhalten zu rechtfertigen. Andererseits konnte auch diese Ge-

legenheit benutt werden, um schrittweise eine neue Auffassung an= zubahnen.

Kaunit sett sich die Aufgabe, wie er selbst sagt, das eigentliche Generalspstem, wonach er sich bisher gerichtet, darzulegen, den Widerspruch zu erklären, daß er bald England das Wort rede, bald demsselben energisch entgegen trete; denn es habe den Anschein als ob dieser Widerspruch in ungewissen und mangelhaften Staatsgrundsfähen wurzle.

Er vergleicht den gegenwärtigen Stand der Dinge mit einem Wetter, desseruch täglich zu befürchten sei, sich jedoch auch noch verzögern und zu einer noch ungeeigneteren Zeit entladen könnte.

Die Ursache dieser violenten Verhältnisse sei der König von Preußen. Dies müsse man bei allen Gelegenheiten und jeder Zeit vor Augen haben, auf die thunlichsten Mittel vordenken, nicht nur um der Gefahr vor diesem Feinde zu begegnen, sondern auch auf welche Weise es möglich sein könnte, denselben über den Haufen zu werfen; denn Preußens König laure nur auf eine vortheilhafte Gelegenheit, dem Erzhause den Todesstreich zu versetzen, er werde dann losbrechen, wenn die Umstände sich für Oesterreich am ungünstigsten gestaltet haben werden.

Raunis war damals der Meinung, die er nicht immer vertrat, daß wenn sonst von keiner Seite irgend etwas zu befürchten stände, Desterreichs Kräfte noch zureichend wären, es mit Preußen aufzuznehmen. Leider sei dies nicht der Fall und daher die Mitwirfung Anderer nothwendig. Deßhalb müsse Oesterreich auch auf andere Mächte Rücksicht nehmen, seine eigenen Interessen mit jenen anderer Staaten in Einklang bringen, zwar das Endziel immer im Auge behalten, aber die zur Erreichung desselben erforderlichen Mittel Zeit und Umständen anpassen.

Raunit ist sodann der Ansicht, daß das Beharren bei dem jetzigen Spsteme, welches in der engen Verbindung mit den See-mächten und mit Rußland wurzle, der natürlichste, sicherste und leichteste Weg sei, um Oesterreich gegen seinen hartnäckigsten Feind zu schitzen und die Niederwerfung desselben zu erreichen. Allein er schildert mit einem gewissen Behagen die vielen Gebrechen dieser Allianz, und weist insbesondere darauf hin, daß leider keine Ver-

besserung sondern eine Verschlimmerung der Verhältnisse zu hoffen sei. "Wenn diese Allianz, fügt er sodann hinzu, nicht vollkommen gegen alle Eventualitäten sicher stellt, wenn der Allierte nicht unter allen Umständen Hilfe zu leisten genöthigt ist, dann muß man allerzings auf andere Mittel bedacht sein".

Noch auf einen Bunkt legt Raunit einen entschiedenen Nachbruck. Die Allianz mit England gewähre nur gegen die Uebermacht Frankreichs Schut, nicht aber gegen die übrigen nicht minder gestährlichen Nachbarn und Feinde. Und in dieser Beziehung besurtheilte er die Sachlage gewiß sehr richtig. Auch darin sah er klar, wenn er die Tendenzen jener politischen Partei in England, die eine Verbindung mit dem Brandenburgischen Pause eifrigst beschirwortete, nicht gering anschlug. Wenn es richtig war, daß Engsland hauptsächlich in Frankreich seinen gewichtigsten Gegner erblickte, während Oesterreich Preußen als den gefährlichsten Rachbar und energischsen Feind betrachtete, so zeigte sich hier ein ganz "unterschiedenes Staatsinteresse", aus welchem "gegeneinander streitende und die Allianz schwächende Waßnahmen nothwendig erwachsen müssen".

Vom österreichischen Standpuntte aus betrachtet hatten die Dinge allerdings diese Wendung genommen. Vor dem Aussterben des Habsburgischen Mannsstammes bekämpfte Oesterreich in dem Hause Bourbon nicht blos den Erbseind Deutschlands, sondern auch den Gegner seiner Hauspolitik. Desterreichische und englische Interesen gingen damals fast ganz Hand in Hand. Dies war nunmehr anders geworden. Bei einem eventuellen Kampse zwischen Oesterreich und Preußen allein, hatte Ersteres schwerlich auf eine Unterstützung Englands zu rechnen. Und Kaunit konnte gewiß darauf hinweisen, daß bei dem gegenwärtigen Allianzspstem eine große und sehr bedenkliche Ungleichheit vorwalte.

Raunit meint, es wäre längst erwünscht gewesen, ein dauershafteres und solideres System an Stelle des bisherigen zu setzen. Indef dem stemmten sich andere nicht minder große Schwierigkeiten entgegen. Denn zu einem Verlassen der bisherigen Allianz mit den Seestaaten und zu einer Verbindung mit den katholischen Mächten, war die wahre und vollkommene Neigung des französischen Hofes

. \*\*

eine unerläßliche Grundbedingung. Nun hatte Frankreich gewiß kein besonderes Interesse, zu einer Schwächung des Königs von Preußen die Hand zu bieten. Das preußische Staatsinteresse, und dies giebt Kaunit vollständig zu, ließ sich damals viel eher mit dem französischen vereinen, insbesondere so lange als Oesterreich im Besitz der Niezberlande blieb. Bisher hatte Frankreich allen Annäherungsversuchen von österreichischer Seite nur allgemeine Versprechungen entgegengezsett. Es arbeitete wohl auf eine Lockerung der englischzösterreichischen Verbindung hin; allein nie ließ es durchblicken, daß es das Bündniß mit Preußen aufzugeben entschlossen seit.

Aus diesem Grunde gab Raunit damals noch zu, daß wie die Dinge lägen, für Oesterreich die Allianz mit den Seemächten jeder andern Berbindung vorzuziehen sei, wenn die Gebrechen derselben, wenn auch nicht gänzlich gehoben, dennoch in gewissem Maaße versbessert werden könnten. Er betonte, daß er sich bisher nach diesem Grundsaße gerichtet, an der Allianz mit England sestgehalten und Frankreich gegenüber sein Benehmen der Art eingerichtet habe, daß wenn die Zeiten und Umstände sich ändern und eine große Entschließung anrathen sollten, eine Annäherung an Frankreich im Bereiche der Möglichkeit läge.

Obgleich aber Rücksichtnahme auf Frankreich die politische Amtsführung des Grafen beeinflußte, war er noch immer der Ansicht, sich gegen die Seemächte willfährig zu erweisen, wenn die Vertheidigung der Erblande keiner großen Gefahr ausgesetzt werde.

Bon der Art und Weise, wie England vorgehen werde, sei die Haltung Oesterreichs abhängig zu machen. Binnen 14 Tagen könne eine Antwort aus London einlausen, die deutlich erweisen werde, ob auf ein Concert mit England gerechnet werden könne oder nicht. Erst wenn letteres der Fall sein sollte, müßte ein neues politisches System ernstlich in Betracht gezogen werden. Bon einer Truppensendung könnte dann nicht die Rede sein, "um bei Freund und Feind kein Aussehen zu machen"; auch wäre dann der Bersuch zu wagen "sich auf der anderen Seite mehreres zu nähern", wozu Spanien oder Neapel den Weg bahnen könnte. Hiebei müßte man mit der äußersten Borsicht zu Werke gehen, die jeweiligen Verhältnisse

nie außer Acht lassen, "die nicht gezwungen, sondern nur vorbereitet werden können".

"Die dermaligen Weltläufte", schließt Kaunit seinen Vortrag, "sind so beschaffen, daß auf nichts gesichert Staat gemacht werden kann, und die Wohlfart des Erzhauses dürfte es erfordern, durch geschwinde und zum Voraus wohl überdachte Entschließungen dem androhenden Uebel abzuhelfen".

Die Bedeutung dieses Vortrages springt in die Augen. ift nicht ausschließlich darauf berechnet, das bisherige Verhalten des Staatstanzlers zu rechtfertigen, sondern in kluger vorsichtiger Beise den Absprung von dem bisherigen politischen Spftem anzubahnen und die Monarchin für ein Betreten neuer Bahnen zu gewinnen. Denn wie icon gesagt in ben maßgebenden Kreisen bing man an den alten Traditionen fest. Eine etwaige Allianz mit Frankreich hatte in der Ministerconferenz keinen Vertreter. Biel eher konnte Raunit hoffen bei der Raiserin Zustimmung zu finden. Der Verlust Schlesiens war noch immer eine nicht verharschte Wunde, und die Wiedergewinnung besselben mochte zu ben geheimen Bunfden ihres Herzens gehören. Kaunit galt bei ihr viel, sie brachte ihm ihr volles Bertrauen entgegen und erkannte die Superiorität seines Beistes in vollstem Maße an. Liegt es doch in Frauenart mannlichem Geiste und männlicher Thatkraft sich zu beugen, und wenn die langjährige Erfahrung Bartenstein's diesem früher die ganze Gunft der Monarcin verschafft hatte, um wie weit mehr mußte gerade Raunit gewinnen, der mit mannigfacher Erfahrung einen hellen Ropf und Energie paarte: Eigenschaften, die ihm seinem Vorganger im Amte und seinen Collegen gegenüber ein entschiedenes Uebergewicht im Rathe der Krone verschaffen mußten.

Ob Kaunit nicht vorausgesehen, daß England eine befriedisende Antwort nicht ertheilen werde? Möglich und nicht unwahrscheinlich ist die Annahme, daß er mit Absicht darauf hingearbeitet, sobald als möglich eine unzweideutige Erklärung zu erhalten, um aller Verpflichtungen gegen das Inselland ledig zu sein, die Hände frei zu bekommen und wenigstens den Versuch mit Frankreich zu wagen. Aber man muß zwischen der Politik des Grafen Kaunitz und den in Wien im Allgemeinen herrschenden Ansichten unterscheiden.

Die anderen Staatsmänner besaßen viel zu wenig Versatisität des Geistes, um mit einem Schlage den Sprung aus der bisher befolgten Politik in ein ganz entgegengesettes Spstem auch nur zu wagen; war es doch eine zu eingewurzelte Auffassung, der ja auch Kaunis Worte lieh, daß Frankreich zu den zähesten Segnern Desterreichs gehöre, als daß ein solcher Umschwung sich so leicht hätte vollziehen können. Sanz anders bei Kaunis. Seine Sigenliebe, und diese spielte in dem Leben dieses Wannes eine große Rolle, wurde im Jahre 1748 durch die Seemächte zu sehr verletzt; seit jener Zeit trug er es England nach, daß seine Erfolge auf dem Aachener Congresse nicht gerade die ergibigsten waren.

Man könnte sich auch zur Annahme berechtigt halten, daß es Raunit nicht erwünscht gewesen wäre, englischer Seits eine befriedizgende Antwort zu erhalten. Sein Geist sah jetzt die Möglichkeit, an die Aussührung längst gehegter Ideen zu schreiten. So wenig er sonst mit doctrinärer Zähigkeit an einem politischen Systeme festzhalten mochte, nun waren die Umstände günstig, einen von seinen Gegnern als chimärisch bezeichneten Plan zur Aussührung zu bringen. Es mußte für ihn einen besonderen Reiz haben, jetzt den Beweis liefern zu können, daß jene Gesichtspunkte, die er vor nunmehr sechs Jahren dargelegt, sich denn doch realisiren!

In dem bekannten Gespräcke mit Keith enthüllte Raunit die letten Ziele seiner Politik. Allein es war damals blos sein Standpunkt, den er darlegte. Noch war in dieser Richtung kein Beschluß gefaßt. Raunit hielt es für nothwendig, den nachtheiligen Eindruck, den seine Worte auf die Staatsmänner Englands haben mochten, zu verwischen. Denn Colloredo, der nach Wien geeilt war neue Instructionen in Empfang zu nehmen, erhielt die Weisung, dahin zu wirken, daß man in London die Ueberzeugung erlange, wie sehr die österreichischen Forderungen nur von der Nothwendigkeit für die gemeinsame Wohlsahrt Sorge zu tragen dictirt seien und der Vorwurf wegfalle, als ob man nur die Wiedereroberung Schlesiens im Schilde sührte und diesem Vorhaben alles Uebrige unterordne 1).

<sup>1)</sup> Instruction an Colloredo 12. Juli 1755. (Wiener Archiv.)

# III.

Der Eindruck, den die öfterreichische Antwort in englischen Arcisen machte, war kein ganz gleichartiger. Was Ranke darüber beibringt, gibt kein vollständig richtiges Bild der Situation. Das englische Cabinet war damals nicht vollzählig in London. Holderneß war auf Reisen, Newcastle in der britischen Hauptstadt zurückgeblieben. Mit diesem conferirte zunächst der österreichische Vertreter, von Zöhzrern, da Colloredo nach Wien berufen worden war, um neue Instructionen einzuholen 1).

Die bekannte Note vom 21. Juni kam am 1. Juli dem Legationsrathe von Zöhrern in die Hände. Zwei Tage darauf, an einem Mittwoche, begab er sich zu Newcastle, um ihm den Inhalt mitzutheilen. Der Herzog ichien über ben Vortrag fehr erfreut zu fein, las das Papier mit großer Begierde und machte nur die Bemerkung, daß das Anerbieten der österreichischen Regierung, Truppen nach den Niederlanden zu entsenden, eigentlich bloß eine Bermehrung von 10,000 Mann gewähre. Er fügte hinzu, daß abgesehen von der öfterreichischer Seits gestellten Forderung, wonach England ebenfalls 20,000 Mann stellen sollte, was wohl nicht möglich sein dürfte, die andern Gegen= bedingungen gar feine Schwierigkeiten boten. Er sprach zugleich sein Bedauern aus über die Form, in welcher die Note von Holderneß vom 1. Juni abgefaßt sei. Indessen eine klare pracise Antwort ertheilte Newcastle nicht; er verwies darauf, erst die Befehle des Königs abwarten zu müffen, ehe er eine bestimmte Erklärung abzugeben im Stande sei2).

Nach der Ansicht des über Personen und Verhältnisse gut unterrichteten österreichischen Legationsrathes wäre Newcastle nicht abgeneigt gewesen einem Abkommen die Hand zu bieten; allein er mußte
auf die oppositionellen Ansichten seiner Collegen und der hervorragendsten Mitglieder des Parlaments Rücksicht nehmen, und so
lange als unter diesen eine vollständige Einigung nicht erzielt war,
konnte eine definitive Entscheidung nicht getroffen werden.

<sup>1)</sup> Bergl. Arneth, Maria Therefia IV S. 385.

<sup>2)</sup> Zöhrern vom 4. Juli 1755. (Wiener Archiv.)

Eine ganz andere Wendung nahm das Gespräch, welches in den ersten Augusttagen Colloredo mit Holderneß in Hannover pflog. Dieser hob hervor, man habe in England die öfterreichische Regierung in Berdacht, den er zu theilen jedoch weit entfernt sei, bei allen Berhandlungen nur ihre Beziehungen zu Preußen in's Ange ju fassen. Er wies auf die russischen Truppen und die Bessen bin, die England in Sold nehmen wolle, man verlange blos die Absen= dung öfterreichischer Truppen, damit man in Holland neuen Muth faffe. Colloredo suchte die Propositionen seiner Regierung zu verthei= digen; Holderneß gab zu, sie seien ungemein verständig abgefaßt, allein Oesterreich habe die Gemüther in England so sehr erbittert, daß er für die Folgen nicht stehen könne 1). Schließlich richtete Hol= derneß an den öfterreichischen Besandten zwei Fragen: ob sein Sof nicht deutlich erklären möchte, daß man einen Krieg gegen Preußen, der im gegenwärtigen Momente gewiß nicht zeitgemäß wäre, nicht beabsichtige, sodann aber welche Forderungen man an den Konig als Rurfürsten von Hannover stelle.

Eine Wandlung in der englischen Politik begann sich zu vollziehen. Noch war nichts Definitives beschlossen, allein Anzeichen einer Aenderung waren vorhanden. Gerade in diesen Tagen fanden die ersten Annäherungsversuche an Preußen statt<sup>2</sup>). Vornehmlich war es die Haltung der Vereinigten Staaten der Niederlande, welche hierauf von maßgebendem Einfluß war.

Noch Anfangs 1755 bildete die Lösung der Barrière-Frage den wichtigsten Segenstand der diplomatischen Verhandlungen zwischen dem österreichischen Sesandten, Baron Reischach, und den hollänschischen Ministern. Bald trat diese Angelegenheit in den Hintergrund. Die Verwicklungen zwischen Frankreich und England nahmen zusmeist das Interesse in Anspruch. Das vorwiegenoste Sefühl in Hol-

<sup>1)</sup> Collernes sagte: Cela est fort judicieusement conçu, mais vous avez tellement aigri les esprits en Angleterre que je ne sais pas qu'il en arrivera. Colloredo v. 12. Aug. 1755.

<sup>2)</sup> Bergl. die Actenstude bei Schaefer, Geschichte des siebenjährigen Rrieges I. 615.

land war das der Furcht. Daß die 12,000 Hollander in den Barrière=Orten und diese selbst keinen Widerstand leisten könnten, wenn eine französische Invasion erfolgen würde, schien ausgemacht. Die Neigung sich an einem Kriege zu betheiligen, war in den weiten Areisen der Bevölkerung nicht vorhanden; die Bertreter der Allianz mit England fühlten den Boben unter ihren Füßen wanken. Port, der englische Gesandte, gab nicht undeutlich zu verstehen, daß England auf die Verträge fußend die Unterstützung der Republik in Anspruch nehmen würde; er selbst machte sich jedoch auf eine ergibige Hülfe wenig Hoffnung. Wohl wurde in einem Conseil im Monate April vorläufig der Beschluß gefaßt, England die tractatmäßige Hülfe, in 20 Kriegsschiffen bestehend, angebeihen zu laffen; allein es murde hinzugefügt, daß da Holland dem ersten Anpralle ausgesetzt sei, England mit Maria Theresia eine Vereinbarung treffen solle, ferner zugleich mittheilen möge, welche Magnahmen es wegen der gemeinsamen Sicherheit zu treffen entschlossen sei.

Die englische Regierung ließ die holländischer Minister mehrere Wochen auf Antwort warten. Die Statthalterin wurde unruhig. Endlich ließen sich die englischen Staatsmänner vernehmen. Das Londoner Ministerium wies auf die 60,000 Mann Russen hin und erbot sich 8000 Mann holländischer Truppen in Sold zu nehmen, auch an Aursachsen und Baiern Subsidien zu zahlen, forderte aber Vermehrung des republikanischen Heeres. Dies schien den Holländern teine genügende Sicherheit zu gewähren. Sie zögerten mit der Beschlußfassung und wollten abwarten, wozu man sich in Wien entschließen werde.

Holderneß erschien im Haag in der ersten Hälfte des Monats Mai. Man sagte ihm, man werde den Staaten die Nothwendigkeit einer Truppenvermehrung vorstellen, allein die Republik könne durch= aus nicht die erforderlichen Geldmittel aufbringen. England müsse die Zahlung von Subsidien ganz und gar auf sich nehmen. Nach den Berichten Reischach's regte sich selbst in der Provinz Holland die französisch gesinnte Partei sehr energisch; die Regenten von Amster= dam forderten die Absendung eines Botschafters nach Paris zur Er= forschung der dortigen Intentionen; Einige wiesen sogar darauf hin,

daß die Republik in einem Bündnisse mit Preußen die größte Sicherheit finden dürfte 1).

Es ift zweifellos, die aus eigener Autopsie gewonnene Renntniß bon der Situation im Haag übte einen bestimmenden Einfluß auf die in dem politischen System Englands eingetretene Schwenkung. Die Republik erwies sich gegenwärtig noch unfähiger als in den früheren Rämpfen, welche sie auf englischer Scite fanden, die Sache Englands energisch zu unterstützen. So sehr auch die personliche Ansicht der Statthalterin, von dem Prinzen von Wolfenbüttel und dem Grafen Bentind unterftutt, sich einem Zusammengehen mit England zuneigen mochte, es war doch mehr als zweifelhaft, ob sie im Stande sein werde, die widerstrebenden Clemente, die auf vollständige Neutralität hindrängten, zu bemeiftern. Es gehörte bazu jedenfalls ein energischerer Charafter, als ihn die Statthalterin zu besitzen Der Einfluß des Prinzen von Wolfenbüttel war kein so schien. bedeutsamer, Bentinck selbst sah mit innigem Bedauern das tägliche Anwachsen der französischen Partei. Bielleicht mare es gelungen doch durchzudringen, wenn von England und Desterreich volltommen beruhigende Erklärungen eingelaufen maren. Allein von den Hollandern war eine Initiative gewiß nicht zu erwarten. Im Handel und Wandel saben sie die zunehmende Macht Englands; aus der Unter= flützung Defterreichs im Erbfolgefriege waren ihnen gewichtige Bortheile nicht erwachsen. Trop aller Anstrengungen, die Holland während des öfterreichischen Erbfolgekampfes gemacht, war ihnen der herrschenden Ansicht nach nur Undank von Seiten Desterreichs zu Theil geworden. Ueber den Gegenstand langjähriger Berhandlungen, den Barriedre-Tractat, war ein Abschluß nicht erzielt worden.

Dazu kam, daß man in den verschiedenen Kreisen Hollands seit dem Sommer 1755 über die Politik Englands vollständig im Unklaren war. Die verschiedenartigsten Gerückte waren im Umlause; die Amsterdamer und Harlemer Börse erwies sich besonders fruchtbar in der Verbreitung von tendenziösen Nachrichten. Doch ahnte man

<sup>1)</sup> Die Darstellung beruht auf den Depeschen des Barons Reischach in der ersten Hälfte des J. 1755, insbesondere den Depeschen vom 9. und 22. Januar, 1. u. 8. Febr., 8., 21. u. 28. März, 17. u. 24. April, 1. u. 16. Mai 1755.

so ziemlich die Sachlage. Schon Anfangs August fagte man mit Bestimmtheit, England habe mit Preußen einen geheimen Tractat geschlossen und Letzteres sich zur Neutralität verpflichtet. Dadurch erstlärte man sich auch, daß England Wochen lang gar nichts vernehmen ließ, und daß später mancherlei Zusagen, die Holberneß im Haag gemacht, widerrusen wurden.

Auch erhielt die Statthalterin von den im englischen Ministerium herrschenden Differenzen Kunde. Zwiespalt, der über die zu ergreifenden Maßnahmen unter den englischen Staatsmännern herrschte, worüber auch der König unverholen in vertrauten Kreisen seine Unzufriedenheit aussprach, war Anfangs die Ursache dieser Zurückaltung. Später hatte man sich in Berhandlungen mit Preußen eingelassen, und es war natürlich, daß man nicht eher hervortreten mochte, ehe ein bestimmtes Resultat erzielt worden war. Allein Kaunis gewann durch die Berichte des österreichischen Gesandten im Haag einen vollständig klaren Einblid in die Sachlage. Richt minder lebhaft war der schriftliche Berkehr mit dem Prinzen von Wolfenbüttel, der unstreitig in der Lage war über die Strömungen der englischen Politit genaue Kunde zu geben.

Zwei Monate waren seit der Absendung der Depesche bom 21. Juni verstrichen, ohne daß eine Antwort von England angelangt war. Reith stellte mittlerweile einige Anfragen an den Staatskanzler, die sich auf die Hülfeleistung, im Falle Pannover angegriffen würde, auf die Erneuerung des Subsidienvertrages mit Baiern bezogen. Rur die Andeutung wurde gemacht, daß man Preußen vielleicht zur Reutralität werde bewegen können.

Man kam in Folge dieser Mittheilung in Wien zu dem Schlusse, daß es Englands Absicht sei, die Vertheidigung der gemeinsamen Sache auf dem Festlande Oesterreich aufzuladen, die Neutralität Preußens zu erlangen, theils durch Abmachungen mit demselben, theils durch den Abschluß der Truppenconvention mit Rußland, endlich Holland ganz aus dem Spiele zu lassen.

Man hatte in der That damit den Rern der Sache getroffen. Dahin steuerte die englische Politik. Die disherige Furcht, Preußen werde an einem Kriege mit Frankreich activen Antheil nehmen, war, wenn auch nicht geschwunden, doch vermindert. Selbst die Gegreer

Friedrich's II. gelangten allgemach zur Erkenntniß, daß dieser nicht um jeden Preis auf einen Krieg lossteuere, und es schien nicht unmöglich, Hannover gegen einen Angriff von dieser Seite zu sichern. Dazu kam die Rücksicht auf die immer mächtiger werdende Opposition in dem Parlamente, welche den bisherigen Bang der auswärtigen Poslitik entschieden mißbilligte.

Dieser veränderten Situation gegenüber handelte es sich in Wien darum, Stellung zu nehmen.

In einer Conferenz am 16. August 1755, an der sich die beiden Majestäten, Ulfeld, Khevenhüller, Batthyany und Kaunit bestheiligten, wurde die politische Lage einer eingehenden Erörterung unterzogen.

Mehrere Fragen wurden den Mitgliedern vorgelegt. Ob sich Oesterreich der Forderung Englands, sich an einem eventuellen Landtrieg zu betheiligen, fügen solle? Welche Antwort an Frankreich zu ertheilen sei, im Falle es bezüglich der amerikanischen Irrungen die Erfüllung der im Aachener Frieden stipulirten Gewährleistung verzlangen würde? Ob man auf eine französischer Seits etwa zu fordernde Neutralität eingehen solle? Ob man sich auch dann passiv verzhalten solle, wenn die Niederlande in Feindeshand gerathen?

Mehrere Eventualitäten wurden erwogen. Einmal, daß man denn doch England gegenüber zu mehr als bundesmäßiger Untersführung sich angeboten und den Casus foederis anerkannt habe, nunmehr aber vollkommen frei sei, da England die gestellten Bedingungen zu erfüllen nicht gewillt sei. Auch wäre dies nun nicht mehr möglich, da Holland in Unthätigkeit beharren werde.

Anderseits wurde zu bedenken gegeben, ob es nicht vielleicht rathsam wäre, mit einer Entschlußfassung im gegenwärtigen Momente zurückzuhalten, die Antwort Englands und eine etwaige Anfrage Frankreichs erst abzuwarten. Inzwischen konnte von England nochsmals eine kategorische Erklärung gefordert werden, einmal "über den nachdenklichen Umstand wegen der sogar dem französischen Hofselbst verdächtig vorkommenden ungewöhnlichen Gelassenheit des Königs in Preußen, ferner über die Absicht, wo man die russischen Hülfstruppen zu verwenden gedenke". Es könnte auch ein Commissionssteret an das Reich erlassen werden, damit dieses Vorkehrungen zur

Abwehr eines feindlichen Angriffes treffe; durch letteres würde man jedenfalls Aurbrandenburg zur Sprace bringen. Zugleich wurde betont, daß die allzu nahe und gewiß bevorstehende Ariegsgefahr teine Berzögerung der zu treffenden Maßnahmen mehr gestatte. Nicht etwa, um schon dermalen offendar zu machen, wozu man nämlich entschlossen sei, sondern vorläusig blos einen Beschluß zu sassen und damit die Richtschnur, innerhalb deren man sich bewegen wolle, zu bestimmen, England konnte ja eine kategorische Erklärung unter dem Borwand verlangen, daß es die Convention mit Außland vollständig zu schließen nicht im Stande sei, so lange es auf eine Unterstützung Oesterreichs nicht sicher rechnen könne. Man hob hervor: die eigentsliche Frage sei nun nicht mehr, ob man den Alliirten bei dem Ausbruche eines europäischen Landkrieges beistehen solle oder wolle, sondern ob man bei bewandten Umständen es auch könne?

Der Raiser machte die Bemerkung, wie offenbar unmöglich es sei, ohne Englands werfthätige und entschiedene Mitwirkung den Rrieg zu Land wider Frankreich zu führen; daß, wenn auch schon Preußen mit Rücksicht auf die russische Convention ober auf andere Weise völlig aus dem Spiel gehalten würde, ja wenn man gleich den kaum zu erhoffenden Fall annehmen wollte, daß bei der zukünftigen Friedensverhandlung das Erzhaus kein Opfer mehr an Land und Leuten zu bringen hätte, so sei bennoch soviel von vorneherein richtig und gewiß, daß für Oesterreich dabei Nichts zu gewinnen sei, hingegen aber die zu verwendenden Truppen zu Grunde gerichtet, die Rrafte ber Monarcie durch den erforderlichen Aufwand geschwächt, die innere Länder=Verfassung zerrüttet, die Niederlande aber in den elendesten Buftand gebracht murben. Wer bürge dafür, ob dann Preußen nicht ben Moment ergreifen würde, die von eigenen Rettungsmitteln entblößten Erblande anzufallen und der Monarchie den letten Stoß zu versetzen. Trete dies Ereigniß ein, so ließe sich leicht berechnen, daß von den Allitten nur eine geringe Unterstützung zu erhoffen ware, da sie doch dermalen sogar die Ergreifung der erforderlichen Magnahmen zu ihrer eigenen Beschützung mit fast unbegreiflicher Sorglofigfeit verabsäumten.

Die Meinung der Conferenz ging dahin, und der Kaiser schloß sich dieser Anschauung an, daß es nun nicht mehr an der Zeit sei.

an einem Kriege gegen Frankreich Theil zu nehmen. Die Unterstützung Englands bot, wie die Dinge lagen, durchaus keine Borstheile, und Kaunit hielt es nicht für angemessen, mit seinen früher angedeuteten Plänen hervorzutreten, da man den Ausbruch des Kampfes demnächst erwartete und zu einer Aenderung des gesammten politischen Systems die Zeit nicht mehr ausreichte.

Welche Stellung sollte man aber einnehmen, wenn von Oesterreich eine Garantie des Aachener Friedens abverlangt würde? Die Conserenz hielt einhellig ein derartiges Begehren für um so weniger begründet, da in dem Aachener Frieden nichts weiter garantirt worden, als was fraft desselben auch vollzogen worden sei. Im Aachener Friedensinstrument wäre von einer Garantie der amerikanischen Besitzungen nicht die Rede. Auch glaubte man diesen Standpunkt durch einen Hinweis auf die Vergangenheit rechtsertigen zu können. Wie ost waren früher zwischen Spanien und England Streitigkeiten ausgebrochen, ohne daß die kriegführenden Theise jemals eine Garantie der anderen europäischen Mächte gefordert hätten.

Wie aber wenn Frankreich bezüglich einer Neutralität Oesterzeichs einen Antrag stellen würde? Der Kaiser meinte, man könnte auf eine derartige Forderung nicht eingehen; denn dadurch würden die bisherigen Alliirten unbedingt verstimmt, die Allianz selbst vollsständig aufgelöst, vielleicht sogar eine Generalrevolution in dem europäischen Gleichgewichte hervorgerusen werden, endlich stünde auch zu befürchten, daß man in gleichen Umständen von seinen Alliirten und Freunden verlassen werde.

Bei der gegenwärtigen Beschaffenheit der allgemeinen Weltgeschäfte bleibe demnach keine andere Wahl, als sich neutral zu vershalten, und die Niederlande völlig ihrem Schicksale zu überlassen. Man müsse eben das kleinere Uebel dem größern vorziehen, da man sich bei einer Betheiligung an dem Kriege einer großen Gefahr ausssehen würde.

Die Conferenz vom 16. August hatte demnach jene politischen Grundsätze vereint, an denen nunmehr festgehalten werden sollte. Es war die stricteste Neutralität, zu der man sich entschloß, und man mochte hoffen hiermit auszulangen. Wenn es England gelang Preußen ebenfalls zu bewegen, dem Kriege fern zu bleiben, so lag für die

Erblande keine unmittelbare Gefahr vor und die Niederlande war man Willens Preis zu geben. England und Holland mochten dann sehen, wie sie die französische Invasion von den niederländischen Grenzen fern hielten. Man wollte dadurch jedenfalls auf das Eviden=teste an den Tag legen, daß die Vertheidigung der belgischen Provinzen nicht so sehr im österreichischen Interesse als in jenem der Seemächte liege.

Factisch war durch diesen Beschluß die Allianz mit England gelöst, wenn es auch nicht beabsichtigt wurde ein derartiges Resultat herbeizuführen.

Es scheint, daß die Rücksichtnahme auf den Raiser für den Staatskanzler maßgebend war, mit seinen Plänen zurückzuhalten. Der Gemahl Maria Theresia's hielt noch immer an seinen 1749 ausgesprochenen Ansichten fest, und gerade weil er die Beziehungen zu England nicht gänzlich abgebrochen wissen wollte, sprach er sich gegen eine etwa von Seiten Frankreichs zu fordernde Neutralität aus; denn es lag ihm ganz ferne irgend eine feindselige Sesinnung gegen England an den Tag legen zu wollen.

So weit sich aus den Documenten ersehen läßt, verhielt sich Graf Raunitz bei den zuletzt gefaßten Beschlüssen passiv: er brachte in den Borträgen an die Monarchin blos die Ansichten der Conferenzmitglieder zum Ausdruck. Der Beschluß, eine vollständige Neutralität aufrecht zu erhalten, gab ihm jedenfalls eine Handhabe, nunmehr einen Schritt weiter zu gehen und jenen Antrag zur Erwägung vorzulegen, der zu einer vollständigen Umwälzung in dem politischen Spstem Desterreichs führte.

Raunit erbat sich schon einige Tage, nachdem der obenerwähnte Beschluß gefaßt worden war, eine abermalige Conferenz, "da es ein Staatsverbrechen sein würde, wenn in einer solchen decisiven Angelegenheit das Geringste, was einer besondern Ausmerksamkeit würdig sei, den kaiserlichen Majestäten vorenthalten würde". Der neue Borschlag, den er zu machen habe, sei von folgenreicher Bedeutung und der reifsten Ueberlegung werth. Demselben läge die Betrachtung zu Grunde, daß wenn man schon die bisherigen Berbündeten sich selbst überlasse, ohne ihnen Hülfe zu gewähren, dies

doch auf eine Art geschehen sollte, daß daraus dem Erzhause ein wesentlicher Vortheil erwachse.

In officiellen Areisen war bisher auch die Möglichkeit einer Allianz mit Frankreich noch nicht zur Sprache gekommen. Nunmehr schien der Moment unfraglich günstig. Denn der zulett gefaßte Beschluß inaugurirte jedenfalls einen Bruch mit England. Den bischerigen Bertheidigern der englischen Allianz in der Conferenz war ein gewichtiges Argument, welches sie bisher ins Feld geführt, entzogen worden. Selbst der Monarch hatte zugeben müssen, daß bei dem Beharren auf der bisherigen Bahn die Monarchie großen Geschren entgegen gehe. Wenn Friedrich II. wirklich nichts Anderes im Sinne hatte — und dies war die in Wien allgemein herrschende Ansicht — als dem Habsburgischen Hause noch weitere Streiche zu versehen, so war der gefährlichste. Denn man konnte dann weder auf englische, noch auf französische Hüsse rechnen.

Wir sind leider über den Gang dieser hochwichtigen Conferenz nicht genau unterrichtet. Ob überhaupt, und welche Bedenken gegen die Vorschläge des Grafen Kaunis vorgebracht wurden? Wir wissen es nicht. Die Gründe, welche schließlich den Ausschlag gaben, sind in einer Staatsschrift, "Erläuterung des fünften Weges" betitelt, nieder= gelegt: sie ist eine der schärssten, welche aus der Feder des öster= reichischen Staatskanzlers flossen, sie ist auch zu dem Behuse geschrie= ben, um seinen Standpunkt der Nachwelt gegenüber zu rechtsertigen.

Raunit geht von einigen Axiomen aus, die ihm unwiderleglich fest zu stehen scheinen.

Richtig ist es, sagt er, daß Preußen über den Haufen geworfen werden muß, wenn das Erzhaus aufrecht bleiben soll: die beständige Gefahr ist da. Desterreich hat teinen Einfluß mehr in den europäischen Angelegenheiten. Preußen sett sich im Reiche der kaiserlichen Autorität entgegen, es lauert nur auf den Untergang des Erzhauses, den es gewiß herbeiführen wird, wenn man ihm nicht zuvorkommt. Aber eben so richtig ist es, daß man ohne anderweitige Unterstützung Preußen nicht angreisen kann. Die bisherigen Allierten werden dazu die Hände nicht bieten; im Gegentheil kann angenommen werden, daß sie mit Preußen, "wenigstens was sein Stillsigen

anbelangt", einverstanden sind. Gegenwärtig befände man sich in einer besonders gefährlichen Lage. Holland wolle gar nichts, Engsland wenig thun, man beabsichtige Oesterreich allein die Last des Arieges aufzubürden; Frankreich sei man allein nicht gewachsen. Man werde, ohne die geringsten Vortheile zu erlangen, die Niederlande verlieren, während der gefährlichste Nachbar Oesterreichs sich der Ruhe erfreue, seine Kräste schone, und die Gelegenheit abwarten werde, um mit seiner ganzen Wacht über die Monarchie herzusallen. Sich dem aussehen wollen, hieße sich ins Verderben stürzen. Andersseits aber, wenn man Hannover und die Niederlande sich selbst überlasse, sei man in Gesahr die Bundesgenossen zu verlieren, jedes Vertrauen und Ansehen einzubüßen, ja sogar bei einem Friedenssschlusse an Land und Leuten Verlust zu erleiden.

Es frage sich, ob kein anderer Ausweg übrig bleibe, ob kein Mittel vorhanden, nicht nur keinen Schaden zu erleiden, sondern irgend einen Vortheil zu erlangen.

Dieses Mittel sei gefunden, wenn Frankreich bewogen werden könnte sich von Preußen zu trennen, ferner wenn Außland mit einer Armee von 80,000 Mann dasselbe angreifen wollte.

Es sei allerdings richtig, daß Frankreich wichtige Ursachen habe, Preußen nicht fallen zu lassen, um dadurch die österreichische Macht in Schach zu halten. Nur günstige Umstände könnten einen solchen Umschwung herbeiführen. Dies sei jest der Fall: Frankreich könne unmöglich wünschen, die Zahl seiner Gegner zu vermehren, da es den Gedanken eines allgemeinen Krieges aufgegeben habe, und seinen Streit mit England allein aussechten wolle. Dazu komme, daß man in Paris mißtrauisch gegen Preußen sei. Dieses Mißtrauen müsse sich steigern, da es im Interesse der preußischen Politik liege, sich von jeder Betheiligung am Kriege fern zu halten, "woraus nothwendig Unwillen und Berdacht erwachsen müsse". Wenn es sich nun bestätigen sollte, daß zwischen Preußen und England ein geheimes Einverständniß angebahnt werde, so würde Frankreich um so weniger Ursache haben sich den Absichten des Wiener Hoses zu widersehen.

Eine solche Complication von Umständen dürfte vielleicht nie wieder eintreten, Oesterreich müsse sich dieselbe zu Rute machen. Die Vortheile, die man Frankreich anbieten könne, seien so groß,

daß nicht zu bezweifeln sei, es werde auf das zu machende Anerbieten eingehen, da nichts Weiteres verlangt werde, als daß diese Macht der Allianz mit Preußen entsage und zur Ausführung des ganzen Planes blos bezüglich der Bestreitung der erforderlichen Kosten beitrage.

Raunit meint, bei Beurtheilung seines Planes dürfe man nicht die einzelnen Punkte stückweise in Erwägung ziehen, sondern denselben in seiner Totalität beurtheilen, die Vortheile und Nachtheile in ihrer Gesammtheit gegen einander abwägen. Aber was geschehen soll, muß rasch geschehen; denn warte man erst, dis Frankreich eine Erklärung fordern werde, so würden die Anerdietungen an Bedeutung verlieren und den Anschein haben, als liege denselben Furcht oder Verstellung zu Grunde. Sodann, disher scheine Frankreich noch keinen bestimmten Plan gefaßt zu haben; sei dies einmal der Fall, dürfte es weit schwerer, wo nicht gar unmöglich sein, diese Macht von ihren Beschlüssen abzubringen.

Raunit sucht seine Vorschläge ausführlich zu motiviren. Dies war um so nothwendiger, da er eine totale Umwälzung des bisherigen politischen Systems befürwortete.

Die Abtretung der Riederlande sucht er im Interesse Desterreichs zu rechtsertigen. Es bekäme drei Herzogthümer, bis auf das Gebiet von Piacenza, welches allenfalls an Sardinien gegeben werden könnte, consolidirte und deckte die italienischen Lande und Toscana und brächte einen gefährlichen Zweig des Hauses Bourbon aus Italien hinaus. Allerdings bezöge man aus den Niederlanden größere Einstünfte, als es aus Italien der Fall sein werde, aber dafür erhielte man Schlesien, auch wäre es nicht unmöglich das preußische Seldern davon zu tragen. Das Luxemburgische wäre früher allerdings von größerer Bedeutung sur Desterreich gewesen, als dieses noch im Besitz Lothringens war. Jest sei dieses Gebiet zu weit entlegen, in vielsfacher Beziehung lästig. Die Alliirten nähmen an der Erhaltung dieses Ländersirichs keinen Antheil, und Lothringen wieder zu erwerben sei unmöglich, ehe man Preußen "ecrasirt" habe.

Dagegen sei der Erwerb der Niederlande für Frankreich von unschätzbarem Werthe. Die an Don Philipp abzutretenden Gebiete wären selbst in dessen Besitz von unleugbarem Vortheile für Frank-

reich. Allenfalls müßte man sich dazu entschließen, in einem gesheimen Artikel zu stipuliren, daß im Falle der Manusstamm Don Philipp's ausstürbe, sein Land an Frankreich fallen sollte, oder man könnte das Luxemburgische dem spanischen Infanten einräumen und Chiman und Beaumont an Frankreich übertragen.

Die größte Schwierigkeit, meinte Kaunitz, bestände darin, daß ein derartiges Uebereinkommen mit Frankreich für Oesterreich viel zu vortheilhaft wäre. Der Erwerb Schlesiens wiege ja alle Verluste an Einkünften in den Niederlanden auf. Selbst wenn Frankreich noch größere Vortheile einsachen wollte, müßte man sich schließlich fügen. An einer Zustimmung Spaniens und Neapels sei nicht zu zweiseln.

Eine weitere Concession, die Raunit Frankreich gemacht wissen wollte, betraf Polen, wo Oesterreich die Absichten Ludwig's XV., dem Prinzen Conti den Thron zu verschaffen, unterstützen sollte. Augenscheinlich legte er den geheimen Umtrieben der französischen Emissäre eine große Bedeutung bei und wähnte gerade durch ein Entgegenkommen in dieser Richtung ben König selbst für die öfterreichischen Anerbietungen zu gewinnen. Er glaubte durch den hinweis auf Polen die gegen seinen Plan zu erhebenden Ginwände beseitigen zu können. Die größte Schwierigkeit seiner Combinationen sah er darin, daß Frankreich auf die ihm gemachten Vorschläge wohl eingehen, aber sein Wort nicht halten würde und dieselben benuten könnte, um sich mit England besto leichter auszusöhnen. Allein indem man Frankreich doppelte Vortheile einräume, einmal solche, die sogleich, sodann andere, die erst künftighin effectuirt werden könnten, hoffte er es an Oesterreich zu fesseln und einen Absprung zu verhinbern. Bu den Propositionen, die erst später realisirt werden sollten, gehörte auch die polnische Angelegenheit. Raunit verkennt auch nicht die Nachtheile, wenn ein französischer Prinz im Besitze des polnischen Thrones sich befände; allein er findet dieselben durch die Wiedererwerbung Schlesiens reichlich aufgewogen.

Nach der Ansicht des Staatskanzlers war die Durchführung des ganzen Planes nur möglich, wenn eine Allianz zwischen Frankereich, Oesterreich und Rußland, Spanien und Neapel zu Stande komme. Der Hinweis auf den neuen Bundesgenossen, den Oester-

reich Frankreich zuführen werbe, würde mit zur Sprengung der bisherigen Allianz mit Preußen beitragen. Zwar hielt es Rauniß für
eine Gefahr, die Zahl der Freunde Frankreichs zu vermehren; allein
das müsse man sich gefallen lassen, wenn man die Hauptsache wolle.
Eine Hauptschwierigkeit war die Umstimmung Rußlands für eine Aussschnung mit Frankreich. Dies hielt Kaunit nicht für unmöglich, durch Gewährung namhafter Subsidien und Gewinnung von
fünf dis sechs Personen, die dazu beitragen müßten, daß Rußland
im Frühjahre 1756 mit einer Armee von 80,000 Mann gegen
Preußen losbreche. Kaunit bezeichnete auch die Personen, die in
das österreichische Interesse gezogen werden müßten, nämlich die
beiden Kanzler Bestucheff und Woronzow, Peter Schuwalow, Olsulief
und Wolkoff.

Durch die sofortige Einräumung von Nieuport und Oftende erhielte Frankreich vorläufige Sicherheit für die Erfüllung der übrigen Versprechungen. Den Einwand, daß es gefährlich sei, Frankreich diese Orte zu übergeben, sucht Kaunit mit der Bemerkung zu beheben, daß es ohnehin nur von Frankreich abhänge, sich nicht nur der beiden Orte, sondern der gesammten Niederlande zu bemächtigen, und auf diese Weise Oesterreich jener Hülfsmittel, die es aus den Einkünften der niederländischen Provinzen ziehe, von vornherein zu berauben.

Den Bundesgenossen Frankreichs müßten auf Rosten des Königs von Preußen Ländererwerbungen eingeräumt werden, da die große Absicht doch dahin gerichtet sei, denselben in enge Grenzen einzuschließen und sein Gebiet auf den Stand vor dem 30jährigen Krieg zurückzuführen, "um ihm die Kraft zu benehmen vor das fünftige einige Rache auszuüben".

Raunit rechnete hiebei auf Schweden, Sachsen, Pfalz, merkwürdiger Weise auch auf Hannover. Diese würden sich gewiß nicht lange bitten lassen, wenn einmal der Arieg ausgebrochen, daran Theil zu nehmen. Schweden erhielte Stettin und ganz Vorpommern, Sachsen das Magdeburgische, an Aurpfalz oder vielleicht an den Herzog von Zweibrücken, wenn er Madame de France heirathen würde, könnten Cleve und die Mark eingeräumt werden, Hannover würde mit dem Halberstädtischen oder anderen ihm zusagenden Landen abgefunden werden; endlich sei auch dem Großfürsten von Rußland ein Zuwachs seiner holsteinischen Lande zu versprechen.

Raunit verlangt die vollständige Wahrung des Geheimnisses, bis das Uebereinkommen mit Frankreich ins Reine gebracht worden sei. Er bezeichnet auch die Personen, die schließlich bei der Absassung und Versendung der erforderlichen Schriftstücke verwendet werden sollten. Allen Höfen gegenüber habe man dis zum definitiven Abschlusse eine solche Sprache zu führen, daß diese in dem Wahne leben würden, als habe Desterreich durchaus nicht die Absicht, sich an den Wirren zu betheiligen. "Die größte Ausmerksamkeit sei dahin zu richten, daß der Ausbruch des Vorschlages wie ein Donnerwetter gähling und auf einmal erfolge".

Kaunit rechnete mit Sicherheit barauf, daß Niemand den ganzen Plan und dessen eigentlichen Zusammenhang errathen werde, man werde durchaus nicht muthmaßen, daß Oesterreich sich von seinen bisherigen Berbündeten trennen und eine Aussöhnung mit seinem mächtigsten Feinde suchen wolle. Auch die Seemächte, schmeischelt sich Kaunit, müßten schließlich zur Einsicht kommen, daß die Durchführung des ganzen Planes nur in ihrem Bortheile läge. Denn insolange, als ein Einfall des Königs von Preußen das Herz der österreichischen Staaten bedrohe, könne den Seemächten durchaus keine Unterstützung gegen Frankreich gewährt werden. Bei Aussführung des Planes ständen die Berhältnisse wie vor dem letzten Kriege, und der Beistand, den Oesterreich den maritimen Mächten augedeihen lassen könnte, wäre bei künftigen Eventualitäten ein um so größerer, je mehr es seine Kräfte concentriren würde.

Die Denkschrift des Grafen Kaunit verfehlte nicht bedeutsamen Eindruck zu machen. Hatte der Staatskanzler doch mit außerordentzticher Gewandtheit sich den Weg geebnet, um seinen Ansichten Einzgang zu verschaffen. Alle möglichen Eventualitäten waren früher erörtert worden. Wenn die früher vorgeschlagenen Maßnahmen große Gefahren für die Monarchie im Gefolge hatten, blieb in der That nichts Anderes übrig, als in einem Zusammengehen mit dem disherigen Erbseinde das Heil zu suchen. Die großen Gesahren, die aus einer Vergrößerung der französischen Macht für die Zustunst erwuchsen, blieben momentan unberücksichtigt; im gegenwärtigen

Momente handelte es sich blos darum, einen nach der Ansicht des österreichischen Staatsmannes weit gefährlicheren Nachbar lahm zu legen. Sodann, verzichtete Desterreich auf eine Europa umspannende Politik, wie sie doch bisher seinen Staatsmännern vorgeschwebt, beschränkte es sich auf Arrondirung seines bereits erworbenen Gediets, so hatten die Niederlande keinen Werth mehr und der Zuwachs in Italien wog die Verluste weit auf, wenn zugleich jener Staat, der nicht durch seine Ausdehnung, wohl aber durch eine trefslich gesugte innere Verwaltung Furcht und Eisersucht einflößte, in engere Grenzen eingeschlossen wurde. Nicht vom deutschen Standpunkte aus darf die Politik des Grasen Kaunit beurtheilt werden. Die Rückssichtnahme auf Deutschland lag schon längst außerhalb des Gesichtssteises der österreichischen Politik.

Es bleibt meiner Ansicht nach der größte Ruhm des Preußenkönigs, daß das große Oesterreich eine Welt von Feinden gegen ihn in die Wassen zu rufen sich genöthigt sah, wenn es mit einiger Aussicht auf Erfolg seine Pläne zur Durchführung bringen wollte.

## IV.

Am 21. August, am Abende, verließen die Couriere mit den bedeutsamen Zuschriften an Starhemberg die Hauptstadt; am 29. August war der österreichische Gesandte im Besitze derselben.

Biel früher, als man es erwarten mochte, langte die erste Antwort auf die österreichischen Vorschläge ein. Raunit mußte über die Aufnahme derselben in den Pariser Kreisen sehr enttäuscht sein. Anstatt darauf einzugehen, lautete der Bescheid, daß Preußen bisher keinen Anlaß zum Mißtrauen gegeben habe; man wünschte, die Gründe zu kennen, welche Oesterreich zu seiner Behauptung Anlaß gegeben. Die Möglichkeit einer Allianz mit Frankreich war wohl in der Antwort des französischen Hoses enthalten, jedoch nicht auf solchen Grundlagen, wie sie allein Oesterreich erwünschbar schienen. Der Köder, den man hingeworfen, versing nicht; Frankreich wünschte zwar vor einem Angrisse österreichischer Seits sichergestellt zu sein, ohne aber mit Preußen zu brechen.). Was sollte nun geschehen? Sollte die

<sup>1)</sup> Die Antwort Frankreichs bei Arneth IV S. 398.

Erklärung abgegeben werden, daß, nachdem die auf höchst wahrscheinliche Vermuthungen gegründeten Voraussetzungen sich nicht bestätigten, auch der ganze Vorschlag als nicht geschehen angesehen werden solle? Hatte man überhaupt stichhaltige Gründe zu den gemachten Behauptungen?

Die Berichte Starhemberg's vom 11. September waren am 19. September in Wien. Fünf Tage darauf fand eine Conferenz statt.

Kaunit suchte darzulegen, daß Frankreich aus folgenden Ursachen eine abschlägige Antwort ertheilt habe: es dürfte vermuthen, daß man in ministeriellen Kreisen Wiens getheilter Meinung sei, und daß daher ein anderer Auftrag an Stainville, ein anderer an Starhemberg erlassen worden sei ); ferner bilde die Zumuthung, daß Frankreich seine Alliirten verlassen, wogegen aber der Wiener Hof die seinigen beibehalten sollte, einen Stein des Anstoßes; endlich scheine es, daß Frankreich die Hoffnung nicht ganz aufgegeben habe, der Ausbruch eines allgemeinen Krieges werde noch zu vermeiden sein. Dabe man bisher auch in Frankreich keinen Erfolg mit den Anträgen gehabt, so sei es dennoch keinem Zweisel unterworfen, daß dieselben künstighin ganz vergnügliche Folgen nach sich ziehen würden, denn es leuchte aus den österreichischen Anträgen doch hervor, daß man sich mit England nicht allzuweit eingelassen habe, viel weniger aber die Absicht habe gegen Frankreich aufzutreten.

Raunig nahm ferner als zweifellos an, und zwar auf Grund der Berichte aus England und Holland, daß der König von Preußen einen Tractat geschlossen habe; aber es würde doch vergeblich und höchst schädlich sein, wenn man den Verdacht begründen und Frankreich gegen seinen Willen eines Bessern belehren wollte, indem dadurch in Paris leicht der Gedanke erweckt würde, "daß man am Wiener Hose gegen Preußen Absichten im Schilde führe", wodurch man sich nur "zur Unzeit blos geben würde". Lege man aber das freimüthige Bekenntniß ab, daß man den Versicherungen Frank-

<sup>1)</sup> Dies Verhältniß ist nicht klar: in dem Vertrage vom 4. October wird darauf hingewiesen, daß nebst den Depeschen von Starhemberg auch ein Bericht von Stainville die Basis der Berathungen zu bilden habe. Letzterer wurde im Wiener Archive nicht aussindig gemacht.

reichs vollkommen Glauben beimesse und lasse die geheimen Vorschläge fallen, so komme man jedem Mißbrauche zuvor und stelle die Lauterteit der hierortigen Absichten in helles Licht. Eine in ihrer Art jedenfalls merkwürdige Argumentation, die in ihrer Gewundenheit den momentanen Rückzug zu rechtfertigen suchte und wohl nur deßehalb Anklang fand, weil im Rathe der Krone durchaus Niemand saß, der die Wiedersprüche des Kaunit'schen Gedankenganges aufzudeden fähig gewesen wäre. Der Kaiser stimmte bei, "daß jeder Argwohn und die darauf gegründeten Vorschläge fallen zu lassen seien".

Nun zog man in Berathung, wie man sich dem Antrage Frankreichs gegenüber, zunächst einen bloßen Präliminarvertrag zu errichten, verhalten wolle? ob nicht etwa bloß die Versicherung abzugeben
wäre, daß man fest entschlossen sei, den Aachener Frieden auf daß
Genaueste zu erfüllen und ein Gleiches von Frankreich erwarte, oder
endlich, ob es nicht angezeigt sei, zwar auf den Antrag Frankreichs
nicht simpliciter einzugehen, jedoch eine Modalität in Vorschlag zu
bringen, wodurch die Verhandlung nicht abgebrochen werde?

Mannigsache Gesichtspunkte wurden bei Erörterung dieser Punkte geltend gemacht. Zunächst war man der Ansicht, daß es nunmehr noch nicht an der Zeit sei, den Gedanken bezüglich des Königs von Preußen weiter zu treiben, auch nicht klug, sich auf einen Plan, der zwar an und für sich gut, aber doch den Umständen nicht angemessen sei, versessen zu zeigen, besonders da man dem französischen Hofe gegenüber ungemein vorsichtig zu Werke gehen müsse. Frankreich habe einen bestimmten Entschluß noch nicht gefaßt, sogar die Sendung von Nivernois nach Berlin bis zum Einlangen einer Gezgenerklärung von Seiten Oesterreichs verschoben.

Man erörterte sodann den Gedanken, in Paris den Antrag zu stellen, daß man erbötig wäre, mit Genehmigung der dortigen Rezgierung bei Spanien und andern Mächten, die an dem Aachener Frieden betheiligt sind, auf ein Concert anzutragen, wodurch sich dieselben verbinden sollten, gegen diejenige Macht einzuschreiten, welche zuerst auf dem europäischen Festlande die Feindseligkeiten eröffnen und daher die Stipulationen des Aachener Friedens brechen würde.

Man verkannte nicht, welche Motive in Frankreich gegen einen berartigen Vorschlag vorgebracht werden könnten. Zur See, dies war

schon bisher tlar, war Frankreich der englischen Macht nicht gewachsen, während seine Ueberlegenheit zu Lande unzweiselhaft schien. Frankreich würde daher durch die Annahme der erwähnten Proposition auf mancherlei Vortheile verzichten müssen. Allein anderseits schien doch Hossinung vorhanden, daß Frankreich nicht unbedingt ablehnen werde. Auch von England nahm man an, daß es wahrscheinlich eine ähnliche Erklärung nicht ungern sehen werde, und wenn dies auch der Fall sein würde, so wäre dem kein großes Gewicht beizulegen.

Noch ein anderes Motiv fiel in die Wagschale. Während eine Neutralität oder ein vollständiges passives Berhalten Desterreichs doch "verkleinerlich" schien, wurde durch einen derartigen Antrag das Ansehen des Kaiserstaates erhöht. Sogar ein allgemeiner Krieg fönnte vermieden werden; denn Frankreich und England würden es nicht wagen, gegen eine bewaffnete Garantie des Aachener Friedens Auch werde England gegen Oesterreich nicht den Vor= wurf erheben können, daß es gegen die Tractate verstoße. Selbst den Fall gesett, daß Frankreich den Antrag ablehnen sollte, so sei dadurch vollständig erwiesen, daß Oesterreich noch keine innige Allianz mit England geschlossen, was in Paris stark geglaubt werde; ferner werde jedenfalls jede Handhabe benommen, die Niederlande feindlich anzufallen. Durch eine derartige Antwort werde die französische Gegenerklärung nicht ganz verworfen, der Ausbruch der Feindfeligkeiten hinausgeschoben, Zeit gewonnen, bis die Rückantwort Starhemberg es ermöglichen würde, weitere Entschließungen zu fassen.

Allein man konnte auch noch weiter gehen und der französischen Regierung eine Präliminarconvention antragen, vermöge welcher sämmt-liche Mächte, die daran Theil nehmen wollen, sich verbindlich machten, gegen diejenige Macht aufzutreten, welche einen Krieg auf dem europäischen Continent veranlassen würde.

Hiernach lagen der Conferenz dreierlei Projecte zur Auswahl vor. Einmal die einfache Erklärung, daß man den gegen Preußen auf sehr wahrscheinlichen Nachrichten beruhenden Argwohn und die darauf gegründeten Vorschläge fallen lasse, übrigens den Aachener Frieden heilig halten wolle, und dasselbe von Frankreich erwarte. Sodann der Vorschlag einer Convention mit verschiedenen Mächten.

Endlich der Abschluß einer Convention mit Frankreich und den beiderseitigen Allierten.

Die Conferenz kam zum Schlusse, an Frankreich keine weitgehenden Vorschläge gelangen zu lassen. Eine Convention mit Frankreich und den beiderseitigen Allierten würde zu weit führen und große Verslegenheiten bereiten. Dagegen wollte man erklären, man sei bereit, wenn Frankreich es billige, sich mit Spanien und anderen Mächten gegen denjenigen zu verbinden, der zuerst den Arieg auf dem Festlande beginnen würde.

Am 27. September wurden die nach Paris zu sendenden Schriftftücke in der Ministerconferenz in Anwesenheit der Monarchen verlesen und Abends durch einen Courier abgesendet.

Trop des Mangels an Aufzeichnungen der betheiligten Perfönlickeiten ist es nicht schwer zu erklären, welche Ginflüsse dieser Rückzug bewertstelligt haben. Denn daß es consequenter gewesen wäre alle jene Anhaltspunkte, die man bezüglich einer Berbindung Preußens mit England hatte, namhaft zu machen und die für diesen Fall günstige Stimmung des französischen Hofes auszubeuten, ist an Allein wie weit die Verhandlungen zwischen und für sich klar. Preußen und England momentan gediehen waren, wußte man nicht genau; auch flossen die Nachrichten durchaus nicht immer aus ungetrübten Quellen. Und bloße Gerüchte als wahrhaftige Thatsachen aufzutischen ging wohl nicht an. Mit welch glänzenden Farben hatte Raunit die Vortheile, die Frankreich erwüchsen, geschildert. Schwierigkeiten erwiesen sich boch größer, als man vielleicht gedacht haben mochte. Die französischen Propositionen konnten nicht angenommen werden, so lange man sich Oesterreichs nur gegen England bedienen und dabei zugleich Preußen festhalten wollte. War man in Wien boch gesonnen, zumeift deßhalb dem bisherigen Verbundeten den Rücken zu kehren, weil dieser sich in Unterhandlungen mit dem Gegner eingelassen hatte. Weder jett noch für die Zukunft bot Frankreich irgend welche Garantie für die Realisirung der Plane des Staatsfanzlers.

Andererseits aber, wenn auch Frankreich, wie Kaunit von vornherein annahm, auf den neuen österreichischen Vorschlag nicht eingehen sollte, so hatte man wenigstens Zeit gewonnen, ohne daß

die Verhandlung schon jest abgebrochen worden wäre 1). Realisirte sich die Nachricht über eingeleitete Verhandlungen Englands mit Preußen, so gewann man eine Handhabe, um Frankreich denn doch Friedrich II. abspenstig zu machen. Zeit gewonnen, Alles gewonnen: lautete damals die Parole des Staatskanzlers.

Der an Frankreich zu machende Vorschlag stimmte auch durchaus mit jenen Principien überein, welche von den Kaiserlichen Majestäten genehmigt worden waren.

Es waren folgende: 1) daß in allen Fällen und bei allen Gelegenheiten das sorgfältigste und vorzüglichste Augenmerk auf den König von Preußen und dessen Schwächung zu richten sei; 2) dies sei nur auf zweisache Weise zu erreichen, entweder durch die bisherigen Bundesgenossen oder durch Mithülse Frankreichs; 3) derjenige der beiden Wege, der sich zuerst darbiete, sei einzuschlagen; 4) so lange hiezu keine Hoffnung vorhanden, ist auch keiner der Wege für beständig zu verscherzen, sondern beide müssen offen erhalten werden; 5) jeder Krieg, der nicht unmittelbar gegen den König von Preußen gerichtet ist, sei zu vermeiden, da er dem Erzhause zu keinem wesentlichen Vortheile, sondern nur zum Nachtheile gereichen könne.

<sup>1)</sup> Eine kleine Berichtigung Arneth's sei hier gestattet. S. 402 sagt dieser, die Behauptung von Raunit, man habe Zeit gewinnen wollen, sei blos in einer spätern Denkschift enthalten, und Arneth will es dahingestellt sein lassen, ob dieselbe von Raunitz nicht deshalb angesührt wurde, um sein Bersahren um so folgerichtiger erscheinen zu lassen. In dem Bortrage vom 11. October 1755, worin eben die Gründe sür das nunmehrige Berhalten Oesterreichs dargelegt werden, heißt es jedoch wörtlich: "Hierzu komme noch die wichtige Betrachtung, daß es vor dermalen von einer solchen Antwort die Frage sehe, welche die französische Gegenactionen nicht schlechthin verwersse, noch diesen Hof in seinen widrigen Absichten immer mehreres bestärke, sondern im Gegentheil eine wahre freundschaftliche Gesinnung ohnversänglich zu erkennen gebe, und den Ausbruch der Feindseligkeiten zurüchalte, oder doch wenigstens mehrere Zeit gewinnen mache, und die französischen Entschließungen in Berlegenheit setze, da sodann die Rückantwort des Grasen Starhemberg näher zu erkennen geben würde was für weitere Entschließungen zu fassen wären".

<sup>2)</sup> Wann diese Principien festgestellt worden waren, geht aus ben Acten

Hält man diese Gesichtspunkte im Auge, so erklären sich auf leichte Weise die Kreuz- und Querzüge der Kaunitischen Politik.

Die Antwort, welche auf diesen Vorschlag im November einlief, war nichts weniger als befriedigend. Aus derselben ging herbor, daß Frankreich noch immer sein Mißtrauen gegen die österreichischen Anträge nicht überwunden hatte. Dan ging in Paris von der Annahme aus, daß England auf den Krieg nicht lossteuern würde, wenn es der Unterstützung Oesterreichs nicht sicher ware, ferner daß man in Wien durchaus nicht die Absicht habe, sich von England zu trennen und durch die Anknüpfung von Unterhandlungen mit Frankreich blos bessere Bedingungen, namentlich aber ergibigere Subsidien, von England zu erlangen hoffe 1). Frankreich ließ sich deßhalb in seiner Haltung nicht irre machen: es arbeitete in Constantinopel, Warschau und an den beutschen Bofen gegen Desterreich, beabsichtigte die Absendung von Nivernois nach Berlin und berief Belleisle, den Berichten Starhemberg's zufolge, um einen weitaussehenden Operations= plan gegen die Niederlande, Italien und vielleicht auch gegen die Erb= lande auszuarbeiten.

Diese Nachrichten bestimmten den Staatskanzler zu seinen neuen Anträgen. Er mußte es selbst fühlen, daß er an die Mitglieder der Conferenz harte Zumuthungen stellte, wenn er verlangte, daß sie mit derselben Leichtigkeit wie er selbst von einem Project zum andern überspringen sollten. Er ließ es sich besonders angelegen sein die Gesichtspunkte, die er in der Sitzung am 20. Nov. darlegte, einzgehend zu begründen und die Folgerichtigkeit seiner Handlungs-weise darzulegen.

nicht hervor. Sie finden sich im Bortrage vom 26. Nov. 1755. Es ist möglich, daß dieselben in den Augusttagen vereinbart worden waren und bisher blos ein Beheimniß zwischen den kaiserlichen Majestäten und Kaunit blieben, bis dieser es an der Zeit fand, auch die anderen Mitglieder der Conferenz damit bekannt zu machen.

<sup>1)</sup> So äußerten sich wenigstens Aubeterre und mehrere Mitglieder des französischen Ministeriums. Die Depesche vom 22. October ist allerdings, wie Arneth bemerkt, nicht vorhanden; aber ihr Inhalt läßt sich aus dem Vortrage vom 26. November errathen.

Bei einer solchen Sachlage, meinte Kaunitz, wäre an eine Passi= vität nicht zu denken. Versicherungen der aufrichtigsten Friedens= liebe könnten blos dazu führen nach keiner Richtung hin künftighin einen Anhalt zu finden.

Vier merkwürdige Epochen innerhalb vier Wochen, und immer habe es sich darum gehandelt, einen raschen Entschluß zu fassen!

Zunächst, und dies war die erste Epoche, habe man sich ansheischig gemacht, England totis viribus Beistand zu leisten, wenn es Reciprocität zugestehe. Es wäre sehr unzeitgemäß gewesen, wenn man nicht daran sestgehalten hätte, die Sicherheit und Wohlsahrt der Monarchie im Einverständniß mit den alten und natürlichen Alliirten zu suchen. Allein man habe zugleich der Welt gezeigt, daß man sich auf das Bundesgemäßeste betragen habe. Was für Gesiche hätte man aller Orten gemacht, in Rußland, Spanien und sonstwo, wenn die Kaiserin nicht Anfangs eine solch große Willsfährigkeit an den Tag gelegt hätte.

Die Stellung, die man England gegenüber seit dem 21. Juni eingenommen, bezeichnet Kaunit als den Beginn der zweiten Epoche. Wenn die Antwort, sagt er, die man England gegeben, durch bloße Gemüthsregungen dictirt worden wäre, so könnte nicht in Abrede gezstellt werden, daß man die einzuhaltende Grenzlinie der Mäßigung überschritten hätte. Allein man hätte die Sache wohl überlegt, man wäre zu dem Schlusse gekommen, eine Allianz könne nur auf Grundzlage der Reciprocität bestehen; diesen Endzweck zu erreichen sei nichts übrig geblieben, als das Uebel gleich an der Wurzel zu fassen.

Nachdem man längere Zeit die Antwort des englischen Hoses abgewartet, begann die dritte Epoche mit den an Starhemberg erstheilten Aufträgen. Durch die Antwort Frankreichs sei nun die vierte Epoche eingeleitet. "Diese sei gewiß nicht gering anzusehen, indem wenig Beispiele gefunden werden dürften; daß eine Macht den Entschluß gefaßt hätte, solch große und weit aussehende Projecte, wie die diesseitigen gewesen, auf einmal und auf eine mit der höchsten Würde vereinbarliche Art fallen zu lassen".

Nunmehr habe England schon die überzeugendste Probe erhalten, baß es entweder auf den diesseitigen Beistand gar nicht rechnen könne, oder sich zu einem Concert einverstehen müsse, welches mit der Wohlfahrt des Erzhauses vereindar sei. In dem ersteren Falle könne es nun ebenso wenig als eine andere Macht ohne Alliirte verbleiben und müsse sich ferner an Preußen wenden, dann aber gewärtigen, daß von Frankreich selbst ein engeres Einverständniß mit Desterreich gesucht würde, oder aber England sähe sich genöthigt dem beizustimmen, was disher durch die nachdrücklichsten freundschaftlichen Vorstellungen nicht zu erhalten gewesen wäre. Frankreich gegensüber haben sich die Verhältnisse gebessert. Wohl habe es auf die geheimen Vorschläge nicht eingehen wollen, jedoch seien ihm dadurch bezüglich des Königs in Preußen und der Schädlichkeit eines Landstrieges die Augen gar sehr eröffnet worden.

Raunit schmeichelt sich, daß die bisherigen Schritte Oesterreichs in Paris auf die Abfassung der Instruction für Nivernois nicht ohne Einsluß geblieben seien. Er hielt sie, gestütt auf geheime Nachzrichten und auf Starhemberg's Berichte, "auf eine für Oesterreich vergnügliche Art" verfaßt; denn sie leiste den weitgehenden Absichten des Königs von Preußen teinen Vorschub und werde daher bei demsselben teinen Beisall sinden. Und hauptsächlich den österreichischen dem französischen Hofe vorgelegten Betrachtungen maß er es bei, daß dieser seine früheren Projekte wegen des Landfrieges geändert habe und denselben nunmehr selbst für schädlich halte, an welcher Anssicht er festhalten dürfte, wenn die Unternehmungen in Amerika und zur See sich nicht allzu sehr verschlimmern und die englischen Allierten keinen Anlaß zu dem Argwohn geben, daß man widrige Absichten im Schilde führe.

Frantreich mache aus dieser Gesinnung gegen den König von Preußen tein Hehl, zeige nicht die geringste Erbitterung gegen Oesterzeich; in der erwähnten Instruction an Nivernois werde vielmehr die friedsertige Gesinnung Oesterreichs belobt und darauf angetragen, daß der König von Preußen die französischen Unternehmungen vornehmlich gegen Hannover unterstüßen möchte, wie denn auch demselben noch teine Aussicht zu neuen Eroberungen in den Erblanden eröffnet, sondern nur von der außerordentlichen Idee, ihm zum Besitz der Inseln Tabago und Lucie zu verhelfen, geredet würde. Die Instruction scheine eigentlich darauf gerichtet, den König von Preußen

zuerst zur Sprache zu bringen und seiner wahren Gesinnung auf ben Grund zu sehen.

Ferner sei unzweifelhaft, daß Desterreich durch seine bisherige Haltung nunmehr in größerer Achtung bei England und Frankreich stehe, und der erstgenannten Macht werkthätig gezeigt habe,
wie wenig ihre Bedrohungen und ihre geäußerte Unzufriedenheit vermögend gewesen seien, eine Aenderung in den diesseitigen Maßnahmen
zu bewerkstelligen.

Welche Entschließungen sind nun zu fassen? fragte Kaunitz. Eine Lösung oder auch eine Loderung des französisch=englischen Bündnisses war bisher nicht erreicht worden; man war im Gegentheil noch immer über die künftige Haltung Frankreichs im Unklaren: man sah nur, daß es darauf hinarbeitete Oesterreich zu weiteren Erklärungen zu veranlassen. Allein Kaunitz meinte, weiter dürfe gegenwärtig noch nicht gegangen werden; denn dies würde die geheime und wesenkliche Absicht, Frankreich von Preußen zu trennen, nicht nur nicht befördern, sondern hemmen und vielleicht ganz hindern.

So viel war aber andererseits doch ersichtlich, daß Frankreich die Wichtigkeit der ihm bedingungsweise eingeräumten Vortheile ganz wohl erkenne, aber auch nicht bewogen werden könne, das Bündniß mit Preußen zu lösen. So lange Frankreich nun diesen Standpunkt festhielt, war natürlich ein Uebereinkommen mit demselben nicht möglich 1).

Es blieb nichts Anderes übrig, als Frankreich klar zu machen, daß es keinesfalls die Hoffnung nähren dürfe, von Oesterreich Vortheile zu erlangen, ohne den Bruch mit Preußen zu vollziehen. Anderersseits erkannte man aber auch an, wie nothwendig es sei, Frankreich bei seiner gegenwärtigen "verbesserten Sesinnung" zu erhalten. Schneide man schon jest demselben alle Hoffnungen ab, so würde man mit einem Schlage wieder verderben, was man bisher gut gemacht.

Von dem Verlaufe der Debatten im englischen Parlamente wollte man die weiter zu fassenden Entschließungen abhängig machen. Man glaubte nicht, daß Frankreich in den nächsten Wochen decisive Entscheidungen treffen und sich mit Preußen inniger verbinden werde.

<sup>1)</sup> Bortrag vom 26. Nov. 1755. Historische Zeitschrift. XXVII. Band.

Und selbst wenn dies erfolgen sollte, konnte man noch immer auf den frühern Beschluß zurücktommen und an dem Kriege keinen Antheil zu nehmen erklären, auch wenn Frankreich Hannover und die Niederlande angriffe.

## V.

Die weitschichtig angelegten Pläne des Staatstanzlers waren beim Beginne des Jahres 1756 von ihrer Verwirklichung noch weit entfernt. Der politische Umwandlungsproces vollzog sich eben in Frankreich langsamer als man in Wien angenommen hatte. Kaunis hatte das nunmehr aufgetischte Project nach allen Richtungen sorgfältig erwogen: auf jede Einwendung war er von vornherein gefaßt, während man in Frankreich sich längere Zeit mistrauischer Empfindungen nicht erwehren konnte. Die im Monat November und December im englischen Parlamente gepflogenen Debatten verfehlten jedoch nicht Eindruck zu machen. Eine Beilegung der Wirren war schwerlich anzunehmen. In Frankreich machte man die Schlichtung der amerikanischen Streitfragen von der Rücktellung der englischer Seits weggenommenen Schisse abhängig. Indeß war keine Aussicht vorhanden, daß die englische Regierung darin willigen werde.

Frankreich mußte daran denken Maßnahmen zu treffen. Preußens war es nicht sicher, eine Neutralität Oesterreichs in dem bevorstehens den Kampse war von unbedingtem Vortheile, man konnte dann alle seine Kräfte gegen England kehren. Belleisle arbeitete an einem Angriffsplane gegen das Inselland, eine Besetzung Hannovers erforderte nicht viel Truppen, wenn Preußen und Oesterreich sich neutral verhielten. Dahin steuerte die französische Regierung, von diesen Rüchsichten waren die Propositionen getragen, die Ende 1755 in Wien einliesen.

Die Frage war nun dahin zugespitzt, ob Desterreich einem Freundschafts- und Garantievertrage mit Frankreich zustimmen sollte, ohne daß dessen Bündniß mit Preußen gelöst würde. In einer Conferenz am 23. Januar wurde die neue Sachlage eingehend erörtert. Die überwiegenossen Gründe wurden dafür geltend gemacht 1).

<sup>1)</sup> Bergl. Arneth a. a. D. S. 406.

Es tann nicht zweifelhaft sein, welche Motive bei bem Staatstanzler ausschlaggebend maren, ein Bundnig mit Frankreich in ber von demselben beantragten Weise entschieden zu befürworten. Lehnte man es ab, so blieb nichts anderes übrig, als eine Annäherung an England. Dagegen mochte sich Raunit in innerster Seele sträuben. Wenn schon die Neutralität Oesterreichs stipulirt werden sollte, so bot eine Bereinbarung mit Frankreich weit größere Vortheile als ein Rückgreifen auf die Allianz mit den Seemächten. Und Argumente, diesen Schritt zu rechtfertigen, hatte Raunit in Hulle und Fülle in Bereitschaft. Rathe doch England den Holländern einen Neutralitätsvertrag abzuschließen; es könne baber keinerlei Vorwürfe erheben, wenn Defterreich dasselbe thue 1). Nahm Preußen teinen Antheil am Kriege, so war Defterreich zur Unterzeichnung eines Neutralitätstractates bereit. Denn eine Betheiligung Friedrichs, sette man voraus, murde bemselben bei dem Friedensschlusse einen Buwachs an Land und Leuten verschaffen 2).

Ferner, gelang es nur zu Frankreich in innigere Beziehungen zu treten, so konnte man es getrost der Zukunft überlassen, die Pläne gegen Preußen zur Reife zu bringen, und man mochte in dem Falle um so mehr hoffen damit durchzudringen, wenn die Abmachungen Preußens mit England sich erst vollskändig klar überblicken ließen. Mittlerweile war durch eine Sarantie des österreichischen Landesge-bietes von Seite Frankreichs die drohendste Gefahr beseitigt.

Man war demnach zu einem Freundschafts= und Garantiever= trag bereit, unter der Bedingung jedoch, daß Hannover von Frank= reich nicht angegriffen werde.

Die Stimmung der französischen Areise war vor dem Eintreffen der neuen Instructionen an Starhemberg eine gegen Desterreich noch

<sup>1)</sup> Bergl. Arneth S. 409.

<sup>2)</sup> Rescript an Starhemberg vom 27. Januar 1756. Bei Arneth a. a. D. Bgl. S. 411 unten.

<sup>3)</sup> Die Behauptung Arneth's S. 413: "Der Gedanke an die Wiedereroberung Schlesiens scheint bei ihm also zu jener Zeit noch nicht so sehr in den Bordergrund getreten zu sein als man vielleicht annehmen will", ist mir nicht recht verständlich.

immer mißtrauische. Rouillé drängte ungeduldig zur Annahme der französischen Propositionen. Man möge keine Zeit verlieren, den günstigen Moment benußen, dem großen Werke eine gewisse Consistenz geben. Selbst die frühern Gegner einer Allianz mit Oesterreich sahen nunmehr die Nothwendigkeit derselben ein 1). Großen Einstruck machte, als Starhemberg darlegte, daß Oesterreich sich nie in einer günstigeren Lage befunden, wenn es Frankreich anzugreisen die Absicht hätte: von Rußland und England unterstützt, im guten Einspernehmen mit Spanien, ohne Furcht einer Diversion in Italien, während Frankreich sast ohne Allierten dassehe.

Von seinen neuen Inftructionen machte Starhemberg eigentlich feinen Gebrauch; als sie anlangten, hatte sich die Situation gründlich geandert, und der öfterreichische Gesandte war geschickt genug dies auszubeuten. Die französischen Staatsmänner beurtheilten Anfangs den Abschluß des Vertrags zwischen England und Preußen höchst nüch= tern und unbefangen. Den Auseinandersetzungen Starhemberg's, über die große Tragweite dieses Bündnisses, setzten sie die Erklärung entgegen: nur die Furcht vor Rugland habe Friedrich dazu bewogen, mit England ein Uebereinkommen zu treffen, man habe wohl Ursache über die Form unzufrieden zu sein, im Grunde genommen aber durchaus keinen Anlaß Unruhe zu hegen, der König habe sich blos gegen Desterreich und Rugland sicher stellen wollen 2). Die einlaufen= den Berichte von Nivernois schienen diese Auffassung zu bestätigen. Friedrich hatte dem französischen Gesandten die Motive auseinandergesett, die ihn zu diesem Schritte bewogen; wie wenig dieser Tractat gegen Frankreich gerichtet war, zeigte das Anerbieten, mit Frankreich den bisherigen Vertrag erneuern zu wollen, und der Zusat, daß der König nichts einzuwenden habe, wenn Frankreich in ähn= licher Weise mit Oesterreich einen Neutralitätsvertrag abschließen Diese Auseinandersetzung ichien wenigstens Anfangs auf würde. Rouillé keinen geringen Eindruck gemacht zu haben 3).

<sup>1)</sup> Starhemberg am 22. Januar 1756.

<sup>2)</sup> Starbemberg am 7. Februar 1756.

<sup>3)</sup> Il (le roi de Prusse) a declaré aussi, qu'il ne trouveroit a redire à ce que la France fit de son coté un traité de neutralité avec la Cour de Vienne, comme il seroit qu'il en etoit question mais que

Daß Frankreich bennoch darauf nicht einging, lag wohl zumeist darin, daß es auf einen Angriff Hannovers nicht verzichten wollte, obgleich Rouillé gesprächsweise fallen ließ, daß man von diesem Gedanken weit entfernt sei. Starhemberg war sodann unermüdlich thätig, das Mißtrauen gegen Preußen zu schüren. Bernis insbesondere, die Seele des neuen Systems, war für die österreichische Auffassung rührig; die Denkschrift eines ferne stehenden Staatsmannes, des französischen Gesandten in Wien, in demselben Sinne lautend, blieb nicht ohne Eindruck; persönliche Stimmungen maßegebender Persönlichkeiten kamen hinzu: die Allianz mit Desterreich erschen ungemein wünschenswerth.

Noch Anfangs Februar sondirte Bernis den österreichischen Gesandten, ob man die Ausführung der Pläne gegen Friedrich nicht einstweilen vertagen könnte, und sich begnügen wollte, die andern Punkte zu vereindaren. Sei doch die Allianz zwischen Frankreich und Oesterreich die Hauptsache. Starhemberg dagegen suchte den französischen Unterhändler zu überzeugen, daß alle Punkte gleichzeitig geregelt werden müßten; wenn man dem Chrgeiz Friedrich's Schranten sehen wolle, sei es nothwendig sobald als möglich vorzugehen.

Eine active Betheiligung Frankreichs an dem Kampfe gegen Friedrich konnte der österreichische Gesandte trot aller Ueberredungskunst
in dem damaligen Stadium der Verhandlung nicht erwirken. Frankreich wollte nur keine Einwendung erheben, wenn sich die Raiserin
in den Besitz der an Preußen abgetretenen Provinzen mit Hilfe Rußlands setz; auch gab Vernis zu verstehen, daß man sich vielleicht
bereit sinden lassen werde, eine Geldunterstützung zu gewähren: dies
war Alles, was Starhemberg momentan erreichte, und er hob in
seinen Berichten hervor, daß dies ein wesentlicher Punkt sei.

cela ne devoit pas empecher qu'on ne renouvellat l'ancien traité avec lui. Starhemberg vom 11. März 1756.

<sup>1)</sup> Que l'alliance que nous avions à faire etoit le point fondamental, et que les mesures à prendre contre le Roi de Prusse n'etoien qu'un accessoir. Starhemberg vom 7. Februar 1756.

<sup>2)</sup> Ce que importoit etoit de nous assurer de deux choses: la premiere, qu'on nous laisseroit agir contre le Roi de Prusse, et la seconde, qu'on nous fourniroit de l'argent pour l'execution de nos dessins.

Seit dem März 1756 drängte Frankreich zum Abschlusse. Insbesondere Bernis betonte die Nothwendigkeit endlich zu sesten Bereindarungen zu gelangen. Besonders ein Punkt bildete die Hauptschwierigkeit. Desterreich beabsichtigte die gänzliche Bernichtung Preußens, die Frankreich nicht zugeben konnte und wollte. Selbst Bernis, der doch in entschiedenster Weise der französisch sösterreichischen Berbindung das Wort redete, hatte Bedenken. Die Erhaltung Preußens als einer respectablen Macht erschien noch immer als ein wesenkliches französisches Interesse. Wie leicht konnte sich Desterreich, wenn Preußen seine gegenwärtige Bedeutung verlor, mit England zur Bekämpfung Frankreichs verbinden 1).

Die österreichische Diplomatie mußte sich vorläufig zufrieden geben, die weitere Ausführung ihrer Pläne auf künftige günstigere Gelegenheit vertagend. Sie rechnete darauf, daß Preußen selbst den Anlaß bieten werde mit ihren offensiven Tendenzen durchzudringen ?).

Noch Mitte April waren nicht alle Schwierigkeiten überwunden, um auch nur einen Defensivtractat zu Stande zu bringen. Nur Bernis war entschieden dafür. Rouillé befürwortete blos einen Neutralitätsvertrag mit Hinzufügung eines geheimen Artikels. Zweifelte

<sup>1)</sup> Il (Bernis) s'opposera toujours fortement à la destruction totale du Roi de Prusse, mais ce sera je crois par des principes tout a fait differents de ces de Mr. Rouillé qui agissant beaucoup plus sur des impressions momentanées, que d'aprés un veritable système, sera toujours porté a ajouter foi a tout ce qui viendra de la part du Roi de Prusse, et a croire que ce Prince quoique fort occupé de ses propres interets, est toujours un allié utile pour la France et qu'elle sera de menager. — — On croit toujours que si nous parvenions à aneantir totalement la Puissance du Roi de Prusse, nous ne reprenions ensuite notre ancienne liaison avec les Puissances maritimes, et nous tournions conjointement nos forces contre la France. C'est là selon moi tout le noeud des difficultés que nous rencontrons et rencontrerons encore dans la presente negociation. Starhemberg 11. Mars 1756.

<sup>2)</sup> Il (Bernis) est entierement dans nos principes et pourvu que je parvienne, comme je m'en flatte, a faire conclure pour le present le traité defensif, il y a tout lieu d'esperer que nous réussirons tot ou tard, a faire entrer cette cour dans notre grand projet, et il est peutêtre le Roi de Prusse lui meme qui nous en fournira les meilleurs moyens.

doch Starhemberg daran, daß es ihm schon jest gelingen werde in dem Vertrage die Bedingung aufgenommen zu erhalten, daß Frankreich Oesterreich unterstüßen werde, im Falle Preußen unter irgend
einem Vorwande Oesterreich angreifen würde 1). Frankreich, meinte
Starhemberg, wolle noch immer einen friedlichen Ausgleich mit England und schrecke vor einem allgemeinen Kriege zurück.

Erst am 17. April glaubte Starhemberg mit Bestimmtheit melden zu können, es werde ihm der Abschluß eines Defensivbertrages gelingen 2).

Am Ostermontage fand die entscheidende Sitzung des französischen Ministeriums statt, und seit dem 20. April arbeiteten Bernis
und Starhemberg ununterbrochen mit einander an der Paragraphirung der Vertrages, der endlich am 30. April unterzeichnet wurde.

Man braucht nicht auf den Inhalt dieser Berträge einzugehen, um den bedeutsamen Unterschied in der Fassung der einzelnen Artikel im Vergleiche mit dem Westminstervertrage hervorzuheben. Daß Desterreich ganz andere Tendenzen dabei im Auge hatte, als Preußen bei seinem Tractate mit England, geht schon aus den bisherigen Vershandlungen hervor. Auch bildete der österreichischsefische Deskensivertrag nur den Vorläuser eines weitergehenden Tractrates. Wie Ludwig sich ausdrückte: die zu Stande gebrachten Vereinbarunsgen steuern blos den Gesahren der Gegenwart, es handle sich auch darum jenen der Zukunft zuvorzukommen ).

Frau von Pompadour nahm jett directeren Antheil an den Berhandlungen, die noch vor der österreichischer Seits erfolgten Rastification der Verträge begannen. Noch immer bildete die unmittels bare Betheiligung Frankreichs an einem Angriffe gegen Preußen den

<sup>1)</sup> Starhemberg 17. April 1756.

<sup>2)</sup> Postcript sur Depejde vom 17. April 1756. J'ai eu depuis que ma depeche est achevée encore une conversation avec l'Abbé de Bernis d'après laquelle j'ai lieu d'esperer plus que jamais que je parviendrai a conclure le traité desensis. Il m'a dit: . . . . qu'il etoit sur du Roi et de Madame de Pompadour, qu'il etoit à present le maitre de notre affaire.

<sup>8)</sup> Arnelh S. 446.

Stein des Anstoßes!). Ungeduldig drängte Starhemberg zu einem raschen Abschlusse: man musse reislich die Sache überlegen, und dazu brauche man Zeit, wurde ihm erwidert?).

## VI.

Die Beziehungen Oesterreichs zu England hatten während dieser langen Zeit der Verhandlungen mit Frankreich einen blos äußerlichen Charakter.

Bestimmte Nachrichten über eingeleitete Berhandlungen Englands mit Preußen waren schon in den Augustagen 1755 nach Wien gelangt; doch hatten diese auf die entscheidenden Beschlüsse vom 21. August teinen Einsluß 3). Durch den dänischen Sesandten Ranzau ersuhr Colloredo, daß man in holländischen Areisen von einem Einverständniß Englands und Preußens überzeugt sei. Holderneß leugnete die Stichhaltigkeit dieser Nachrichten; es könne wohl sein, meinte er, daß das hannoverische Ministerium den Bersicherungen des Königs von Preußen einen allzugroßen Werth beilege, und vielleicht unter der Hand Versuche gemacht habe, sich mit Friedrich ins Einvernehmen zu sehen. Man würde dem in England nie seine Zustimmung ertheilen; er müsse jedoch aufrichtig betennen, fügte er hinzu, falls man Preußen zur Neutralität bewegen könnte, und sei es auch blos auf ein Jahr, dies für die gemeinsame Sache ein großer Vortheil wäre. Denn es sei für England

<sup>1)</sup> Elle (la Cour de France) croit que le projet peut reussir sans qu'elle soit obligée a prendre part directement à la guerre contre le Roi de Prusse et elle voudroit s'en dispenser. Possificipit sur Depesée nom 3. Juli. Rouillé sagte su Starhemberg: Ne vous suffit-il que nous tenions l'Angleterre occupée et que nous obligions tant que durera votre guerre contre le Roi de Prusse à garder et retenir dans son continent les trouppes Hannovriennes et Hessoises qui pourroient venir au secours de votre ennemi, pourvû que nous restions en guerre avec l'Angleterre jusqu'à ce que vous soyez venus à bout de votre entreprise, que pouvez-vous desirer de plus? Starhemberg's Quuptdepesée nom 3. Juli.

<sup>2)</sup> P. S. zur Depesche vom 18. Juli 1756.

<sup>3)</sup> Eine hierauf bezügliche Depesche Colloredo's aus Hannover vom 17. August wurde erst am 22. prasentirt.

in seiner gegenwärtigen Lage unmöglich Frankreich und Preußen gleichzeitig die Spite bieten zu können.

Reinesfalls war man damals in englischen Areisen volltommen sicher, daß die Verhandlungen mit Preußen ein gedeihliches Resultat zur Folge haben würden. Mit großer Ungeduld erwartete man den Abschluß des Vertrages mit Rußland. Dieser hatte für England die Bedeutung, Hannover gegen einen etwaigen Angriff von preußischer Seite zu sichern; offensive Tendenzen bezweckte man damit nicht, wohl aber defensive und zwarzspeciell Preußen gegenüber. So vollstommen beruhigt über die preußischen Absichten war man im Juli 1755 in England nicht, wie Ranke anzunehmen scheint.

Die Wandlung in der englischen Politik vollzog sich erft langsam, Als die Noten vom 21. Juni den englischen Staatsmannern in die Sande tamen, war man langere Zeit über die zu ergreifenden Magnahmen unschlüssig. Die eine Partei des Cabinets befürwortete nach wie vor Aufrechterhaltung der alten Allianz und einen Landfrieg gegen Frankreich. Newcastle gehörte ihr an. gegen gewann eine andere Ansicht immer mehr Boden, sich blos auf eine Weiterführung des Krieges zur See zu beschränken und alle continentalen Plane fallen zu laffen; nur die Tractate mit Rußland und Heffen wollte man jedenfalls ratificiren. Der Herzog von Cumberland wird als das Haupt-dieser Partei genannt. Im Parlamente, verlautete es, würden sich nicht ungewichtige Stimmen gegen die Verträge aussprechen; Pitt und Legge standen hiebei in erster Linie. Newcastle gab schließlich seinen Widerspruch auf, um sich auf seinem Posten zu erhalten. For sollte an Robinson's Stelle das Staatssecretariat übernehmen und bewirken helfen, daß das Parlament dem mit Rußland abgeschlossenen Vertrage seine Zustimmung ertheile. Der Neutralitätstractat mit Preußen gehörte nun ebenfalls zum Programm. Man hielt Hannover dadurch gesichert; denn man war der Meinung, daß Frankreich ohne Unterflützung Preußens das Aurfürstenthum nicht angreifen werbe.

Wie richtig man in Regierungsfreisen die parlamentarischen Stimmungen beurtheilte, zeigte sich bei den Debatten. Am 13. November 1755 hielt der König eine Ansprache, die Verträge mit Rußland und Hessen ankündigend. Im Oberhause war man schon Abends sechs Uhr über die Beantwortung der Thronrede im Reinen. Lord Temple eiserte heftig gegen den russischen Bertrag; es wäre ein Berbrechen, auf dem Continent einen Arieg durch Prodocation des Königs von Preußen hervorzurusen; Hannover zu vertheidigen, sei Sache des Reiches. Auch stünde ein derartiges Beginnen im Widerspruch mit dem Gesetze, auf dessen Basis die hannoverische Dynastie zum Throne gelangt sei, indem darin deutlich ausgesprochen worden sei, daß England wegen Hannover in keinen Arieg werde verwickelt werden. Heftiger gestaltete sich die Debatte bei den Commoners. Man wies darauf hin, daß es sich blos um Besitzungen in Amerika handle, die Subsidien wären zu drückend; sollte Hannover angegrifsen werden, wäre es Aufgabe des Reichs für die Vertheidigung einzutreten. Pitt führte das große Wort. Die ministerielle Partei siegte.

Diese Debatten erneuerten sich im December, als es sich um Genehmigung der Subsidien handelte. Temple meinte im Oberhause, daß der Marsch russischer Truppen an die Grenze den König von Preußen in die Wassen treiben könne, die Regierung solle ersucht werden dem Hause mitzutheilen, ob sich Preußen für oder gegen England erklärt habe. Im Unterhause stand Pitt abermals an der Spize der ministeriellen Gegner, gegen die Subsidien eifernd. Troß der heftigen Opposition siegte die Regierung, nicht ohne nach allen Seiten Versprechungen ertheilt zu haben, daß sie die Unterstützung zu belohnen gedenke.

Man machte in London schon seit dem September kein Hehl daraus, wenigstens den vertrauten Areisen gegenüber, daß man den Gebanken an einen Landkrieg vollständig aus dem ministeriellen Programme gestrichen habe. Schon in den ersten Octobertagen konnte Reischach nach Wien melden, York habe im Auftrage des englischen Ministeriums der Statthalterin zu erkennen gegeben, daß England nicht gesonnen sei, sich auf dem Continent in irgend eine Berwickelung einzulassen, es ihr daher überlassen bleiben müsse, für ihre Sicherheit bedacht zu sein. Gleichzeitig lief ein Schreiben Georg's im Haag ein. Bei dermaliger Conzinctur, schrieb der König, und da keine Hossnung vorhanden sei, mit dem kaiserlichen Hose zu einem Abkommen zu gelangen, könne man in England nicht daran denken, einen Landkrieg führen zu wollen. Die Statthalterin möge daher streben von Frankreich die vortheil-

haftesten Bedingungen für die Republik auszuwirken, ohne jene Verspflichtungen außer Acht zu lassen, welche man England gegenüber einzuhalten habe, falls eine französische Flotte daselbst landen würde 1).

Wenn auch mancherlei Gerüchte über die zwischen Defterreich und Frankreich angebahnten Verhandlungen schon im Sommer 1755 in hollandischen und englischen Rreisen, insbesondere an den Börsen im Umlaufe waren, das englische Ministerium schien dem teinen Glauben beizumeffen, und es für unmöglich zu halten, daß irgend ein Abkommen zwischen den beiden Mächten, die nunmehr Jahrhunderte lang sich als Gegner gegenüber standen, getroffen Man lebte in dem Wahne, daß Defterreich schließwerden könnte. lich zum bosen Spiele gute Miene machen werde. Noch im Februar 1756 suchte Newcastle dem Grafen Colloredo auseinanderzuseten, daß durch die Verträge mit Rußland und Preußen das Festland und die österreichischen Länder sicher gestellt seien; der Niederlande geschah keine Erwähnung. Doch fühlte man sich in England nicht so sicher, wie man zu sein Miene machte. Man wurde ungeduldig, daß die Ratification des Vertrages von Rußland noch nicht eingelangt sei, man schob die Berzögerung auf die russische Saumseligkeit; ebenso sah man mit Ungeduld ben Nachrichten aus Wien entgegen, wie man daselbst den Vertrag mit Preußen beurtheilen und aufnehmen werde. England, setzte der Herzog von Newcastle auseinander, werde nie zugeben, daß Preußen Schlesien wieder verliere, aber auch etwaige Absichten Friedrich's II. auf Oesterreich nimmermehr unterstützen; daß man nicht die Absicht habe sich mit demselben tiefer einzulassen, zeige die Absendung Mitchell's nach Berlin, der dem kaiferlichen Hofe zugethan sei. England, sagte Granville, suche zwar einen Landfrieg zu vermeiben, allein nie werbe es eine Störung bes europäischen Bleichgewichts gestatten, und falls Oesterreich angegriffen würde, jeden Beistand leisten 2).

Alle diese Versicherungen machten bei Kaunitz wenig Eindruck. Einerseits hatte er sich schon viel zu tief in Verhandlungen mit Frankreich eingelassen, anderseits hatte England mehrere Wonate

<sup>1)</sup> Aus einer Denkschrift des Prinzen von Wolfenbuttel vom 5. Oktober, Beilage zur Depesche Reischach's vom 7. Oktober 1755.

<sup>2)</sup> Colloredo vom 26. März 1756.

lang es unterlassen, die englisch gesinnten Areise des Wiener Hoses seftzuhalten, ihren Widerstand gegen eine Allianz mit Frankreich zu unterstützen. Erst nach dem Abschlusse des Westminstervertrages trat das englische Ministerium aus seiner bisherigen Zurückhaltung hervor. Man war in Wien höchst erbittert darüber, daß man erst einige Wochen später die erste officielle Mittheilung erhielt; vollständig wurde man mit dem Inhalte des Vertrages erst nach Monaten bekannt gemacht. Nun war es offenbar zu spät, der österreichischen Politik eine andere Wendung zu geben, selbst wenn man die einzelnen Bestimmungen des Traktats vollkommen befriedigend befunden hätte. Allein auch dies war nicht der Fall. Man beklagte sich bitter darüber, daß England die Garantie der Niederlande von Preußen nicht kategorisch gefordert habe, man hielt sich für überzeugt, daß noch gewisse geheime Abmachungungen zwischen England und Preußen beständen, deren Mittheilung man vorenthalte.

Die englischen Staatsmänner waren kurzsichtig ober verblendet genug, bis zur letzten Stunde eine Aussöhnung zwischen Oesterreich und Frankreich für unmöglich zu halten.

Raunit bemühte fich den englischen Gesandten zu überzeugen, daß der zwischen Frankreich und Desterreich geschlossene Vertrag nur eine Consequenz des Westminstertractates sei. Mit vollem Rechte wies Holderneß eine derartige Auffassung zurück und stellte die Futilität der Gründe des öfterreichischen Staatskanzlers in helles Der Vertrag Englands mit Preußen, legte er dar, prajudicire keineswegs den alten Berträgen, die Erklärungen in seinem Schreiben vom 23. März 1756 seien mit Wissen und im Einverständniß mit Preußen abgegeben, dagegen vernichte der von der Raiserin mit Frankreich abgeschlossene Tractat die alten Bande, die das Haus Desterreich an England geknüpft. Durch den Vertrag Englands mit Preußen werde den Interessen Desterreichs in keiner Weise nahe getreten, außer man wollte es eine Beeinträchtigung nennen, daß man die Absichten des Wiener Hofes gekreuzt habe, mit Gewalt eine Provinz zu erobern, welche durch feierliche Verträge dem Könige von Preußen abgetreten worden sei.

So richtig und begründet diese Auseinandersetzungen waren, auf der andern Seite ging der englische Staatssecretär zu weit,

wenn er es dem Wiener Hofe in die Schuhe schob, daß in dem Vertrage mit Frankreich des westfälischen Friedens Erwähnung geschah. Nicht der österreichische Gesandte in Paris, sondern Noailles hatte dazu die Anregung gegeben, wodurch Frankreich allerdings eine dauernde Handhabe erhielt, sich in die deutschen Angelegenheiten einsmischen zu können. Denn mit nichten waren die französischen Minister gewillt, trot der großen Vortheile, die österreichischer Seits ansgeboten wurden, auf das nun seit mehr als 100 Jahren in Kraststehende Recht zu verzichten. Auch darüber war man in Englandschlecht unterrichtet, wenn man wähnte, Frankreich und Oesterreich hätten bezüglich der Erbfolge in Kassel geheime Vereinbarungen gestroffen.

Es ist bekannt, welche Schritte Reith that, um vielleicht noch in der letzten Stunde das Uebereinkommen mit Frankreich zu nichte zu machen. Weder bei Kaunit, noch bei der Kaiserin machten seine Auseinandersetzungen irgend einen Eindruck. Die Partei, welche in Wien von der Nüplichkeit einer Allianz mit England überzeugt war, war aus dem Felde geschlagen. Theilweise hatte sie sich genöthigt gesehen, und dies nicht ohne Schuld der englischen Regierung, den Schritten des Staatskanzlers ihre Zustimmung zu ertheilen.

Versuche einer Aussöhnung mit England herbeizuführen wurden auch von andern Seiten gemacht.

Die Runde, daß zwischen Frankreich und Desterreich Abmachungen getroffen worden seien, war schon in weitere Areisen gedrungen. Der Eindruck dieser Nachricht auf die verschiedenen Höse war kein ganz gleichmäßiger. In Holland war man natürlich von der Erkaltung der Beziehungen Desterreichs zu England gut unterrichtet. Burmania, der holländische Gesandte in Wien, fragte schon im März an, wie sich Desterreich zu verhalten gedenke, wenn die Niederslande von Frankreich angegriffen würden. Die ihm ertheilte Antswort war eine ausweichende: man könne sich darüber nicht bestimmt aussprechen, da man auf die den Seemächten gemachten Vorschläge noch keine Antwort erhalten habe; man werde die Entschließung danach einrichten 1).

<sup>1)</sup> An Efterhagy 27. Marg 1756.

Spanien und Sardinien arbeiteten an der Schlichtung der Differenzen Englands mit Desterreich. Man war in Wien der Ansicht, daß Preußen dies sehnlichst wünsche, womit man ohne es zu wissen, zugab, daß die Erhaltung des Friedens dem Könige sehr am Herzen lag, und in Widerspruch mit früheren Behauptungen gerieth. Man sehe jedoch nicht auf die Worte, ließ sich in phrasenhafter Weise der Staatstanzler vernehmen; da schon Alles auf das Reislichste überlegt worden sei, so werde man bei den festgestellten Principien verharren und sich keineswegs einschläfern lassen.

Canale, der sardische Minister am Wiener Hose, hatte Anfangs April eine Audienz bei der Kaiserin, um die Bermittlung seines Königs anzubieten. Maria Theresia dankte: sie habe vor zehn Monaten an England Borschläge gelangen lassen, die man der Beachtung nicht werth gehalten, jett könne sie nicht den geringsten Schritt unternehmen, der dazu führen könnte, jene Mächte, die sie zu befürchten habe, zu brouilliren, während sie von den Seemächten nichts zu hoffen habe. Ihr Hauptaugenmerk sei nunmehr dahin gerichtet, in keinen Krieg verwickelt zu werden. Kaunit hatte der Monarchin, diese Anwort zu geben, angerathen.

Erst jest theilte das englische Ministerium den Inhalt des preußisch=englischen Bertrages an Kaunis mit. Reith versuchte nochsmals denselben zu rechtfertigen, und fügte schließlich die Bersicherung hinzu, daß wenn Preußen die Erblande angreifen würde, England die tractatenmäßige Hülfe zu leisten entschlossen sein.

In Wien hielt man die Mittheilung der vereinbarten Punkte für unvollständig; man war der Ueberzeugung, daß noch einige geheime Artikel abgemacht worden wären, deren Inhalt man vorent=
halte. Die Versicherung Englands, daß man Oesterreich gegen
Preußen unterstüßen wolle, hielt man für eine nichtssagende Redens=
art; denn man habe Oesterreichs auch nicht mit einem Worte gedacht, sogar eingewilligt, für das Wort "Reich" "Deutschland" zu
substituiren. Das ganze Arrangement sei allerdings sehr bequem
für England, welches die ganze Last des Krieges Oesterreich auf-

<sup>1)</sup> An Esterhagy 3. April 1756.

halsen wolle 1). Und über das Bestreben Englands, eine Aussohnung mit Preußen anzubahnen, sprach Raunit sich mit Schärfe aus.
"Die Idee", schreibt er, "Rußland und Preußen mit uns auf eine
solche Art zu verbinden, daß Preußen bei allen Gelegenheiten den
Borzug erhalte, ist die wunderlichste, die man erdenken kann, und
man muß sehr schlecht von unserer und Rußlands Einsicht urtheilen,
wenn man sich mit der geringsten Hoffnung schmeicheln sollte, dergleichen Projecte ausführen zu können"2).

Kaiserling, der England das Wort redete, wurde vom Staatskanzler in höhnischer Weise gefragt, ob er von seiner Regierung beauftragt sei, ein Collegium politicum zu lesen.

#### VII.

Ein schwieriges Werk war noch zu vollbringen: Rußland für das neue politische System zu gewinnen. Basirte doch darauf der große Plan des Grasen Rauniß. Von jeher hatte man alles Mög-liche gethan, die Petersburger Staatsmänner in guter Stimmung zu erhalten, von jeher den Beweis zu liefern gesucht, daß Oester-reichs und Rußlands Interessen identisch wären. Jahre lang arbeitete man nun daran den Abschluß der Convention mit England zu befördern, immer und immer betonend, daß nur auf diese Weise eine Sicherung gegen die zunehmende Macht Preußens zu erzielen sei.

Kun hatte sich eine totale Umstülpung des alten Systems vollsogen: nicht mit England, sondern mit Frankreich im Bunde sollte der langjährig gehegte Plan des Grafen Raunitz zur Durchführung gelangen. Es galt nun die russischen Staatsmänner zu dem neuen politischen System zu bekehren, und man mochte hoffen, daß es auf die eine oder andere Weise gelingen werde durchzudringen.

Die Schilderung, welche Esterhazy von dem russischen Hofe entwarf, war indeß nicht dazu angethan in Wien große Hoffnungen rege zu machen. Nach durchbrachter Nacht, schreibt Esterhazy, bringt die Kaiserin die Vormittagsstunden und den Nachmittag im Bette zu, sodann widmet sie einige Zeit ihrer Toilette, die Nacht gehört

<sup>1)</sup> Aus einem Briefe an den Statthalter der Riederlande (Wiener Archiv).

<sup>2)</sup> An Efterhagy 10. April 1756.

dem Spiel und ihren Liebhabern. Trägheit und eine Abergroße Sinnlichkeit bildeten die Grundzüge ihres Wesens. Mit Geschäften gab sie sich nicht viel ab. In erster Linie stand die Befriedigung ihrer Begierden; Efterhazy meinte, Wolluft und Eigenliebe beherrichten sie gauz, nur dieser Regungen wäre sie fähig. Gefügige Schmeichler übten auf sie großen Einfluß aus, sie wollte bewundert und angestaunt sein. Unbeständig, undankbar, ränkevoll, bevorzugte sie balb den Einen, bald den Andern, um die Großen in Ungewißheit und Uneinigkeit zu erhalten. Nur auf diese Weise hielt sie ihren Thron für gesichert'). In würdiger Weise stand ihr der Premierminister Bestucheff zur Seite. Seine hervorragendste Eigenschaft war der Trunk, "daß die meiste, wo nicht die ganze Zeit seines Lebens eine immerwährende Trunkenheit mit vollem Recht benannt werden tann", sagt Esterhazy. Die Raiserin floh seinen Umgang, fie begte gegen alle Säufer einen besondern Widerwillen. Mürrisch und servil, schniutig in seinem Aeußern, stammelnd in seinem Bortrage, war Bestucheff gewiß kein angenehmer Geselle. Und doch war biese so geartete Persönlichkeit die einzige Arbeitskraft in Petersburg. Manchmal sah er sich zu seinem Verdrusse genöthigt Enthaltsamteit zu üben, um nur die Geschäfte erledigen zu konnen. Trage wie seine Bebieterin ließ er die Arbeiten auf seinem Tische sich anhäufen; an manchen Tagen, die er für Unglückstage hielt, durfte ihm von Geschäften nicht gesprochen werden; der sächsische Geschäftsträger, Funk, hatte einen zu diesem Behufe eingerichteten Kalender. Bu einem raschen Entschlusse war er selten ober nie zu bringen 2). gesteht, daß cs ihm Ueberwindung kostete, mit Bestucheff zu verkehren, obgleich er sich alle Mühe gegeben, weil er von der Ansicht durch= drungen gewesen, daß der Großkanzler der Allianz mit Desterreich eifrig zugethan sei. Allein alle Bestrebungen freundliche Beziehun-Bestuckeff anzubahnen scheiterten. Esterhazy war

<sup>1)</sup> Hierin stimmt ein anderer Beobachter mit Esterhazy überein. On croit qu' Elle ignore assez ce qu'on appelle amour de la gloire, qu'il n'y a guere que sa conservation qui l'affecte à un certain point. Aus einem Memoire über den russissen Hof. (Wiener Archiv.)

<sup>2)</sup> Aus dem erwähnten Memoire, dessen Beröffentlichung ich mir vorbehalte.

Ansicht, Bestucheff könne unmöglich der "wohlgesinnte und vor das gemeinsame Beste wachsame Mann sein". Sein Vorgänger im Amte habe sich viel zu leicht mit einfachen Versprechungen und leeren Worten abspeisen lassen. Esterhazy bezweifelte sehr, ob man sich auf Rußland je voll werde verlassen können. Das zweideutige Betragen des Großkanzlers gebe geringe Hossungen. Von der eigentlichen Gessinnungsart Bestucheff's abgesehen, schien auch sein Credit erschüttert. Das Ansehen der Schuwalow's war im Steigen, und Bestuchesst konnte sich nach Esterhazy's Meinung blos in seiner Stellung ershalten, weil Niemand die Befähigung besaß seinen Posten auszufüllen.

Die Schattenseiten wurden durch eine Eigenschaft ausgeglichen, die ihn namentlich dem Wiener Hofe zu einer sehr gesuchten Perssönlichkeit machte. Unversöhnlichen Gemüthes hegte er gegen Preußen und seinen Herrscher einen unauslöschlichen Haß. Auch nüchterne und unparteissche Beobachter empfingen den Eindruck, daß er in dieser Beziehung unerschütterlich an seinem gegen den jungen Staat gerichteten politischen Systeme festhalten würde. Für seine Hinneisgung zu Desterreich ist harakteristisch, daß er durch den Grafen Zinzendorf, der im Sommer 1755 mit einer außerordentlichen Mission nach Rußland betraut worden war, den Kaiser und die Kaiserin erssuchen ließ, ihn nicht als einen gutgesinnten Minister eines besteundeten Hofes, sondern als österreichischen Minister in Rußland anzusehen.

Es würde zu weit führen, auch eine Charakteristik der übrigen naßgebenden Persönlichkeiten zu entwerfen: sie waren durchweg nicht so geartet, daß mit vollständiger Sicherheit bei jeder Eventualität auf sie gerechnet werden konnte.

Je näher die Gefahr eines Krieges heranrückte, um so größere Aufmerksamkeit wendete man in Wien den Vorgängen in Rußland zu. Dieses sollte und mußte, wie Kaunit an Esterhazy schrieb, die

<sup>1)....</sup> Le chancelier m'a parlé sur son zèle pour le service de Leurs Majestés, il m'a conjuré qu'il resteroit constamment attaché à un système, qu'il avoit creé et affermi, qu' Elles ne devoient pas le considerer seulement comme le ministre bien intentionné d'une Cour alliée, mais comme le ministre Autrichien à la cour de Russie.

Hände frei behalten, da sich der Arieg zwischen England und Frankreich auf das Festland ausdehnen werde 1). Daß man daher dem Abschlusse der Convention mit Sehnsucht entgegensah, ist selbstver=
ständlich. Auch wurde dem Grafen Esterhazy eingeschärft, daß ja
die Marschbereitschaft der russischen Truppen ausdrücklich ausbedun=
gen werde. Hatte man doch genugsame Erfahrungen über die Lang=
samteit und Schwerfälligkeit russischer Truppenbewegungen ge=
macht. Bei der ersten Nachricht, daß Friedrich österreichisches oder
hannoversches Gebiet überfalle, sollten die Russen in Preußen ein=
rücken 2).

Scit der Ankunft des neuen englischen Gesandten, Sir Handury Williams, in Petersburg, der daselbst am 16. Juni eintraf, kam das Conventionsgeschäft wieder in Fluß. Er machte bei seinem ersten Aufstreten in maßgebenden Kreisen einen sehr guten Eindruck. Elisabeth rechnete es ihm hoch an, daß er ihr bei der ersten Audienz die Hand küßte. Bestucheff hatte ihm diesen Schritt ans Herz gelegt.

Esterhazy hatte den Auftrag erhalten, Williams in jeder Weisc zu unterstützen. Dieser glaubte den österreichischen Gesandten entbehren zu können; er traute sich so viel Geschicklichkeit zu, ohne Hispesines Collegen zum Ziele zu gelangen. Bestucheff wurde in der That bald für eine energische Betreibung des Geschäftes gewonnen. Williams versehlte nicht dasjenige Mittel anzuwenden, welches auf den Großkanzler nie ohne sichtlichen Einfluß blieb: der englische Gesandte kargte nicht. Insofern hatte er die russischen Staatsmänner richtig beurtheilt.

Die erste heimliche Conferenz über die Conventionsangelegensheit fand am 17. Juli statt. Unter den russischen Staatsmännern herrschte vollkommene Uebereinstimmung. Mit besonderer Genugsthuung hebt Esterhazh in seinen Berichten hervor, daß Bestuchess und Woronzoff gleicher Meinung seien, was bisher niemals der Fall gewesen. Bestuchess ließ den österreichischen Gesandten benachrichtigen, daß Alles in Ordnung sei. Esterhazh hielt die Nachricht für wichtig

<sup>1)</sup> An Esterhazy am 29. Mai 1755.

<sup>2)</sup> An Efterhazy am 31. Mai 1755.

genug, um einen Courier mit der Anzeige nach Wien zu senden. Dennoch zog sich die Sache noch 14 Tage hinaus. Hauptsächlich "die Entschädigung für das Vergangene", die Rußland forderte, vershinderte einen raschen Abschluß. Bestucheff rückte mit dieser Forderung erst in der letzten Stunde heraus, als beinahe alle übrigen Punkte ins Reine gebracht waren. Williams mußte zur Ader geslassen werden, als ihm die Ursachen der Verzögerung mitgetheilt wurden. Endlich versprach er 50,000 Pfund, fügte jedoch hinzu, daß er bemüht sein werde, die Bewilligung von 100,000 Pfund zu erlangen.).

Formale und materiale Ursachen verzögerten indeß die Rati= fication der Convention. Gerade einen Monat später, nachdem ber Bertrag in Petersburg zwischen Bestucheff und Williams abgeschlossen worden war, langte ein Courier aus London an mit der Nachricht, daß das englische Ministerium die Convention nicht unterzeichnen könne und wolle. Williams hatte jenes Cremplar, worin Rußland in erster Linie von den beiden Contrahenten angeführt wurde, eingesendet, während in Rußland das andere, worin England vorgesetzt war, zurüchlieb. Gerade das Umgekehrte hätte stattfinden sollen. Allein es waren auch Gründe effentieller Natur, welche das englische Ministerium bewogen, mit der Ratification zurückzuhalten: die russischen Minister hatten die Hinzufügung mehrerer geheimer Artikel gefordert, auf die England schlechterdings nicht eingeben wollte. Ginmal wurde verlangt, daß Rußland in den fünftigen Friedensvertrag einzubegreifen sei. Hiemit sollte jenen schon längst gehegten Wünschen, in den Berträgen der europäischen Weltmächte als Mitcontrahent zu erscheinen, Rechnung getragen werden. England lehnte dies unter dem Vorwande ab, daß dadurch ein jeder Friedensschluß nur große Berzögerungen erleiden würde; es mar jedoch bereit die Bedingung einzugehen, Rußland von allen Verhandlungen rechtzeitig in Renntniß zu setzen. Auch erklärte sich das englische Ministerium mit der Stipulation nicht einverstanden, daß die russischen Truppen erft drei Monate nach erfolgter Requisition den Marsch antreten sollten. Wie leicht konnte Friedrich während dieser Frist das Praevenire spielen, und sich längst

<sup>1)</sup> Efterhazy's Depesche vom 11. August 1755.

in den Besitz jenes Gebietes setzen, welches gerade vor dem Einmarsch der preußischen Truppen sicher zu stellen die hervorragendste Tendenz der Convention war 1). Als Entschädigung für die verstossenen Jahre bot England nicht mehr als 25,000 Pfund, also die Hälfte dessen, was Williams zugesagt hatte.

Der österreichische Gesandte hatte schon früher den englischen Bevollmächtigten auf die Inconvenienzen dieser beanstandeten Artikel aufmerksam gemacht, ohne jedoch mit seinen Gründen Eindruck zu machen. Williams liebte es seine Selbstständigkeit und Unabhängigsteit bei jeder Gelegenheit zur Schau zu tragen. Er glaubte sein Berdienst beeinträchtigt, wenn er fremden Rathe Folge leistete. Nun galt es neuerdings von vorne anzusangen. Esterhazh erging sich in Alagen über die Verschleppung, er sah nur Mühe, Arbeit und Verzbruß in Hülle und Fülle. Der Argwohn Rußlands, daß es Engsland überhaupt nicht Ernst sei, konnte leicht wieder erwachen und dadurch die ganze mühselige Verhandlung scheitern<sup>2</sup>).

Mittlerweile wurde auch die Stellung Ruglands für den Fall eines allgemeinen Krieges schon im Hochsommer 1755 erörtert. Esterhazh regte diese Frage an. Er wies Bestucheff auf die Drohungen hin, die französischer Seits gefallen, wie sich einzelne französische Staatsmänner ausgesprochen, daß in Folge der englischfranzösischen Irrungen leicht ein allgemeiner europäischer Brand erwachsen könnte, daß Rouillé dem österreichischen Gesandten Starhem= berg gegenüber sich in bedrohlicher Weise geäußert. Er fragte schließlich, wie weit man auf Rußland rechnen könnte, wenn die Niederlande feindlich angefallen würden, und bat den Großtanzler von der Sou= veränin eine befriedigende Erklärung auszuwirken. Bestucheff meinte, es sei noch nicht an der Zeit sich hierüber in Unterhandlung einzulassen und der Raiserin Vortrag zu erstatten. Es könnte den Anschein gewinnen, als ob die Herrscherin Desterreichs Zweifel in Rußland sette, daß es seinen Verpflichtungen nachzukommen unterlassen werbe. Es bestände ja doch zwischen den beiden Höfen ein bindender Tractat. Man hege in Petersburg keinen Zweifel, daß Maria The=

<sup>1)</sup> Efterhazy's Depesche vom 16. Sept. 1755.

<sup>2)</sup> Cbendajelbft.

resia, im Falle Rußland angegriffen werde, die bundesmäßige Hülfe zu leisten fest entschlossen sei; ebenso werde auch Rußland Oesterreich gegenüber seinen Obliegenheiten nachzukommen nicht ermangeln. Bestucheff wollte dies nicht als Minister, sondern nur als Freund gesagt haben 1).

Ganz anders lauteten die Aeußerungen des russischen Rauzlers, nachdem der Abschluß der Convention in naher Aussicht stand. Denn über Zwed und Aufgabe berselben herrschte unter den contrabirenden Mächten durchaus keine ganz gleichartige Auffassung. England hatte dabei nur die Sicherung Hannovers gegen einen etwaigen Angriff oder Frankreichs im Auge: seine Tendenz war eine defensive. Ganz anders in Rußland: dort sah man die Convention als direct gegen Preußen gerichtet an. Noch war die ganze Angelegenheit nicht formell vollständig zum Abschlusse gekommen, und schon sprach Bestucheff zu dem öfterreichischen Gesandten von der Wiedereroberung Schlesiens. Nun sei man in der Lage gegen den gemeinsamen Feind mit besto größeren Nachdruck vorgehen zu können. Ja so lange Schlesien in Besitz von Friedrich bleibe, sei auf einen dauer= haften Frieden nicht zu rechnen. Die mit Desterreich bestehende Allianz werde für Rußland erst dann ihre fruchtbringende Wirksamkeit entfaltet haben, wenn man dem Könige mit vereinten Rräften 2) Schlesten wieder abgenommen haben werde. In diesem Sinne ließ sich auch der Vicekanzler Woronzow vernehmen, was um so bedeutsamer in die Wagschale fiel, als man demselben bisher preußenfreund= liche Gesinnungen zugeschrieben hatte 3).

Auch die Raiserin Elisabeth träumte nur von einem Ariege gegen Preußen. Um 10. September, am Ordensfeste Alexander Nevsti, tam sie gegen die sonst am russischen Hofe übliche Gewohnheit mit Esterhazh darauf zu sprechen. Es war nicht üblich, daß die Herrsscherin Rußlands mit fremden Gesandten über Geschäfte sprach. Esterhazh war ungemein erstaunt, als sie ihn fragte, welche Nach-

<sup>1)</sup> Depesche Esterhazy's vom 9. Juli 1755.

<sup>2)</sup> Viribus unitis heißt es in der Depesche.

<sup>3)</sup> Depesche Esterhazy's 19. August 1755.

richten er über die Frrungen zwischen Frankreich und England habe. Er faßte sich jedoch gleich und bemühte sich, die günstige Gelegensheit thunlichst auszubeuten. Es sei noch nicht gewiß, sagte er, daß diese Differenzen auch das übrige Europa in Mitleidenschaft ziehen werden. Wenn der Friede erhalten bleibe, fügte er nicht ohne Abssicht bei, falle das Hauptverdienst der russischen Souveränin zu. Die Schmeichelei machte auf die Monarchin sichtlichen Sindruck. Als ein Hort des Friedens gepriesen zu werden, mußte ihrer Sigensliebe behagen. Hätte ich vor einigen Jahren ein so zahlreiches Corps gehabt, wäre so Manches nicht geschehen, erwiederte sie, nicht ohne zugleich auf die Vergrößerungsbegierden und die Undankbarkeit des Königs von Preußen aufmerksam zu machen. Allein Undankbarkeit, schloß sie, könne weder Segen von Gott noch Vertrauen bei den Menschen nach sich ziehen 1).

Desterreich rechnete auf eine Unterstützung von über 100,000 Mann von Seiten Außlands. Nebst jenen 55,000 Mann, die Außland in Folge der mit England vereinbarten Convention zu stellen hatte, sollten noch 60,000 Mann auf die Beine gebracht werden, um den Bestimmungen des Tractats mit Oesterreich zu genügen. Man fragte auch in der That in Petersburg an, erhielt jedoch keine tröstliche Antwort. Mehr als 55,000 Mann werde Außland nicht aufbringen können, schrieb Esterhazy, diese machen die Kerntruppen aus, der etwa verbleibende Rest sei gegen Schweden und die Türkei nöthig. Wolle man daher aus der russischen Hülfe irgend einen Nutzen ziehen, so bleibe nichts übrig, als das Hilfscorps gegen Preußen zu verwenden; es könnte doch auch leicht möglich sein, daß es in Hannover zu spät käme<sup>2</sup>).

Mittlerweile hielt man es auch in Rußland für nothwendig, die damalige Weltlage einer eingehenden Erörterung zu unterziehen. Rußland wollte sich über seine politische Stellung klar werden. In Gegenwart der russischen Kaiserin wurde am 7. October ein Conseil abgehalten; der Großfürst wurde zum ersten Male zugezogen. Auch in Rußland theilte man die Ansicht, daß der bevorstehende

<sup>1)</sup> Esterhazy's Depeiche vom 16. September 1755.

<sup>2)</sup> Efterhagy am 7. October 1755.

Krieg Friedrich auf Seite Frankreichs finden werde. Mit ihm beschäftigte sich das Conseil am meisten. Der Beschluß lautete ähnlich, wie im Jahre 1753. Nicht nur wollte man sich jeder Vergrößerung Preußens auf das Neußerste widersetzen, sondern demselben auch Schlesien abnehmen; Rußlands eigene Sicherheit erfordere dies. Die Kaiserin von Rußland war es selbst, welche Richtung und Tendenz der gefaßten Beschlüsse vertheidigte 1).

In Wien konnten solche Nachrichten nur einen angenehmen Eindruck machen. Allein man befürchtete doch, daß die in den letten Monaten eingetretene Spannung zwischen Desterreich und England von letterem benutt werden wurde, um der russischen Regierung die Haltung des Wiener Hofes in ungünstigem Lichte zu schildern. Zu wiederholten Malen erging daher an Esterhazy der Auftrag, in Petersburg auf alle etwaigen Insinuationen der Engländer Acht zu haben. Auch befürchtete man, daß Kaiserling, dem man die Ursachen der Kaltsinnigkeit mit dem bisherigen Verbündeten nicht verbergen konnte und wollte, die Sachlage in Petersburg in einem scharfen Lichte darstellen und dahin arbeiten würde, daß Rußland das Mittleramt zwischen England und Desterreich übernehmen folle. Noch war man in Wien nicht so weit, um die russischen Areise von den indeß ein= getretenen Aenderungen in dem politischen System in Renntniß setzen zu können. Rußland möge sich in seiner Schlußfassung nicht über= eilen, sondern die vollständige Auskunft abwarten, hieß es in einem Rescripte vom 6. December an Esterhazy, und 14 Tage darauf, am 20. December ichrieb Raunit, die Forderung Englands, größere Truppencontignente nach den Niederlanden zu senden, könne nicht erfüllt werden, dies stände mit dem österreichischen und russischen Interesse nicht im Ginklange.

Das Jahr ging zur Neige, und die Ratification der Convention, über die man sich endlich nach mühseligen Verhandlungen am 30. September geeinigt hatte, war noch nicht vollzogen.

Um Anfange des neuen Jahres wurde dem österreichischen Gejandten von Bestucheff eine Note zugestellt, in welcher hervorgehoben wurde, daß die Umstände in Folge der französisch=englischen Wirren

<sup>1)</sup> Esterhagy am 14. October u. 13. November 1755.

immer bedenklicher zu werden beginnen; es mare begindb dem Mini= sterium aufgetragen worden, Esterhazy zu ersuchen, sich über die Gefinnungen und Tendenzen seines Hofes für den Fall eines etwaigen europäischen Krieges deutlich zu erklären, hauptsächlich aber für den Fall, wenn der Rönig von Preußen einen der Bundesgenossen anzugreifen gedenke; ferner wurde gefragt, wenn die Berbündeten entschlossen seien den Angriff gegen Preußen zu beginnen, wie viel Truppen man dazu zu verwenden gedenke. Esterhazy antwortete, er wolle die Note zwar annehmen, dieselbe aber seinem Hofe erft bann einsenden, wenn er in der Lage sei, die vergnügliche Nachricht von der wirklich erfolgten Auswechslung der Convention, die doch die Basis aller gemeinsamen Unternehmungen bilde, zu übermitteln. Williams, dem dieselbe Note mit der gleichen Aufforderung, fie nach London zu senden, mitgetheilt wurde, weigerte sich sogar dieselbe anzunehmen, mit der Bemerkung, daß die Ratification des Bertrags zuerst erfolgen muffe.

In Wien fand man den Inhalt der Note bedenklich, "weil sie nicht nur desensive, sondern offensive eingerichtet ist". Noch waren die Verhandlungen mit Frankreich zu keinem greifbaren Resultate gelangt; auch hielt man es nicht für gerathen, irgend welche Andeustungen in Petersburg zu machen. Die Tractate Oesterreichs mit Rußsland seien wesenklich desensiver Natur, ließ sich Kaunitz vernehmen, ebenso auch die Verabredungen zwischen England und Rußland. Ersteresstehe überdies mit Preußen in Unterhandlung und lege genugsam an den Tag, daß es nicht gewillt sei gemeinschaftliche Sache zu machen. Esterhazy erhielt den Auftrag, sich durchaus in nichts Versfängliches einzulassen und nur bei jeder Gelegenheit darauf hinzuweisen, man könne sich in Petersburg darauf verlassen, daß Oesterreich die geschlossen Tractate genau zu erfüllen gesonnen sei. Es hänge im gegenwärtigen Momente Alles von dem Entschusse Englands ab.

Indeß hatte Elisabeth nach langem Zögern die Convention mit England ratificirt (10. Febr.). Zwei Tage darauf fand die Aus-wechslung statt. Jedoch wurde in einer Declaration ausbedungen, daß die Truppen weder nach den Niederlanden noch nach Hannover marschiren sollen. Nach den Intentionen Rußlands sollte ihre Ber-wendung blos gegen Preußen in Aussicht genommen werden.

Wenn es auch im Vorjahre, zur Zeit als die Conventionsverhandlungen in Fluß gerathen waren, in der Absicht Englands gelegen war, das russische Heer zumeist gegen Preußen zu verwenden: jest machte der Abschluß des Westminstervertrages eine gegen Preußen zielende Vereinbarung vollständig überflüssig.

Aus dem Munde von Williams erhielt Elisabeth die erste Nach= richt von dem zwischen England und Preußen getroffenen Abkommen.

Sie war darüber sehr betroffen. Hätte sie früher, äußerte sie sich zu ihren Ministern, hievon Nachricht gehabt, die Ratification Bu Esterhazy sagte sie einige Tage später bei wäre unterblieben. einem Hochzeitsschmause, sie hätte von England einen solchen Schritt nicht erwartet. Sie ware auf die Convention eingegangen in der festen Ueberzeugung, daß sie gegen Preußen gerichtet sei; England verlasse sein altes politisches System. Esterhazy bemühte sich natürlich die Monardin in ihren feindseligen Gesinnungen gegen Preußen zu bestärken. Er war icon von bornberein vorbereitet: Bestucheff und Schuwaloff hatten ihn unterrichtet, daß die Kaiserin mit ihm über diesen Gegenstand sprechen werde. "Alles, schreibt er in seinem Berichte vom 23. Febr. 1756, was mir Geift und Wig immer fur= nirte ben Frauen Anständiges, Schmeichelhaftes zu sagen, habe ich gewiß nicht versäumt"1).

In Wien war man bisher nicht vollständig sicher, welchen Einstruck die Nachricht von dem Abschlusse des Westminstervertrages in Petersburg machen werde. Bisher, schrieb man Esterhazy, habe man den Abschluß der Convention befördert, weil man England als einen natürlichen Alliirten angesehen. Nun sei es klar erwiesen, England habe nur sein Verhältniß zu Frankreich im Auge, und kümmere sich wenig um die Alliirten; es wolle weder gegen Preußen, noch gegen die Türkei irgend eine Unterstützung gewähren; England wolle Preußen an Oesterreichs Stelle seten. In Rußland müsse natürlich die Nachsricht eines Vertrages zwischen Preußen und England noch tieser berühren; es wäre für Oesterreich nicht angenehm, wenn man in

<sup>1)</sup> Bgl. Ranke S. 134, wo jedoch in der Note nicht 23. September, sonbern 23. Februar zu lesen ift.

russischen Kreisen sich unempfindlich zeigen und sich von England vielleicht besänftigen und mit Preußen aussöhnen würde.

Andererseits wünschte Kaunig aber auch nicht, daß Rußland schon jetzt sich allzuweit vorwage und, ohne sich mit den Bundesgenossen zu berathen, "den Bogen überspannen möchte". Nur die Animosität gegen Preußen sollte Graf Esterhazy fortwährend rege erhalten, hieß es in einem Rescripte, andererseits aber Rußland von energischen Beschlüssen abhalten. Ein voreiliges Losbrechen der nordischen Macht wäre dem österreichischen Staatskanzler ungelegen gewesen 1).

Esterhazy war von den Planen und Absichten des Wiener Hofes bisher eigentlich nur unvollständig unterrichtet. Die erste genauere Runde erhielt er in einem Rescript vom 13. März 1756. Auch jest aber blos allgemeine Andeutungen. Man sei bemüht, hieß es, mit Frankreich einen Defensiv= und Neutralitätsvertrag anzubahnen; so= dann aber bezwecke man, daß Frankreich der Allianz mit Preußen ganglich entsage, der Wiedereroberung Schlesiens nicht nur nichts in den Weg lege, sondern indirect dazu behülflich sein möge. letteres Ziel zu erreichen, sei aber auch die russische Unterstützung nothwendig. Sonst ware es pure Unvernunft mit einem derartigen Projecte sich tragen zu wollen. Esterhazy solle anfragen, ob Ruß= land gleichzeitig 60-70,000 Mann gegen Preußen marschiren laffen wolle, wenn Desterreich daffelbe mit 80,000 Mann befriegen werde; bis zu welcher Zeit die russischen Truppen in Marschbereitschaft sein tönnten, ob man noch im laufenden Jahre die Operationen zu be= ginnen im Stande wäre. Man sei erbötig Rußland mit Geldmitteln unter die Arme zu greifen, obgleich man diese gerade nicht im Ueber= fluß habe.

In Petersburg war durch die neue Wendung der Dinge Alles in Verwirrung gerathen. Seit mehreren Jahren lebte man dem Gedanken, daß eine Allianz von Oesterreich im Bunde mit England bas dem Staate förderlichste politische System sei. Diese Ideen gingen aus den Fugen. Zwar an der Verbindung mit Oesterreich

<sup>1)</sup> Rescript an Esterhazy 11. Februar 1756.

hielt man nach wie vor fest; nur, wie sich nunmehr England gegenüber zu verhalten sei, kam in Frage. In den letzten Tagen des März — am 25. u. 26., am Donnerstage und Freitage — fand hierüber eine Conseilversammlung statt. Der Großkanzler Bestucheff, der Vicekanzler Woronzow, die beiden Schuwalow's, der Großprocurator Hatebezkon, der Admiral Galizin, Obersthofmarschall Bestucheff und General Apraxin waren anwesend.

Auf vertrautem Wege erlangte Esterhazy die Aunde, daß man im Conseil mit Einstimmigkeit beschlossen, die Vergrößerungs= begierde und dermalige Macht Friedrich's II. streite gegen das russische Interesse, und keine Gelegenheit sei aus den Händen zu lassen, ihn in seine vorigen Grenzen zurückzuweisen; falls Desterreich von gleichen Gesinnungen beseelt sein sollte und die Verhältnisse zu Frankzeich es zuließen, sei man entschlossen noch in diesem Jahre den Krieg gegen Preußen zu beginnen, 80,000 Mann ins Feld zu stellen und die Wassen nicht eher niederzulegen, die Schlesien und Glaz wiederzerobert wären. Diese Resolution wurde von allen Mitgliedern des Conseils unterschrieben.

Am 12. April ging ein Courier nach Wien mit der bestimmten Rachricht, daß Rußland erbötig sei, an dem Kampse gegen Preußen sich mit 80,000 Mann zu betheiligen. Am Abend desselben Tages wurde Esterhazh zur Raiserin berusen, und hier setze er ihr in Gegenwart der beiden Kanzler den ganzen Plan auseinander. Nochmals hörte der österreichische Gesandte aus dem Munde der Kaiserin die Bersicherung, daß sie alle ihre Kräfte ausbieten wolle zur Unterstützung der Bundesgenossin; sie fügte hinzu, daß sie die herzelichsten Wünsche hege, die Regociation mit Frankreich möge einem gebeihlichen Abschlusse entgegen geführt werden 1), sie wolle hossen, Frankreich werde auf das Anerbieten Oesterreichs eingehen und die Allianz mit Preußen verlassen; indeß selbst wenn dies nicht der Fall wäre, würden sich Mittel und Wege sinden lassen, wodurch die beiden kaiserlichen Höse im Stande wären, viribus unitis Schlesien wieder zu erobern 2).

<sup>1)</sup> Esterhazy's Depeschen vom 5., 12. u. 13. April 1756.

<sup>2)</sup> Esterhazh's Depesche vom 22. April 1756.

Nicht genug damit, man ging in Rußland daran, Präliminarartikel zur Errichtung eines Offensivtractates mit Desterreich zu entwerfen. Dieselben wurden von dem russischen Großtanzler dem österreichischen Gesandten am 20. April mitgetheilt. Hiernach sollten
beide Mächte gleichzeitig den König von Preußen mit je 80,000 Mann
angreisen. Beide Theile versprachen einander, weder einen Frieden
noch einen Waffenstillstand mit Friedrich abzuschließen, ohne sich mit
einander verständigt zu haben; der Arieg sollte vielmehr so lange
mit aller Energie geführt werden, bis Maria Theresia Schlessen und
Glaz, Elisabeth "das ganze Königreich Preußen" erobert haben
würde. Die russische Raiserin war jedoch nicht gewillt dies Land
für sich zu behalten; sie beabsichtigte diese Eroberungen an Polen
abzutreten, wosür sie Kurland und Semigallen und eine entsprechende
Grenzregulirung zu erhalten wünschte.

Die Truppen, welche der russischen Raiserin zur Ausführung dieses Unternehmens zur Bersügung standen, wurden in dem Elaboratem des Großkanzlers ziemlich hoch angeschlagen. Hiernach hoffte man drei Corps in der Höhe von 111,563 Mann aufbringen zu können, wozu noch etwa 20,000 Mann Reserve kamen. Nach der Angabe des Großkanzlers waren diese Truppen marschbereit, und konnte in jedem Momente, sobald die Convention zwischen Oesterreich und Rußland vereinbart worden, der Angriff zu Wasser und zu Lande gegen Preußen erfolgen. Denn auch auf die Flotte legte man ein großes Gewicht; sie sei der Art ausgerüstet, daß sie nicht allein die preußische Küste zu beunruhigen, sondern auch die Festungen zu bombardiren und zu blokiren im Stande sei.

Esterhazy hatte auch den Auftrag gehabt, die Geldfrage zu berühren und den russischen Ministern in dieser Beziehung die bündigsten Versicherungen zu ertheilen. Er wagte es jedoch nicht diesen
Punkt in Anregung zu bringen, aus Furcht die maßgebenden Kreise
zu verstimmen. Denn Esterhazy hatte kurz zuvor aus dem Munde Elisabeth's gehört, daß die russischen Maßnahmen nicht aus Rücksicht auf die von Seite Englands zugesagten Subsidien, sondern lediglich zum Vesten der gemeinsamen Sache getroffen worden seien; es sei daher zu hoffen, daß Rußland die im Vertrage vom Jahre 1746 stipulirten 2 Mill. Fl. erst dann fordern werde, wenn Oesterreich den factischen Besitz der schlesischen Lande erlangt haben würde 1).

Esterhazy, der sonst russischen Versprechungen nicht vollsommen traute und die Schliche und Pfisse der Petersburger Staatsmänner rücksichtslos ausdeckte, war diesmal vollsommen überzeugt, daß Ruß= land in der Lage sei, allen seinen übernommenen oder noch zu über= nehmenden Verslichtungen nachzukommen. Obgleich die russischen Heerkräfte sonst zumeist auf dem Papier standen, jest nahm auch der österreichische Gesandte es als vollkommen sicher an, daß Alles genugsam vorbereitet sei, um im August mit den Feindseligkeiten beginnen zu können, und die russischen Staatsmänner wiesen mit besonderer Genugthuung darauf hin, da die Truppen die Kälte gut vertrügen, hosse man dem König von Preußen auch während des Winters viel zu schaffen zu machen.

Noch waren die Dinge nicht so weit gediehen, um auf Ruß= land allein gestütt, an die Ausführung des großen Unternehmens schreiten zu können. Wohl rechnete man in Wien fast mit Sicherheit darauf, daß Frankreich den großen Anerbietungen, die ihm von dem öfterreichischen Hofe gemacht wurden, schließlich nicht widerstehen werde; allein einen so raschen Abschluß der Negotiation schien man nicht zu erwarten. "Es dürften wohl noch zwei Couriere nach Paris und zurud gesendet werden, ehe man mit Zuverlässigkeit werde sagen können, ob die Sache zu Stande komme oder nicht", heißt es in einem Rescripte an Esterhazy vom 22. Mai 1756. duld, Mäßigung und ein genaues Einverständniß mit dem russischen Hofe werde man doch ans Ziel kommen. Um den russischen Gifer nicht erkalten zu lassen, gab man die bündige Erklärung ab, daß Defterreich Alles daran setzen werde, um die große Idee zur Durch= führung zu bringen: baran möge bie Raiserin wie an das Evange= lium glauben.

Bur vollständigen Gewinnung Frankreichs sollte auch Rußland mit beitragen helfen. Esterhazh war nämlich beauftragt, im Namen des allerchristlichsten Königs zu erklären, wie sehr er wünsche

<sup>1)</sup> Rescript von Esterhazy 22. April 1756.

die Beziehungen zu Rußland wieder herzustellen. Kaunit wies den österreichischen Sesandten an, dahin zu arbeiten, daß in der russischer Seits hierauf zu ertheilenden Antwort hervorgehoben werde, "man sei zur vollständigen Aussöhnung unter der Bedingung bereit, wenn Frankreich in die große Absicht eingehen wolle" 1).

Die Festsetzung und Abschließung von Präliminarien lehnte Oesterreich für jest noch ab; es wünschte zunächst Frankreichs vollsständig sicher zu sein. In diesem Jahre hielt man es kaum mehr für möglich den Feldzug zu beginnen: vor dem nächsten Frühjahre war an den Beginn der Operationen nicht zu denken.

Gleichzeitig mit diesen Weisungen erhielt Esterhazy die mit Frankreich abgeschlossenen Verträge. Man begrüßte dieselben in Petersburg mit Freude und sprach nur sein Bedauern darüber aus, daß der Krieg nicht in diesem Jahre beginnen würde.

Indessen blieb die englische Diplomatie nicht unthätig eine Umsstimmung Rußlands wenigstens zu versuchen. Aus London berichtet Galizin, Holderneß habe ihm gesagt, der König von England baue auf die Großmuth und Treue der russischen Kaiserin, sie wäre der einzige Rettungsanker, an den er sich klammere. Preußen habe in London erklären lassen, daß es nicht in der Lage sei, Hannover gegen einen Angriss von Seiten Frankreichs zu schüßen, jedoch russischen Truppen den Durchzug gestatten wolle. Der englische Minister machte auf die in Schweden drohende Gesahr einer Verfassungsänderung aufmerksam, Rußland möge doch mit England vereint den französischen Umtrieben entgegentreten. Newcastle wies darauf hin, daß Preußen geneigt sei sich mit der Kaiserin auszusöhnen, England erbot sich die Mittlerschaft zu übernehmen<sup>2</sup>).

Williams wendete in Petersburg alle Mittel der Ueberredung und Bestechung an, Bestucheff zu gewinnen. Die fortwährenden Geld= verlegenheiten des Großkanzlers gaben hiezu mannigsache Gelegenheit. Elisabeth theilte es selbst dem Grafen Esterhazy im Vertrauen mit, daß Bestucheff sich einer Annäherung Rußlands an Frankreich wider=

<sup>1)</sup> Rescript an Efterhazy vom 22. Mai 1756.

<sup>2)</sup> Galigin's Depejden vom Mai 1756.

setze. Der russische Minister soll, wie Esterhazy berichtet, für 100,0000 Fl. gewonnen worden sein. Schriftlich und mündlich machte Bestuchess der Raiserin energische Vorstellungen, Schuwalow wurde von ihm halb und halb zu seiner Ansicht bekehrt. Im Conseil kam die Angelegenheit nochmals zur Sprache. Nur die energische Erstlärung der Raiserin brachte alle gegnerischen Stimmen zum Schweigen. Die englischen Anerbietungen wurden abgelehnt, die angetragene Mediation bezüglich einer Vergleichung mit Preußen zurückgewiesen 1).

In Wien that man das Möglichste, die russischen Kreise in diefer Stimmung zu erhalten. Man ließ sich durch alle Versicherungen Englands, daß Preußen nur den Frieden wolle, nicht abhalten auf den Krieg loszusteuern. Man sah in den Bemühungen Friedrich's nur "einen furchtsamen Betrug". Die Ruftungen Preußens boten äußerlich die Handhabe, die österreichischer Seits zu treffenden Gegenanstalten vor der ganzen Welt zu rechtfertigen. Dieser König, heißt es in einem Rescripte an Esterhazy vom 17. Juli 1756, hat durch den Tractat mit England den größten Fehler begangen, und jest macht er den zweiten, indem er uns und dem russischen Hofe durch seine Kriegsvorbereitungen den besten Vorwand gibt unsere Armeen an den Grenzen zusammenzuziehen. Und in einem Postscript vom 7. Aug. wurde betont, daß es sich jett zeige, welch einen gefähr= lichen Nachbar und Feind Oesterreich und Rugland an Preußen hätten, wie sehr es das gemeinsame Interesse erfordere standhaft vereint zu bleiben. Es wäre vor der Nachkommenschaft nicht zu rechtsertigen, wenn man nicht streben würde, sich die Umstände so viel als möglich zu Nute zu machen. Binnen sechs Wochen müßte es sich zeigen, wie weit man es in Frankreich bringe, und gelange man ans Ziel, so werde es Rußland nicht gereuen die englischen Aner= bietungen ausgeschlagen zu haben.

### VIII.

Noch hatte man sich in Paris nicht einigen können. Ueber die beiden wichtigsten Punkte schwebten noch die Differenzen. Frank-

<sup>1)</sup> Beruht auf Depeschen Esterhazy's vom Juli und August 1756.

reich forderte die Abtretung der gesammten Niederlande, es sollte ihm überlassen bleiben, sich mit Don Philipp auseinanderzuseten. Dagegen wollte es einer weitergehenden Schwächung Preußens nicht zustimmen. Defterreich sollte zwar Schlesien und Glat erhalten; dies war aber auch Alles. Endlich lehnte es ab, sich unmittelbar an einem Kriege gegen Friedrich zu betheiligen. Mit bem Gedanken einer vollständigen Abtretung der Niederlande hatte man sich in Wien wohl schon befreundet; aber dieselbe sollte an Don Philipp erfolgen, nur Luxemburg, Chiman und Beaumont ausgenommen, die man direct Frankreich anheimgeben wollte. Dafür munschte man die preußische Macht, so weit als möglich geschwächt. Es wurde angedeutet, daß man außer Schlesien und Glat noch anderweitiges Gebiet im Auge habe. Welche Provinz man in Anspruch zu nehmen gedachte, wird nicht gesagt. In der im August 1755 ausgearbeiteten Denkschrift wird das preußische Geldern als ein wünschenswerthes Annexionsobject erwähnt; später warf man den Blid auf die Proving Preußen, die man für einen öfterreichischen Prinzen auserkor 1). Am liebsten hätte man es endlich gesehen, wenn sich Frankreich au einem directen Angriffe gegen Preußen betheiligt hatte; falls dies unmöglich mar, so wollte man sich begnügen, wenn ein Corps in Bestfalen zusammengezogen und die protestantischen Mächte an der Unter= ftütung Preußens gehindert würden; ferner forderte man, daß Frankreich zur Aufbringung einer sogenannten "dritten Armee", aus geworbenen deutschen Truppen bestehend, beitragen sollte. Die gegen= seitigen Forderungen standen einander scharf gegenüber, die Ber= handlungen rückten höchst langsam vorwärts.

Noch Ende Juli 1756 waren dieselben nicht weit gediehen. Starhemberg's Ungeduld beurtheilte manchmal die Sachlage in höchst ungünstiger Weise. Er ließ nicht ab zu drängen, endlich das Abstommen zu Stande zu bringen. Durch die beabsichtigte Ernenznung des eifrigsten Mitarbeiters an dem großen Werke, Bernis, zum Botschafter in Wien, fürchtete er sich der unschäpbaren Unterstützung dieses Mannes beraubt zu sehen. Weit nüchterner faßte

<sup>1)</sup> Depesche an Esterhagy vom 13. November 1756.

Raunit die Sachlage auf. Er meinte, die Anwesenheit von Bernis in Paris konnte künftighin von den schädlichsten Folgen begleitet sein, indem Rouillé aus Eifersüchtelei wichtige Magnahmen hinter= treiben würde; wenn nun Bernis bis zum Abschlusse der geheimen Berhandlungen in Paris bleibe, werde er sodann, wenn der Krieg einmal begonnen, von Wien aus die Bearbeitungen des Grafen Starhemberg fräftigst unterstüten tonnen. Und wenn von Seiten des französischen Hofes bisher eine entscheidende Antwort nicht erfolgt sei, erklärte dies Raunit durch die Wichtigkeit der ganzen Angelegen= heit und dadurch, daß man in Paris nicht gewohnt sei, schnell zu Werke zu gehen und rasche Entschließungen zu fassen. Wohl munschte auch er endlich eine Entscheidung, vornehmlich mit Rücksicht auf Rußland. Denn wie leicht könnte es geschehen, daß die russischen Areise doch durch englisches Geld gewonnen werden und das große Vorhaben verberben oder ganz und gar vereiteln könnten. England und Prengen waren ohnehin, nach der Unsicht bes öfterreichischen Staats= fanzlers, in gunftigerer Lage. Sie kounten ihre Bemühungen, einige deutsche Sofe zu gewinnen, fortsetzen, mahrend Desterreich in seinen Bestrebungen, befreundete Mächte auf seine Seite zu ziehen, so lange gehemmt sei, als ein definitives Abkommen mit Frankreich noch nicht existire 1).

Friedrich hatte zwar von den weitgehenden Tendenzen seiner Gegner keine ganz genaue Kunde; so viel ging jedoch aus den Papieren, die ihm in die Hände sielen, hervor, daß eine Coalition gegen ihn im Werke sei. Er traf die nöthigen Gegenanstalten. Sein Verbacht wurde verstärkt, als er von Truppenansammlungen in Böhmen und Mähren Kunde erhielt. Lag es auch im gegenwärtigen Womente nicht in der Absicht des österreichischen Staatskanzlers, den König von Preußen zum Kriege zu reizen, keinesfalls konnten die in Oesterreich ergriffenen Maßnahmen ohne Cindruck auf ihn bleisen. Selbst nicht eingeweihte Personen kamen durch die ganze mysteriöse Art und Weise des Staatskanzlers zu dem Schlusse, daß etwas Großes im Werke sei.

<sup>1)</sup> Rescript an Starhemberg vom 27. Juli 1756.

Hatte Raunit vor wenigen Wochen den friegerischen Eifer des russischen Hofes abtühlen zu müssen geglaubt, nunmehr machte er in Petersburg auf die Rüstungen Preußens ausmertsam und trieb zur Eile an. In 8 Wochen hoffte man eine Armee von 90,000 Mann in Böhmen und Mähren beisammen zu haben, die daselbst, wenn der Krieg in diesem Jahre nicht zum Ausbruche käme, überwintern sollte. Etwas ungelegen empfand man es in Wiener Kreissen, daß der Kampf früher ausbrechen werde, als man früher angenommen hatte; dennoch wies Kaunit mit Behagen und Selbstbewußtsein darauf hin, daß man genugsam vorbereitet sei, um den König zu empfangen.

In der That schien schon im Juli der Beginn des Kampfes bevorstehend. Wenigstens Friedrich war zum Losbruche bereit. Rur die Rücksicht auf England bestimmte ihn, auf den Rath Mitchell's noch einmal in Wien anzufragen. Alle Bedenken, die man daselbst haben mochte, wurden zum Schweigen gebracht; die Würfel sielen, der Krieg begann!).

Die Voraussetzungen, von denen Friedrich bei seiner Entschlußfassung ausging, waren vollkommen zutreffend. Er hoffte durch
eine rasche That die gegen ihn herausbeschworene, wenn auch noch
nicht zum Abschlusse gediehene Allianz im Keime zu ersticken.

Darüber herrscht kein Zweifel mehr: Friedrich beschleunigte durch seinen Einbruch in Sachsen den Beginn des Kampfes nur

<sup>1)</sup> Arneth und Ranke haben erst jüngst die dem Kriege unmittelbar vorangehenden Berhandlungen dargelegt; ich sehe daher von einer nochmaligen Darstellung ab. Nur eine Bemerkung ist zu machen. Ranke berichtigt S. 219 eine Mittheilung in Bezug auf die Worte, welche die Kaiserin zu dem preußischen Gesandten gesagt, sie habe nicht von ihrem devoir und der dignité de la Couronne gesprochen, sondern blos gesagt elle avoit jugé à propos: eine Angabe, die sich übrigens schon bei Schaeser sindet S. 197. Nach einer von Kaunitz an die Gesandten zu Tresden und Petersburg gemachten Mittheilung lauteten die Worte der Kaiserin solgendermaßen: Les circonstances critiques des affaires generales m'ont sait regarder comme necessaires les mesures que je prend pour ma sureté et la desense de mes alliés et qui ne tendent d'ailleurs au prejudice de qui que ce soit: c'est ce que je vous prie Monsieur de mander au Roi votre maitre.

um wenige Monate, da die Verhandlungen so weit gediehen waren, daß ein Angriff gegen Preußen im Frühjahre 1757 fast mit Sicher= heit zu erwarten war. Nur bezüglich eines Punttes weichen die Anssichten noch von einander ab: ob Friedrich berechtigt war, gerade gegen Sachsen vorzugehen.

Die Gründe, die den König zu diesem Schritte bewogen, lagen in seiner eigenen Sicherstellung. Sachsen sollte dadurch verhindert werden, sich auf die Seite seiner Gegner zu schlagen; denn Friedrich schrint nicht gewußt zu haben, daß schon weitgehende Verhandlungen zwischen Dresden und Wien im Gange waren.

Der sächsische Hof wurde seit dem Bekanntwerden des englische preußischen Bündnisses nicht müde, in Wien auf die bedenklichen Seiten, welche dasselbe in sich schließe, aufmerksam zu machen. Man sah darin eine große Gefahr für den katholischen Glauben, Friedrich werde dadurch in den Stand gesetzt seine gemeinschädlichen Absichten weiter zu verfolgen. Man wähnte am sächsischen Hofe die Ziele der preußischen Politik genau zu kennen. Sie waren hiernach darauf gerichtet, den Reichstag zu Regensburg zu sprengen, dagegen zu Frankfurt einen Congreß der protestantischen Mächte unter dem Directorium Preußens zu Stande zu bringen 1).

Mit besonderer Freude begrüßte man in Sachsen die Kunde von dem Abschlusse der französisch=österreichischen Allianz. Brühl und der König sprachen sich unverholen darüber aus, daß die Beilegung des Gegensages zwischen den beiden katholischen Mächten nur heilbringend sein könne und den weiteren Fortschritten des Hauses Brandenburg einen Damm entgegensetzen würde<sup>2</sup>).

Von Dresden aus erhielt man in Wien genaue Nachrichten über die preußischen Rüstungen. Schon im Juni befürchtete man einen Durch= marsch preußischer Truppen durch Sachsen. Man trug Flemming auf, in Wien aufmerksam zu machen, daß man nicht im Stande sein werde sich dem entgegenzusetzen; man bat dringend um Rath

<sup>1)</sup> Aus den Depeschen von Sternberg, Tresden vom 13. Februar u. 12. März 1756.

<sup>2)</sup> Sternberg wurde am 24. Mai von dem Abschlusse des Bertrages in Renntnis gesett; am 18. Juni hatte er Audienz bei dem Könige.

und Hülfe 1). Man wünschte, ein österreichisches Heer sollte an der sächsischen Grenze zusammengezogen werden.

Kaunit ertheilte die beruhigendsten Versicherungen; der König von Polen, schrieb er, könne überzeugt sein, wie sehr man einsehe, daß die beiderseitige Sicherheit und Wohlfahrt von einem gemeinsamen Einverständnisse abhänge; man dürfe jedoch nichts übereilen und müsse mit aller menschenmöglichen Vorsicht zu Werke gehen. Dies sei um so nothwendiger, als noch viele Vorurtheile und Gegenbearbeitungen zu überwinden seien. —

Der Krieg brach aus, ebe es dem öfterreichischen Staatstanzler gelungen war, seine weitumfassenden Plane vollständig zur Reife zu bringen. Wohlvorbereitet hatte ihn der Kampf treffen sollen. Und nun war die Coalition noch nicht zu Stande gebrächt, welcher die Aufgabe zugedacht mar, ben mächtig aufstrebenden Nachbarstaat zu zer-Noch war das Bündniß mit Frankreich in Bezug auf trümmern. die große Action nicht abgeschlossen, der neue Tractat mit Rußland über die ersten Stadien nicht hinausgekommen. Welche Mächte hatte Raunit noch vor dem Beginn der Feindseligkeiten in die Action ver= flechten wollen! Denn nicht auf Paris und Petersburg beschränkte sich die geschäftige Thätigkeit des Staatskanzlers, auch an andern Höfen entwickelte er mährend der bangen Monate der Verhandlungen mit Frankreich eine seltene Rührigkeit, um sich wenigstens für spätere Entwürfe den Boden zu ebnen. Lange bevor, ehe in Petersburg daran gedacht wurde die schwedische Regierung mit heranzuziehen, hatte Raunit einen jungen österreichischen Diplomaten nach Stockholm und Ropenhagen entsendet, um genaue Erkundigungen über eine etwaige Geneigtheit, sich an einem Kriege gegen Friedrich II. zu betheiligen, einzuziehen. Das Berdienst der Originalität darf auch in dieser Beziehung der öfterreichische Staatskanzler in An= spruch nehmen.

Erreichte Kaunit auch sein Ziel nicht, gelang es ihm auch nicht, den preußischen Staat aus der Reihe der europäischen Mächte zu streichen, immer bewerkstelligten jene Bestrebungen eine voll=

<sup>1)</sup> Schreiben Bruhl's an Fleniming vom 1. Juli 1756. (Wiener Archiv.)

<sup>2)</sup> Raunit an Sternberg 19. Juli 1756.

ständige Umwälzung in den Beziehungen der einzelnen Staaten zu einander. Trot des Scheiterns seiner Plane gegen den großen König, wies er doch noch am Abende seines Lebens mit besonderer Genugthuung auf jene große That hin, nämlich, daß er es
gewesen, der die österreichische Politik durch die Lösung der Allianz
mit den Seemächten in neue Bahnen gelenkt und dadurch der Monarchie größere Sicherheit gegen Preußens. Umsturzpläne verschafft
habe. Abneigung gegen England und Haß gegen Friedrich begleiteten ihn bis zum letten Athemzuge.

#### VIII.

# Das deutsche Staatsgebiet bis gegen Ende des 11. Jahrh.

Von

## Rudolf Ufinger 1).

Als natürliche Grenze zwischen dem Lande der Germanen und dem römischen Reich sahen die Alten den Rhein und die Donau an. Abweichungen wurden auf politische Ereignisse zurückgeführt. Und in ihnen war es auch begründet, daß die Lücke zwischen den beiden Flüssen zum Vortheil des römischen Reichs durch einen Grenzwall ausgefüllt war, der sich in weit gebogener Linie, den Taunus umfassend, von der Lahn dis zur Altmühl hinzog.

Alles Land südlich und westwärts war römisch. Doch war hier bis zu den Alpen, den Vogesen und den Ardennen hin früh schon eine zahlreiche germanische Bevölkerung angesessen, die sich durch ihre besondere Lebensauffassung, ihre eigenthümliche Wirthschaft und ihre verschiedenartigen Bedürfnisse des Verkehrs von den umwohnenden Relten, die dem römischen Element bald erlagen, so start unterschied, daß die Römer gezwungen wurden, ihrer besonderen Volksthümlichkeit in den staatlichen Organisationen Rechnung zu tragen. Wenn auch

<sup>1)</sup> Diesen Aufsatz möge man für das nehmen, was er ist: für einen Theil der erst nachträglich niedergeschriebenen und dabei etwas erweiterten Borträge, welche ich im Sommersemester 1871 an der Universität Riel über "Gesschichte der politischen Geographie Deutschlands" gehalten habe.

mannigfach von der römischen Cultur beeinflußt, lebten diese Germanen abgeschlossen für sich, als ein wichtiges Element künftiger ethnographischer und politischer Bildungen. Sie sollten dermaleinst träftigst mit eingreifen in die weitere Entwicklung der in der Heimath gebliebenen Germanen. Sie treten dann als besondere, neue Stämme auf, sind aber als solche nur eine weitere Ausbildung der Scheidungen, welche von den Alten bereits jenseits des Rheins und der Donau beachtet wurden.

Zwei große Volksstämme treten hier den Römern bei ihrem Beide zerfielen wieder in viele einzelne Bordringen entgegen. Bölkerschaften. Nur die Angehörigen des östlichen Stammes scheinen in einer losen Verbindung mit einander gestanden zu haben, die auch in dem gemeinsamen Namen der Sueben ihren Ausdruck fand. Ihnen ge= hörten auch, freilich nicht unvermischt, die Germanen südlich vom römi= schen Grenzwall, sowie zwischen Rhein und Mosel an. Für den andern Stamm ist kein gemeinsamer Name überliefert. Er wohnte westwärts von den Sueben, und also auch westwärts vom Taunus. Die Römer haben einst versucht, diesen ganzen Stamm zu unterwerfen. Aber es gelang nur einzelne Völkerschaften desselben fortzuführen, um sie am linken Rheinufer und an der Issel anzusiedeln. Die waren nun freilich in den Bereich des römischen Reiches gezogen; doch bewahrten sie noch mehr als andere Germanen in gleicher Lage die alte Bolksthümlichkeit, und sie hatten dafür an nahe benachbarten Stammesgenossen um so leichter eine Stüte, da auch diese, obwohl nicht im römischen Reich, in naber Beziehung zu ihm waren. Feste Truppen= theile desselben wurden Jahrhunderte lang durch ihre junge Mann= gebildet und nach ihnen genannt. Ganz allmählich tritt schaft dann, zuerst vereinzelt, darauf für die Gesammtheit der Germanen dieses Stammes unter römischer Herrschaft oder römischem Einfluß Ein Name auf: der der Franken. Die Gesammtheit aber der übrigen Germanen dieses zweiten, nichtsuebischen Stammes erscheint seit dem Bald machte sich aber noch eine 3. Jahrhundert als Sachsen. weitere und richtige Scheidung geltend: die Friesen, welche längs ber Nordseeküste über Maas und Eider hinaus wohnen, werden von den Sachsen geschieden. So war es Sprache, Recht und Sitte entsprechend. Die Entwicklung der Friesen war hinfort auch eine eigenthümliche;

sie wich mannigfach von der der unter einander weit näher verwandten Franken und Sachsen ab.

Einige Jahrhunderte lang hielt sich in der germanischen Welt der stolze Bau des römischen Reichs. Dann aber reichte in entscheidender Stunde die Macht der Legionen nicht aus, um gleichzeitig die herrschende Stadt und ihre Vormauern am Rhein zu vertheidigen. Feindliche Mächte erstanden den Kömern in ihren eigenen Grenzen.

Weit gefürchtet war bald der Name der Alamannen. Er umfaßt mehrere germanische Bölkerschaften, die durch verstärkte Ansiedlungen ostwärts vom Rhein gebildet wurden, die sich dann aber über den Fluß ausdehnten und sich von den Bogesen an bis in die Alpen hinein behaupteten. Im Kampfe mit Rom sind sie erstarkt und er= hielten in ihm auch die erste einheitliche Organisation, deren Ent= faltung später freilich durch den Wegfall der sie bedingenden Elemente unterbrochen wurde.

In der Bildung des neuen Stammes der Alamannen tritt bereits ein Ereigniß ber größten Tragweite hervor. Schon seit Jahrhunderten waren die Sueben besonders geneigt gewesen, die Heimath zu wechseln. Zu ihnen gehörte die Mehrzahl der Germanen im römischen Reich, mit Ausnahme jener Franken. das kräftige Auftreten der Alamannen ist auf suebischen Zuzug zurudzuführen. Dann aber tam jene große Bewegung der Germanen, welche, unaufgeklärt in ihren Anfängen, die Menschheit in neue Bahnen der Entwicklung leitete. Neben anderen, verließ auch fast der gesammte Stamm der Sueben die alten Site. Nur im Herzen Deutschlands blieb ein geringer Theil zurück, der hinfort in dem Reiche der Thüringer vereint gewesen zu sein scheint. Un die Stelle der Sueben traten bis an und über die Elbe, bis in die Main= gegenden, bis zur Saale und bis an den Harz weit weniger cultur= Nur im Norden der Elbe hielten fich kleine ger= fähige Slaven. manische Bölkerschaften. Es waren Nichtsueben, Sachsen, die dann auch im Westen der Elbe einen Theil des alten Suebenlandes occupirten und dadurch dem weiteren Vordringen der Slaven ein Ziel setzten.

Wie die Alamannen, so erhalten auch Germanen im oftwärts benachbarten Theile des alten Bojenlandes, in der römischen Pro= bing Noricum durch den Aufbruch der Sueben Berftartung. Sie. die nach dem Lande Bajuwarier, oder wie wir sagen: Baiern genannt wurden, bedurften dieselbe. Bald zeigte sich, nachdem hier die Macht des römischen Reiches gebrochen und die Vorhut der Gothen= Bandalen abgezogen war, von Pannonien her ein stetes Drängen und Wogen nach Westen. Da entstanden Herrschaften und selbst mächtige Reiche, rangen fräftig um das Dasein, suchten sich auszubehnen und verschwanden dann wieder durch die Macht der Kräfte, die sie gegen sich wachgerufen. Die Baiern hatten stets den Stoß auszuhalten: Jahrhunderte lang waren ihnen nur selten Zeiten bes Friedens beschieden. Das führte diesen neuen deutschen Stamm, ber fich im Westen und Norden etwas über die alte Grenze Noricums ausdehnte, zu einer festgeschlossenen staatlichen Organisation, die in einem Herzogthum, das hier höheres Ansehen, als bei irgend einem andern germanischen Stamm genoß, ihre einheitliche Spite fanb.

Auch die Franken sind durch den Untergang des römischen Reiches ju dem Abschluß gekommen, ber sie als eigenen Stamm erscheinen Seit dem 5. Jahrhundert sind sie eine politische Macht, der läßt. in einem starten Königthum eine einheitliche Spite erwuchs. Binnen wenig Jahrzehnten entstand sodann jenes mächtige Reich der Franken, das der Ausgang aller modernen staatlichen Entwicklung wurde. Doch ist hier von dessen Eroberungen auf romanischem Boden nicht zu sprechen: es genügt auf Deutschland zu verweisen, wo zuerft jenc Germanen von wesentlich suebischer Herkunft zwischen Mosel und Rhein, wo dann das Land südlich vom Grenzwall, zwischen Rhein und Donau, das bereits von den Thüringern in Besitz genommen, wo endlich auch das alte Thüringerreich selbst von den Franken unterworfen wurde, nachdem sie zuvor schon die neuen Stämme der Alamannen und Baiern zum Anschluß und in lose Botmäßigkeit gebracht.

Als Theil des fränkischen Reiches und von ihm begünstigt, verfolgten nun die Baiern die früher eingeschlagene Bahn zu einer einheitlichen Form ihres Stammes, wie sie hier durch den nothwendigen Widerstand gegen barbarische Völker des Ostens geboten war. Anders die Alamannen. Kein ihnen und den Franken gemeinsamer Grund war, wie bei den Baiern, vorhanden, um bei ihnen eine die

Einheit des Stammes darstellende Gewalt zur vollen Entfaltung zu brinz gen. So ist denn bei den Alamannen ein Herzogthum, das vielleicht in der Regel mehrere Träger hatte, frühzeitig schon geknickt worden.

Bedeutsam war es aber für beide Stämme, daß ein Stillstand eintrat in der Ausbreitung des fränkischen Reiches.

Erst nach mehr benn zwei Jahrhunderten ist es den Franken gelungen die stammverwandten Sachsen und Friesen mit ihrem Reich zu vereinigen. Damit wurden demselben diejenigen Stämme eingefügt, die, abgesehen von geringen frankischen Bölkerschaften und jenem Theil der Sueben, allein die altgermanischen Sipe und eine Volksthümlichkeit bewahrt hatten, die im Wesentlichen unberührt durch fremde Einflüsse mar. Der Charatter des frantischen Reiches ift hierdurch selbst en anderer geworden. Das deutsche Element, wie man nun wohl jagen kann, — erhielt eine erhebliche Kraftigung, die sich in vielfacher Beziehung, namentlich auch in einer engen Berknüpfung der politischen Lage der Sachsen mit der der Baiern und Schwaben oder Alamannen zeigte. Nicht am wenigsten ist es da= durch gelungen, jene ersteren binnen einigen Jahrzehnten mit in eine politische Entwicklung zu ziehen, der sie doch Jahrhunderte lang fern gestanden: doch war das nur möglich, weil inzwischen auch die Berhältniffe der Alamannen und Baiern andere geworden.

Ein wiederholtes träftiges Eingreifen der Franken hat im 8. Jahrhundert das disher niedergehaltene alamannische Herzogthum früher beseitigt, als der Stamm in ihm eine einheitliche Organisation gefunden. Das war gerade in jener wichtigen Zeit der Umgestaltung, als das mit Stolz bekannte Christenthum seine tieseinschneidende Bebeutung auch für den Staat der Vermanen erhielt. Da entstanden und wuchsen denn die kirchlichen Institute, die auch hier bald zu hoher politischer Wichtigkeit gedeihen sollten, bei den Alamannen unter dem Einfluß des fränkischen Reiches und waren daher von Ansang an in seindlichem Gegensatzu jeder Gewalt, welche sich, dem fränkischen Königthum gegenüber, als eine Vertretung der Stammeseigenthümlichkeit darstellte.

Schon der Unterschied mit Baiern führte dahin. Hier trat die einheitliche Gliederung des Volkes, die im Kriege geboren war, nicht nur in der Stellung des Herzogs, des Vertreters dieser Einheit, zu

bem fränkischen Könige, sondern ganz vorzugsweise auch darin hervor, daß derselbe in einer solchen Weise über die innere Organisation verfügen konnte, daß durch ihn die Kirche, die auch hier tief in das Leben des Staates einschnitt, eingerichtet und dadurch von Anfang an in eine abhängige Stellung gebracht werden konnte. Wie die Grafen, die regelmäßigen Beamten, waren jest auch die Bischöse von dem Herzoge der Baiern abhängig.

Dann tam freilich auch der Sturz des baierischen Berzog-Aber er ist fast als ein Schritt in der weiteren Ent= wicklung dieser Dinge zu bezeichnen. Denn nach der Beseitigung bes herzoglichen Hauses der Agitulfinger wurde diese Fülle politischer Macht in dem auch territorial einheitlich abgeschlossenen Baiern in die Hand des fränkischen Königs gelegt. Das war für das ohnehin abhängige Baiern von geringerer, es war aber für die Bildung der deutschen Nation von unermeglich großer Bedeutung. Machthäufung in der Hand Karl's würden die Angriffe der Avaren höchst wahrscheinlich die Unterwerfung der Sachsen verhindert haben. Und wichtiger war es wohl noch, daß hinfort die gewaltigen staatlichen Reugestaltungen, welche eine neue Zeit erforderten, durch eine und dieselbe Gewalt bei allen deutschen Stämmen im Norden wie im Süden nach einheitlichen Gesichtspunkten durchgeführt werden konnten. wurde dadurch eine der wesentlichsten Grundlagen für die politische und sittliche Entwicklung Deutschlands geschaffen. In Verfall und Blüthe zeigen sich hinfort wohl hemmende, aber keine trennende Schranken.

Die Einrichtungen der karolingischen Zeit sind durch ihre enge Verschlingung mit den lebensfähigen Elementen einer Organisation des Volkes aus früheren Tagen maßgebend für die staatliche Ordnung vieler Jahrhunderte geworden. Ihrer gleichartigen Durchführung verdanken wir das Erwachsen des deutschen Staates: der später verkümmerten, doch nie beseitigten Grundlage der einheitlichen deutschen Volksthümlichkeit. Auch die Eintheilung des gesammten Staates in einzelne Bezirke, die unter sich wiederum nach Umfang und Gestaltung tausendsach verschieden, jedoch gleichartig in ihren staatsrechtlichen Pflichten und Besugnissen waren, gehört der karolingischen Zeit an. Den einfachen Verhältnissen entsprechend, kannte der altgermanische Staat keine Scheidung der jurisdictionellen und administrativen Ge-

walt, von der in ihm, da Heer und Bolt dasselbe, der Heerbefehl vollends ungetrennt war. Die Gewalt wurde ungetheilt, wenn auch unter der beeinflussenden Theilnahme des Boltes von dessen Bertretern, dann von dem Könige und dessen Beamten gehandhabt. Alle Besugnisse des Staates ruhten nun in gleicher Weise auf dessen Unterabtheilungen und wurden in denselben von den königlichen Beamten gehandhabt. Das ganze Reich zersiel daher in die Bezirke dieser Beamten, die nach den verschiedensten Rücssichten, wenn auch Anslehnung an ältere römische Sinrichtungen oder germanische Stammeszgebiete oft überwiegen mochten, gebildet waren. Die Borsteher der Bezirke, die Grafen, hatten durch ihren Antheil an den Einkünsten ein reges Interesse, die Grenzen derselben, der Grafschaften, aufrecht zu erhalten. Erleichtert wurde dieses dadurch, daß in der Regel Ein Graf nur Einer Grafschaft vorgesetzt war.

Diese einsache staatliche Organisation ist aber bereits bei ihrem frühesten Werden in der allgemeinen Ausbildung unterbrochen worden. Wie in dem sinkenden römischen Reich die sinanzielle Ausnutzung sast der Angelpunkt aller staatlichen Thätigkeit war, so trat dieselbe auch in dem Frankenreich insosern in den Bordergrund, als das Recht an den staatlichen Besugnissen wesentlich vom sinanziellen Gesichtspunkt aufgefast wurde. So nun auch die mit der Grafschaft verbundenen nutbaren Hoheitsrechte, zu denen namentlich Gerichtsbarzkeit gehörte. Daher wurden schon früh, besonders die Besitzungen der Kirche, wenn sie von den öffentlichen Lasten befreit wurden, wenn sie Immunität erhielten, auch der Grafschaft entzogen, wovon die Folge sein mußte, daß die so Eximirten die Grafschaft selbst zu verwalten hatten. So ging Grafschaft auf Besitz über, der damit von den Unterabtheilungen des Staates ausgeschlossen wurde und der nun die organische Gliederung desselben zerrise.

Nach dieser Auffassung und Behandlung der Grafschaft braucht dieselbe nun überhaupt nicht mehr bestimmten Bezirken zu entsprechen: sie konnte mit einzelnen, vielleicht weit zerstreut liegenden Gütern verbunden sein, deren materieller Werth dadurch erhöht wurde. Die Grafschaft erschien somit, besonders auf dem weit ausgedehnten kirchelichen Gut, als ein Ausstuß des Grundbesitzes, der damit zur Grundsherrschaft wurde. Das aber mußte von entscheidender Bedeutung

in einer Zeit sein, wo die gesammte Capitalanlage nur in dem Er= werb von Grundbesit möglich war oder solchen doch wenigstens zur Boraussetzung hatte. Auch war, da die Immunität sich leicht durch mehrere Grafschaften, ihre Grenzen durchbrechend, erstrecken konnte, jest fein rechter Anlag mehr, Ginen Grafen nur immer Gine Grafschaft besitzen zu lassen. Da die Grafschaftsrechte sich, besonders bei dem mit Immunität verbundenen firchlichen Besitz, leicht durch mehrere Grafichaften erstreden konnten, lag es auch nabe, den Beschlechtern, welche in verschiedenen Bezirken gleich großen Besit hatten, nicht nur in einem derselben, sondern in mehreren die Grafschaft zu überlaffen: zumal wenn vielleicht daselbst kein Geschlecht vorhanden war, das ihnen mit gleich großer Grundlage alles Ansehens in öffent= lichen Dingen begegnen tonnte. Damit war aber auch schon die früh drohende Erblichkeit des Grafenamtes einen wesentlichen Schritt weiter gekommen: entsprach ihr boch auch ber dauernde Befit der tirchlichen Jmmunität. Wichtiger aber war es wohl noch, daß, wie bei der Uebertragung, so auch bei dem Besitz oft nicht mehr zwischen bem Amt und den Nutungen, die mit demfelben verbunden waren, unterschieden wurde. Dadurch tam mit den dazu gehörenden Gütern häufig auch die Grafschaft in erblichen Besit. Doch führte hierzu erft ein Verfall des Königthums, wie er nach dem Tode Karl des Nun aber mußte auch bas Wesen des Rönig-Großen eintrat. thums ein ganz anderes werden: benn dasselbe wurde zunächst immer durch sein Verhältniß zur Grafschaft bestimmt.

Wie aber für alle öffentlichen Verhältnisse, so war es auch hier von der entscheidendsten und durchschlagendsten Bedeutung, daß in Folge der Zerrüttung des Frankenreiches lange niedergehaltene, doch nicht gebrochene Kräfte von Neuem ihr Haupt erhoben. Die einsheitliche Behandlung der Grafschaft, wie sie früher für die verschiedenen Theile des Reiches möglich war, wurde hierdurch beseitigt.

Baiern gewann schon durch die Theilungen zur Zeit Ludwig des Frommen eine ähnliche Bedeutung wieder, wie das Herzogthum früher gehabt. Es wurde zum Stützunkt des ostfränkischen, d. i. des deutschen Königthums, und erhielt dadurch die kaum aufgeslöste staatliche Abgeschlossenheit und Einheit, die in kirchlichen Dingen gar noch verstärkt war, zurück. Dann aber wurde Baiern sogar

wiederum von dem Königthum unabhängig. Aehnliche Kämpfe wie früher, gegen benachbarte Feinde, jest die Magyaren, bewirften auch jest, daß die höchste Gewalt des einheitlich organisirten Landes in die Hand eines Herzogs kam. Die Könige Ludwig und Konrad mußten bereits erfahren, daß sie nicht mehr, wie einst Karl der Große, unmittelbar über das Land verfügten. Ein Herzog hat schon in ihrer Zeit die unmittelbar gebietende Gewalt in Baiern wieder erlangt, und die Kämpfe gegen die Krone führten dann vollends dahin, die Grafen des Landes, auch die an der Grenze, die am meisten einer thatkräftigen Unterstützung bedurften, in Abhängigkeit von ihm zu bringen und zu erhalten.

Auch die Bischöfe schlossen sich in Baiern der Wiederherstellung des Herzogthums an.

Anders in Schwaben. Hier gelang freilich ebenfalls eine Aufrichtung des früheren Zustandes: aber auch nicht mehr. Darnach verfügte der Herzog von Schwaben keineswegs über alle Grafschaften seines Landes. Die Bischöfe waren nicht von ihm abhängig und er selbst war zugleich auch Inhaber einzelner Grafschaften: weil er eben nicht, wie sein Nachbar in Baiern, Herr über alle war.

An dem Emporkommen der alten Stammesgewalten in Schwaben und Baiern ist das karolingische Königthum in Deutschland zu Grunde gegangen. Lothringen mit seiner gemischten Bevölkerung entzog sich, Elsaß und Friesland ausgenommen, dem Reiche gänzlich, was um so leichter möglich war, da dort die Grafschaft, durch ihre Berbindung mit großem Grundbesit, bereits erhebliche Einbuße an ihrem öffentlichen Charafter erlitten hatte. Bon den übrigen Reichs= theilen gewährte nur der nicht bedeutende rechtsrheinische Rest des alten Frankenlandes dem Königthum eine gewisse Stüte: doch maren auch hier die Verhältnisse gründlich geändert. Auch in diesem Franken gebot das Königthum nicht mehr unmittelbar über die Grafschaften; vielmehr waren diese zu einem nicht geringen Theil in die Hand angesehenen Geschlechtes gekommen, und nur indem es sich zur engen Parteigenossenschaft mit demselben, dem dann auch die Arone selbst zufiel, verband, hatte das Königthum Ludwig des Kindes an Franken eine Stüte.

Endlich machten sich, wie im Süden, so auch im Norden, bem

Rönigthum gegenüber im Anfang bes 10. Jahrhunderts die älteren, vorkarolingischen Zuftande wiederum geltend. Raum herausgetreten verfallen die Friesen von Reuem in ein abgeschlossenes Stammesleben, in dem sie dann auch, mit immer stärkerm Zurudweichen ihres Volts= thums, verharren. Bei den Thüringern im engeren Sinn scheint die frühzeitige Unterwerfung durch die Franken eine ältere staatliche Ordnung zerstört zu haben, ohne durch die feste Aufrichtung eines neuen geordneten Zustandes Ersat bafür zu geben. Auch Rarl des Großen Reformen, die hier eben nicht an lebensträftige Zustände anknupfen konnten, änderten darin wohl wenig. Dadurch scheint Thüringen zu der besonderen Entwicklung gekommen zu sein, die Jahrhunderte lang in eigenthümlichen staatsrechtlichen Verhältnissen zu Tage tritt, aber auch mit politischer Ohnmacht verbunden war. hängige, geschweige eine leitende Stellung vermochte Thüringen binfort nur einzunehmen, wenn die politischen Arafte Deutschlands fich in gänzlicher Zersplitterung verzehrten. Ginstweilen brachte der Verfall des oftfränkischen Königthums das Land in die Machtsphäre ber territorialen Gewalt, die im benachbarten Sachsen ermuchs.

Von ihr hing die Zukunft Deutschlands ab.

Die Macht des Ludolfingischen Hauses scheint nicht, wie soust wohl, von kleinen Anfängen erwachsen zu sein. In die Geschichte wenigstens tritt es sogleich groß und angesehen ein. Es ist in einer Zeit, wo die gesammte politische Stellung vom Grundbesit abhing, in fast allen Theilen Sachsens reicher begütert als es je ein anderes Geschlecht Borzüglich an und unweit der mittleren Elbe, in Gegenden, die den Angriffen der benachbarten heidnischen Slaven am meiften ausgesett waren, besaß das Haus Gütercomplexe, die später, nach zahlreichen Vergabungen, noch immer als unerschöpflich, beinahe un= übersehbar angesehen wurden. Die Güter dehnten sich wohl nordwärts fast ganz der Elbe entlang aus, vielleicht noch über die= selbe hinaus bis an die Grenzen der Dänen. Die politische Lage des Hauses scheint dadurch bestimmt zu sein. Gewiß war dasselbe wie kein anderes bei dem Schutz dieser Ostgrenze interessirt, und dieser Umstand mag ihm auch staatsrechtlich zu Statten gekonimen sein. Von Böhmen an bis zu den Dänen hin verfügten die Ludol= finger, mindestens seit Otto, den man den Erlauchten nennt, über

venn sie es später auch als Könige thaten, so konnten sie es wohl nur, weil die Machtstellung ihres Hauses, die sie zum Königthum erhob, sich wesentlich auf diesen, vielleicht mehr thatsächlichen Besitziener Grenzgrafschaften stütte. Denn wie überall war es zweiselsohne auch hier: die Vertheidigung der Mark, des Vorlandes auf fremdem Gebiet, erforderte für den Inhaber die Verfügung über außerordentsliche Streitkräfte, die durch Uebertragung mehrerer Grafschaften, also abweichend von der älteren Acgel, verliehen wurden. Dadurch aber ist denn wohl vollends das Ludolfingische Haus zu jener Herrschaft über Sachsen gekommen, die hier schließlich die Gewalt des Königthums auß-schloß, bis sie selbst die Krone erwarb.

Mit Heinrich I. bestieg dieses sächsische Geschlecht den deutschen Rönigsthron. Gin Wendepunkt in der Geschichte, besonders auch in Betreff der territorialen Entwicklung Deutschlands trat hierdurch ein. Der neue König war nicht, wie noch sein Vorgänger, erfüllt von jener Auffassung des Herrscheramtes, welche, erwachsen durch die Beseitigung besonderer Stammesgewalten, für das gesammte Reich die unmittelbare, gleiche Berfügung über die Grafschaften beanspruchte. Er ließ den neuen Herzogen in Baiern und Schwaben eine, wie es scheint, unbeschränkte Anerkennung ber von ihnen gewonnenen Stellung zu Theil werden. Auch Geschlechtern, die anderswo mehrere oder gar viele Grafschaften erworben und dadurch zu einem für das König= thum zuweilen nicht ungefährlichen Ansehen gekommen waren, wird ihr Besitz nicht geschmälert sein. Der Stellung seines eignen Hauses entsprechend, faßte der König die Grafschaft viel mehr privatrechtlich auf, als früher geschehen: er ist der Erste, der dieselbe als solche, nicht nur als Immunität verleiht. Daneben aber blieben die sonstigen staatsrechtlichen und politischen Traditionen aus karolingischer Zeit in voller Araft bestehen. Die Annahme der Arone verbürgte allein icon nicht nur das Bestreben, dieses oftfrankische Reich nun auch, soweit es die factischen Berhältnisse zuließen, einheitlich nach den Grundsätzen zu erhalten, die seit langer Zeit für die staatliche Bermal= tung maßgebend gewesen waren, sondern auch ein Eintreten in die Gesammtheit der politischen Ansprüche beffelben. Die Stellung zur Rirche, besonders zu den Bisthümern, aber auch zu den benachbarten

Bölkern und den übrigen Theilen des ehemaligen karolingischen Reiches war damit gegeben. Besonders Lothringen gegenüber nahm Heinrich, nach einem kurzen Schwanken, das durch die ihm eigene Berücksichtisqung der thatsächlichen Zustände herbeigeführt sein wird, Ansprüche wieder auf, die von dem ostfräntischen Reich seit einem Menschenalter geltend gemacht waren. Sie führten zur Bereinigung des Landes mit Deutschland, das dadurch hier im Westen die Grenze erhielt, die einst im Bertrage zu Berdun, zwischen den Reichen Lothars und Karls aufgerichtet war. Im Norden wurde dieselbe sogar, ethnographischen Verhältnissen entsprechend, noch weiter gen Westen, über die Schelde hinaus, bis zur Sinckala vorgerückt.

Durch die Erwerbung Lothringens wurde die Ausbehnung des deutschen Reiches im Wesentlichen für Jahrhunderte bestimmt. So erwirkte es die Kraft ber von der Natur gegebenen Berhältnisse. Die natürlichen Grenzen waren, ber Macht des Reiches entsprechend, Wo die Bevölkerung eine national gemischte war, lief erreicht. daher die Grenze, meistens anknüpfend an ältere Festsetzungen, zu Gunften des deutschen Elementes hin. So im Often, wo freilich die ungeordneten flavischen und ungarischen Zustände lange Zeit hindurch überhaupt keine festen Grenzen auftommen ließen. So auch im Süden, wo die, durch Otto I. noch vorgeschobene Mark durch das Gebiet italienischer Zunge lief. Im äußersten Norden des deutschen Reiches wurde zweifelsohne dänisch, wie fast an der gesammten Westgrenze bis nach Burgund hinunter französisch gesprochen. die Grenze zwischen Burgund und Deutschland war zu Ungunsten der Nationalität des letteren. Im nordöstlichen Burgund muß die deutsche Sprache vorgeherrscht haben: ja, durch Heinrich I. wurde sogar ein weiteres Gebiet derselben an das romanische Königreich überlassen. Die politischen Verhältnisse, welche, Frankreich gegenüber – es war die Zeit der Erwerbung Lothringens — gute Be= ziehungen zu Burgund wünschenswerth machen mußten, werden jene Schmälerung des deutschen Staatsgebietes herbeigeführt haben. Aehnlich war es auch wohl, wenn später Konrad II. die deutsche Nordgrenze zu Gunsten der Dänen zurud verlegte, während dagegen sein Sohn Heinrich III. das Uebergewicht der deutschen Waffen benutte, um ein Gebiet im Reiche der Magyaren mit sicher noch gemischter Bevölkerung dem deutschen Reich zu erwerben, dasselbe also nach dieser Seite zu erweitern.

Diese Grenzveränderungen waren aber im Ganzen nur unbedeutend. Erst im 12. Jahrhundert ersuhr das deutsche Gebiet durch Berdrängung von Slaven eine größere Erweiterung. Das geschah zu einer Zeit, in der, auf eine allgemeinere Entwicklung der Nation gestützt, auch die staatsrechtlichen, und damit die von ihnen untrennbaren territorialen Verhältnisse des deutschen Reiches andere geworden. Der wichtigste Wendepunkt der deutschen Geschichte, der siegreiche Kamps von sächsischen Bauern, den Fürsten und der Kirche gegen das absolute Königthum lag zwischen beiden Zeiten.

In den Tagen der Könige aus sächsischem und der ersten drei aus salischem Hause, bis gegen Ausgang des 11. Jahrhunderts, haben sich die staatsrechtlichen und territorialen Verhältnisse des deutschen Reiches im Allgemeinen nur wenig verändert. Sie haben sich nur weiter in der eingeschlagenen Richtung entwickelt, indem insbesondere die Grafschaft als Hoheitsrecht des Staates für einzelne Bezirke immer mehr, namentlich an Bisthümer übertragen wurde. Seit den Ottonen geschieht dies häufig. Dazu tam, daß die Salier, wiederum auch fie zweifelsohne in Folge ihrer bisherigen staatsrechtlichen Stellung, wie die Erblichkeit der Leben, so auch die der Grafschaften begünstigten. Doch boten die Verhältnisse tropbem, und trop der ausgleichenden Stellung der Kirche und der gleich wirkenden Uebermacht des Königthums, eine große Mannigfaltigkeit und Verschiedenheit in den einzelnen Gegenden dar. Die Grundlage der jüngeren, so vielgestalteten staatlichen Entwicklung: aber auch die geheimnißvolle Ursache für manchen Vorgang, den wir uns, Räthsel für Räthsel setzend, durch menschliche Willfür zu erklären pflegen, war in diesen Zuständen gegeben.

Die alte staatsrechtliche Eintheilung des Reiches lebte noch in der Tradition fort, wenn man sich dasselbe, wie wohl geschah, noch immer als in Grasschaften zerfallend vorstellte, obwohl dieses für viele Gegenden nicht mehr zutraf, nachdem die Grasschaft ihren früheren Charakter zum Theil verloren hatte. Dahingegen entsprach es den thatsächlichen Zuständen, wenn man sich das Reich in Grasschaften und Bisthümer, oder auch allein in Bisthümer getheilt dachte, so

daß ein Umzug des Königs durch das ganze Land als ein Durchziehen der einzelnen Bisthümer erschien; denn dem Schwanken des Umfanges und der Bedeutung der politischen Bezirke gegenüber hatten die kirchlichen Grenzen, wenn sie hie und da auf kleinen Streden auch ungenau waren, früh schon eine feste Gestalt anzgenommen. Es machte sich auch in dieser Hinsicht noch der Einfluß der karolingischen Organisationen geltend. Und weil das Reich auf diesen ausgebaut war, zersiel es auch, seinem ganzen Umfang nach, in Bisthümer, die keineswegs nur kirchlich und geographisch von Bedeutung waren. Die politische Stellung ihrer Vorsteher brachte es zu Zeiten, z. B. wiederholt während der Minderjährigkeit Heinrich's IV., dahin, daß sogar die territoriale Ausdehnung der Bisthümer maßzgebend für die Regierung war. Derjenige Bischof sollte damals die Leitung derselben haben, in dessen Sprengel der König war.

Die kirchliche Eintheilung des Reiches spiegelte deutlich ben germanischen Charakter desselben ab. Die Bisthümer entsprachen in Deutschland nicht den kleinen gallischen oder römischen Civitates, son= dern den jedenfalls größern Gebieten germanischer Bölkerschaften: sofern die letzteren nicht nach verschiedenartigen Rüchsichten kirchlich ein= getheilt, oder anderweitig gegliedert waren. Aber selbst dann be= hielten die kirchlichen Sprengel, der noch lange vorwaltenden Missions= thätigkeit gemäß, noch einen Umfang, wie er auf altrömischem Boden ganz ungewöhnlich, selbst unerhört war.

Beim Zerfall des römischen Reiches waren in Deutschland die kirchlichen Verhältnisse noch nicht genug geregelt, um für jüngere Zeiten eine feste Grundlage abzugeben. Doch nahm zuweilen, da das Reich als Fortsetzung des römischen galt, eine dunkle und unklare Tradition über jene Verhältnisse eine so feste und auspruchsvolle Gestalt an, daß die längst entschwundene Zeit dadurch von Einfluß auf neue Einrichtungen wurde. Namentlich führte das Erzbisthum Trier seine großen kirchlichen und sogar politischen Ansprüche auf seine frühere Stellung im römischen Reich zurück.

In der That ist die Stellung Triers im römischen Reich von entscheidendem Einfluß auf die Entwicklung seiner bischöflichen und Detropolitan=Gewalt gewesen. Lettere erstreckte sich über das erste Belgien der Kömer. Als Bisthum umfaßte Trier wohl das alte Sebiet der Trevirer, und später, nachdem es mit seinen Ansprüchen hier im 12. Jahrhundert durchgedrungen, im Wesentlichen auch wohl das Land der Mattiaken, das Lahngebiet; denn die Diöcese Trier erstreckte sich auch auf das rechte Rheinuser. Daß in den Sprengeln von Met, Toul und Verdun ebenfalls alte Völkerschaftsgebiete, die in römischer Zeit administrative Bedeutung erlangten, fortgelebt haben, ist kaum zu bezweiseln. Trier war bereits damals in politischer Hinsicht Metropole für jene Gebiete, und daraus ist seine Stellung an der Spitze der gesammten Kirchenprovinz, die jedoch erst zur Zeit Ludwig des Frommen erworden wurde, erwachsen. Die Vischöse von Met, Toul und Verdun waren die Suffragane des Erzbischofs von Trier.

Auch das Bisthum Röln reicht noch in die römische Zeit hinein, und in ihr wird die politische Bedeutung der Stadt auch dem Bisthum zu Statten gekommen sein. Doch war dieses nicht maß= gebend für die demnächstige Erzdiöcese. Als Bisthum erstreckte sich Röln ungefähr über die alten und neuen Gebiete der von den Römern auf das linke Rheinufer verpflanzten nichtsuebischen Bölkerschaften (Ubier und Sigambrer). Der kirchlichen Metropole Köln waren außerdem der größte Theil des keltischen Belgenlandes, fast das gesammte Land der Friesen und ein sehr erheblicher Theil von Sachsen untergeben. Ethnographische Rücksichten traten bei der lleberweisung dieser Gebiete etwas in den Hintergrund. Und ebenso war es bei der Bildung der einzelnen Bisthümer, die unter Köln standen. Das Bis= thum Lüttich, dessen auch territoriale Umgrenzung noch auf die römische Zeit zurückgehen wird, entsprach nach seinem Umfang ethnographischen Berhältnissen, die beim Zerfall des römischen Reichs seit lange nicht mehr existirten. Nordwärts schloß sich das Friesen=Bis= thum Utrecht an, welches aber auch Bruchtheile anderer germanischer Bölkerschaften umfaßte, während nicht alle Friesen in ihm vereinigt Ganz im Norden nämlich standen an beiden Seiten der Ems, etwa dem heutigen Gröningen und Oftfriesland entsprechend, fünf Gaue der Friesen unter dem Bisthum Münfter. Diejes gehörte gleichfalls zur Erzdiöcese Köln, die hierdurch nordwärts in bem von jenen Gauen ganz abgetrennten Hauptbestandtheil von Münster, sowie in den Bisthümern Osnabrück und Minden sich tief nach

Sachsen hinein, bis über die Aller hinaus, erstreckte. Bei der kirch= lichen Umgrenzung der drei genannten sächsischen Bisthümer werden alte Völkerschaftsverhältnisse schwerlich entscheidend gewesen sein. Von Einfluß waren dieselben aber zweifelsohne; denn es ift anzunehmen, daß Köln, zu dem ursprünglich auch Bremen gehörte, nach seiner ersten Anlage fast das gesammte, man kann sagen: unvermischte Sachsen umfassen sollte. Dieses hing wohl damit zusammen, daß Sachsen und Franken eng verwandt waren, und Köln doch, mit der Stellung der ersten und vornehmsten Stadt der letteren, auch größeren Unspruch auf hervorragende kirchliche Bedeutung aus römischer Zeit her verband. Daher war Röln auch anfangs zur Metropole für Deutschland außersehen, wodurch es freilich, nachdem der Plan aufgegeben, für eine Zeitlang sogar in Abhängigkeit von Mainz kam. Doch wird die Erzdiöcese, wenn ihr Verhältniß zu den Suffraganbisthümern in Lüttich, Utrecht, Münster, Osnabruck und Minden auch erst später geordnet wurde, bereits zur Zeit Rarl bes Großen eingerichtet sein.

Mainz ist gleichfalls schon in romischer Zeit ein Bisthum geworden. Seine höhere Bedeutung erhielt dasselbe jedoch erst, als es, durch eine wunderliche Fügung sehr verschiedenartiger Berhältniffe dem Bonifacius zum festen Sit angewiesen wurde. Mainz war damit für das gesammte deutsche Land im Frankenreich, soweit es nicht zu Trier zu rechnen war, kirchliche Metropole geworden. Denn auch Basel wird dem Bonifacius untergeben gewesen sein, wie es nach der andern Seite mit Köln und Utrecht der Fall war. Selbst auf die baierischen Bisthümer, beren Organisationen noch nicht durch die Errichtung einer besonderen Metropole zum Abschluß gekommen, hat der Erzbischof einen bestimmten Einfluß gehabt. Nach dessen Tobe tritt die firchliche Bedeutung von Mainz dann aber für längere Zeit zurud, bis die allseitigere Durchführung der Metropolitanberfassung unter Ludwig dem Frommen das dortige Bisthum, mit Anknüpfung an die frühere Stellung des Bonifacius, zur Metropole für das gesammte damalige Oftfrankenreich erhob.

Wie zur Metropolitanwürde, so ist Mainz auch zu dem Umfang seines Bisthums durch Bonifacius gekommen. Thüringen und Hessen wurden, als Missionsgebiet desselben, mit Mainz vereinigt. Die Er-

werbung des daran stoßenden südöstlichen Sachsens ist hierdurch dann wieder wesentlich erleichtert worden. Der Umfang des älteren, linksrheinischen Bisthums Mainz, mit dem jene Gebiete verbunden wurden, wird durch politische Grenzen noch aus der römischen Zeit her bestimmt sein.

Ein Gleiches war wohl der Fall bei den so nahe gelegenen Suffraganbisthümern von Mainz in Worms und Speier; die Sprengel beiber, sowie auch der von Straßburg, lagen auf beiden Seiten des Rheins. Außer dem Bischof von Straßburg hatten in Schwaben auch noch die von Conftanz, Chur und Augsburg in bem Erzbischof von Mainz ihren Metropolitan, wie denn überhaupt ganz Schwaben, mit Ausnahme des südlichen Elsaß, demselben unterstellt war, da auch der Bischof von Eichstedt, dessen Gebiet sich freilich hauptsächlich auf bairischem, zu nur sehr geringem Theil auf schwäbischem Boden befand, zu seinen Suffraganen zählte. Er sowohl, wie auch der Bischof von Würzburg mit seiner großen Diocese in Oftfranken sind unter den Erzbischof von Mainz gekommen, weil Bonifacius ihre Site gegründet. Politische Rücksichten dagegen und alte ethnographische Verhältnisse werden das Gleiche bewirkt haben für die sächsischen Bischöfe in Paderborn, Hildesheim, Halberstadt und Berben, deren Gebiet im Wesentlichen dem Theile des alten Thüringen entsprochen haben wird, welcher von den Sachsen occupirt wurde.

Der Erzbischof von Mainz, dessen bischöflicher Sprengel schon einen großen Umfang besaß, hatte demnach zwölf Suffragane. Seine Kirchenprovinz erstreckte sich von den Quellen des Rheins fast bis zur Mündung der Elbe. Ganz Schwaben, doch mit Ausnahme des südlichen Elsaß, der nur vorübergehend unter Bonifacius, sonst mit seinem burgundischen Bischof in Basel unter Bisanz stand, ferner ein kleiner Theil Baierns, dazu Ostfranken, auch Thüringen mit Hessen, und ein sehr erheblicher Theil Sachsens waren dem Mainzer Erzstuhl unterstellt.

Auf die Ausbildung dieser Kirchenprovinz haben die Reichstheilungen, doch auch die selbstständige Entwicklung der Erzdiöcesen Köln und Salzburg eingewirkt. Durch letztere bekam die baierische Kirche ihren, schon früher beabsichtigten Abschluß. Im Jahre 798 erhielt Bischof Arno von Salzburg das Pallium und seine Kirche die Metropolitanstellung in Baiern. Der bischössliche Sprengel von Salzburg, der größer als irgend ein anderer in Deutschland war, sowie die der Suffraganbisthümer in Brizen (Seben), Passau, Freising und Regensburg, sind überwiegend nach politischen Berhältnissen, die theils noch mit römischen Zuständen zusammen-hingen, theils aber auch in jüngern ethnographischen Beziehungen ihren Grund hatten, gebildet worden. Die Grenzen der Kirchenprovinz Salzburg aber hingen nach Osten und Süden von der Machtstellung ab, die hier das Reich einnahm und die bis zum 11. Jahrshundert Schwankungen unterworfen war.

Mit Ausnahme von Bremen und einigen Grenzdistricten zerfiel bas deutsche Land bis zu den letten Jahren Otto's I. in jene vier Erzbisthümer. Rein beutscher Bischof stand unter einem fremden Metropolitan, und nur über den südlichen Elsaß erstreckte ein nichtbeutscher, der burgundische Bischof von Basel, der aber, selbst schon vor der Berbindung Burgunds mit Deutschland, enge Beziehungen zu diesem Reiche hatte, seine kirchliche Gewalt. Er war ein Suffragan des Erzbischofs von Befangon: beffen Metropolitangewalt hier schon in romischer Zeit erwachsen war. Dahingegen gehörte fern im Nordwesten der Sprengel des Bischofs von Cambray zum deutschen Reich, obwohl er in einer nichtbeutschen Kirchenprovinz, in der des Erzbischofs von Rheims lag, so daß der Primas des französischen Reiches Metropolit eines Das Berhältniß war um so wunderlicher, deutschen Bischofs war. da der Bischof von Cambray bis 1094 auch das angrenzende fran= zösische Bisthum Arras unter sich hatte. Gin verwandtes Verhältniß bestand an der Grenze Schwabens, wo der Aargau, nachdem er von Deutschland an Burgund abgetreten war, doch in firchlicher Beziehung bei Constanz blieb. Im Süden gehörte außerdem seit 952 die gesammte Kirchenprovinz des Patriarchen von Aquileja zu Deutschland; doch schloß sich von den sieben Suffraganen desselben nur der von Trient so fest an das Reich an, daß er dauernd als ein deutscher Bischof angesehen murde. Ein Gleiches fann nur für eine Zeit lang von dem Patriarchen selbst gesagt werden.

Die politischen Verhältnisse, welche hier entscheidend waren, führten, trot der firchlichen Trennung, dem deutschen Reiche auf solche Weise

in den Sprengeln von Trient und Kammerich weitere Theile des alten Belgenlandes und auch von Rhätien zu, so daß dadurch die ethnographische Stellung von Lüttich einerseits, sowie von Chur und Brigen andererseits eine Verstärkung erhielt.

Der hier kurz skizzirte kirchliche Zustand, dessen feste, allseitig anerkannte Ausbildung zum Theil allerdings selbst erst in eine etwas jüngere Zeit fällt, erlitt zu drei verschiedenen Zeiten eine Beränderung.

Im hohen Norden war in Hamburg ein Erzbisthum durch Ludwig den Frommen errichtet worden. Es hatte nur einen kleinen bischöflichen Sprengel, da sich derselbe nur über die nordalbingischen Gaue der Holsten, Stormarn und Ditmarschen erstreckte. Aber eine Aufgabe von großer Tragweite, die Gewinnung des europäischen Nordens für das Chriftenthum, war dieser Hamburger Rirche über-Doch war sie sogar vor den Gewaltthätigkeiten der Heiden in ihrem eigenen Site nicht sicher, und das führte, wie einerseits ein Stocken des Missionsgeschäftes, so andererseits auch eine Aenderung des Hamburger Erzstiftes herbei. Dasselbe wurde 847 mit dem Bisthum Bremen, welches hierdurch aus dem Rölnischen Metropolitanverbande ausgelöst mard, verbunden, und der Sig des Erzbischofs nun von der Elbe an die Weser verlegt: ohne daß freilich die beiden Sprengel von Hamburg und Bremen dadurch vereinigt wären. Der Erzbischof nannte sich auch ferner noch nach ersterer Stadt. Er erhielt erst unter Otto I. in dem Bischof von Oldenburg, dessen Sprengel sich über die wagrische und danische Mark erstreckte, einen Suffragan, dessen, im Norden freilich geschmälerter, bafür aber nach Often erweiterter Sprengel sodann durch Erzbischof Abalbert in drei Theile zerlegt wurde. Aber bis zum 12. Jahrhundert, bis zur Zeit Heinrich des Löwen, hat die Hamburg-Bremer Metropole überhaupt wenig Ausbildung erfahren. Ihre Ansprüche auf den europäischen Norden mußte sie sogar ganz fallen laffen.

Die Erzbischöfe von Köln haben die Loslösung der Bremer Kirche nur sehr schwer und erst nach mehr denn hundertjähriger Frist verschmerzen können. Doch wurde durch diese Veränderung der allgemeine kirchliche Verband des Reiches nur wenig erschüttert. Wich= tiger war es in dieser Hinsicht, wenn an dem Umfang der einzelnen bischöslichen Sprengel gerüttelt wurde, wie es durch Otto I. und Heinrich II. geschah.

Ein großer 3med, die Ausbreitung des Christenthums gen Often, über Gegenden, deren Beherrschung das deutsche Reich beanspruchte, lag bei der Errichtung des Erzstiftes Magdeburg durch Otto I. zu Grunde. Tropbem machte aber die Zerreißung des firchlichen Bandes kaum überwindbare Schwierigkeiten. Mainz protestirte lebhaft gegen den Eingriff in die Rechte seiner Metropolitangewalt, Halberstadt gegen die Minderung seines Sprengels. Der Tod der widerstrebenden Vorsteher der beiden älteren Stiftungen fam jedoch Otto's Planen zu Statten, und so konnte das Erzbisthum Magdeburg 968 endlich errichtet werden. Ihm wurden die Bisthumer Havelberg und Brandenburg, welche icon 946 und 948 gegründet waren, sowie die gleichzeitig er= richteten Bischofsstühle in Zeiz (1029 nach Naumburg verlegt), Merseburg und Meißen untergeben. Die Sprengel diefer fünf Suffraganbisthumer lagen ganz überwiegend auf flavischem Boden, so daß die etwaigen Ansprüche beutscher Bischöfe bei ber Bildung berselben, mit Ausnahme von Merseburg, teine wesentliche Schwierigfeit machen konnten. Anders war es bei einem Theil des bischöflichen Sprengels von Magdeburg, der erst aus der Verbindung mit Halberstadt los= gelöst werden mußte, wodurch, wie berührt, große Schwierigkeiten ent= standen.

Neben jenem civilisatorischen Zweck, der auch in vollem Maße erreicht wurde, war für Otto I. die Rücksicht auf sein Seelenheil von Einfluß bei der Errichtung des Erzstiftes Magdeburg. Dieser egoistische Beweggrund trat aber ganz in den Bordergrund bei der Gründung des Bisthums Bamberg durch Heinrich II., obwohl auch hier, wie noch viel weiter westwärts, zahlreiche Slaven augesessen waren. Der König hatte in der betreffenden Gegend große Eigensüter, und verwandte diese, weil er keine Leibeserben hinterließ, zur Ausstattung eines neuen Bisthums, das zwischen den Sprengeln von Mainz, Zeiz, Regensburg, Eichstedt und Würzburg eingekeilt wurde.

Die Vorsteher der beiden letztern Bisthümer wurden gezwungen das betreffende kirchliche Gebiet von ihren Sprengeln abzutreten. Wie hierdurch, so wurde die bisherige kirchliche Ordnung des Reiches auch noch durch die Lösung des neuen Bisthums aus dessen Metro-

politanverbande zerstört. Bamberg stand, was zuerst freilich in nur unklaren Ausdrücken documentirt wurde, unmittelbar unter dem Papste.

Seit der Gründung von Bamberg im Jahr 1007, blieb die kirchliche Eintheilung des Reiches, innerhalb der damaligen Grenzen desselben, im Wesentlichen bis in die neuere Zeit bestehen. Als wichtigste Veränderung ist wohl noch die Errichtung von vier Visthümern in dem großen Sprengel von Salzburg, — in dem früher in der Regel schon Landbischöfe thätig waren, — anzusehen: Gurk 1071; Chiemsee 1213; Secau 1218; Lavant 1218. Da aber die Erzebischöfe selbst die Neugründungen betrieben hatten, und die staatserechtliche Stellung der neuen Vischöfe eine wesentlich andere war als die ihrer älteren Collegen, so wurde, in Veziehung auf das Reich, der hergebrachte Zustand durch deren Einsetzung nur wenig betroffen.

Mit den kirchlichen Umtsgebieten der Bischöfe darf jedoch ihr weltliches Territorium nicht verwechselt werden. Dasselbe fiel nur in zwei Bisthümern so ziemlich mit dem Kirchensprengel zusammen: in Würzburg, von dessen Bischof bereits um die Mitte des 11. Jahrhunderts gerühmt wurde, er habe alle Grafschaften seiner Diöcese erworben, und in Trient, wo der Bischof 1027 die Grafschaft für feinen ganzen Sprengel erhielt. Sonst waren die firchlichen und weltlichen Bezirke ber Bischöfe jo unabhängig von einander, daß z. B. die Diöcese des Bischofs von Verden sich theilweise über das Fürsten= thum des benachbarten Erzbischofs von Bremen erstrecte. war es in allen Theilen des Reiches. Die firchlichen Einrichtungen zeigen eine Festigkeit, wie sie sonst in dem Reiche, besonders den Gin= griffen bes Rönigthums gegenüber, außerst selten vorkam. Sie war häufig von nachhaltigem Einfluß auf die politischen Geschicke Deutschlands.

Wichtiger freilich ist es noch gewesen, daß die Stellung der Bischöfe zum Könige im Wesentlichen eine gleiche für alle Theile des Reiches und für lange Zeiten war. Der König ernannte sie überall nach freiem Ermessen. Der Forderung des kanonischen Rechtes, wonach die Wahl durch Klerus und Volk zu geschehen hatte, wurde dabei höchstens durch eine Scheinwahl Genüge geleistet. Eine Abssetzung aber, die bei weltlichen Fürsten meistens ohne erhebliche Schwierigs

teit zu bewerkstelligen, war bei bem geweihten Bischof kaum möglich. Die Willfür der Könige wurde dadurch, wie namentlich die Geschichte der Salier ausweist, oft, und in den verschiedensten Gegenden des Reiches heilsam in Schranken gehalten. Doch konnte das Rönigthum allerdings selbst in einem solchen Falle, wenn es sich um die Durchführung verschiebbarer Plane handelte, durch die Ernennung gefügiger Männer bei der nächsten Erledigung der betreffenden Bisthumer tropbem zur Erreichung seines Zieles kommen. Und barin beruhte nach dieser Seite hin vorzugsweise seine mächtige, übergewaltige Stellung im Reiche. In ben Bischöfen waren dem Könige eben die zahlreichsten und angeschensten Fürsten untergeben: er konnte sich auf sie, die in Besitz zahlreicher Grafschaften waren, die ber= hältnismäßig felten, und dann doch nur durch Schuld ber Arone, durch Familienrücksichten bestimmt wurden, die selbst oft aber auf seinen Schut angewiesen waren, unbedingt verlassen. Die großen Gebiete, über welche Bischöfe gesetzt waren, standen zu dem Konige in einem ganz besonders nahen Verhältnisse. Er konnte, weit mehr als auf dem Territorium irgend eines weltlichen Fürsten, deren Gintunfte für fich benuten. Die Grafschaften, die an Bisthumer getommen, sowie alle Hoheitsrechte derselben, blieben in naher Beziehung zum Königthum. Dies ernannte nicht nur den jeweiligen Inhaber, den Bischof, sondern es bestätigte auch dessen Beamten, der dadurch in unmittelbarer Berbindung mit dem Könige stand. Daber wurde auch lange Zeit hindurch in Schenkungen an die Kirche kaum eine Minderung des Reichsgutes gesehen, so daß sie den Königen gestattet waren, während sonst die Bergebung von Reichsgut über die Lebenszeit des jeweiligen Königs hinaus, dem Rechte widersprach.

Trot des nahen, und so überall gleichen Verhältnisses der Bischöfe zum Könige, war die Stellung derselben zu andern politischen Gewalten doch verschieden in verschiedenen Theilen des Reiches. Es machte sich eben auch hier geltend, daß das Schickal der Grafschaft nicht überall ein gleiches war. Die erhöhte Gewalt, welche den Markgrafen verliehen war, brachte es dahin, daß die Vischöfe innerhalb ihrer Amtsbezirke, wenn zunächst auch nicht staatsrechtlich, so doch politisch mannigsach von ihnen abhängig waren. Die thatssächlichen Zustände führten einzelne Bisthümer, oft vorübergehend.

hie und da dauernd, in eine ähnliche Lage. Sanz besonderer Art war aber die Stellung der Bischöfe in dem deutschen Lande, wo sich für den ganzen Umfang zwischen der königlichen und der Gewalt der Grafen noch eine dritte, die des Herzogs befand.

In dem baierischen Herzogthum lebte, wir sahen es, die alte abgeschlossene politische Organisation des baierischen Stammes nach dem Untergange des karolingischen Königthums wiederum auf. Doch machte sich freilich der Eingriff des letztern in die Entwicklung vielsach, auch in der staatsrechtlichen Stellung derjenigen Sebietstheile noch lange geltend, die, obwohl außerhalb des alten Noricums, zwar zu Baiern gehörten, aber früh, wenn auch nur vorübergehend, zum Frankenreich gezogen waren.

Die Grenze Baierns und seiner Markgrafschaften fiel gegen Böhmen zu, auch im Osten und Süden mit der des Reichs zusammen. Gegen den erstgenannten Vasallenstaat war sie von Natur, durch den Böhmerwald gebildet; die Grenze aber zwischen den Magyaren und dem deutschen Reich war oft zweifelhaft: doch scheint hier seit der Niederlassung der Ungarn bis auf Heinrich III. die alte Grenze zwischen Noricum und Pannonien eine gewisse Anerkennung und Festigkeit behauptet zu haben. Der mächtige Salier schob dieselbe dann durch einen Frieden mit dem Könige Ovo weiter bis zur Leitha und March vor, und richtete badurch hier im Often die heutige Grenze auf. Auch weiter südlich mag damals, zwischen Steiermark und Ungarn, die Grenzscheibe, die auch hier etwas auf pannonischen Boden hinüberreicht, bestimmt sein. Schwer ist ein Wort über Kärnthen zu sagen, das zu Baiern gehörte. Eine alte Grenze an der Drau, die aber sicher verschiedene Veränderungen erlitten hat, schied das Land von Italien, bis hier Otto I. die Kirchenprovinz Aquileja, also einen Theil von Italien (zu dem Benetien jedoch nicht gehörte) bis zum Po, dem deutschen Reich als Mark Berona erwarb. Die alte Grenze war jest um so leichter verschiebbar. Die neue aber verlor an Werth, als die Königreiche Italien und Deutschland durch benselben Otto in eine dauernde Verbindung gebracht wurden: so daß die heutige südliche Grenze Oesterreichs in diesen Gegenden nur zum Theil mit ihr zusammen fällt. Im Süden grenzte Baiern außerbem an das Bisthum Trient, welches, wie in anderm Zusammen=

hang erwähnt, seit 1027 ein politisch selbstständiges Territorium, und zwar muß man doch sagen: des deutschen Reiches, war. Es gehörte schon nicht mit zum alten Noricum, ebenso wenig wie das daran stoßende Bisthum Brizen, welches wie Chur in Rhätien lag. In beiden versügte der König, nicht der Herzog von Baiern über die Grafschaft, die freilich später, durch eine falsche Urkunde, in Brizen auch von Trient in Anspruch genommen wurde. Darauf beruht die dunkse Entwicklung der Grafschaft Tirol. In Westen grenzte Baiern an Schwaben, zu dem schon Chur gehörte, und an Franken. Lech und Rednitz schieden vielsach die deutschen Lande von einander.

Innerhalb des umschriebenen Gebietes war die Gewalt des Herzogs von Baiern eine sehr große. Sie gründete sich darauf, daß die Grafschaft in Baiern von dem Herzoge, und nicht von dem Könige, mochte derselbe oft auch mit gewohnter Willfür eingreifen, abhing. Der Herzog hatte eine höhere Amtsgewalt, der alle Inhaber von Grafschaften unterworfen waren. Dadurch wurde die staatsrechtliche Stellung der Träger politischer Gewalt in Baiern bestimmt.

So zunächst die der Bischöfe, welche früh mit öffentlichen Gütern und Rechten, mit Grafschaft, ausgestattet waren. Auch Brigen gehört hierzu, da es zur Zeit der Ausbildung der baierischen Kirche zu Baiern gekommen war. Die Abhängigkeit der baierischen Bischöfe von dem Herzoge mußte König Heinrich 919 bei der Unterwerfung des Herzogs Arnulf eigens anerkennen. Zwar hat dann 938 Otto I. dem Herzoge das Recht der Einsetzung der Bischöfe entzogen; doch waren dieselben auch ferner verpflichtet, dessen Hoftage zu suchen, und erschienen dadurch allein schon abhängig von ihm. — benn so sehr war Baiern territorial abgeschlossen — die Bischöfe von Augsburg und Eichstedt, beide Mainzer Suffragane, sowie ber von Bamberg hatten auf des Herzogs Hoftagen zu erscheinen, obwohl sich der Augsburger und ber Bamberger Sprengel nur über gang kleine Grenzdistricte Baierns erstreckten. Noch mehr waren abweichend von sonstigem Staatsrecht, die Aebte, auch der Alöster in Baiern von dem Herzoge abhängig, die überwiegend aus öffentlichen Bütern botirt ober früher borhanden gewesen waren als die Bis= thumer, und sich daher einer selbstständigeren Stellung erfreuten. Lange Zeit fehlte es felbst nicht an willkürlichen Gingriffen in deren Güterbestand. Bis in das 11. Jahrhundert hinein wird der Herzog die Aebte meistens frei ernannt, und oft auch abgesetzt haben.

Als weltliche Große kommen in Baiern, neben den Grafen, besonders die Markgrafen in Betracht, deren Berhältnig jum Berzogthum aber teineswegs tlar ift. Die böhmische Mark und besonders deren Hinterland, der baierische Nordgau, waren, als jenseits der alten Grenze Noricums gelegen, länger als das eigentliche Baiern mit dem Frankenreich verbunden gewesen. Dann erhob sich gerade von hier aus das neue baierische Herzogthum, wodurch die Markgrafschaft in eine feste Berbindung mit demselben kam, die bis 976 gedauert zu haben scheint: ohne daß die frühere Abtrennung von Baiern vergeffen Dieselbe wird sich darin wieder geltend gemacht haben, daß wurde. der Markgraf von jenem Jahr an längere Zeit hindurch, wie es scheint, von dem Könige eingesetzt wurde; er war wohl nur, weil ihm zugleich baierische Grafschaften übergeben waren, in Abhängigkeit, ein Basall von dem Herzoge von Baiern. Die Mark verlor aber überhaupt seit der Mitte des 11. Jahrhunderts an Bedeutung. Aehnlich war auch wohl die Stellung des Markgrafen der Ostmark, mit der 1043 eine kleine Mark, die auf dem von Heinrich III. den Magyaren abgenommenen Gebiet beruhte, verbunden wurde.

Die Abhängigkeit der Vorsteher sowohl der Nord= als der Ost= mark von dem Herzoge hatte aber augenscheinlich seit der Zeit Hein= rich's IV., nach dem Sturz des alten Königthums, mehr zu bedeuten als ihr unmittelbares Verhältniß zum Könige. Nur zu Ersterem standen sie in Lehnsverhältniß, hatten seinen Hof zu suchen, und waren nicht des Reiches, sondern zunächst baierische Vasallen.

Gin Nebenland von Baiern war Kärnthen, das im 9. Jahrhundert überwiegend von Slaven bewohnt wurde, und dessen Grenzen lange Zeit schwankend und ungenau waren. Es hatte südlich von der Ostmark und nach dem Süden zu die Grenzwacht des Neiches, so daß es zugleich Hinterland verschiedener Markgrafschaften war, die also, so lange Kärnthen mit Baiern denselben Herzog hatte, auch zu Baiern gehörten. Dann wurde Kärnthen — wovon noch weiter zu sprechen ist — von Baiern getrennt. Allein auch dem Herzog von Kärnthen sind später die Markgrafschaften entzogen, und nun machte sich, mindestens für den wichtigsten dieser Markgrafen, dessein Gebiet seit dem 12. Jahrhundert die Obere Karantanermark genannt wird, ein eigenthümliches staatsrechtliches Verhältniß geltend, das ihn, ähnlich wie bei dem Vorsteher der Ost= und der Nordsoder böhmischen Mark, als Lehnsmann des Herzogs von Baiern erscheinen ließ. Die neuen, selbstständigen Markgrasen waren baierische Große, indem ihre Häuser von dem Herzoge baierische Grafschaften zu Lehen hatten und indem sie diese auch ferner beibehielten. Ihre Markgrasseh wird sogar, nach ihrer im baierischen Traungau belegenen Hauptburg Steier, die Steiermark genannt. Als sich daher unter Heinrich IV. der bisherige staatsrechtliche Verband des Reiches lockerte, während die lehnrechtlichen Anschauungen immer mehr Einfluß gewannen, erschienen die Markgrasen der Steiermark wiederum wie vor der Abtrennung von Kärnthen als baierische Fürsten und Vasalen. Die Erinnerung an die frühern Verhältnisse wird hiebei nicht ohne Einfluß gewesen sein.

Ganz ähnlich war es wohl mit einer andern baierischen Mark, dem fernen Istrien. Ob und wie lange sie bei Kärnthen geblieben, ist zweifelhaft; jedenfalls hatte sie verschiedene Schicksale bis sie an ein baierisches, mit baierischen Grafschaften ausgestattetes Geschlecht kam: worauf Istrien wiederum als baierische Markgrafschaft, was vielleicht auch für die frühere Zeit zutreffend, aufgefaßt wurde.

Alle diese Markgrafen waren also von dem Herzoge von Baiern abhängig, waren seines Landes Große oder Fürsten, weil sie baierischen Grafschaften vorgesetzt waren, und dieselben oder die mit ihnen versundenen Güter zu Lehen hatten. Dasselbe war auch noch mit zwei andern Grafen der Fall, die Reichsämter in Baiern verwalteten. Der Burggraf in Regensburg, das einiger Maßen seinen Charakter als Königsstadt aus karolingischer Zeit her bewahrte, war vom Reiche wohl nur mit einzelnen Gütern, dagegen, und also vom Herzoge, mit baierischen Grafschaften ausgestattet. Er stand daher, zu= mal weil die Burggrafschaft einen nur wenig geschlossenen Amtsbezirk darstellte, weit mehr unter dem Herzoge als unter dem Könige. Später führte ihn dann die reale Grundlage seines öffentlichen Amtes in volle Abhängigkeit von jenem.

Anders war die Stellung des Pfalzgrafen in Baiern. Er war Vertreter und Beistand sowohl des Herzogs als auch des Königs

im Gericht, so daß beide ein Interesse hatten, ihn unabhängig zu stellen. Demgemäß trug er von beiben Grafschaften zu Lehn, mas von Seiten des Königs, — da gewiß das Recht erforderte, daß der baierische Pfalzgraf seine Grafschaft in Baiern hatte — nur möglich war, weil jenes Gebiet, das, westlich über die Grenze Noricums hinaus von den Baiern occupirt, das ihrem Berzoge aber, wenn er auch damit wieder belehnt wurde, früh schon von den Franken ent= zogen war, selbst nach dem Zerfall des karolingischen Reiches nur lose mit Baiern zusammenhing. Es gehörte auch nicht mit zu dem Rirchenverbande des Landes. In diesem Gebietstheile Baierns hatte der baierische Pfalzgraf seine Grafschaften vom Könige, zu denen dann noch andere weiter im Innern kamen, die er vom Herzoge zu Lehn trug. Auf Grund letterer war er des Herzogs Lehnsmann, während er seinen Hof, wie die Bischöfe von Sichstedt und Brigen, auch wohl schon deßhalb suchen mußte, weil jenes erweiterte Baiern nach bem Zerfall des karolingischen Königthums, wieder zu Baiern gerechnet wurde, wenn auch der deutsche König daselbst über die Grafschaft, also unmittelbarer als in dem eigentlichen Herzogthum, wo er nur zerstreute Güter hatte, gebot.

Die Verhältnisse ber Markgrafen und des Pfalzgrafen lassen die Abhängigkeit der Grafschaften in Baiern von dem Herzoge deutlich erkennen. Von ihm, nicht von dem Könige wurden dieselben, der einheitlichen Stammesentwicklung der Baiern entsprechend, ertheilt. Zweifelsohne war der Herzog in der Ausübung dieses Rechtes durch Gesetz und Herkommen beschränkt. Das ift aber wohl nur, außer wenn dessen Willfür eingriff, in ähnlicher Beise wie bei dem Könige der Fall gewesen. Wie dieser war, beispielsweise, auch der Herzog sicher verpflichtet, die erledigten Grafschaften innerhalb einer gewissen Zeit wieder zu verleihen: er bedurfte später zur Einziehung der= selben auch einer besonderen Genehmigung der Krone. Daher konnte der Herzog von Baiern auch nicht, etwa wie der von Schwaben, zugleich mehrere Grafschaften dauernd haben, also selbst, außer Herzog, Allein darin beruhte gerade seine höhere Stellung: auch Graf sein. sein Richteramt über die Grafen erforderte, daß er nicht ihres Gleichen mar. Er hätte sonst nicht, wie es geschah, ben Großen seines Landes Grafschaft verleihen, oft auch wohl wieder nehmen,

und Bischöfe und Markgrafen und Grafen an seinen Hof entbieten können.

So sehr war der Herzog von Baiern Herr in dem Lande, daß in dem Umfange desselben, wie es scheint, neben dem des Königs auch sein Name im Kirchengebet genannt wurde. Es lag darin wohl eine Singularität, die der ganz besonderen Stellung des Herzogs von Baiern entsprach, und die äußerlich auch noch in manchen andern Dingen zu Tage trat. Baiern wird gern und oft als Reich bezeichnet, und die Großen daselbst, die des Herzogs Hof suchen, erscheinen geradezu als dessen Fürsten. Auch tritt nirgends so start wie in Baiern das Stammesbewußtsein hervor. Ihm gab die Erinnerung an die Agilulfinger und Arnulf einen sessen Hatte.

Begreiflich genug, daß die Beziehungen zu diesem mächtigen Basallen die Politik der Könige häusig bestimmten. Die Ottonen waren
stets bemüht die Macht des baierischen Herzogs zu mindern. Daher
entzog Otto I. demselben die ihm 921 von seinem Bater zugestandene Ernennung der Bischöse; auch schmälerte er sowohl, wie besonders sein
Sohn und Nachsolger, durch eine weitere Ausbildung der Markgrafschaften, auch wohl durch die Einsetzung eines Pfalzgrafen, dem
eine halb selbstständige Stellung gegeben wurde, den Machtumfang
des wichtigen Fürsten. Otto III. aber trennte dann gar von dem
Herzogthum, wie schon vom Bater versucht war, Kärnthen mit seinen
Nebenlanden. Der Herzog wird dadurch namentlich einen oft ausgeübten Einsluß auf italienische Dinge und damit auf die allgemeine
Politik des Königs verloren haben.

Doch war das Königthum hiermit noch nicht zufrieden. Es zeigt sich oft geneigt, Baiern mit der Krone zu vereinigen oder das Herzogthum daselbst mit den Interessen der herrschenden Familie zu verknüpfen. Stets aber war der König gegen den Herzog von Baiern, selbst wenn derselbe ein Berwandter von ihm war, mit Mißtrauen erfüllt, das bei dem geringsten Anlaß zu offener Feindschaft führte. Die Krone psiegte alsdann mit größter Härte und Rücksichigkeit ihre höhere Gewalt geltend zu machen.

Erst seit dem Emporkommen der Welfen (1070) wurde Baiern thatsächlich in einer Familie erblich. Bis dahin gab es von Otto's I. Thronbesteigung an fünfzehn Herzoge von Baiern. Von diesen ge-

26

hörten acht dem königlichen Hause an: darunter war zweimal der schon zum König gewählte Thronfolger; einmal für vier Jahre die regierende Kaiserin-Königin, und einmal ein königlicher, kaum einige Monate alter Prinz. Nur zweimal folgte unter jenen acht der Sohn dem Bater. Bon den sieben Herzogen jener Periode, die dem könig-lichen Hause nicht angehörten, verloren drei für immer, einer für neun Jahre durch Absehung, und einer durch unfreiwillige Entsagung das Herzogthum. Kein einziges Mal folgte unter ihnen der Sohn dem Bater. Ein baierisches Geschlecht ist, nach Beseitigung der Arnulfinger, erst in den Pfalzgrafen von Baiern, den Wittelsbachern, zur Herrschaft gekommen.

Eine fast ängstliche Ueberwachung der Herzoge von Baiern durch die Könige tritt demnach in den Schicksalen der erstern zu Tage. Sie hört erst auf, als das Rönigthum zur Zeit Heinrich's IV. seinen frühern Charakter, die Herrschaft über Land und Leute, einbüßt gegen eine Stellung an der Spipe der Fürsten, die jett die Staatsgewalt nach wesentlich eigenem Recht handhabten. Da aber war es auch mit dem alten Herzogthum Baiern vorbei: denn daffelbe beruhte auf gang analoger Grundlage. Die letten Herzoge aus welfischem Geschlecht hatten in Baiern bereits gar wenig zu bedeuten. Das Herzogthum hob sich erst wieder, als es den Wittelsbachern zugefallen. aber stellten es auch auf eine ganz andere, neue Grundlage, indem fie ihre großen Hausbesitzungen beibehielten, und, wie hiermit schon ge= schen, die Grafschaften einzuziehen suchten. Denn die neuen wirthschaft= lichen und staatsrechtlichen Verhältnisse erforderten nicht mehr, das Gericht (Grafschaft) aus der Hand zu geben, um es verwalten zu Lassen.

Das Herzogthum Kärnthen, welches, von karolingischer Zeit abgesehen, zuerst 976, dauernd aber im Jahr 995 von Baiern loszgetrennt wurde, hat nur vorübergehend eine größere politische Bezbeutung gehabt. Die staatlichen Zustände waren nicht recht abgezschlossen. Daß das Land in karolingischer Zeit wesentlich noch von Slaven bewohnt wurde, hatte zur Folge, daß hier die sonst mit großer Consequenz durchgeführte Einsezung von Grasen vielsach unterblieb. Dem Lande scheint dadurch in jüngerer Zeit eine zwecknäßige politische Eintheilung gesehlt zu haben. Verhängnißvoller war es noch, daß

Kärnthen in tirchlicher Beziehung nicht selbstständig war, ja sogar (natürlich von Aquileja mit seinen Suffraganen abgesehen) keinen Sprengel hatte, der ihm ganz angehörte. Die baierische Kirche, deren Metropolitansprengel sich wesentlich über Kärnthen erstreckte, hielt dieses Herzogthum auch noch nach der Trennung sest an Baiern gekettet. Für den Herzog war aber auch in seiner Stellung zu Italien kein erheblicher Rüchalt vorhanden. Die Mark Berona, die 952 mit Deutschland, damals mit Baiern, vereinigt wurde, und später bei Kärnthen blieb, erstreckte sich freilich, etwa mit der Kirchenprovinz Aquileja zusammenfallend, dis zum Po: allein der Herzog hatte durch diese Markgrafschaft keinen erheblichen Machtzuwachs.

Abweichend von den andern Markgrafschaften des Reichs waren in Verona, das doch auch mehr zu Italien gehörte, die Grafschaften dem Herzoge nicht untergeben. Der König konnte über sie ander= weitig verfügen, ohne auf den Markgraf-Herzog Rücksicht zu nehmen. Er konnte auch dessen höhere Amtsgewalt, die vergleichbar der des Herzogs in Baiern mar, von bestimmten Grafschaften ausschließen. Letteres ist mindestens zu Gunsten des Bischofs von Trient (im Jahre 1027) und der Patriarchen von Aquileja (im Jahre 1077) geschehen, die somit dem Markgrafen ganz entzogen waren. wird von den übrigen Bischöfen nicht erreicht sein; allein auch sie, wie manche weltliche Große, erhielten in Berona Grafschaften und vereinigten dann damit leicht die höhere Amtsgewalt der abwesenden Die Entwicklung der Städte, auch hier Erben der Markgrafen. politischen Gewalt der Bischöfe, entzog dann dem Herzog von Kärn= then vollends seine Herrschaft über die Mark Berona. felbe in der ersten Sälfte des 12. Jahrhunderts wieder von Karnthen getrennt wurde, hatte sie überhaupt kaum noch eine politische Bedeutung.

Nach der andern, der deutschen Seite hin, hingen auch das heutige Steicemark sowie Krain von dem Herzoge von Kärnthen ab. Beides waren Markgrafschaften, die, wie es scheint, gleich Berona, meistentheils von dem Herzoge selbst verwaltet wurden. Allein im Jahre 1035 wurde die erstgenannte Mark von Kärnthen gestrennt, und trat nun durch ihre Inhaber in jenes nahe Verhälteniß zu Baiern, das sie wiederum als einen Theil dieses Herzogthums

erscheinen ließ. Vielleicht ist auch Krain, die s. g. "wendische Mark", gleichzeitig von Kärnthen abgesondert. Doch erhielt sich hier eine gewisse Verbindung, die später dem Herzogthum dadurch zu Statten kam, daß sich Krain, wovon freilich die Vorsteher der Ostmark am meisten Vortheil zogen, nur ungenügend entwickelt hat.

Das Ansehen der Herzoge von Kärnthen im Reich beruhte vielsach auf ihrer persönlichen Stellung, besonders auf Verwandtschaft mit dem königlichen Hause. Gefährlich waren sie der könige lichen Macht nicht. Tropdem aber haben die Könige auch hier stete Fürsorge getragen, die Erblichkeit des Herzogthums, die oft beansprucht wurde, nicht aufkommen zu lassen. In dem Jahrhundert von 976—1076 folgte unter den zehn Herzogen, von denen zwei auch zugleich Baiern hatten, nur ein Mal der Sohn dem Vater. Abgesetzt wurden in dieser Zeit die Hälfte aller, nämlich fünf Herzoge.

Weit mehr als der Herzog von Kärnthen pflegte in die politischen Wirren des Reiches der Herzog von Schwaben verwickelt zu sein.

Er trug seinen Titel von dem großen Reichsgebiet, das neben dem alten Baiern den ganzen Süden Deutschlands ausfüllte. umfaßte als Nebenlande auch das romanische Rhätien und den ala= mannischen Elsaß, so daß Aare 1) und Rhein das Land vom König= reich Burgund und die Bogesen es vom deutschen Herzogthum Ober= lothringen schieden. Nordwärts fielen die Grenzen des Landes gegen Franken mit denen der Sprengel von Straßburg, Constanz und Augsburg (Murrhardt und Marbach lagen gleich jenseits der Grenze) zusammen, mahrend im Often das lettere Bisthum, welches west= wärts bis zur Iller reichte, zum, wenn auch kleinen Theil, soweit es rechts vom Lech lag, schon zu Baiern gehörte. Im Süden ift, wohl schon früher als uns berichtet wird, zweifelhaft gewesen, ob die Grenze des Bisthums Chur hier auch die weiteste Ausdehnung des Herzogthums Schwaben und damit des deutschen Reiches bezeichnete, oder ob zu bemselben auch die Grafschaften Bellenz (etwa der Canton Tessin) und Cleven zu rechnen seien, die vom Königreich Italien

<sup>1)</sup> Seit der Bereinigung Burgunds mit Deutschland, 1032, wurde oft auch der Aargau, westlich von der Reuß, wieder zu Deutschland gerechnet.

und zwar insofern mit Recht in Anspruch genommen wurden, als sie zu ihm sprachlich und auch kirchlich gehörten, da sie im Sprengel des Bisthums Como lagen, welcher von der mailändischen Kirchen-provinz umspannt wurde.

Diese Zweifel über alte gräfliche Bezirke zeigen bereits, einen wie so ganz verschiedenen staatsrechtlichen Charakter Baiern und Schwaben hatten. Wenn letteres solche politische Einheit wie ersteres gebildet hatte, wenn daselbst also von dem Herzoge die Grafen bes Landes eingesetzt und abhängig gewesen wären, hätten derartige Zweifel in so früher Zeit kaum aufkommen können. Aber wie bei Baiern machten sich, es wurde hervorgehoben, nach dem Zerfall des farolingischen Reiches auch in Schwaben Zustände wiederum geltend, die vor der Vereinigung mit jenem bestanden: ein jest noch schwächer als früher begründetes Herzogthum hatte daher wohl den Titel, aber nicht die Gewalt über den ganzen Stamm. Die Bisthümer und Reichsabteien standen ganz unabhängig vom Herzoge. Wenn Landtage in Schwaben gehalten wurden, so geschah es nicht, wie überwiegend doch in Baiern, durch den Herzog, sondern durch den König. Grafschaften des Landes hingen, soweit sie nicht unmittelbar oder, was die Regel, als Immunität an die Kirche gekommen, von dem König, und nicht von dem Herzog ab: ja dieser war sogar, als der gewöhnliche, nicht als der höhere, zur weitern Berleihung verpflichtete Richter, felbft im Besit einzelner Grafschaften.

Im Uebrigen machte das Herzogthum in Schwaben wohl den Anspruch, dem ganzen Lande vorgesetzt zu sein; allein sein Recht ents sprach dem nicht, und es beruhte zu verschiedenen Zeiten auf sehr verschiedenartigen Befugnissen.

Das schwäbische Rhätien oder Churwalchen hatte seiner romanischen Bevölkerung wegen schon in karolingischer Zeit eine eigenthümsliche Verfassung, weshalb das Land auch als Herzogthum bezeichnet wird. Dann ist hier aber eine Aenderung eingetreten, welche den Inhaber von Grafschaften daselbst, mit denen doch auch wohl ershöhte militärische Besugnisse verbunden waren, als Markgrafen ersicheinen ließ. Dieser Markgraf, der auch sonst sicher in Schwaben reich begütert war, versuchte sich zum Herzog des Landes aufzuschwingen: er unterlag dabei freilich; allein sein Sohn, wie der Vater Burkhard

geheißen, hat sodann das Ziel erreicht. Das Herzogthum stütte sich nun wohl vorzugsweise auf Rhätien. Daselbst hatte aber nach jener älteren Versassung der Bischof von Chur einen weitgehenden Unspruch auf Hoheitsrechte, dem seit den Ottonen auch königlicher Schutz nicht sehlte. Hierdurch werden die Befugnisse des Herzogs in Rhätien wieder eingeschränkt sein; allein demselben stand in dem Lande, wenn vielleicht auch nur in einem der drei Bezirke, die später hervortraten, Grafschaft, und zwar wohl mit jener erhöhten Militärgewalt zu, und darin scheint eine wichtige Grundlage des alamannischen Herzogsthums bis zum Aussterben des ältesten Herzoghauses im Jahr 982 bestanden zu haben. Zweiselhaft ist es, ob Grafen, die sonst noch in Rhätien vorkommen, von dem Herzoge oder von dem Bischof von Chur eingesett waren.

Wie in Rhätien hatten die Herzoge von Schwaben auch in andern Gegenden ihres Landes, so besonders um den Bodensee herum, im Baar= und Thurgau, dann aber auch im Breisgau die Grafsschaft. Letzteres wahrscheinlich, weil der Breisgau von je her zum Elsaß in sehr engen Bezichungen stand: und weil das Herzogthum wohl ganz vorzugsweise auf diesem Lande beruhte. Der Elsaß war, wodon er ja auch seinen Namen erhalten hat, neu erwordenes Land der Alamannen, und daher kommen für ihn dis in das 8. Jahrhundert auch eigene Herzoge vor, deren Gewalt in dem neuen alamannischen Herzogthum wieder aufgelebt sein wird. Hier wird der Herzog von Schwaben wohl wirklich, nicht als der gewöhnliche, sondern als ein höherer Gerichtsherr über die beiden Grafschaften des Landes verssügt haben, und selbst die Abteien und die Stadt Straßburg scheinen zu ihm dis auf die Zeit König Heinrich's III. in näherer Beziehung gestanden zu haben.

Ueberblickt man nun diese territorialen Verhältnisse, so ergibt sich, daß die Grafschaft in Schwaben, auch ganz abgesehen von den kirchlichen Besitzungen, keineswegs von dem Herzog abhing, so daß in dieser Zeit von einer höheren Gerichtsgewalt desselben für den Umfang des Landes keine Rede sein kann. Der König verfügte vielmehr, ganz anders als in Baiern, über die Grafschaft in Schwaben, wo er auch, — und darin lag ebenfalls, abgesehen von den Marken, eine große Verschiedenheit zwischen beiden Herzogthümern — bedeutenden

Süterbesit hatte. Nur über jene Grafschaften, welche mit dem Herzogthum verbunden waren, wird er nicht gesondert von diesem haben verfügen können. Doch hing das wohl nur im Elsaß mit dem Recht und Wesen des schwäbischen Herzogthums zusammen.

Nach Recht und Herkommen war, und besonders in Schwaben, die Erbfolge auch im großen Güterbesitz den Weibern ausnehmend günstig. Das zeigt sich besonders auffallend in verwandt= schaftlichen Berbindungen der Herzoge von Schwaben. Diese werden die meisten ihrer Grafschaften geerbt haben. Daher erklärt sich, weshalb die Grafschaft in Rhätien, nach dem Tode des letten Sprossen aus der weiblichen Linie des ersten Herzoghauses, von dem Berzogthum abkam: ja das ganze Herzogthum erhielt hierdurch ein Menschenalter darauf einen sehr zweifelhaften Charafter. Als nämlich 1038 ein zweites herzogliches Geschlecht in der männlichen Linie ausstarb, folgte, und zwar doch wahrscheinlich wohl als Repräsentant der weiblichen Linie, der icon zum König erwählte Heinrich III. Später fette dieser dann freilich wieder Herzoge ein: doch hatten dieselben fehr wenig zu bedeuten, so daß sich der eine sogar auch nach seinem Stammgut, Schweinfurt, nannte, das gar nicht einmal in Schwaben gelegen war. Sein Nachfolger pflegte nach seinem Hausgut, Rheinfelden, bezeichnet zu werden. Der alte Besit scheint vom Herzogthum abgekommen zu sein, und wird ihm, wohl noch vermehrt, erst durch die Staufer, sei es als Erben, sei es dur., die Gunst der Salier, wieder verbunden sein.

Dem Königthum war das Herzogthum in Schwaben nicht gesfährlich, und wurde daher nicht, gleich dem baierischen, ängstlich überwacht. Unter den vierzehn Herzogen der Zeit von 926 bis 1080 war einmal der schon zum Nachfolger erwählte Sohn des Königs. Derselbe behielt auch, als er ein Jahr darauf den Thron bestieg, Schwaben noch für 6 Jahre in unmittelbarer Leitung (Baiern war dis 1070 fünfundzwanzig Jahre mit der Krone vereinigt). Außersdem waren unter den übrigen dreizehn Herzogen der gleichen Zeit noch zwei königliche Prinzen: ein muthmaßlicher Thronfolger und, nicht unmittelbar folgend, dessen Sohn. Ueberhaupt hat nur einmal der Bater den Sohn zum unmittelbaren Nachfolger gehabt; doch succedirte in dieser Weise einmal ein Schwager, und einmal ein Bruder. Die Rachfolge des Letzteren ist um so bezeichnender, da ihr

eine Absetzung voranging. Ueberhaupt ist, auch wenn der Sohn nicht sogleich folgt, eine Beachtung des Erbrechtes ganz unverkennbar. Absetzungen kamen in der ganzen Zeit nur zweimal in Schwaben vor: das eine Mal betraf sie den Sohn, das andere Mal den Stiefsohn des regierenden Königs. Beide Male kehrte die Gnade des Königs, wie auch noch einem dritten Herzoge, der sich empört hatte, gegentüber, wiederholt zurück.

Markgrafen gab es in Schwaben nicht, nur daß ber Graf in Rhätien, der darauf auch zugleich Herzog war, jenen Titel führte. Der Pfalzgraf tritt mährend der ganzen Periode kaum hervor. Da= hingegen besagen die Bischöfe von Chur, Constanz, Augsburg und Strafburg, auch mehrere Aebte, eine nicht unerhebliche politische Sie hatten für große Gütercomplexe Grafschaft erworben. Daffelbe war bei einzelnen Familien, namentlich den Zähringern und Welfen, der Fall. Und auch von dem Herzoge muß bis 1038, wo, wie angeführt, der Thronfolger, König Heinrich III., Herzog wurde, Wie ihm, so waren denn auch anein Gleiches gesagt werden. deren Dynasten bestimmte Grafschaften vom Rönige übertragen, die zum Theil, so scheint es, nun der freien Verfügung des Rönigs entzogen waren. Der Einfluß des lettern auf Schwaben wurde durch alle diese Berhältnisse beschränkt, ift bann aber, durch Bereinigung des Erbgutes jener alten schwäbischen Familie, das auf das Her= zogthum übergegangen zu sein scheint, mit den Gütern der Krone seit 1038 gehoben worden. Die unmittelbar vorangehenden Herzoge waren aus Franken. Auch hier scheint ihr Gut durch ihren Nach= folger in Schwaben, Heinrich III., der Krone theilweise erworben zu sein. Als Besitzungen der Salier kamen darauf diese Güter wohl an die Staufer: an die ersten Erbherzoge in Schwaben. Das war aber in einer Zeit, wo in Deutschland überhaupt ganz neue flaats= rechtliche Berhältnisse zur Geltung kamen. Bis dahin waren die Zustände des frankischen, besonders des karolingischen Reiches noch immer maßgebend für viele Dinge, insbesondere auch für die Stel= lung der einzelnen Volksgebiete. Jett wurde es anders.

Auf dem Boden des spätern deutschen Reiches hatten in der fränkischen Zeit nur die Stämme der Baiern und Schwaben Jahr= hunderte lang eigne Stammesgewalten mit einer gewissen Selbsistän= digkeit. Wir sahen, wie sich dieselben, nach dem Zerfall des karolingischen Reiches, wieder erhoben, und wie sie, innerhalb bestimmter Schranken, Beachtung fanden, ohne daß der Einsluß der karolingischen Einrichtungen vernichtet wäre. Diese wurden vielmehr ganz mit Recht bis zum 12. Jahrhundert und theilweise darüber hinaus als die Grundlage des gesammten öffentlichen Rechtszustandes in Deutschland angesehen. Doch traf solches für die andern Lande weit mehr zu als für Schwaben und Baiern. Es gab dort in früherer Zeit keine Stammesgewalten. Und so waren denn auch in jüngeren Tagen alle Grafschaften daselbst entweder mit Grundbesitz verbunden, was auf Occupation oder königliche Verleihung zurüczustühren ist, oder hingen, wie es allgemein hätte sein sollen, von dem Könige ab.

Daher gab es auch in diesem weiten Gebiete eigentlich gar keine Stammesgrenzen von auch nur einiger politischer Bedeutung. Wir hören freilich von Grenzen und Grenzorten Thüringens, Sachsens, Fries-lands, Lothringens u. s. w.; wir bemerken auch, daß solche Angaben, so unsicher und vereinzelt sie dastehen, im Recht und in der Sprache, sowie in den kirchlichen Eintheilungen eine Bestätigung finden: allein im politischen Leben des Volkes traten diese Grenzen äußerst selten hervor, und in staatsrechtlicher Beziehung ist ihr Einfluß kaum zu erkennen.

Der Gegensatz zu den Schwaben und Baiern, die mit dem fräntischen Reich nur lose verbunden waren, führte, nachweisbar schon
in der ersten Hälfte des 8. Jahrhunderts, dahin, die Bewohner
der nördlich gelegenen Main= und Neckargegenden vorzugsweise Franken zu nennen. Dieses ging auf ihre Gebiete über, und es entstand dadurch hier eine Landschaft mit besonderm Namen, obwohl sie nie eine Einheit in nationaler, politischer oder kirchlicher Hinsicht gebildet hat.

Zu diesem Franken wurde im Osten vielsach der baierische Nordsau gerechnet: es war das aber nur eine unklare Erinnerung an die vorübergehende Abtrennung desselben von Baiern, die ja freilich für die kirchliche Eintheilung eine bleibende Bedeutung hatte. Es geshört hier das wesentlich baierische Bisthum Eichstädt, neben dem sich freilich östlich noch das Bisthum Regensburg weit gen Norden zog, zu Mainz: der großen fränkischen Metropole.

Dann aber ichloß sich, als Bisthum für dieses Oftfrquen

Würzburg an; es war nach drei Seiten zwischen Thüringen, Baiern und Schwaben gelegen. Früh schon sind die Bischöfe zu territorialer, und dadurch zu politischer Macht gelangt. Sie haben auf solche gestütt wesentlich mit dazu beigetragen, daß sich im Osten ihres Spren= gels kein weltliches Fürstenthum ausbildete: was ihnen freilich in der Folge diesen Theil ihres firchlichen Sprengels tostete. Gin mächtiges Geschlecht, die Babenberger, hatte bort schon im 9. Jahrhundert reichen Besitz erworben. Sie geriethen darüber mit dem Bisthuni Würzburg, das Unterstützung bei einem andern angesehenen frankischen Geschliccht, und durch dieses bei dem Rönige fand, in Streit und Kampf. Die Babenberger unterlagen: und nun fiel, als Preis der Theilnahme an den Wirren, ihr ausgedehnter Besit im Osten, sowohl Lehn als Eigen, 906 an das Königthum. siebzig Jahre darauf kamen die Güter aber durch Schenkung König Otto's II. an den Herzog Heinrich von Baiern, dessen gleichnamiger Sohn dieselben, nachdem er König geworden, von dem Domanium noch scharf unterschied, um diese Eigengüter, wie er sie gern bezeich= nete, zur reichen Ausstattung des von ihm gegründeten, und auch aus Reichsgütern gut botirten Bisthums Bamberg zu benuten. Dies erwarb hier somit eine nicht geringe, später noch vergrößerte Landes= herrschaft, neben der sich aber noch immer einzelne andere Grund= herrschaften, namentlich auch unmittelbare Reichsgüter geltend machten.

Würzburg wäre ohne diese Gründung Bambergs wohl schwerlich zu dem Ruf gekommen, den es im Reiche schon in der zweiten Hälfte des 11. Jahrhunderts genoß. Ehrgeizige Prälaten suchten ein Gleiches zu erreichen, wenn sie damals hörten: "Der Bischof von Würzburg hat allein Niemanden in seinem Bisthum neben sich; denn er besitzt alle Grafschaften seines Sprengels und der Bischof handbabt sogar das herzogthum seiner Provinz". Frühzeitig erward Würzburg bereits Immunität für seine Besitzungen, die darauf durch zahlreiche Schenkungen, besonders auch Erwerbungen von Grafschaften, vermehrt wurden. Dadurch kam das Bisthum zu der Gewalt, über welche Adam von Bremen obige Worte schrieb, die freilich so ganz genau nicht genommen werden dürsen, zumal bei dem Herzogthum an die Bedrängung der Bremer Kirche durch den Herzogtwa- Sachsen gedacht wurde. Doch nahmen allerdings die Bischöfe

von Würzburg, gestütt auf jenen großen Besit, welcher ihnen, als Herren zahlreicher Grafschaften, eine höhere Gewalt gab, ein Herzogethum für sich in Anspruch. Sie entlehnten den Titel für dasselbe von Ostfranken, und suchten ihm auch schon frühzeitig die formelle Anerkennung des Reiches zu verschaffen. Das freilich gelang denn doch nicht so leicht, obwohl sogar dieserhalb falsche Urkunden vorzelegt zu sein scheinen: allein Friedrich I. hat endlich im Jahr 1168 das Herzogthum der Bischöfe für ihren Sprengel formell anerkannt und bestätigt. Der herzogliche Titel sür Ostfranken, der freilich erst seit dem Ansang des 15. Jahrhunderts geführt wurde, fand darauf wenig Anstoß mehr.

Wie im Bamberger, so lagen auch im Würzburger Sprengel, trot der Worte Adam's, — worauf schon hingedeutet wurde — Besstungen, über die der Bischof Grafschaftsrechte entweder gar nicht oder doch nur selten geltend machen konnte. Als solche kommen zunächst reichsunmittelbare Gebiete, vor allem die großen Besitzungen der Abtei Fulda in Betracht, dann aber auch zusammenhängende Gütercompleze, deren Herren im Bisthum selbst, oder in benachbarten Landschaften Grafschaften hatten und deren Rechte auf ihre Haussgüter ausdehnen konnten. Berhänguisvoll ist es insbesondere wohl gewesen, daß das im Sprengel von Würzburg angesessene Geschlecht der Schweinfurt das Reich oder die Salier zu seinen Erben hatte. Es wurde dadurch später den Stausern leichter, hier in Franken sesten Fuß zu fassen, wodurch dann auch wohl noch anderen Inhabern von Grafschaften eine Bermischung von Amtsbezirk und Allod im Würzsburger Sprengel wesentlich erleichtert wurde.

Mit Bamberg und Würzburg begannen in Franken die zahlreichen und großen Gebiete, über welche Geistliche herrschten. Die Abtei Fulda schloß sich an. Früh schon von den Karolingern reich mit Gütern ausgestattet, mit denen bald auch volle Immunität verbunden war, konnten die Aebte, welche in kirchlicher Beziehung unmittelbar unter dem Papst standen, längere Zeit mit den mächtigen Bischöfen von Würzburg wetteisern. Zu einem Zuge gen Italien, der im Jahr 980 unternommen wurde, stellten beide gleich viel Bewassenete: wobei freilich zu berücksichtigen ist, daß die Reichsklöster, ihres domanialen Charakters wegen, stärker als die Bisthümer zu den Lasten

herangezogen zu werden pflegten. Dann hat allerdings das Bis= thum, besonders durch Entschädigung für den an Bamberg abge= tretenen Kirchensprengel, die Abtei an Besitz überholt. Doch erwarb auch diese, insbesondere durch Heinrich III., ganze Grafschaften und blieb so ein mächtiges Fürstenthum.

Wenn das Bisthum Würzburg einst nach dieser Seite alle Grafschaften seines Sprengels gehabt, so schlossen sich ihm im Westen Gestiete der Bisthümer Mainz, Worms und Speier an. Doch waren dieselben von geringerer Bedeutung und nicht zusammenhängend. Sie wurden namentlich durch den großen Hausbesitz der Salier unterbrochen, auf die auch das Gut jener Magnatensamilie, die früher mit dem Bisthum Würzburg gemeinsam die Babensberger bekämpst und gestürzt hatte, durch Erbsolge übergegangen sein wird.

Die Besitzungen der Salier dehnten sich weithin nach Norden und Often aus, lagen aber boch auch wieder nahe genug, um ihre Stellung im Worms=, Speier= und Nahegau, wo die Hauptmaffe ihrer Guter lag, zu unterftugen. Dazu hatten sie in diesen Gauen, wahrscheinlich auch noch in benachbarten, die Grafschaft. Sie übten so hier eine gewisse Landesherrschaft aus. Auch die Bischöfe in ihrer unmittelbaren Nachbarschaft waren vielfach von ihnen abhängig: sie klagen über die Tyrannei der mächtigen Grafen, wie die baierischen Rirchenfürsten wegen der Uebergriffe des Herzogs. Begreiflich genug, daß dieses Geschlecht frühzeitig zu großem Ansehen im Reiche kam. Angehörigen desselben wird, wie auch sonst wohl den Inhabern mehrerer Grafschaften, der herzogliche Titel von Schriftstellern und selbst in Urkunden gegeben. Die Könige erhoben es burch Berleihung großer Reichsämter, neben benen ber alte Hausbesit - benn so febr erschien hier die Grafschaft bereits als Erbgut der Familie — beibehalten wurde. Endlich berief dann die Wahl der deutschen Großen die Salier im Jahr 1024 auf den Königsthron.

Der zusammenhängende, oder nur durch die Immunitäten der Bisthümer unterbrochene Gütercomplex des Hauses war damals schon etwas gelockert, indem Heinrich II. dasselbe zu Verzichtleistungen bewog, durch welche zunächst der Bischof von Worms unabhängiger gestellt wurde. Für den Bischof von Speier ist ein Gleiches anzu=

nehmen; doch war ohnehin schon früher zu seinen Gunften wenigstens auf wichtige fiscalische Rechte, die das Geschlecht in seiner Stadt hatte, freiwillig verzichtet worden. Als Könige haben die Salier beide Bisthümer dann noch reichlich mit Schenkungen aus ihrem Hausgut bedacht. Allein dasselbe behielt tropbem einen sehr beträchtlichen Umfang; ja es ist sogar noch bedeutend vermehrt, da unzweifelhaft günstig gelegenes Reichsgut, das oft erft durch Tausch, Einziehung oder Confiscation erworben war, mit ihm vereinigt wurde. Die Sache ist von großer Bedeutung gewesen, weil das Hausgut der Salier, nicht, wie das der Karolinger und der Könige aus sächsischem Hause, königliches Domanium wurde, vielmehr, wie es icon Heinrich II. mit seinem Erbgut gemacht hatte, zur freien Verfügung des Geschlechts verblieb. Daher ging jener beträchtliche Besitz ber Salier in Franken auf ihre Erben, die Staufer über, um so später den Grundstock für das verhältnißmäßig sehr bedeutende Territorium der rheinischen Pfalz zu bilden.

Durch diese Vermischung von Haus= und Krongut ist hier die territoriale Entwicklung der Bisthümer, besonders der Metropole Mainz, die dafür freilich anderswo Entschädigung zu finden wußte, frühzeitig gehemmt worden. Jedenfalls verfügten aber die Könige, wenn auch nach dem Recht ihres Hauses, in diesem westlichen Franken noch bis auf die unglückliche Zeit Heinrich's IV. über die Grafschaft. Auch ist das Gleiche von dem rechtsrheinischen Franken, zwischen Thüringen, Sachsen und Ripuarien zu sagen. Doch sind gerade in diesem Gebiete, das von dem Königthum seit dem Aussterben der älteren Konradiner unmittelbar abhing, viele Schenkungen an geistliche Stiftungen, insbesondere die Abteien Fulda und Hersfeld, sowie an das Erzbisthum Mainz erfolgt. Der Rest tam später an verschiedene Dynasten, welche vorübergehend oder dauernd Grafenämter daselbst verwaltet. Hier tritt meistens eine große Zersplitterung der alten Gauberbande hervor, von der nur die nördlichste Gegend ver-Diese, der alte Beffengau, wurde allerdings auch, beschont blieb. sonders seitdem, wohl im Jahr 939, ein sächsisch gewordener Theil wieder abgetrennt war, zu Franken gerechnet. Das entsprach jedoch nur geschichtlichen, nicht ethnographischen Verhältnissen, welche viel= mehr auf eine Berbindung mit Thüringen hinwiesen, die auch unterhalten wurde. Die Grafschaft hing hier ungetheilt vom Könige ab; doch vererbte sie in einem Geschlicht, das schließlich über sie, als Perstinenz ihrer Güter, am Anfang des 12. Jahrhunderts zu Gunsten von Mainz verfügte, worauf das Land, jenen alten Verbindungen entsprechend, durch weitere Uebertragung mit Thüringen verbunden wurde.

In Thüringen gab eskeine politische Gewalt, die, etwa mit der Macht des baierischen oder einem Anspruch wie bei dem schwäbischen Herzogthum, dem Könige die Verfügung über die Grafschaft im ganzen Lande hätte streitig machen können. Daher kommen die Grenzen Thüringens wenig in Vetracht, wenn sie auch zuweilen erwähnt werden. Kirchlich und politisch tritt gegen Franken die Scheidung durch den so. Rennstieg am meisten hervor, so daß Gerstungen und Meiningen als auf der Grenze liegend bezeichnet werden können. Doch erscheinen zuweilen selbst Fulda und Hersfeld, nicht nur als in Thüringen reich begüterte, sondern geradezu als thüringische Abteien. Nach Sachsen zu war die Ausbildung einer sesten Grenze schon deshalb schwierig, weil hier, da es früher zu Thüringen gehört, das Land in verschiedenem Umfange, doch mindestens bis zur Ohre hin, obwohl es ganz sächsisch geworden, noch oft Thüringen genannt wurde. Im Allgemeinen kann die Unstrut als Grenze gelten.

In diesem eigentlichen oder südlichen Thüringen erscheint die Grafschaft mit Gütern des Erzstiftes Mainz und denen einzelner Geschlechter, so früh unwidersprochen verbunden, daß die Annahme nahe liegt, sie sei niemals überall vom Könige abhängig gewesen. Daher konnte sich überhaupt wohl in Thüringen eine territoriale Ge= walt, etwa wie in Baiern, kaum ausbilben. Doch wird in manchen Bezirken auch hier die Grafschaft stets dem Rönige zugestanden haben, ber mit ihr vielleicht im 9. Jahrhundert den Vorsteher der sorbischen Mark, deren Hinterland Thüringen war, ausstattete. dann wohl in der Zeit der letten deutschen Karolinger zu dem Versuch, auch für Thüringen eine größere territoriale Einheit herzustellen. Nach dem Tode des Markgrafen Burchard, 908, der als Träger dieses Versuches erscheint, dehnte sodann aber das ohnehin schon in Thuringen angesessene sächsische Haus ber Ludolfinger seine Gewalt über das Land aus, wodurch dasselbe mit Sachsen in die engste Berbindung kam. Als dann dieses Haus den deutschen Thron bestiegen, wird der größte Theil der Grafschaften in Thuringen, wenn auch wesentlich als Hausgut des herrschenden Geschlechts, von der Krone abhängig gewesen sein. Dadurch ist es vielleicht später noch einmal zu dem Versuch gesommen, für das Land eine besondere staatliche Ge-walt zu schaffen.

Eines der bedeutendsten Geschlechter Thüringens erhielt die Mark Meißen, die alsdann von 985-1002 von Ettehard, dem Haupte Dieses Geschlechtes, verwaltet murde. Er war in gefahrvoller Zeit ein treuer Anhänger Otto's III. und stand baher auch an dessen Hofe in großem Ihm wurden zahlreiche Beneficien und vermuthlich auch alle Grafschaften übertragen, über die der König in Thüringen, dem Hinterland seiner Mark, zu verfügen hatte. Darin scheint es begründet gewesen zu sein, wenn in einer gut verbürgten Nachricht von einer Erhebung des Markgrafen zu der herzoglichen Würde über Thüringen die Rede ist. Die andern Großen des Landes wider= strebten freilich einer solchen Stellung, und das trug zweifelsohne viel dazu bei, dieselbe, wie in den Wirren nach dem Tode Otto's III. geschah, wiederum zu zerstören. Zett trat wohl der alte Zustand von neuem in Thüringen ein. Die Grafschaft ist mit zahlreichen Stifts- und Eigengütern, die sich in der Regel der Berfügung des Rönigs entzogen, verbunden gewesen, und hing somit von der Krone, die hier aber doch, weil das benachbarte Sachsen der Hauptsit ihrer Macht war, einen entscheidenden Einfluß hatte, nur in einzelnen, wenn auch nicht ganz wenigen Bezirken ab. Daber erscheint zuweilen ganz Thüringen, häufiger die Mark Meißen, als Theil Sachsens, obwohl lettere boch zu Thüringen zu rechnen ift, und auch in der Regel vom Könige thüringischen Geschlechtern zur Verwaltung über= geben wurde. Eine erhebliche territoriale Macht, die für das ganze Land Bedeutung hatte, ift hier — in ihren Anfängen kaum erkenn= bar — erst in jüngerer Zeit, als dem Königthum auch hier die freie Verfügung über seine Grafschaften entzogen war, in der Land= grafschaft erwachsen, die sich bann auch über benachbarte Theile Sachsens und über Hessen ausbreitete.

Sachsen kann als eigentliches Kronland, als Grundlage und Stütze der Macht der deutschen Könige, besonders den Fürsten gegen= über auch in der Regel bezeichnet werden.

Die Grenzen des Landes richtig anzugeben, ift großen Schwierig=

teiten unterworfen. Nach Often zu fiel sie mit der Grenze des Reiches jusammen, deren Figirung aber gerade hier, bei ben Ansprüchen bes Reiches einerseits und der thatsächlichen Unabhängigkeit der flavischen Stämme daselbst, sowie dem Mangel fester staatlicher Bildungen bei ihnen andererseits, unmöglich war. Die von den Sueben verlassenen Site sind weit überwiegend von den Slaven occupirt. Sie besetzten alte Land der Warinen, besonders im heutigen öftlichen gag Holstein; sie drangen bis an und über die Elbe vor: ein Theil des Bardengaues erhielt, wie auch das südlich daran stoßende Land slavische Bevölkerung. Nordthüringen freilich wurde dann sächsisch: aber auch hier finden sich tropdem Slaven, nur daß sie weniger bicht wohnten, als im Osten des benachbarten eigentlichen oder Südthüringens, wo sie in karolingischer Zeit bis zur Saale hin wohl kaum vermischt saßen, in der Folgezeit aber mindestens bis zur Mulde hin, also weit am linken Elbufer, jedenfalls fark überwogen. insofern behaupteten die Deutschen an der linken Seite der Elbe ihre Herrschaft, als es hier selbst zu derjenigen niedrigen Stufe staatlicher Entwicklung der Slaven nicht gekommen ist, die sich sonst bei ihren rechtselbischen Stämmen findet. Dadurch allein war es auch möglich, daß an der rechten Seite des Flusses deutsche Markgrafschaften nicht nur eingerichtet, sondern auch, allen Stürmen zum Trop, Jahrhunderte lang, bis sie inmitten der vorgeschobenen deutschen Bolksgrenze lagen, unterhalten werden konnten. Die Marken machten es sogar, wodurch der demnächstigen Germanisirung vorgearbeitet wurde, möglich, das Land bis zur Oder hin leidlich zu organisiren. stimmte Verwaltungs= und Gerichtsbezirke fanden eine freilich wandel= bare, aber doch nicht unwesentliche Anerkennung und Geltung.

Wie im Osten stieß Sachsen auch im Norden an fremdes, an das Gebiet der Dänen, so daß auch hier eine Markgrafschaft, mit zweifelsohne überwiegend dänischer Bevölkerung, zwischen Schlei und Eider bestand, dis sie, wie erwähnt, durch Konrad II. an den bestenachbarten, damals befreundeten Staat abgetreten wurde.

Diese Markgrafschaften längs der Ost- und Nordgrenze Sachsens haben die Bildung und Entwicklung der staatlichen Gewalten des Landes bestimmt. Sie übten sogar auf die Entfaltung des deutschen Königthums einen mannigfach entscheidenden Einfluß aus.

In dem Theile des alten Thüringens, der sächsisch geworden, und für welchen man im Allgemeinen die Unstrut als Grenze an= nehmen kann, kommen zahlreiche Geschlechter mit großem Grund= besitz vor. An Umfang desselben wurden aber alle andern durch das Haus der Ludolfinger übertroffen, das auch in Thüringen und im innern Sachsen über ausgedehnte Besitzungen zu verfügen hatte. Ihm werden auch die sämmtlichen sächsischen Marken zugefallen sein. Wir sahen es, wie sich von dieser Machtfülle aus das neue deutsche Königthum erhob.

Seine bisherigen Grundbesitzungen, besonders im östlichen Sachsen, sind dem neuen königlichen Hause verblieben. Es fanden daraus reiche Schenkungen an Rirchen, Klöster, Bisthümer, und selbst an Private statt, obwohl sie, da das Reich hier Erbe war, bis auf Heinrich IV. noch immer das ansehnlichste Domanium der deutschen Krone bildeten.

Dahingegen scheinen die Grafschaften der Ludolfinger, wenn nicht schon unter Heinrich I., so doch sicher unter Otto I. aus der Hand gegeben, und in ähnlicher Weise wie anderswo von dem Könige vergabt zu sein. Das Königthum hatte hierdurch über eine ansehn-liche Zahl von Grafschaften, die ihm bisher entzogen waren, zu verfügen, und das tann auch da nicht ohne Einsluß gewesen sein, wo, in dazwischen und selbst ferner liegenden Gegenden, die Grafschaft thatsächlich ohne königlichen Auftrag occupirt war. In ganz Sachsen und auch in Thüringen werden auf solche Weise zweiselssohne viele Grafschaften, die sich bereits vom Königthum start gelockert, mit demselben wieder verbunden sein, und dadurch war es dann wohl am ehesten möglich, auch in Franken und Schwaben, wo doch die territoriale Entwicklung des Herzogthums sogleich unterbrochen wurde, das königliche Ansehen wiederum herzustellen.

Auch die Einrichtung der sächsischen Marken hing mit jenem großen Güter= und Grafschaftsbesitz des neuen Königshauses zusammen. Dadurch, daß dasselbe gerade an der ganzen Grenze gegen die Slaven entlang so reich begütert war, wird es, vermuthlich mehr durch die Gewalt der Thatsachen als durch königliche Verleihung, früh schon den Schutz der Grenze selbst zu üben gehabt haben. Heinrich hat denselben noch beibehalten: Otto aber, dem schon größere Aufgaben

erwachsen waren, setzte eigene Grafen ein, um, wie in karolingischer Zeit, doch mit größeren Machtbefugnissen, die Grenze zu vertheidigen: er verlieh ihnen Grafschaften: zum größten Theil wohl die, deren Besitz seinem Hause bisher die Pflicht des Grenzschutzes auferlegte. So entstanden von Böhmen bis zu den Dänen hin neue Markgrafschaften, die mit sammt ihrem Hinterlande, also ganz anders wie in Baiern, unmittelbar vom Könige abhingen.

Auf die neue Einrichtung der Mark gegen die Danen scheinen noch Verhältnisse aus der karolingischen Zeit von Einfluß gewesen au sein. An die Gider, welche schon damals als Grenzfluß ange= sehen wurde, lehnten sich die Gaue der Holsten und Ditmarschen, welche besondere gräfliche Bezirke ausmachten. Die Grafen beider Gaue waren aber wohl zum Schutz des Vorlandes verpflichtet. Bermuthlich haben in dem Holstengan die Ludolfinger die Grafschaft erworben: ein Angehöriger derselben starb daher wahrscheinlich in seinem markgräflichen Beruf, als er kämpfend gegen die Dänen fiel. In Ditmarschen aber scheint das erlauchte Haus die Grafschaft mit Nichten inne gehabt zu haben. Dennoch werden, neben den Ludolfingern, auch die Grafen über Ditmarschen die Verpflichtung ge= habt haben, die Grenze gegen die Danen zu schützen. Ja ihnen lag dieselbe vielleicht schon damals wesentlich ob. Dann hat Heinrich I. die Mark durch sein königliches Ansehen wieder mehr eingerichtet. Als nun aber sein Sohn Otto einen eigenen Markgrafen mit großer Machtbefugniß gegen die benachbarten Sbotriten einsetzte, diesem auch den Holstengau untergeben haben wird, scheint die Bertheidigung der Dänenmark vorzugsweise auf dem Grafen über Dit= marschen haften geblieben zu sein. Dieser hatte, wie alle Markgrafen an dieser Ostgrenze des Reiches, an der linken Seite der Elbe, in Stade seinen Sitz: das Geschlecht wird danach genannt. Es erhielt vermuthlich, nachdem durch Konrad II. die ihm anvertraute Dänenmark abgetreten war, im Jahr 1056 dafür als Entschädigung die sächsische Nordmark.

Die Mark gegen die Obotriten, von denen die im östlichen Holstein nach den germanischen Warinen, die hier früher gesessen, als Wagrier bezeichnet wurden, ist von Otto I. dem Hermann Billung anvertraut worden. Er hatte mit dem gefährlichsten Feind der

Deutschen in diesen Gegenden zu thun: selbst die Böhmen nicht ausgenommen, waren nirgends an den deutschen Grenzen die Slaven so sehr staatlich, besonders auch zum Angriff organisirt, als in Obotritien. Dem entsprach es, daß der neue Markgraf, dem ohnehin auch ein nicht geringer Familienbesitz zugestanden haben wird, mit aroßen Machtbefugnissen ausgestattet wurde. Er erhielt zunächst die Graffcaft in den Gauen der Holften, der Stormaren und der Barden, die mahrscheinlich bisher dem Geschlecht, das nun die Krone trug, selbst zugestanden. Im Bardengau, auf ber Feste Lüneburg, den Billungern auch erb= und eigenthümlich gehört, hatte der Markgraf seinen Sit. Weithin in allen Theilen Sachsens, zer= streut in allen benachbarten Diöcesen, lagen sobann die Comitate, welche seinem Geschlecht vom Könige verliehen wurden. Man keunt deren, doch freilich aus verschiedenen Zeiten, mehr denn zwanzig. Vermuthlich waren auch diese Grafschaften, besonders soweit sie in Engern an der Weser lagen, früher im Besitz der Ludolfinger.

Doch sind die Billunger, ihres markgrästichen Amtes wegen, zweiselsohne auch mit solchem Reichsgut ausgestattet, das stets bei der Krone geblieben. So scheint ihnen ein Zins, der wahrscheinlich schon in karolingischer Zeit von friesischen Stämmen zu erlegen war, vom Reiche überwiesen zu sein. Dieses war wichtig, weil, vermuthlich des häusigen Aufgebots wegen, auch in dieser, wie sicherer in der Mark Gero's, Kriegsdienste gegen Sold, Stipendien, vorkommen. Uebershaupt mögen, auch weil die Könige nur selten in diesen hohen Norden kamen, manche nuthare Hoheitsrechte daselbst frühzeitig den hochsstehenden Reichsbeamten zugestanden, oder von ihnen occupirt sein, wogegen sich allerdings wohl dortige Große, besonders die geistlichen Fürsten, mit Nachdruck zu wehren suchten.

Frühzeitig dachte man sich bereits die Grenze der Mark gegen die Obotriten auf dem nichtdeutschen Reichsboden an der Elde und Peene: achtzehn Gaue seien, so heißt es, in dem Gebiet nördlich und westlich von den Flüssen gelegen gewesen. Südwärts bildete sodann alles slavische Land vis gen Böhmen hin die sächsische Ost-mark. Zu ihr ist auch noch ein Theil des linkselbischen Gebietes zu rechnen. Im Osten war ihre thatsächliche Grenze die Oder. Es werden fünfundzwanzig Saue in diesem weiten Lande gezählt.

Die Mark hat jedoch in diesem Umsang keine rechte Entwidlung und Ausbildung ersahren. Otto übertrug hier die bisher wohl gerade vorsugsweise seinem Hause anvertraute Vertheidigung der Grenze und des Vorlandes, zuerst vorübergehend, dann mit größerer und sesterer militärischer Gewalt einem Grasen Gero, der im Nordthüringergau angesessen war. Demselben scheinen nicht, wie doch wohl schon Hermann Villung, viele Comitate verliehen zu sein; Gero's Macht-ausstattung bestand vielmehr wahrscheinlich darin, daß die an der Grenze vom Könige eingesesten Grasen seinem militärischen Bestehl überwiesen wurden. Einzelne dieser Grasen sind auch bereits in der Zeit Gero's benachbarten slavischen Gauen vorgesest, und hatten hier, eine zweiselsohne von Gero, der selbst auch wenigstens Einen solchen slavischen Gau besast.

Nach dem Tode Gero's im Jahr 965 ist sodann sein Amt nicht wieder beseth, wozu ein äußerer Anlaß in der scheinbar vollzogenen Unterwerfung der Slaven siegen mochte. Jenen Grafen in Gero's Mark wird in militärischer Hinsicht eine selbstständige Stellung gezgeben sein, die ihnen dann auch Beranlassung gab, ihre Macht als Fürsten des Reiches territorial besser zu entwickeln und zu begründen. Es traten somit an die Stelle von Gero's Mark eine ganze Reihe von Markgrafschaften; wir wissen von sechs; doch ist es wohl wahrscheinlich, daß die erhöhte Heergewalt, welche das markgrässiche Amt ausmachte, zu Zeiten mit noch mehr Grafschaften verbunden war, dis dann das Land an der linten Seite der Elbe, die seit dem großen Slavenausestand im Jahr 983 oft für lange Zeit als die Grenze des deutschen Machtgebietes erscheint, allmählich den Charakter von nichtbeutschem Boden verlor, und bis an der andern Seite des Flusses drei Markzgrafschaften in sesterer Gestalt hervortraten.

Von diesen sind die Berhältnisse der Nordmark am wenigsten einem wechselnden Schicksal unterworfen gewesen. Der Markgraf hatte hier anfangs wohl eine ähnliche Stellung wie Gero, so daß er, der selhst Grafschaften verwaltete, in militärischer Hinsicht Grafen unter sich hatte. Als aber durch den Aufstand vom Jahr 983 die Herrschaft über die rechtselbischen slavischen Gaue so ziemlich versloren ging, scheinen die Gaue an der andern Seite des Flusses sämmtlich unter den Markgrafen gekommen zu sein. Sie erstreckten sich etwa

von der Elbe bis zur Ohre. Auf diese Gegenden, die zum nicht geringen Theil von Slaven bewohnt wurden, fand nun die Bezeichenung Nordmark vorzugsweise Anwendung. Das Hinterland wurde nicht mehr von dem Vorlande geschieden, so daß sich beides zu einer festen Masse, mit den einer Mark eigenthümlichen Rechten, verband. Als Sit des Markgrafen kann in der Regel Salzwedel angesehen werden.

die Nordmark stießen im Süden die Ostmark und die Mark Lausit, die aber seit Ende des 10. Jahrhunderts zu einer Mark vereinigt waren. Zu ihr gehörten die slavischen Gaue an beiden Seiten der Elbe etwa von dem Bober an bis zur Mulde und Saale, und sodann auch, als deren Hinterland, die von Deutschen bewohnten Grafschaften bis zum Harz hin, nämlich im Nordthüringergau, im Schwabengau und im Hardegau. In diesen deutschen Gauen waren aber, wie die meisten der Geschlechter, welche die Könige für die Verwaltung dieses öftlichen Sachsens verwendeten, so insbesondere auch die Markgrafen angesessen, die der Ostmark fünf Generationen hindurch vorstanden. Um so leichter fand dann eine Berschmelzung der markgräflichen und Allodialgüter statt, zumal auch hier das Uebergewicht der Slaven am rechten Elbufer sich empfindlich in der Beschränkung der Mark geltend machte. Die deutsche Herrschaft, also die der Markgrafen, hatte westwärts erst etwa von der schwarzen Elster an wieder einige Bedeutung.

Durch jene Verschmelzung der Eigengüter mit markgräslichen Rechten und Besitzungen ist um das Jahr 1034 auf die Erben des Geschlechtes, das einem Theile der Ostmark seit ihrer Gründung, dem andern seit Ende des 10. Jahrhunderts vorgestanden, die bei weitem größte Masse des Hinterlandes übergegangen, und es blieben mit ihr auch mehrere slavische Gaue (Serimunt und Nicizi) verbunden. Ja diese Erben, die Ballenstedter, bekamen sogar jenes weite Gebiet von der schwarzen Elster bis zu den Höhen des Harzes, in dem sielbst schon reich begütert waren, mit all den besondern Rechten, die bisher mit demselben als markgräslichem Hinterland verbunden gewesen waren, also vorzugsweise auch der erhöhten militärischen Gewalt.

Nach dieser Abtrennung hatte die Oftmark zunächst nicht mehr

ganz viel zu bedeuten. Der Anschluß derselben an die Nordmark, und damit das sogenannte Markensystem, war nun beseitigt. Die Ostmark umfaßte jest fast nur noch slavische Gebiete. Sie erstreckte sich an der linken Seite der Elbe, doch keineswegs in breitgeschlossener Fläche, noch dis zur Saale; an der Mulde lag der Hauptort, nach dem dieser Theil der alten geschmälerten Mark oft genannt wurde: Eilenburg 1). Die Mark dehnte sich außerdem an der rechten Seite der Elbe von dem südlichen Theil der schwarzen Esser, die ihr Gestiet von der Mark Meißen schied, nach Norden hin aus, wo sie dann in jüngerer Zeit wieder mit der Mark Brandenburg, der alten Nordsmark, zusammen stieße. Nach Osten zu konnte lange Zeit hindurch von einer Grenze schwer gesprochen werden; doch mag wie früher das Land dis zum Bober hin hier gemeiniglich für die Mark beanssprucht sein.

Schwerlich hätte diese so erheblich geschmälerte Ostmart sich be= haupten können, wenn sie nicht südwärts an der thüringischen, oder der Mark Meißen, einen starken Rückhalt gehabt hätte.

Von allen Marken im Korden von Böhmen war jene am weistesten nach Often vorgeschoben. Ihre Anlage, die durch Heinrich I., der den Sitz des Markgrafen, Meißen, erbaute, vorbereitet wurde, erklärt sich überhaupt nur durch das ja auch erreichte Ziel, die Elbe hier im Osten als Grenze des Reiches zu behaupten.

Die Mark, die also zwischen Böhmen und der Ostmark lag, erhielt zuerst größere Bedeutung, da sie, gleichzeitig mit der frühesten Entwicklung Polens, an jenes Ekkchard'sche Haus kam, das mit den Hinterlanden nun wohl königliche Grafschaften und seine großen Eigengüter in Thüringen verband, und hier eine kurze Zeit nicht ohne Glück nach einer höhern, einer herzoglichen Stellung gestrebt zu haben scheint. Hinsort war überhaupt die Mark dis gegen Ende des 11. Jahrhunderts stets in der Hand großer, im Reiche und bes sonders am Königshofe sehr angesehener Geschlechter.

Alle drei Marken erscheinen in strenger Abhängigkeit von dem Könige. Allerdings machte sich bei der Verleihung eine gewisse Erb= lichkeit geltend: die Nordmark wurde seit 1056 regelmäßig den Grafen

<sup>1)</sup> In jungerer Zeit dahingegen oft nach dem neu erbauten Schloß Landsberg.

von Stade, die Oftmark zuerst dem Hause eines Grafen Christian. und nach deffen, oben besprochenem Aussterben, um 1034, dem Beschlecht Buzici (Wettin), die Mark Meißen endlich zuerst dem Ekkehard= schen bis 1046, dann dem Weimarschen und darauf bem Braunschweigischen Hause verliehen. Allein es war hier wie auch sonst: die Verleihung wurde als eine besondere Gunft betrachtet, der aber doch durch den Besitz des bestimmten Geschlichtes feste Schranken gewiesen waren. Häufiger wohl noch als wir es erfahren, werden die Rönige sich für die Zuwendung ihrer Gunst ganz ansehnliche Geschenke haben geben lassen. Die Entziehung der wichtigen Reichsämter war aber für die Könige besonders dadurch so sehr erschwert, daß auch hier im östlichen Sachsen im Laufe des 11. Jahrhunderts immer weniger das Amt und die damit verbundenen Beneficien unter-Das hat augenscheinlich die Verschmelzung der schieden wurden. Lehen= und Eigengüter, zu denen auch hier schon in der letten karolingischen Zeit die Grafschaft gerechnet sein muß, wesentlich befördert, und dann war die Verleihung des Reichsamtes an das Geschlecht, welches jenen Gütercomplex erbte, sehr schwer zu umgehen. nachtheilig ein Abgehen von der üblichen Beachtung der Erblichkeit war, zeigt recht deutlich die Verleihung der Oftmark an die Wettiner, neben denen hinfort, nur ganz lose mit dem Reiche verbunden, die Ballenstedter als Erben der bisherigen Martgrafen in fürstlicher Stellung erscheinen. Daher pflegten die Könige dem besitzenden Geschlecht die Marken auch nur bei Absetzung, auf welche meistens für Hochverrath erkannt wurde, zu entziehen: es war in diesem Fall auch das Eigengut mit verfallen, so daß es von der Gnade des Königs abhing, wie viel von demfelben restituirt werden sollte.

Durch solche Absehung hat, da wir von den wechselreichen Zeiten Heinrich's V. absehen, die Nordmark zweimal das ihr vorgesetzte Gesichlecht gewechselt, und ebenso wurden in der Mark Meißen zwei Markgrafen abgesetzt, von denen jedoch der eine den Bruderssohn zum Nachfolger hatte.

Aus der Analogie mit den südlichen Herzogthümern darf gesichlossen werden, daß die Könige es gar nicht zu jener für sie so bindenden Verschmelzung der Allodial= und Lehengüter hätten kommen lassen, vielmehr häufiger neue Geschlechter erhoben haben würden,

wenn ihnen die Stellung der Markgrafen zu Eifersucht oder Argwohn Anlaß gegeben hätte.

Und ebenso wie bei diesen südlichen Markgrafschaften Sachsens war es auch wohl bei der nördlichsten, bei der Mark gegen die Obotriten, deren Vorsteher durch ihren Titel freilich noch ein besonderes Interesse in Anspruch nehmen.

Als Wesen des Herzogthums zeigte sich bei der Betrachtung der Verhältnisse in Baiern und Karnthen, denen sich in beschränkterer Weise auch Schwaben und Würzburg auschlossen, die Uebertragung einer Gewalt durch den König, die hinfort seine Verfügung über die Grafschaft innerhalb des bestimmten Bezirkes ausschloß, dahin= gegen den Vorsteher dieses Bezirkes mit einer höheren Gerichtsbarkeit, besonders auch über seine Grafen, bekleidete. Da fann von keinem Herzogthum in dem Sinne einer höhern Staatsgewalt gesprochen werden, wo nur eine Reihe von Grafschaften, sei es, wie bei den Saliern in Franken, als Eigengut, sei es durch Uebertragung des Rönigs, die jederzeit geändert werden kann, besessen wird. Ein her= zoglicher Titel ist eben noch kein Beweis eines Herzogthums, zumal bis zum 12. Jahrhundert hin auf den Titel, sowohl in öffentlichen, als auch in privaten Urkunden, und auch bei den Schriftstellern, selbst den sorgsamsten Historikern, durchaus kein großes Gewicht gelegt wird: Erzbischöfe werden oft Bischöfe, Markgrafen und Vicegrafen Grafen genaunt. Schon vor Jahrhunderten bezeichnete man aber einen In= haber mehrerer Comitate, der damit also eine umfangreichere Staatsgewalt, doch noch keineswegs eine höhere staatsrechtliche Stellung hatte, dann überhaupt den Träger größerer staatlicher Rechte mit dem alten volksthumlichen Titel eines Herzogs, der einst bei vielen Völkerschaften sogar für die höchste staatliche Gewalt im Allgemeinen gebraucht wurde. Auch in Deutschland war es so, bis in der Zeit der Ottonen, mehr noch in der ersten Hälfte des 11. Jahr= hunderts immer deutlicher der ausschließliche Gebrauch für einzelne Staatsgewalten hervortritt. Herzogthum dachte man sich jett, wohl mit unbestimmter Erinnerung einer früheren Bedeutung des Titels, gewiß aber mit bewußter Beziehung auf Baiern, als eine Stammesgewalt; daher suchten die Bischöfe von Würzburg für ihr Herzogthum den Titel einer solchen Gewalt (in Franken) zu erwer= ben, und den Markgrafen gegen die Obotriden wurde auf solche Weise ein Zusatzu ihrem Titel gegeben, der keineswegs in ihrer staatsrechtlichen Stellung begründet war, wenn er auch später — wiederum in stark angezogener Analogie Baierns — zu großen Anssprüchen führte.

Jenem Brauche gemäß wird, neben andern Titeln, anfangs sowohl Hermann Billung als auch Gero der herzogliche Titel beigelegt. Nun mußte aber das Ansehen des Erstern und seines Geschlechtes sich erheblich steigern, als die Gewalt Gero's mit seinem
Tode ihr Ende fand. Daher erklärt sich, weshalb ihm allein der
herzogliche Titel blieb. Freilich wird dann Gero's Nachfolger in der Nordmark von Otto I. gleichfalls der Titel Herzog, und sogar wohl,
wie gleichzeitig auch dem Hermann, "Herzog von Sachsen" beigelegt: allein das zeigt nur noch, daß hier an keinen festen staatsrechtlichen Begriff gedacht werden darf, denn bald erschienen die Billunger allein mit dem hervorragenden Titel, mit dem aber —
Iweisel haben die Sache nur noch mehr bestätigt — keine höhere
staatsrechtliche Stellung in Sachsen verbunden war, wenn auch die
Billunger vorübergehend, wie andere Fürsten, mit solcher bekleibet
wurden.

Rur in den letztern, außerordentlichen Fällen hätten diese Herzoge von Sachsen dem Ansehen des Königthums schaden können: wir wissen aber, daß wenigstens Otto I. dem kräftigst entgegen trat. Seitdem die Verhältnisse in Deutschland und besonders in Italien, doch schon unter Otto I., besser geregelt waren, und die Könige nun nicht mehr so lange abwesend zu sein brauchten, oder die Dinge auch ohne sie ihren Sang gingen, kamen derartige Ausnahmestellungen der Villunger überhaupt nicht mehr vor.

Weil nun aber die gewöhnliche Stellung der Billunger keine Gefahr für das Königthum darbot, so war auch kein Anlaß gegeben, denselben das wichtige Reichsamt, womit also leicht auch eine ersebliche Verminderung des Reichsgutes verbunden gewesen wäre, zu entziehen. Daher vererbte das Herzogthum, ganz anders wie Baiern, Kärnthen und Schwaben, bis zu ihrem Aussterben im Jahr 1106 stets in derselben Familie, obwohl den Villungern nicht einmal eine ununterbrochene Treue nachgesagt werden kann. Nur an der

Ausstattung und dem Umfange des großen Fürstenamtes scheint von dem Könige zu Zeiten geändert zu sein: die letzten Billunger werden weniger Comitate gehabt haben als ihre Vorgänger. Auch darin zeigt sich, wie wenig ihre Stellung in territorialer Beziehung sowie dem Königthum gegenüber entscheidend für Sachsen war.

Die Comitate und Besitzungen der Billunger erstreckten sich von der Eider bis nach Hessen hin und bis in Westfalen hinein. Sie bildeten nur im Norden und an der mittleren Weser größere Terristorien: wodurch die Herzoge hier den Bischösen von Minden, dort den Erzbischösen von Bremen gegenüber in eine politische Lage kamen, die ihnen mehr lebergriffe gestattete und so der Anlaß bitterer Klagen wurde. Der Erzbischof konnte sich um so weniger der Macht der Billunger entziehen, da die Besitzungen der Grasen von Stade, die sich zerstreut durch sein ganzes Gebiet erstreckten, seine Macht lähmten. Freisich wußte dann das Erzstist 1063 die Lehnsshoheit über diese Grasschaft zu bekommen; doch erwuchs ihm daraus noch nicht einmal nach dem Aussterben der Stader im Jahr 1168, sondern erst nach dem Sturz Peinrich des Löwen die unabhängige territoriale, und das heißt ja politische Stellung.

Wie hier im Norden Sachsens, war es auch im Often, im Auch da erwuchsen nur sehr allmählich gealten Nordthüringen. schlossene Territorien, wie jenes der Ballenstedter; es überwog vielmehr in den territorialen Bildungen des Staates überall der Charakter einer ursprünglichen Grundherrschaft großer Geschlechter, von denen eines, welches freilich alle anderen bei weitem an Be= deutung überstrahlte, die Königskrone, und dadurch nun auch noch einen erheblich größeren Gütercomplex, besonders in den flavischen Landestheilen erworben. So lange die Ludolfinger herrschten, deren Erbgut ja dieses Krongut meistentheils war, wurden aus demselben auch Weltlichen große Schenkungen zu Theil: mehr freilich kam noch, und so auch unter den Nachfolgern, an die neu gegründeten und Doch blieb fortwährend bei bem auch an die altern Bisthumer. Königthum von der Mark Meißen an bis zur Weser hin und dar= über hinaus ein sehr großer Landbesit, der ihm eben ermöglichte nicht nur zahllose kleine Herrengeschlechter, welche wohl nur erst durch die Uebertragung öffentlicher Befugnisse Wichtigkeit erlangten, sondern

selbst so reich begüterte Häuser wie die der Brunonen und Nordheimer in voller Abhängigkeit zu halten. Gerade deshalb war dieses
östliche Sachsen der eigentliche Stützunft, das unmittelbare Territorium des deutschen Königthums, das von dieser Grundlage aus
seine Oberhoheit auch selbst da geltend machen konnte, wo ihm die Verfügung über die Grafschaft sonst bereits für den gewöhnlichen Gang der Dinge entzogen war.

Ganz anders stand das Königthum bereits im Westen der Weser, obwohl auch hier in öffentlichen Verhältnissen sich vieler Orten die Entstehung aus Grundherrschaft erkennbar zeigt. Nur an der Weser selbst, besonders im Bisthum Paderborn, war es vielfach Doch hatte sich keineswegs das Land ähnlich, wie in Oftsachsen. weiter westwärts dem Einfluß des Königthums entzogen: vielmehr haben hier die Träger öffentlicher Gewalt, wie die Geschichte der Fehnigerichte ausweist, Jahrhunderte lang eine jo enge Verbindung mit der Krone unterhalten, daß dieselbe in der politischen Geschichte, was doch in der Regel durch Störungen veranlaßt ist, wenig her= vortritt. Gerade hierdurch war es möglich, daß später, nachdem das Wesen des Königthums verändert, Heinrich der Löwe in Westfalen unklare herzogliche Rechte geltend machen konnte, die dann, nach seinem Sturz, das Streben der Erzbischöfe von Köln nach territorialer Ausdehnung sehr wesentlich begünstigten, oder vielmehr er= Auch herzogliche Rechte, welche das Bisthum Münster möglichten. für sich in Anspruch nahm, geben auf dieselbe Ursache zuruck, und ebenfo beruhte die jüngere große territoriale Ausdehnung dieses Bisthums wesentlich barauf, daß die Träger politischer Gewalt in Westfalen Jahrhunderte lang in enger Verbindung mit dem Königthum, dann, nachdem der Schwerpunkt desselben geandert, ziemlich unab= hängig gestanden. Nur einige Geschlechter waren, gestütt auf alten Amtsbezirk und Allod, mächtig genug, dieses zur Begründung eigener Landesherrschaften zu benuten, die sie freilich, da ihre Gewalt vom Reiche abgekommen, entweder gar nicht oder erst sehr spät, in feste rechtliche Berbindung jum Reich brachten.

Wie überall, wo sich in Deutschland, unter Anlehnung an ältere Verhältnisse, keine eigenthümlichen politischen Gewalten entwickelt, war auch die gesammte Westgrenze Sachsens eine ziemlich unbestimmte.

So zunächst ichon die Grenze zwischen Sachsen und dem Cande der Friesen.

Die Letzern haben es nie zu einer bedeutungsvollen politischen Der große friesische Stamm der Chaufen Entwicklung gebracht. tritt zwischen Elbe und Weser sogar in nur ganz unerheblichen Bruchtheilen hervor, die freilich wohl wesentlich jene territoriale Zerrissen= heit des Bremer Gebietes veranlagten. Von der Weser an bis über die Ems hinaus erscheinen dann zwar einige gewiß alte caukische Bölkchen in festerer Geschlossenheit; doch hatten auch sie, und ebenso andere Friesen links von der Ems bis zur Msel hin, keine allgemeinere Bedeutung. Der König hatte hier die Grafschaft: verfügte er aber zu Gunften von Geistlichen und Weltlichen über dieselbe, so bedurfte es oft besonderer Machtmittel, um dem Nachdruck zu Ganz allmählich haben sich, in Verbindung mit sächsischen Gebieten, an der Grenze einzelne territoriale Gewalten, besonders der Grafen von Tecklenburg und Oldenburg entwickelt, die dann aber in jüngerer Zeit größtentheils dem mächtigen Bisthum Münster Die Lande weiter westlich hielten sich in der alten anheim fielen. thatsächlichen Unabhängigkeit; denn es ift in ihnen weder dem Bis= thum Münfter, zu dessen Diöcese jene fünf Gauc am Dollart gehörten, noch dem eigentlichen Friesenbisthum zu Utrecht gelungen, über sie eine feste Landesherrschaft zu erlangen, obwohl dem letztern die Grafschaft in den bedeutenderen Gauen verlichen mar.

Ein Theil des alten Friesenlandes, wesentlich die heutigen Provinzen Holland und Zeeland umfassend, erscheint seit dem 11. Jahrhundert nicht mehr als friesisch. Hier hat sich am frühesten das
Berschwinden der friesischen Volksthümlichkeit geltend gemacht, dem
heute außer den Nordfriesen in Schleswig nur noch die Westfriesen in Holland widerstehen. Auch die staatsrechtliche Entwicklung
dieses westlichen Friesenlandes ist eine sehr eigenthümliche. Im Jahr
985 schenkte Otto III. dem Grasen Theoderich von Holland alles
öffentliche Gut, mit dem er bisher zwischen Maas und Psel belehnt
gewesen: dadurch erhielt der Graf seinen ganzen Amtsbezirk als
Allod; denn jene Küter waren die Ausstattung der Grasschaft gewesen, die nun also nicht mehr möglich und von der dann auch hinfort keine Rede mehr war. Von jest an zeigt sich der Graf von Holland,

ipäter zu seinem nicht geringen Schaden als außerhalb der Lehns= verbindung mit dem Reiche stehend. An Holland schloß sich der deutsche Theil der sonst französischen Grafschaft oder, wie er gewöhnlich hieß, Markgrafschaft Flandern. Auch dieses Gebiet war einst friesisch und ist dadurch wohl, dem Vertrage von Verdun entgegen, mit Deutschland vereinigt worden.

Doch die Grenze Lothringens ist längst erreicht und überschritzten: diese Friesen bis zur Weser hin gehörten ja schon zu dem alten Reichstheile Lothars. In jüngerer Zeit freilich zeigten sich davon selten Spuren: es machte sich in ihr eben die natürliche ethnographische Gliederung stärker als das verfallene staatliche Band geltend.

Lothringen, als das durch den Verduner Vertrag zwischen Frankreich und Deutschland ausgeschiedene Land, bildete bis auf die Zeiten Lothar's II. weder ethnographisch, noch politisch, noch geschichtlich eine Einheit. Daher nannten auch die Zeitgenossen, in ihrer sicht= baren Berlegenheit um einen Ramen, das Land nach jeuem König, obwohl derselbe in nichts weniger als gutem Ruf bei ihnen stand. Lothringen enthielt im Norden jene Friesen, die aber in der Folge, trop des Rudganges ihrer Volksthumlichkeit, faum noch zu dem Lande gerechnet wurden. An sie schlossen sich die Franken: von den Friesen nicht recht geschieden, weil hier ihre Stammeseigenheit immer mehr Boden gewann, und von den Nordnachbarn, den Sachsen, nicht, weil sie mit diesen nach ihrem Ursprung nahe verwandt. Auch im Westen fand sich für diese Franken, für welche die alte Zweitheilung gang in Wegfall gekommen, keine rechte Grenze: Land romanischer Zunge, wohl das, welches von den Vorfahren zuerst occupirt, gehörte wenigstens in kirchlicher Beziehung mit zu ihrem Gebiete. Diese kirchlichen Berhältnisse sind hier auch territorial von großer Bedeutung gewesen, weil sie sich noch am meisten den Zuständen anschlossen, wie sie sich geschichtlich und ethnographisch gebildet.

Das Erzbisthum Köln umfaßte, außer den Gebieten der Friesen und Sachsen, das ältere und das erweiterte Land der Franken. Sein Sprengel am linken Rhein fällt daher meistens mit der, geographisch freisich schwankenden Bezeichnung Ripuarien zusammen.

Südlich schloß sich der erzbischöfliche Sprengel von Trier an. In ihm herrschte westlich die romanische Zunge noch weit mehr als

in Köln vor. Das Land hatte auch noch weniger wie Ripuarien eine durch gemeinsame Geschichte getragene Entwicklung. Doch führte, besonders nachdem der Essaß, der hier die kirchliche Einheit störte, seit 911 ausgeschieden, wohl schon der Gegensaß zu dem nördlichen Lothringen zu einem engeren Anschluß der Lande an ein= ander. Noch lange Zeit war aber selbst der Name zweiselhaft. Woselland wollte sich nicht recht einbürgern: endlich ging auf dieses Gebiet vorzugsweise die Bezeichnung "Lothringen" über.

Die Grenze des Metropolitansprengels von Trier bildete, in Gemäßheit des Vertrages von Verdun, hier im Westen die Grenze Lothringens und damit seit Heinrich's I. Zeiten die des Reiches. Dahinzgegen schob sich, von zwei kleinen Strecken der Bisthümer Lüttich und Utrecht abgesehen, vor den Kölner Sprengel das Visthum Cambray, welches dem alten Vertrage entsprechend, gleichfalls zu Deutschland gehörte, wenn es auch in nur beschränktem Sinne mit zu Ripuarien gezählt werden darf.

Bor dem Auftommen der Karolinger waren in dieser ganzen Gegend, von den Vogesen an bis zu den Rheinmündungen, einige Magnatensamisien reich und angesehen. Es scheint so, als ob dieselben, wenn auch durch neue Geschlechter vertreten, nach dem Versfall des starten Herrscherhauses das Haupt wieder erhoben. Aussgebehnte Grundherrschaft gab diesen lothringischen Großen Macht, die sie durch Erwerbung von Grafschaft sester zu begründen und durch den Besitz reich ausgestatteter Klöster zu vergrößern suchten. Von dieser Grundlage aus erwuchs dann aber um so leichter in Lothzingen eine seste politische Stellung, da dem Königthum auf solche Weise bereits der Boden entzogen war.

Wie im benachbarten Frankreich pflegte man auch in Lothringen seit Ende des 9. Jahrhunderts Amt und Beneficium nicht mehr zu unterscheiden. Die Begriffe deckten sich vielmehr meistentheils, womit denn auch die Erblichkeit des Amtes schon so ziemlich gegeben war, da die Beneficien, die zur Ausstattung desselben gehörten, in festen, erblichen Besitz gekommen, und da das Amt von Seiten des Staates doch wesentlich immer nach seiner sinanziellen Bedeutung behandelt und aufgefaßt wurde.

In Ripuarien hat sich diese Entwicklung, so scheint es, früher

als im Mosellande vollzogen. Dort ragte bereits eine gräfliche Familie durch zahlreiche Güter und den Besitz mehrerer Grafschaften über andere empor, als beide Landestheile in Zventebulch einen eigenen Herrscher erhielten. Dieser scheint jett alle Rechte des Ronigthums, soweit sie noch nicht occupirt, an sich gezogen und sie, nach Art der Großen des Landes, behalten zu haben. Darüber kam es dann aber zu Streit mit jener angesehenen Familie, in dem Raiser Urnulf's Sohn erlegen ift. Die königlichen Güter in . Lothringen wurden nun einem Angehörigen des deutschen Geschlechts der Konra= diner verliehen, die dem König Ludwig besonders nahe standen. Ob ihm auch die Grafschaften, welche das Königthum hier besonders im Mosellande noch hatte, zusielen, ist zweiselhaft; doch nahm er in dem Lande, wo seine Vorfahren bisher sicher sehr wenig zu bedeuten hatten, ein höheres politisches Recht in Anspruch. Dadurch scheint jenes ripuarische Geschliccht auch seinerseits zu höheren Forderungen gekommen zu sein, zumal sein Gewicht durch die Stellung des Landes zwischen Deutschland und Frankreich bedeutend zunehmen mußte. Es bewirtte 911 wohl wesentlich den Anschluß Lothringens an das West= Diese Abtrennung vom Ostreich verschaffte ihm sodann reich. zum wenigsten die wichtigsten Guter, welche früher Zventebulch und der Konradiner beseisen. Seine politische Macht war jest eine sehr hervorragende, so daß cs der That nach an der Spipe Lothringens Reginar, das Haupt des Geschlechts, besaß fünf angesehene Klöster, die eigentlich dem Könige zustehen mußten, dazu viele an= dere Güter und Grafschaften. Für ihn kommen nun immer mehr höhere Titel vor: Markgraf, selbst Missus wurde hervorgesucht, dann allgemein Herzog. Sein Sohn Giselbert folgte ihm in dieser Stellung, die staatsrechtlich schwer zu befiniren ift. Durch seinen Unschluß wurde der Erwerh des Landes dem deutschen König Heinrich gesichert, und er hat dann durch diesen eine Stellung gewonnen, die ihn in dem bisherigen Güterbesitz bestätigt und ihn sogar als Haupt der Lothringer erscheinen läßt. Doch übertrug der König ihm nicht, erhielt der Krone vielmehr für das gesammte Gebiet die Verfügung liber die Grafschaften: soweit nämlich dieselben noch nicht vom Reiche abgetommen.

Dieses Herzogthum erfuhr aber schon sehr bald große Umge-

staltungen. Es wurden ihm, nach dem Aufstande und dem Tode Giselberts die Güter des Königthums, so weit es anging, insbeson= dere die reiche Abtei St. Maximin, entzogen. König Otto stattete dann wahrscheinlich mit dem Rest der Güter, die vorzugsweise im Mojellande gelegen, seinen Bruder Heinrich aus, den er zum Herzog einsette: doch vermochte derselbe, augenscheinlich weil die Machtaus= stattung zu gering war, sich nicht zu behaupten, so daß ein Graf in Lothringen an seine Stelle treten mußte. Darauf wurde, nach kurzem Zwischenregiment, das Herzogthum an Bruno, Erzbischof von Röln, ver= liehen, der mit großem Ansehen und genügender Macht erscheint. Wir erfahren aus seiner Geschichte, worin die Aufgabe eines Her= zogs von Lothringen bestehen sollte. Sie wird als eine "Handhabung der Reichsangelegenheiten", auch als ein "Fürstenthum des ganzen Reiches nach dem des Kaisers" bezeichnet, und dem entspricht es, wenn der Erzbischof-Herzog Landtage mit den lothringischen Großen hält, wenn er auf alle Weise den Landfrieden zu schützen sucht, und wenn er denselben, falls er gestört ist, mit bewaffneter Hand wieder herstellt. Bruno hatte eine ausgedehnte militärische, überhaupt eine sehr selbstständige Gewalt, die er schon besitzen mußte, da ihm vorzugsweise auch die Beziehungen zu Frankreich anvertraut Es scheint gar so, als ob er freie Berfügung über Reichs= gut, in einem gegebenen Fall selbst über Grafschaft gehabt. War das der Fall, so hatte seine Stellung Aehnlichkeit mit der des Herzogs von Baiern: doch mit dem großen Unterschied, daß die Grafschaft in Lothringen fast nirgends mehr im Besitz des Reiches war, vielmehr durchweg als Eigenthum der geistlichen Stiftungen oder weltlicher Großen aufgefaßt wurde, so daß also auch der Ver= treter des Reiches nicht über dieselbe, außer nach rechtlicher Aberkennung, wie in jenem Fall durch Bruno geschah, verfügen konnte.

Somit ist dieses Herzogthum als eine, vielleicht unbeschränkte Stellvertretung des Königs, wahrscheinlich auch in richterlicher Beziehung, anzusehen.

Nach dem Tode Bruno's wurde es aber wieder ganz anders. Zunächst erscheint der König selbst und "ordnet alle Angelegenheiten des lothringischen Reiches nach seinem Gutdünken". Dann aber tritt ein Graf Friedrich, der schon zu Bruno's Zeiten und durch seinen

Auftrag militärische Befuguisse hatte, als Herzog hervor. Er ist das Haupt einer Familie, die in drei Gauen des Mosellandes Grafschaft und außerdem viele Güter hatte. Daraus erklärt sich, daß Herzog Friedrich hier politische Bedeutung zeigte, während solche für Ripuarien, in Niederlothringen, so wenig hervortritt, daß daselbst ein Herzogthum eingerichtet wird, ohne daß solches als Minderung der Amtsehre dieses Herzogs von Lothringen erscheint.

Die Familie des ersten Herzogs von Lothringen, des Reginar tam in Ripuarien wieder empor. Sie erhob stets Ansprüche, weniger wohl auf das Herzogthum, als auf bestimmte kirchliche Güter, be= sonders im Visthum Lüttich, die mit jenem freilich oft verbunden sein mochten und dem Reginar früher auch wohl seine Stellung we= sentlich verschafft hatten. Bruno hatte die Familie mit ihren lästigen Ansprüchen unterdrückt; doch machte sie sich bald von neuem geltend und spielte nun eine um so zweideutigere Rolle in den Beziehungen zu Frankreich, welches, verbunden mit der Stellung Deutschlands zu dem raschen Sinken der französischen Karolinger, alsdann ihre Wiederherstellung bewirkte. Doch geschah dies nur in beschränktem Maße. Gieselbert's Wittwe hatte sich mit dem König von Frankreich verheirathet: und nun machte Karl, der Sohn dieser Che, Anspruch auf die der Mutter früher verschriebenen Reginar'schen Güter. wurde für begründet erachtet, und so erhielt Karl, als 976 die Reginar'schen Besitzungen restituirt murben, einen Theil derselben. Gleich= zeitig stattete ihn der König mit mancherlei Beneficien, unter denen aber schwerlich Grafschaft war, hier in Niederlothringen aus, "da= mit er den französischen Anschlägen sicherer widerstände". "sette der Kaiser ihn unter sich Niederlothringen vor" und er er= scheint hinfort als Herzog des Landes. Ein Sohn folgte Karl in dieser Stellung.

Es ergibt sich schon aus dieser Darlegung, die hier nicht weiter verfolgt werden darf, wie grundverschieden die Herzogthümer Oberund Niederlothringen von allen andern Reichsämtern mit gleichen Titeln waren.

In Niederlothringen, wo im Norden zumal die ansehnliche Macht der Markgrafen von Flandern bestand, konnte das Herzogthum als Reichsamt nur etwas bedeuten, wenn es mit den Besitzungen angesehener Familien verbunden war. Anders ift es lange Zeit in Oberlothringen gewesen. Hier hat sich das Geschlecht jenes Friedrich mehrere Generationen hindurch im Herzogthum be-Es war reich, angesehen und mächtig, und dadurch sowie hauptet. durch Verwicklung in französische Angelegenheiten gelang es ihm, in den Bisthümern Met, Toul und Verdun zu großer territorialer Macht zu gelangen, die zum Theil einer Nebenlinie des Hauses blieb, jum Theil aber auch, nach der Abtrennung des Herzogthums im Jahr 1033, auf dieses überging, oder von ihm wenigstens beausprucht wurde. Die Bestrebungen beider liefen eine Zeitlang neben einander her: doch haben sich beide in ziemlich gleicher Weise behauptet, und so erwuchsen hier aus Besitzungen herzoglicher Geschlechter, sowie aus Gütern und Rechten, die unter verschiedenen Titeln, darunter auch dem des Herzogthums, beansprucht oder erworben wurden, sowohl die Grafschaft Bar als auch das Herzogthum Lothringen im engern Sinne. Beide Fürstenthümer zeigten schon durch ihre äußere vielfach verschlungene Geftalt, daß sie auf verschiedene Besittitel bin und besonders durch Zersetung der gleichen älteren Umisbezirke entstanden maren.

Als Aufgabe der Herzoge von Lothringen erscheint zunächst häufig eine gewisse Ueberwachung des benachbarten Frankreichs. Sie sind "Wächter des Baterlandes". Dann aber wurde die Erhaltung der Ordnung zu ihnen auch in nahe Beziehung gebracht: Frieden des Landes fester zu begründen und Unruhen beizulegen" wird als ihre Aufgabe bezeichnet. Bur Erfüllung derselben waren ihnen nun aber keineswegs, etwa wie in Baiern, die Fürsten des Landes untergeben: diese standen vielmehr, gleich den Herzogen, unmittelbar unter dem Könige, als beffen Recht und Pflicht, trot jener Aufgabe der Herzoge, doch immer in erster Linie die Aufrechthaltung des Landfriedens erscheint. Handeln die Herzoge im allgemeinen Interesse, jo wird fast immer der besondere Auftrag des Königs erwähnt: so namentlich wenn sie an die Spite des Heers gestellt find, obwohl sie vielleicht ein Recht hatten, solches zu fordern. Zusammen= fünfte der lothringischen Großen finden wohl stets entweder nach freier Bereinbarung oder auf Ladung des Königs statt. Somit kann man die Herzoge von Lothringen nicht als die vom Reich gesetzten Vorsteher des Landes ansehen, weshalb es auch den Zeitgenoffen taum aufsiel, daß diese Beamten, wenigstens die in Niederlothringen, eigentlich fast unter jedem Könige, die allerschlimmsten Ruhestörer waren.

Von einer territorialen Bedeutung des Herzogihums, die also von den Hausbesitzungen und der auf diesen ruhenden Macht abzussehen hat, kann für Niederlothringen keine Rede sein: weshalb es auch sicher keinen Widerspruch fand, als Köln, in dunkler Erinnerung an die Stellung Bruno's, für sich herzogliche Rechte in Anspruch nahm. In Oberlothringen war es für eine Zeit lang vielleicht anders. Doch lag das wohl mehr in der Zerrüttung des Erzbisthums Trier, dessen politische Bedeutung später, während die des Herzogthums sank, sich erhöhte.

Die Grafschaft war in dem bei weitem größten Theile von Lothringen bereits vom Königthum abgekommen, als das Land mit dem deutschen Reich verbunden wurde. Sie ftand später den Bis= thümern und einzelnen mächtigen Familien, darunter auch denen zu, welche für türzere oder längere Dauer das Herzogthum besaßen. Sogar die Erinnerung an die einstige unmittelbare Verbindung der Grafschaft mit dem Königthum ist hier meistens schon sehr früh, selbst da erloschen, wo die Großen doch noch immer einzelne Beneficien vom Reiche hatten. Hier erschien schon im 10. und 11. Jahrhundert das Recht des Geschlechts auf den Besit als ein weit stärkeres als das der Krone: so daß der Charafter des Amtes sich zulett, von der Pfalzgrafschaft abgesehen, die schließlich sogar mit Franken ver= bunden wurde, fast nur noch bei den beiden herzoglichen Würden geltend machte, für deren llebertragung aber die Könige, wenn mit denselben Ansehen verbunden sein sollte, nicht nach freier Wahl verfahren durften, vielmehr an die großen Geschlechter des Landes ge= wiesen waren. Daher mar es auch immer mehr ein politischer als ein staatlicher Act, wenn das Herzogthum entzogen wurde: ohne Krieg war, ganz anders als in Baiern, solches nicht durchzusegen, und die Stellung der herzoglichen Familie blieb dann doch politisch eine wesentlich gleiche, trot ber Absehung.

Eine überaus bunte Mannigfaltigkeit stellt sich in diesen Bershältnissen des deutschen Reiches dar. Für staatsrechtliche Stellungen ganz verschiedener Art kommen gleiche Bezeichnungen vor. Die Rechte des Königs waren in allen Reichstheilen gründlich versschieden, obwohl sich in Thuringen, Schwaben und Franken die

Grafschaft in größern und kleinern Complexen als Ueberreste einer früheren Macht unmittelbar beim Königthum erhalten hatte, und obwohl für ganz Sachsen dasselbe, doch überwiegend aus anderen Gründen, in noch stärkerem Maße anzunehmen ist. Troz dieser großen Verschiedenheit, die jeden Gedanken an einen einheitlichen Beamtenorganismus ausschließt, bemerken wir aber doch, daß das Königthum bis gegen Ende des 11. Jahrhunderts eine fast undeschränkte Gewalt handhabte. Für dieselbe mußte eine reale Grundlage und eine seste, ununterbrochene Verbindung des Königthums mit allen Reichstheilen vorhanden sein. Jene erstere stellt sich auf den ersten Blick in Sachsen, die zweite in dem Verhältniß des Königs zu den Vischösen seines Reiches dar. Veide hingen eng zusammen. Als daher — ein slüchtiger Blick auf das wichtige Ereigniß mag noch gestattet sein — die eine Grundlage vernichtet, ist auch die andere allmählich zerfallen.

In Sachsen war der König König: hier gab es keine öffentliche Gewalt außer von dem Könige, der sie ertheilte und entzog. Namentlich war hier der König, durch sein ausgedehntes Domanium, auch wirthschaftlich unabhängig gestellt.

Doch ist für Sachsen selbst dieses Verhältniß keineswegs ein gerade günstiges gewesen. Daß die Krone hier im Stande war, die Erblickfeit der Grafschaft, die sonft entweder rechtlich oder thatsächlich taum bestritten wurde, durch ihre Macht zu verhindern, mußte ihr, trop deren treuer Ergebenheit, in den Fürsten des Landes Gegner erziehen. Besitz und Eigenthum derselben war hierdurch auf mannig= fache Weise gefährdet. Die Ausstattung der öffentlichen Aemter mit Grundbesit, welche durch die vorherrschende Naturalwirthschaft gefordert wurde, war feineswegs nur für das Königthum mit Befahr des Berlustes verbunden: da das Amt in der Regel Grundbe= sitzern des Bezirkes anvertraut wurde, so lag für deren Haus auch immer die Gefahr nahe, daß mit dem Amte, ihm auch ein Theil des väterlichen Eigens entzogen werden könnte, zumal die immer mit Schwierigkeit verbundene Entziehung niemals in besonderer Freund= schaft mit dem rücksichtslosen Königthum geschah. Die vielfachen, und gewiß oft begründeten Alagen über Beeinträchtigung der väterlichen Erbschaft durch das Königthum sind zweifelsohne in solchen

Verhältnissen begründet. Es werden aber auch ganz im Allgemeinen, da Bekanntschaft mit den Zuständen anderer Reichstheile für die sächsischen Großen sicher anzunehmen ist, die Eingrisse des Königs in die Befugnisse seiner Grafen, in Sachsen sehr häufig als Acte der reinen Willkür und als Verstöße gegen das gültige Recht ersschienen sein.

Der Streit, wie er dann unter Heinrich IV. so verhängnisvoll werden sollte, drehte sich überhaupt um eine ganz verschiedene Aufsasssung der Befugnisse des Königthums einerseits, und der Berpflichtungen der Unterthanen andererseits. Das tritt deutlich in der großen und allgemeinen Gährung hervor, die sich unter Führung der Fürsten über die Gesammtheit der deutschen Einwohner Ostsachsens und Thüringens ausbreitete, und sie schließlich gegen das Königthum zu den Waffen greifen ließ.

In dem bezeichneten Lande hatten die Ludolfinger einen sehr großen, einen so großen Grundbesit, daß noch in bedeutend jungern Zeiten Berichte über die Einfünfte deffelben curfirten, welche mit Recht in Gegenwart und Zukunft Staunen erwecken. fünfte bestanden aber immer nur in den Erzeugnissen von Grund und Boden. Da diese nun aber, bei dem Mangel der Geldwirth= schaft, nicht in andere Producte umgesetzt werden konnten, so hatte es keinen rechten Sinn, die Einkünfte über das erforderliche Maß zu erheben. Menschenalter werden oft vergangen sein, ohne daß eine Erfüllung der Verpflichtung eingefordert. Ilm so leichter konnte dann aber auch zu gelegener Zeit eine solche Berpflichtung behauptet und in Anspruch genommen werden, wo sie nicht vorhanden war ober doch wenigstens bestritten wurde. Derartiges wird sich mannigfach verhängnißvoll geltend gemacht haben. Die wunderlichen Klagen über ein Herabbruden Freier in Unfreiheit werden auf solche rechtlich bestrittene Forderungen zurückzuführen sein; denn es war noch lange unvergessen, daß die Entrichtung von Abgaben, wie in altgermanischer Beit, ein Beichen der Unfreiheit fei.

Jur Zeit Heinrich's IV. waren aber auch jene Einkünfte bereits erheblich geschmälert. Unübersehbare Vergabungen aus denselben hatten stattgefunden. Der Rest würde freilich wohl noch immer hingereicht haben, um den königlichen Hospalt glänzend zu unterhalten: wenn

nicht ber König jest viel häufiger als früher und zwar für lange Zeit in Sachsen gewesen ware. Außerdem gebrauchte der Hof jest aber auch erheblich mehr; denn das Personal, welches hier um den Rönig versammelt war, ist sicher, insbesondere da Heinrich wenig im Reiche umherreifte, weshalb viel mehr Sachen als früher an den Hof kommen mußten, ein sehr viel größeres gewesen als zur Zeit seiner Vorgänger. Somit werben benn also die dem Königthum zustehenden Einkünfte nicht allein, wie es oft für lange unter= blieben, wirklich eingefordert, sondern auch leicht verlangt sein, wo die Verpflichtung zur Leiftung zweifelhaft mar. Beides war bann aber sicher eine ungeheure Belastung des Boltes. Da es nämlich diesem an Mitteln fehlte, um Bobenerzeugnisse, die über den eignen Bedarf gewonnen waren, in andere Waaren umzusetzen, so war selbstverständlich die gesammte Wirthschaft nur auf die Erlangung des eignen Bedarfes gerichtet: und eine außerordentliche Forderung mußte daher durch Abzug vom eignen Bedarf befriedigt werden. Dieselbe griff also unmittelbar und direct, einer unerschwinglichen Steuer vergleichbar, weit härter in die Wirthschaft des Einzelnen ein. Es war in dieser Beziehung, wie bei der Zehntenforderung des Erzbischofs von Mainz in Thüringen, die von dem König unterstützt wurde, und daher auch in gleicher Weise ein Unlag der gewaltigen Sährung gegen ihn ward.

Unzufriedenheit ist hier wie dort die natürliche Folge gewesen. Der König suchte derselben zu begegnen. Er baute, um seine Rechte zu schitzen, Burgen, und belegte sie mit ansehnlichen Besatzungen. Letztere — mußten leben. Jest war erst recht ein Anlaß geboten, die verhaßten Einkünste und zwar dauernd und rücksichtsloß zu erseben. Daher knüpft sich nun aber auch an diese Erbauung der Burgen die fast allgemeine Erhebung des Bolkes im östlichen Sachsen und Thüringen gegen den König: ein Aufstand der, tausendfach mit andern Ursachen verpslochten, dem Königthum die unmittelbare Herrsschaft über Sachsen, und damit die wesentlichste Grundlage seiner Macht entzog.

Gar bald, nach einem halben Jahrhundert, stand Sachsen zu dem Königthum in ganz ähnlichem Verhältniß wie andere Reichsz theile. Die Grafschaft verlor entweder ihre alte Bedeutung oder

ging, wo sie bisher noch dem König zugestanden, auf Familien über, die zum Theil nicht einmal in Lehnsverbindung mit dem Königthum Das aber geschah zu einer Zeit, wo bem Königthum ber maßgebende Einfluß auf die Besetzung der Bisthumer, und damit jene zweite, und insofern noch allgemeinere Grundlage seiner Macht entzogen wurde, als sich dieselbe über das ganze Reich erftrecte. lose öffentliche Güter, mit denen Grafschaft verbunden sein follte, dann aber auch ganze Grafschaften selbst, waren im Laufe der Jahrhunderte an die Kirche gekommen. Sie kamen dadurch nicht ab vom Reiche: denn der König hatte durch die unbeschränkte Ginsetzung des Bischofs nicht allein, sondern auch durch seine Stellung zu dessen Beamten einen tief eingreifenden Ginfluß auf das gesammte bischöfliche, mehr freilich noch auf das Gut aller bedeutenden Abteien. Dieses wurde aber anders, als die Kirche geltend machte, daß ihre Vorsteher, den unzweifelhaften canonischen Vorschriften gegenüber, nicht vom Rönige ernannt werden dürften. Es erhob sich barüber, in enger Berknüpfung mit dem Sachsenaufstand, ein heftiger Streit, aus dem das Königthum zwar der Sache nach als Sieges hervorging: doch nur so, daß ihm tropdem der Preis des Sieges, die thatsächliche Ernennung der Bischöfe, in ber Folge entzogen wurde.

Es machte sich da zu Gunsten der Kirche immer mehr geltend, daß dieselbe als Trägerin höherer Gesittigung und Bildung in einer Zeit dastand, in der das Geistesleben der neuen Nationen sich stärker und reicher und eigenthümlicher entfaltete. Für die Ansprüche des Königthums erhoben sich, obwohl die Kirche ihre Forderungen stark überspannte, und ihnen einen Ausdruck gab, der Widerspruch erwecken mußte, immer weniger Stimmen. Es hing das freilich nicht zum wenigsten auch mit der Aenderung der wirthschaftlichen und socialen Zustände zusammen, die als breite Grundlage der sittlichen und rechtlichen Anschauungen erscheinen.

An die Stelle der Naturalwirthschaft trat die Geldwirthschaft. Sie hat vollends Wesen und Ansehen des alten Königthums zerstört, indem sie eine anderweitige Verfügung über Grafschaft erforderlich machte, die sich wohl mit dem Recht des Inhabers, aber nicht mit dem des Königthums, das zur Verleihung verpflichtet war, in Einstlang setzen ließ.

Durch die Herrschaft der Naturalwirthschaft mar es bedingt, daß dem Inhaber das öffentliche Amt überhaupt sehr schwer, und häufig nur mit Schaden für den Herrn oder mit Verletung von Recht und Billigkeit entzogen werden konnte. Dieses war bei den Inhabern der niedern Alemter, also des gewöhnlichen Grafenamtes, noch weit mehr der Fall als bei größern und umfangreichern. Daher ist, mahrend kaum erst der Streit über die Erblichleit der größern Für= stenthümer eutstanden war, dieselbe für die gewöhnlichen Grafenämter augenscheinlich schon fast anerkannt. Dem Königthum muß hierdurch in allen Theilen des Reiches ein nicht unwesentlicher Abbruch ge= schehen sein, wenn berselbe auch, bei bem geringen Zusammenhang in der Berwaltung, wenig bemerkt wurde. Es ging in dieser, über= haupt aber auch in Beziehung auf alle öffentlichen Alemter, bem Königthum gerade so, wie andern Gewalten im Reiche zur Zeit der Naturalwirthschaft, wie etwa dem Bisthum Würzburg und dem Herzogthum Baiern. Als diesen der Wechsel in den wirthschaftlichen Berhältnissen sowie die veränderte Auffassung des alten Grafenamtes eine anderweitige Verfügung über letteres, eine Verwaltung durch mit Geld besoldete Beamte wünschenswerth und möglich machte: war ihnen die Verfügung über das Amt entzogen und nur noch ein ge= wisses Anrecht auf den Fall der Erledigung geblieben. Herzogthum Baiern erwuchs daher von ganz anderer, neuer Grund= lage aus, und hatte nun auch einen ganz andern Charafter. Wittelsbacher behielten wie ihre Güter, so auch ihre Grafschaften was älterm Recht sicher widersprach — bei ihrer Erhebung zum Herzogthum in ihrer Hand. Ihr Herzogthum hatte dadurch von Anfang an den Charakter einer unmittelbaren Herrschaft über Land und Leute, nicht etwa nur wie früher einer höhern Gewalt über die Und mit dieser Herrschaft vereinigten sodann die Wittels= bacher, gestütt auf das Recht des alten Herzogthums, jede Graf= schaft, die durch Erlöschen des Geschlechtes erledigt, oder etwa auf andere Beise zu erlaugen war.

Die deutschen Könige haben früh schon ähnliches versucht. Die Erwerbung zahlreicher Güter durch Salier und Staufer sind damit zu vergleichen: aber erst die jüngere Einziehung erledigter Fürstenzthümer entspricht dem Vorgang der Wittelsbacher. Diese mißlang

den letzten Staufern. Erst gegen Ende des 13. Jahrhunderts hatte sich der Charafter des Königthums so weit geändert, daß eine der= artige Einziehung, die dann im folgenden Jahrhundert auch formell zulässig erscheint, möglich war. Run wurde das Königthum wiederum auf eine ähnliche Grundlage gestellt als das Herzogthum Baiern, das jett von andern Fürstenthümern nicht mehr abwich. Das König= thum wurde eine territoriale Macht, die aber die Ansprüche des alten Königthums, so weit es die politischen Verhältnissen zuließen, geltend machte, und auch, gerade gehoben durch das Ansehen seiner territorialen Stellung, darin Zustimmung und selbst Unterstützung Endlich aber blieb von dem alten Königthum nur noch der Name und eine Reihe von Borrechten, die für alle lebensträftigen Fürstenthümer des Reiches mehr oder weniger lästig waren. Das deutsche Königthum war aber seit dem 17. Jahrhundert fast nur noch ein Titel, um einem Fürstenthum ein höheres Ansehen zu geben. Das Königthum oder Kaiserthum, wie man sagt, war so zum Fürstenthum geworben, und dieses allein blieb, als jenes auch dem Namen nach erlosch.

Uns Deutschen erscheint das Emporkommen des Fürstenthums gar leicht als nationaler Verfall. Aber wir dürfen nicht vergessen, daß die Grundlage, auf der das alte Königthum beruhte, und die verschiedenartig für alle Theile des Reiches war, den Zuständen nicht entsprach, welche durch eine vorgeschrittene wirthschaftliche und politische Entwicklung bedingt wurden. Auch werden wir heute wohl die Trauer aus unsern Herzen bannen. Ist doch von der Entsaltung eines Fürstenthums aus der neue Glanz unseres Volkes und eine größere Einheit des deutschen Staates erwachsen, als die Gesschichte je aufzuweisen hatte.

## Literaturbericht.

W. Wattenbach, Das Schriftwesen im Mittelalter. 8. VI. und 402 S. Beipzig 1871, S. Hirzel.

Bährend in unfrer Zeit mehr benn je eine Fülle von Bemerkungen über Handschriften, sei es in Ratalogen ober in Bearbeitungen, zu Tage geförbert wirb, hat mit bieser von Jahr zu Jahr zunehmenden Bereicherung unseres Wissens die eigentliche Handschriftenkunde, welche die ebenso mannigfaltigen als zahlreichen Wahrnehmungen zusammenfaßt, gegeneinander abwägt und ordnet und erst so sichere Schlußfolgerungen und deren Verwerthung für die Kritif ermöglicht, keineswegs Schritt gehalten. Höchstens sind hier und da Gruppen von Handschriften um des gleichen Inhalts ober um der ihnen gemeinsamen Eigenschaften willen und in ber Beschränkung auf diese Gegenstand mehr ober minder sustematischer Bearbeitung geworden. Aber an die Bewältigung des reichen Materials in seinem ganzen Umfang hatte sich in neuerer Zeit auch in Deutschland noch niemand gewagt 1). In den letteren Jahren um so weniger, da es auch in weiteren Kreisen bekannt war, daß Wattenbach mit solchem Wer unter uns hatte es mit seiner landfundigen Be-Plane umging. fähigung für folche Arbeit aufnehmen und ihm noch den Vorsprung abgewinnen wollen? Von seinen Lehrjahren an hat sich ber Verfasser obigen Buches mit den Schriftbenkmälern aller Art abgegeben. Ein vielgewan-

<sup>1)</sup> Von neueren französischen Werken könnte hier allenfalls angeführt werden Aimé Champollion-Figeac, Documents paléographiques relatifs à l'histoire des beaux arts et des belles lettres pendant le moyen-âge. Es gilt aber von diesem Werk so ziemlich, was Wattenbach S. 25 von den früheren Arbeiten Champollion's sagt, und nur um mancher Notizen willen verdient es Beachtung.

berter Mann hat er die Schäße verschiedener Länder gesehen und hat an ihnen sein äußeres und inneres Auge geschärft. Und nicht allein was die alten Schriften zur Schau tragen, sondern auch was sie berichten, hat er als fleißiger Sammler in sich aufgenommen. Endlich hat er, einer der ersten unter den Herausgebern und Kennern der Geschichtszquellen, auch erprobt, nach welchen Gesichtspunkten die Eigenschaften der Handschriften in Betracht gezogen werden müssen. So hatten wir allen Grund dem Abschluß seiner Arbeit mit Theilnahme entgegenzusehen und können uns jetzt desselben insoweit erfreuen, als uns im obigen Buche der erste Theil der Arbeit, die Darstellung des Schriftwesens geboten wird, welcher die Geschichte der Schrift nachsolgen soll.

Schon auf beide Theile berechnet ist die Einleitung, in der erzählt wird, wie die Palacographie zuerst in Verbindung mit der Diplomatif aufgesommen und erst langsam aus dieser ausgeschieden ist. Reserent, der in seiner Urkundensehre in ähnlicher Weise von diesen historischen Hülfse wissenschaften handeln mußte, constatirt mit Freuden, daß hier zwischen Battenbach und ihm die vollste Uebereinstimmung waltet; er legt desehalb auf sie Werth, weil außerhalb Deutschlands das Verhältniß zwischen Valacographie und Diplomatik vielsach anders aufgesaßt und in Folge davon in der Behandlung beider irre gegangen wird. Mußte er aber, weil sein Stoff es gebot, sich gleich der Specialdiplomatik zuwenden, so durste und mußte, wie sich das Schristwesen einheitlich entwickelt hat, Wattenbach's Absicht dahin gehn das gesammte Schristwesen des Mittelsalters darzustellen und da auch die griechische Palaeographie hineinzuziehen.

Die Hauptabtheilungen des Buches sind überschrieben: Schreibstoffe, Formen der Bücher und Urkunden, die Schreibgeräthe und ihre Anwenstung, weitere Behandlung der fertigen Handschift, die Schreiber, Buchschandel, Bibliotheken und Archive. Nimmt man dazu, daß z. B. in der fünften Abtheilung gehandelt wird von den Benennungen im Alterthum und Mittelalter, von den Mönchen als Schreibern, von den Kanzleisbeamten, von den Lohnschreibern, von den Schreiblehrern, endlich von den Unterschriften der Schreiber, so erhält man schon eine Vorstellung davon, daß der Gegenstand hier vollskändig erschöpft wird und daß der Stoff auch zweicentsprechend disponirt worden ist. Betress der Aussführung ist vor allem hervorzuheben, daß W. die zahlreichen Belegstellen in der Regel wörtlich in den Text eingestochten hat. Die Darstellung

hat dadurch an Verständlichkeit gewonnen ohne doch schwerfällig zn werden; sie ist im Gegentheil eine leichtere als in den Geschichtsquellen und erinnert, namentlich wo sie an das Humoristische streift wie S. 136, an die so lesbaren kleineren Schriften des Verfassers. Es paßt dazu auch ber milbe Ton, in dem Ausstellungen gemacht ober Berichtigungen gegeben werden 1). Als besonders gelungen möchte ich folgende Capitel bezeichnen: Wachstafeln (S. 38-62), Malerei (S. 196-222), Kirchenbibliotheken (S. 319-332); sie bieten ein reiches und buntes Material, durchaus übersichtlich geordnet, in sehr anschaulicher Weise und in der besten Form der Erzählung behandelt. — Dem gegenüber will ich nicht verhehlen, daß mir diese Art der Darstellung auch ihre bedenklichen Seiten zu haben scheint. Es ist, wie sich die Dinge selbst berühren, offenbar nicht leicht, allüberall die Grenzen genau zu bestimmen, welche die Palaeographie von verwandten Disciplinen, z. B. von der Diplomatik scheiden sollen. Der Verf. spricht das gelegentlich (S. 270) wohl selbst aus, und doch hat er diese Grenzen, wie ich glaube, hier und da ohne Grund überschritten. Natürlich mußte er auch von Urfunden und deren Schreibern reden; aber ist er nicht doch als Palaeograph zu weit ge= gangen, indem er S. 145 von der Art ber Unterzeichnung mit legimus handelt oder indem er S. 271 den unter den Diplomatikern streitigen Punkt berührt, ob die Unterschriften der Cardinale in den großen Bullen autographe sind oder nicht? Lettere Frage, die richtiger so zu stellen ist: zu welchen Zeiten oder unter welchen Papsten sind die Subscriptionen reigenhändige gewesen? wird durch die von W. an Bullen des einen Papstes gemachten und hier mitgetheilten Wahrnehmungen nicht genügend beant= wortet und konnte überhaupt in diesem Buche nicht zur Entscheidung gebracht werden. Dem Ref. scheint, daß in ähnlicher Weise die Darstellung auf S. 166 dem zweiten Theile, der Geschichte der Schrift, vorgreift. Er glaubt es endlich auch dem Streben nach leichter Form zuschreiben zu mussen, daß über dasselbe die strenge Ordnung des Stoffes innerhalb einzelner Capitel hier und da (S. 134 ff., S. 161 ff.) außer Acht ge= laffen ift, und daß einige Wiederholungen, die vermieden werden konnten, unterlaufen sind (S. 70 und 104, 85 und 134).

<sup>1)</sup> Anknüpfend an S. 153 will ich die Gelegenheit wahrnehmen zu sagen, daß ich betreffs des Diploms für Polirone längst von Stumpf eines Bessern belehrt worden bin.

Durch das ganze Buch hindurch ziehen sich Erklärungen der auf das Schriftwesen bezüglichen und im Mittelalter gebräuchlichen Aus-Daß 28. sich hier möglichster Ausführlichkeit befleißigt und bas brücke. Aufsuchen durch ein treffliches Register erleichtert hat, werden ihm Alle, die mit Handschriften zu thun haben, Dank wissen. Manches Wort (S. 131. 149. 209 u. a.) bleibt allerdings noch unerklärt, und über manche hier gebotene Deutung wird sich noch streiten lassen. Vernift habe ich die Erklärung von fibulae (S. 228) und der gleichbedeutenden französischen Worte fermeaux (S. 209), fermouyers. Gar nicht angeführt ist, soviel ich mich erinnere, das in altsranzösischen Beschreibungen häufig begegnende und von Littré gut erklärte pipe d'or. Bei tentio (S. 134) wird wohl an das Spannen des Pergaments zu denken sein. Was ebenda und S. 85 bota heißt, ergibt sich schon aus dem noch ge= bräuchlichen botte de foir und ließ sich aus Diez entnehmen; es ist ein Bündel oder Stoß Pergament gemeint. Zu libri aurei (S. 130, vgl. 151, 378) hätte bemerkt werden können, daß manche Urkundenbücher wie das von Epternach blos des Inhalts wegen so benannt worden sind. Für tuncardus (S. 72) weiß auch ich eine Ableitung nicht vorzuschlagen. Doch glaube ich diese und die gleich darauf folgende Stelle anders als es W. thut deuten zu dürfen. Da sich der Gebrauch von Papyrus in Deutschland überhaupt nicht und gewiß nicht im 9. Jahrhundert nach= weisen läßt, so vermuthe ich, daß die Schreiber sich hier nur einer Söf= lichkeitsformel bedient haben und zwar einer solchen, die früher einmal in Italien oder Gallien in Gebrauch und am Plate gewesen sein mag, im Munde der deutschen Bischöfe aber nur eine bedeutungslose, also nichts beweisende Phrase war. Wird andrerseits vom P. Stephan VI. gesagt: non atramento et pellibus haec discussio concedenda est, so kann hier pelles schlechtweg den Schreibstoff ohne Unterscheidung der Art bezeichnen, ober, und mir ist dies das Wahrscheinlichere, es ist hier aller= dings von Pergament die Rede, aber aus einem besondern Grunde: es ift nämlich denkbar, daß auch damals schon je nach dem Inhalte und ber Bestimmung der Schriftstude für die einen Papyrus und für die aubern Pergament gewählt worden ift. Daß zu Stephan's Zeiten für Pri= vilegien noch allgemein Papyrus verwendet wurde, unterliegt doch keinem 3meifel (S. 75) 1).

<sup>1)</sup> Bu einem Abschluß über die Frage, auf welchem Stoff die Bullen des

Coffert fåtta gemonnen nur bei ein fodtere alle reset, e en la tap for en 124 fills to to officer forest, Staffia to the mile I in dem Ausfellungen be einer bie alle befonters gebi A. dietofelm (€. 35 -62) 11 of 1 m (3. 319-332); fie to Line uf Hatlich geribnet, if tide Gira ber Ergabung bel aligie, tag mir biefe Mit Beitig au baben ideint. G. Benkur nicht leicht, allüber ate Enforagraphie pon perri icheiten follen. Der Berque, une boch hat er bi Grund all eichritten. 🤼 Edicibern reben; abe. gangen, inbent er 2. hanaelt ober indem e Bunft berührt, ob e autographe find obe-ju welchen Zeiten in ila teffen Haust 🕶 eigenhanbige gewe' . gemochten und fis initen iber eingelne grafit ihrita krita. wortet und tonn. in made garren und bracht werben. ? en 14 fraft 5.4 auf G. 166 den vo glaubt ce endtid; muffen, bag übe einzelner Cabin. laffen ift, um unterfor \* bat Lebri -um im Wiener 🚾 gammitte Bergament

Beit gu fein pflegt, namentlich binner als ber Stoff in ten bes Oriente ober in bem gleich zu ermahnenben Liber - Mus einem im Sprengel von Aquileja und vor 1288 venen Cober befige ich eine Probe von Bapier, ju bem nur Banmpermendet worden ift, aber wenigstens jum Theil Baumwollen-Den, von benen fich gleichfalls lange Faben erhalten haben. Den genfat bifbet ein Blatt Papier aus einer Salzburger Banbichrift ber fien Saffte bes 14. Jahrhunderts. Dag bie Daffe fornig und blafig richeint und daß das Papier hart und auch am Rig turgfaferig ift, heweist, daß für diefes Fabricat ausschließlich oder doch vorherrichend Minnenlumpen in Bermendung gefommen find. Bezeichnend ift babei, bag auch bier die noch unvolltommene Stampfe die Lumpen nicht gu Brei zu verarbeiten vermochte. Auf einem Galbbogen gablt man noch an 100 fürgere ober langere Faben und erblidt felbit gange Feben bes Bewebes in ber Große eines Mreugers. In allen brei Fallen läßt fic alfo ber wenn auch nur theilweife Berbrauch bon Lumpen festftellen, und lagt fich aus ben noch erhaltenen Faben mit aller Sicherheit erfennen, melde Art von Lumpen bier zu Papier verarbeitet ift. Infofern es nun gilt für einzelne Gebiete mit Rudfichtnahme auf die nachweisbare Fabrication an Ort und Stelle oder auf den nachweisbaren Sandelsvertebr annabernd die zeitlichen Grengen zwischen bem Bebrauch ber einen und bem der andern Sorte fennen ju fernen, ift namentlich auf die ju amtlichen 3weden angelegten Bucher ju achten. So besteht 3. B. ber mit Einzeichnungen vom 3. 1228 beginnende Liber plegiorum in Benedig 1) gang aus Baumwollenpapier, und bag die Maffe gar feine faben aufweist, lagt mich vermuthen, daß bies Papier aus rober Baumwolle gewonnen ift. Fast gleich erscheint das Papier in dem erften Theile ber Registri dei dieci (von 1825 an), während dann von 1850 an Papier

<sup>1)</sup> Siehe Mon, graph. 2, 4. Aus diefer Facsimilesammtung konnten noch angeführt werden 9, 4 zu Wattenbach S. 126; 8, 8 zu S 174; 8, 1 zu S. 189; 4, 7 zn S. 192; 8, 4 zu S. 247. — An letzter Stelle hatte bei der Erwähnung vieses für die Geschichte der Schriftarten so michtigen Codex Voronausis schon die Behauptung von Reisserschied in den Wiener Sitzungsberichten 49, 110 und 58, 850 zurückgewiesen werden können; sedenfalls wird sie von 18. im "mellen Theil berücksicht werden mässen.

aus Linnenlumpen gebraucht worden ist. Ein Jahr später ist das ästeste noch erhaltene Amtsbuch im Paduaner Archivio civico angelegt worden, gleichfalls Papier aus Linnenlumpen mit verschiedenen Wasserzeichen. Hat man dergleichen sesstellt, so sassen sich auch die in den Quellen begegenenden Angaben mit größerer Sicherheit deuten. Wenn z. B. Giulini Memorie di Milano cont. 1, 118 aus einem Vertrag zwischen Venedig und Maisand vom J. 1317 ansührt, daß sich die Republik verpstichtet zu einem gewissen Preise carta bombacis vel papyri zu liesern, so wird man die beiden setzeren Worte doch mit mehr Recht für synonym erklären, als sie mit Gloria übersehen carta di cotone e di lino.

Auch von den Papierzeichen hätte, meine ich, B. ausführlicher han= deln sollen, um so mehr da es hier gilt allerlei Angaben und Behaup= tungen der älteren Schriftsteller wie Fischer, Breitkopf u. A. auf das rechte Maß zurückzuführen. Die Abhandlung von Sohmann verdient gewiß alle Anerkennung, erschöpft aber doch den Gegenstand noch nicht. Reben ihr hätten allerlei Mittheilungen in historischen Bereinsschriften (als erst nach 2B. erschienen gehört hierher auch ein Aufjat in Schlesiens Borgeit) und Midoux et Matton, Etude sur les filigranes des papiers, Paris 1868 benutt werden können. Was ben so häufig vorkommenden und so oft besprochenen und abgebildeten Ochsenkopf anbetrifft, so will ich bemerken, daß man bisher vielleicht zu viele Barianten dieses Papier= zeichens unterschieden hat. Anlaß dazu gibt mir die Beschaffenheit des Papiers in den drei Registraturbüchern Ruprechts (S. 365). Band B. nämlich enthält zwei Sorten von Papier, die eine mit der Marke des Ochsenkopfs, die andere mit der von Bogen und Pfeil. In Band A. und C. dagegen glaubte ich bei der ersten Prüfung Papier vor mir zu haben, das zwar in jeder andern Beziehung gleich sei, aber eine ganze Reihe von Wasserzeichen ausweise, zumeist allerdings Abarten des Ochsen= topfes, hier und da aber Figuren von ganz unförmlicher und mit an= bern Marken jener Zeit kaum vergleichbarer Zeichnung. Gine nähere Untersuchung aber ergab, daß hier doch durchgehends ein und dieselbe Baffermarte, nämlich Ochsentopf mit gestieltem Stern zwischen ben Hörnern, also wohl auch ein und dasselbe Fabricat vorliegt, und daß sich nur die im Net für das Wasserzeichen angebrachte Figur beim Schöpfen des Papiers vielfach verschoben und so ein mannigfaltiges, zuweilen fast bis zur Unkenntlichkeit verzerrtes Bild hervorgebracht hat. — Zu den Preisen der Schreibstoffe könnte nachgetragen werden Champollion 317 und Roppmann, Hamburger Rämmereirechnungen, Einleitung 79.

So reich an Beispielen das Capitel über die Unterschriften der Schreiber (S. 285—393, 386—389) ist, so möchte ich doch einige bezeichnende hinzugefügt sehen. Nach der einen oder andern Bezichung wichtige theilt Haase in der S. 175 citirten Universitätsschrift mit. Um der Altersbestimmung der Schrift willen verdiente wohl die schon von Denis facsimilirte Unterzeichnung des Cod. Vindod. 2160 (Hilarius, s. Watt. S. 72): Dulcitius Aquini legebam Erwähnung. Desgleichen die des von E. Kanke edirten Codex Fuldensis. Bemerkenswerth, weil sie die Recognition in den Tiplomen nachahmt, ist auch die Subscription in der Genser Handschrift der sermones s. Augustini aus dem 6. Jahr=hundert (s. Bordier, Etudes pal., Génève 1866).

Weitere vereinzelte Bemerfungen will ich furz und in der Reihen= folge geben, wie sie in W.'s Buch eingeschaltet werden könnten. S. 67 ift statt 1635 zu lesen 1835; die falsche Angabe fällt nicht dem Verf. zur Last. — S. 133 hätte der Ueberklebung der Löcher im Pergament mit Hausenblase gedacht werden sollen; irre ich nicht, so hat einmal Detleffen Beispiele zusammengestellt. — Zu S. 137, wünschte ich, würde -nachgetragen, daß namentlich bei älteren Handschriften das Linienschema Beachtung verdient. Daß dasselbe zuweilen mit zur Feststellung des Alters dienen kann, haben schon die Mauriner und hat später Schmeller in seinen handschriftlichen Bemerkungen zu den Münchener Codices her= vorgehoben. Auch die Zusammengehörigkeit von Fragmenten läßt sich u. a. aus ber Gleichheit der Schriftanordnung und des Linienschemas erweisen. Ich mache hier auf die auch sonst lehrreichen Theile des, so= weit ich die Herkunft verfolgen konnte, aus dem Kloster Duino bei Triest stammenden Evangeliariums aufmerksam (der Codex selbst in Cividale, einzelne Blätter in Venedig und Prag); ferner auf die Reste der einst Weingartener Handschrift der versio antehieronymiana, welche E. Ranke (zulett Wien 1868) zusammengestellt hat. Für S. 141 könnten alte gedruckte Dintenbucher benutt werden; die Münchener Bibliothet besitt eines aus Erfurt von 1531 und ein anderes aus Mainz von 1532. Ebenda hätte wohl auch ein Wort über die grüne Schrift in Libuscha's Bericht (S. 239) gesagt und Palacty gegenüber betont werden tonnen, daß sie sich wesentlich von der in dem Martyrologium des Klosters

ı

Raigern unterscheidet. Unter den stellenweise radirten Manuscripten ver= diente auch das Gurker der vita s. Heinrici (Forschungen 9, 363) er= wähnt zu werden. Bu S. 196 würde ich noch bemerken, daß auch Urkunden zuweilen aus gleichem Grunde die Initiale fehlt, so zwei schle= sischen Originalurkunden vom J. 1237 im Wiener Archive. अधि श्रe= lege zu S. 232 führe ich noch an Acta Karol. L. 113 und die Handschrift des Wilhelm von Brabant in Strahow, die aus 24 früher zu Einbänden benutten Blättern wieder zusammengesett ift. Gine mertwürdige Facsimilesammlung (S. 262) legte zu Zeiten R. Karl's IX. von Frankreich Hamon an. In den Capiteln über die Bibliotheken wird sich wie auch zu andern Abschnitten sehr viel aus dem großen Werke von Delisle hinzufügen lassen, das 2B. nur am Schlusse anführen konnte. Daneben möchte ich noch aufmerksam machen auf den handschriftlichen Ratalog der Bibliothek von Pavia aus dem 15. Jahrhundert. Auch über Archive ließe sich grade aus Italien noch viel beibringen, so die frühe Errichtung und Einrichtung der Notariatsarchive, von denen z. B. das Mailander bis zu den Acten des Notars Meda Maffeo vom J. 1290 zurüdreicht.

Zum Schluß will ich mit Hinblick auf eine neue Bearbeitung noch einen Wunsch äußern. Gin Buch wie dieses soll auch Neulingen in folden Dingen, zumal wenn sie nicht in der Lage sind sich gleich bei erfahrenen Männern Rath zu erholen, allerlei praktische Winke an Die Hand geben. Darauf hat auch W. Bedacht genommen, indem er z. B. S. 232 auf einen selten beachteten Fundort hinweift ober S. 182 Rathschläge für die Behandlung von Palimpsesten ertheilt. Aber um in den verschieden en da vorkommenden Manipulationen zu unterweisen und die Denkmäler vor etwaiger Beschädigung zu bewahren, sollte er darin noch viel weiter gehen. Selbst für S. 182 möchte ich größere Ausführlickleit empfehlen, insbesondere die Angabe der Recepte für Reagentien. Зф selbst habe einmal erfahren, daß man diese zur Hand haben muß. einer großen Stadt konnte mir kein Apotheker tinctura Giobertina bereiten, bis ich das Büchlein von L. Ferrario und in diesem die Formel Indem auch ich rathe nur im äußersten Falle Reagentien anzuwenden, murde ich in solchem Buche recht eingehend von den vorher anzuwendenden Mitteln reden, von der, wenn alle Reibung vermieden wird, unschädlichen Reinigung mit Kaliseife, von der geradezu überraschenden

Wirkung des klaren Wassers, in welches man die Pergamentblätter Tage lang legen und in welchem man sie auch während der Entzisserung liegen lassen kann, ohne allen Schaden für sie, salls sie wieder vollskändig getrocknet werden. Ferner könnte angegeben werden, wie Papyrus abzurollen und wie er aufzubewahren ist und dergleichen. Th. S.

A. Gloria, Compendio delle lezioni teorico-pratiche di paleografia e diplomatica. XX. u. 732 S. 8. Padova 1870, Prosperini.

Durch eine Reihe von Publicationen kleineren Umfangs wie die beliebten Schriftchen nelle felicissime nozze oder größeren wie das zwei= bändige Werk della agricoltura nel Padovano hat sich Gloria einen guten Namen als Forscher auf dem Gebiete der Localgeschichte erworben. Aber in dem Fache, in welches obiges aus Collegienheften entstandene Buch einschlägt, wird er wohl kaum in Italien 1), geschweige über Italien hinaus auch nur annähernd gleiche Anerkennung finden. Der Verf. be= handelt Palaeographie und Diplomatit, zwischen benen er teine rechte Grenze zu ziehen weiß, noch immer wie es vor 100 Jahren allgemein der Fall war, zieht Chronologie, Linguistik, Rechtsgeschichte und dergl. in sie hinein und meint die Leser ebenso gut über antrustiones und missi regii wie über venetianische oder paduanische Beamte, ebenso gut über die Urkunden der Könige von Schottland als über die der Fürsten seiner Heimath unterweisen zu muffen und zu können. Was das Buch bietet und in welch seltsamer Ordnung, möge ein Auszug aus der Inhaltsangabe zeigen.

Parte I paleografia: I scrittura, II data (hier 3. B. § 18 ore, giorne della settimana etc., § 21 anni del consolato . . . catalogo cronologico dei sovrani e principi — über 100 Seiten), III materia, IV lingua, stile, ortografia (hier 3. B. § 34 durata della lingua latina etc., § 36 magistrati imperiali e municipali negli ultimi tempi dell' imperio romano, § 37 imperatore e re, § 48 condizione sociale delle persone nel medio evo etc., § 50 titoli ed epiteti dei sovrani, uso del numero e della prima persona plurale etc., § 54 ortografia delle parole, § 55 punti virgole etc.). Parte II diplomatica: I soscrizioni e segnature (hier § 1 archivii pubblici, § 4

<sup>1)</sup> Bgl. die Anzeige von C. Paoli im Archivio storico von 1870.

classificazioni dei documenti), II sigilli, III formole (§ 26 copie autenticate e copie semplici, § 27 formole della invocazione divina etc.)

Im Allgemeinen werden uns hier nur Auszüge aus älteren Werken geboten. Ausnahmsweise wird bei den tironischen Noten U. F. Ropp als Bearbeiter genannt, aber nicht einmal der Titel seines Werkes angeführt, und wird für die technische Chronologie eine von Roncali besorgte, noch nicht erschienene Uebersetzung des Lehrbuchs von Ideler benutt. Darüber hinaus scheint des Verfassers Kenntniß von deutschen Werken nicht zu gehen. Von neueren französischen Werken ist auch nur Wailly's Paléographie zu Rathe gezogen. Aus dieser und aus l'Art de vérisier les dates sind zumeist die Regententafeln abgeschrieben. Von Dümmler's trefflicher Arbeit über Berengar und die Gegenkönige konnte Gloria noch keinen Nugen ziehen: aber auch Böhmer ober Forel muß er nicht gekannt haben. Da kann man sich vorstellen wie reich an Fehlern die Listen etwa der Fürsten von Oesterreich und Steiermark (unter ihnen Enrico II detto di Jochsamergott) oder ber Könige von Ungarn oder der Margravj di Brandeburgo, divenuti re di Prussia ausgefallen sind. Eine Stelle verrath fogar, daß dem Verfasser selbst in Italien erschienene Publicationen entgangen sind: die Bemerkungen über die arabischen Ziffern (S. 39) hätten nicht so dürstig außfallen können, wenn Th. H. Martin, les signes numéraux . . . examen de l'ouvrage de M. Cantor, Rome 1864 be= nutt worden wäre. Rurz das Buch bleibt ebenso in der Ausführung wie in der Anlage hinter unfern Anforderungen zurück. Wohl bietet es uns hie und da über Fragen, welche im Bereich der eignen archivalischen Studien des H. Gloria liegen, willfommenen Aufschluß. Aber wenn er als ein vom besten Eifer beseelter Lehrer in der Vorrede den Wunsch aus= spricht, daß das junge Italien es auch auf diesem Gebiete bem gelehrten Deutschland gleich zu thun streben möge, so fürchtet Ref., daß dieses Lehrbuch wenig dazu beitragen wird, der Jugend Italiens diesen Wett= tampf zu ermöglichen. Th. S.

Szaraniewicz, Dr. Isidor, Kritische Blide in die Geschichte der Karpaten-Bölker im Alterthum und im Mittelalter. (Mit einer lithographirten Karte) 141 S. 8. Lemberg 1871, Selbstverlag.

In jeder Wissenschaft erscheinen von Zeit zu Zeit Bücher von Autoren, welche wenn sie den geringsten Theil der Literatur über einen Segenstand erst kennen, schon von der Ueberzeugung erfüllt sind der

literarischen Welt viel Neues mittheilen zu können. Nirgends aber wuchern folche unreife Producte wohl in üppigerer Menge als auf dem Boben der Ethnographie des Alterthums. Die "fritischen Blicke" des durch einige Specialuntersuchungen aus galizischer und kleinrussischer Geschichte bekannten Verfassers gehören in deren Zahl. Der ruthenischen Nationalität angehörig, unternimmt es Hr. Szaraniewicz die Karpaten schon im Alterthum den Slaven zu vindiciren. Der Bersuch, die Slaven schon in alter Zeit in ihre heutigen Wohnsige zu bringen, ist bekanntlich schon oft unternommen worden, von Slaven wie von Nichtslaven. gelingen könnte, so hätte er jedenfalls Herrn J. G. Cuno am ehesten gelingen muffen, der neulich mit unendlich größerer Literatur= und Sprach= kenntniß, mit mehr Beherrschung der wissenschaftlichen Methode und mit weitaus größerer schriftstellerischer Begabung an seine Aufgabe herantrat 1). Die kritischen Blide sind nichts weniger als kritisch. Wenn Blinius gelegentlich erzählt (U 67), daß Inder auf einer Handelsreise durch Stürme nach Deuschland verschlagen worden seien, so bemerkt Hr. Szaraniewicz bazu: "Es ist somit hier die Rede von den wendischen (flavischen) Raufleuten, welche aus ben wendischen (baltischen) Gewässern nach bem atlan= tischen Ocean segelten und verschlagen wurden" (S. 97). Von feinen Entdedungen auf dem Felde der Topographie kann eine Vorstellung geben, daß er das Flüßchen Czerna, das bei Altorsova an der Westgrenze der Walachei zur Donau geht (der Name entstand gewiß aus Anlehnung an das dacische Dierna, wie wenigstens ein Ort hier hieß) als den Tiarantos bei Herodot bezeichnet, den Jedermann für den Seret hält. Am Schlusse einer mit viel unnüßem griechischen Citatenprunke erfüllten Abhandlung über die bacischen Positionen bei Ptolemaeus, in der viele dacische Stämme nach Ostgalizien versetzt werden, gelangt der Berfasser über sonst längst feststehende Orte der dacischen Proving zu einem so nichtssagenden Aufschlusse wie der folgende (S. 102): "Nach unsrer Ansicht wären die graphisch dargestellten Hauptstationen in Dacien die Ausgangspunkte, von welchen aus die auf Dacien und Sarmatien entfallende Partie der Peutinger'schen Tafel richtig erklärt und verstanden werden könnte". Die Lage von Apulum vermuthet er "am oberen Ma=

<sup>1)</sup> Forschungen im Gebiete der alten Bölkerkunde. 1. Theil. Berlin 1871. Bgl. über dieses Buch A. v. G., Literarisches Centralblatt 1871 n. 41. D. R.

rosz- ober Szamosgebiete" und bemertt beiläufig (S. 102), es werbe "auch als das heutige Karlsburg angesehen und an die Marojz gesetzt. In diesem Falle wären die von Apulum aus von den römischen Mili= tärstraßen passirten Stationen tief nach Siebenbürgen herabgedrückt". Daß Apulum das heutige Karlsburg ist, bildet aber einen der sichersten Puntte der dacischen Topographie und wird unseres Wissens von keinem Geographen oder Archäologen bezweifelt. Hr. Szaraniewicz jedoch sucht die Lage eines Ortes, den bereits jeder Schulatlas zur alten Geographie richtig angibt, im ganzen nördlichen Siebenburgen. Die topographischen Untersuchungen unfrer deutschen Brüder daselbst sind ihm gänzlich unbekannt geblieben; er sucht aller Orten das bereits Gefundene. genügen, wenn ich noch einen seiner Funde in andrer Gegend hervor= hebe. Auf S. 110 lesen wir: "die in der Inschrift auf einer geprägten romischen Münze angeführten Bandalen, Benben, Finnen und Galinder" (man sett sie bekanntlich an den Spirdingsee in Preußen) "als deren Sieger Volusianus gepriesen wird, mochten sich in der Nähe Daciens befunden haben". — Das anderthalb Seiten starte Drudfehlerverzeichniß könnte leicht um das Dreifache vermehrt werden. R. R.

Das Carmen de bello Saxonico ober Gesta Heinrici IV. neu herausgegeben von G. Wait, Abhandlungen der kgl. Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen, hist.-philol. Classe. Bd. XV. 1870 1).

Ueber die Echtheit des Carmen de bello Saxonico ist bekanntlich ein längerer Streit geführt worden. Perh hatte sich im I. 1848 gegen diesselbe ausgesprochen, aber im Großen und Ganzen wenig Anklang gestunden. Nachdem gegen seine Ansicht Floto, Waiß, Giesebrecht, Wattensbach u. A. aufgetreten, hatte Köpte wiederum 1869 in seiner Schrift: Hrotsuit von Gandersheim das Gedicht mit Entschiedenheit für eine Fälschung des 16. Jahrhunderts erklärt. Jest darf der Streit als absgeschlossen gelten. Die gründliche Auseinandersezung, welche nunmehr Waiß gibt, schlägt jeden Zweisel an der Echtheit nieder. Besonders überzeugend sind die Gründe, welche W. aus dem Inhalte schöpft, seine Bemerkungen zu der Beschreibung, welche der Dichter III, V. 56 ff.

<sup>1)</sup> Bgl. (Dümmler) Literarisches Centralblatt 1870 n. 38 c. 1070 und Wattenbach, Heidelberger Jahrbücher 1871 (April) S. 389 ff. D. R.

von dem ausziehenden Heere des Königs gibt, sind außerordentlich fein und treffend (S. 17 ff.). Nur in einem Punkte kann ich 2B. nicht beipflichten; er erklärt S. 20 Ripheas für "nördlich", wie es auch Pert und Röpke gethan. Niederlothringen bildet indessen die extremi fines regni wohl im Westen, aber doch nicht im Norden; die Hinweisung Floto's auf das sogenannte Rifland scheint mir plausibler. 28. behandelt dann eingehend die Frage nach bem Berfasser der Gesta (S. 41 ff.). Giesebrecht hatte zuerst die Vermuthung ausgesprochen, daß Lambert von Hersfeld der Verfaffer sei, eine Hppothese, die ich aufnahm und in meiner Schrift: "Anno II. der Heilige" weiter zu begründen suchte. stehe, daß ich meine frühere Ansicht zurückziehe. Meine Annahme stützte sich darauf, daß dieselben Wendungen sich vielfach bei Lambert und in dem Gedichte finden; mit Recht bemerkt 2B. dagegen, daß dieselbe Berwandtschaft im Ausdrucke sich bei andern Schriftstellern jener Zeit finde, daß aus ihr nur folge, daß Gebicht dem 11. Jahrh. angehört. Daß der Inhalt vielfach von der Darstellung des Lambert abweiche, hatte auch ich bemerkt. Doch stand dies der Annahme, daß L. der Dichter sei, nicht hindernd im Wege, da einerseits der Standpunkt in beiden Werken ein verschiedener ist, andrerseits es bei der Fertigkeit und auch Rüchtigkeit, mit welcher L. schreibt, nicht auffallen könnte, wenn er in einem spätern Werke sich nicht ängstlich an das frühere gehalten hätte. aber auf jene Stelle in der Einleitung zur Rlostergeschichte von Hersfeld, in welcher L. von einem vielfach angefochtenen Gedichte spricht, bas er über die "res moderno tempore gestas" verfaßte, so großes Gewicht legte, geschah das lediglich, weil auch der Dichter ein künftiges Werk über das Jüngstgeschene verheißt. Diese auffallende Combination hat 28., wie mir scheint, nicht genügend beachtet, und wenn er außerdem meint, der "Zusammenhang, in welchem jene Worte Lambert's stehen, laffe nur an eine Behandlung ber neueren Geschichte bes Klosters benken", kann ich ihm darin nicht beistimmen. Doch gestehe ich zu, daß mir selbst nunmehr jene Umstände nicht mehr genügend erscheinen, um L. als den Berfasser ber Gefta zu erflären. Freilich tann ich ebenso wenig ber Bermuthung beitreten, daß dieselben von dem Verfasser der vita Henrici IV. gedichtet seien, auf welche freilich 2B. selbst kein großes Gewicht legt. Da nun jeder Zweifel über die Echtheit des Gedichtes gehoben ist, wird man es für die hiftorische Forschung mehr herbeiziehen muffen, als bisher

Es sei gestattet, den Bemerkungen von 2B. noch einige Daß die Klagen der Sachsen, wie sie Meginfrid erhebt, gang andere seien, als sonst berichtet wird, betont Baig mit Recht; daß es sich aber damals auch um. den Kriegszug gegen Polen handelte, geht aus B. 49-50 hervor: Quod tibi debemus, si nunc optata feremus, Quo nos cumque vocant, sequimur tua jussa volentes. Die Sachsen lehnen also die Theilnahme nur für den Fall ab, daß ihnen nicht ihr Davon hat Lambert etwas gehört und malt es Recht gewährt wird. nach seiner Weise aus. — Der Waffenstillstand, welcher nach I, 175—181 für alle Burgen geschlossen wird, stand wahrscheinlich im Zusammenhange mit dem Tage von Corvey vom 24. Aug., wie zu vermuthen nahe Aber "brevibus spatiis durant haec commoda pacis"; die Er= mordung der Harzburger Jünglinge sührt aufs neue, noch vor der Zu= sammenkunft in Gerstungen, den Kampf herbei. Damit stimmt Lambert freilich nicht überein, welcher ausdrücklich bemerkt, zwischen ben Tagen von Corvey und Gerstungen hätten die Sachsen nicht von der Belagerung der Burgen abgelassen; jene Goslarer Scenen sest er nach Gerstungen. Ich glaube jedoch, daß das Carmen, welches ja bald nach diesen Ereignissen entstand, mehr Glauben verdient, als L. — Das zweite Buch erzählt von zwei getrennten Unterredungen zwischen den Fürsten und den Sachsen; ob man darunter die Corveyer und die Gerstunger Zusammen= kunft oder lettere allein zu verstehen hat, ist zweifelhaft. 2. berichtet als Resultat von Gerstungen den offenbaren Verrath; a. a. D. habe ich zu zeigen gesucht, wie wenig L. Glauben verdient, und daß man in Gerstungen kaum etwas Anderes beschloffen habe, als daß die Sachsen sich Weihnachten dem Rönige zu Röln unterwarfen, dieser aber ihren Und Beschwerden Abhilfe leisten und die Empörung verzeihen sollte. mehr liegt auch in den Worten der Gesta nicht; die Fürsten erkennen nach ihnen die Beschwerden ber Sachsen für gerechtfertigt und wollen den Rönig auffordern, dieselben abzustellen; thate Heinrich das nicht, so würden sie ihm nicht gegen die Sachsen beistehen. Das ist weit verschieden von jenem Beschlusse, den uns Lambert auftischt. Dem Dichter aber, der durchaus auf Seiten des Königs steht, erschien schon das als "consensus scolorosus"; nach seiner Ausicht hätten die Fürsten sogleich mit Heeresmacht die Empörer betriegen mussen, während sie, als Heinrich Anfang 1074 wieder ins Feld zog, zurüchielten. Deshalb heißt es auch III, 40 ff. :

Primates propriis se vocibus ultro Incusant, gentem prius hanc audisse nefandam Fallentemque dolis et regia iura negantem.

Der Text, wie er nun vorliegt, unterscheidet sich sehr vortheilhaft von den früheren Drucken, in welchen Manches unverständlich blieb; mit vieler Sorgfalt hat W. die richtigen Lesarten aus dem ersten Drucke und der einzigen erhaltenen Handschrift hergestellt. Nur einmal hat er durch Correctur ein prosodisches Ungethüm geschaffen: I, 186: Capti nudati sunt in crucem suntque levati, während Druck und Handschrift metrisch richtig, wenn auch unschön "in cruce" haben; der falsche Casus nach in hat bei einem mittelasterlichen Schriftsteller nichts Auffallendes. Wohl nur Druckfehler sind I, 128 spospondit für spopondit; II, 61 Pauces für Paucos; wie S. 11 Accipolis für Arcipolis. Durch irgend einen Zufall sind S. 6 fast sämmtliche Citate aus dem dritten Buche um ein versehen, bis auf zwei (III, 13 und 112); es muß heißen 140 statt 141, 246 statt 247 u. s. w. Unverständlich ist, wie W. selbst bemerft, I, 42-43: pupillus et advena quivis Indigenas prohibent silvis communibus uti. Ich vermuthe, daß hier ein Vers ausgefallen ist, welcher entsprechend V. 15—16 u. 82—83 etwa lautete: occlosise, viduae spoliantur, vim patiuntur; Meginfrid würde also bie den Sachsen gemachten Vorwürfe gerade gegen die Leute des Königs zurückwenden. Damit stimmt sehr gut der Inhalt der folgenden Zeilen überein.

Theodor Lindner.

Die oberschwäbischen Bauern im März 1525 und die zwölf Artikel. Bon Dr. Franz Ludwig Baumann. 102 S. 8. Kempten 1871, Jos. Kösel 1).

In dem deutschen Bauernfriege tauchen wohlunterscheidbar drei Programme auf: ein bäuerlich religiöses oder die zwölf Artikel, ein bäuerlich nationales oder die Entwürfe Weigant-Hipler's und ein bäuerlich-sociales oder die Münzer'schen Begehren. Die letztern haben Franken und Thüringen zur Heimath, das erstere Oberschwaben. Hier, zwischen Lech und

<sup>1)</sup> Bgl. A. Stern's Entgegnung (Göttingische gelehrte Anzeigen 1871 n. 44), woselbst eine neue "weitläufige Untersuchung" in Aussicht gestellt wird; hier soll, wie wir erfahren, auch das älteste Exemplar der zwölf Artikel zum Abdruck kommen. D. R.

Bobensee, gründeten im Jahre 1525, in den ersten Tagen des Monats März, die mächtigen Rotten der Allgäuer, der Baltringer und der Seebauern eine driftliche Vereinigung. Sie schlossen einen Bundesvertrag, verbreiteten ihn durch den Druck und sprachen bald "das göttliche Recht" in den gründlichen und rechten Hauptartikeln der aufrührerischen Bauern Bergleichungsweise gemäßigt und praktisch realisirbar, wie diesc aus. zwölf Artikel find, wurden sie im Fluge die allgemeine Losung der gesammten Bauernschaft. Ihre endgültige Form verdanken sie der Feder des Memminger Predigers Chr. Schappeler: er hat sie überarbeitet und mit Marginalien versehen. Soviel steht außer Zweifel. Wir schulden diesen Nachweis der höchst umsichtigen Forschung vorliegender Erftlings= schrift. Dagegen harrt die Frage, ob unser Manifest auf den von Cor= nelius edirten Memminger Artikeln fußt, so plausibel dies ist, immer noch der sichern Lösung. Denn so lange man verabsäumt, mit Aufwendung aller Mittel den ursprünglichen Text der zwölf Artikel festzu= stellen, erscheint eine jede Beweisführung, die sich auf Bergleichung stütt, als eitel Spielerei. O. Waltz.

E. Piccolomini. Sopra le ricerche e i giudizi del Barone Arnoldo di Weyhe-Eimke intorno alla personalita storica del Max Piccolomini nel Wallenstein di Schiller. Firenze 1871. 39 S. gr. 8. (Separatabbrud aus dem Florentinschen Archivio storico. 3. Serie 14. Band 2. Lief.) 1).

Ein Freiherr von Weyhe-Eimke behauptete in einer 1870 versöffentlichten kleinen Schrift die historische Persönlichkeit des Schiller'schen Max Piccolomini in "Urkunden des Giuseppe Silvio Piccolomini, genannt Max", zu Nachod gefunden zu haben: man wisse, daß Schiller die dortigen Urkunden gesehn, sich an den wunderbaren Augen des Bildes des jungen Helden begeistert und ihn nach dem Leben gezeichnet habe. Der Verfasser erzählte Ausführliches über den Heldentod dieses vielges liebten Nessen des Octavio bei Jankau und über seine Bestattung in Nachod, was in der Hauptsache längst bekannt war, alles mit sehr ers baulichem schwarzgelben Pathos. Vom Inhalt der Urkunden erfuhr man weiter nichts und vollends gar nichts, was mit Schiller's Darstellung

<sup>1)</sup> Bgl. A. von Reumont, Augsburger allgemeine Zeitung 2. Dec. 1871. Beil. p. 336.

übereinstimmte. Ref. wies biese Entdeckung des historischen Urbilds des Schiller'schen Max bereits am 13. Aug. 1870 in der Augsb. Allg. Zeitg. zurud. Rurze Zeit barauf erschien eine andere Schrift Wenhe's über Octavio Piccolomini nach Nachober Studien, in welcher nicht bloß die militärische Tüchtigkeit dieses bekannten Generals, sondern auch, namentlich in Bezug auf die Wallenstein'iche Ratastrophe, sein Charakter verherrlicht wurde: "nur ein Preuße wie Förster, habe den edlen Helden so verunglimpfen können". Ueber beide Schriften hat sich der durch Forschungen über seine Familie rühmlich bekannte Cav. Enea Piccolomini in obiger Schrift ausgesprochen; noch deutlicher erhellt daraus die völlige Unfähigkeit des in der Historik dilettantirenden Herrn von Wenhe-Gimke zu geschichtlichen Forschungen. Dieser hat zwei Piccolomini, den Silvio und Giuseppe zusammengeworfen. Octavio hatte brei Neffen Piccolomini, Söhne seines schon 1619 gefallenen Bruders Enea. Der älteste Silvio geb. 1607, der als Oberftlieutenant mit dem Oheim bei Breitenfeld uud Lützen gekämpft hatte, fiel 1634 in der Schlacht bei Nördlingen und liegt in Florenz begraben. Vom zweiten Francesco ist nichts Besonbercs zu bemerken. Evandro blieb 1638 bei St. Omer gegen die Franzosen. Ein Giuseppe Piccolomini di Valle, der mit dem von Pius II. Schwester Caterina abstammenden Feldmarschall eigentlich nicht verwandt war — ein Glied der von einer andern Schwester Pius II., Laudomia stammenden Todeschini — fiel 22 Jahre alt als Oberft in der Schlacht bei Jankau 1645. Das von Herrn von Wephe in den Urfunden beim Namen Picco-Iomini vorgefundene "genannt Max" — ein Name, den kein Piccolomini jemals geführt hat — bürste wohl ganz einfach daburch zu erklären sein, daß es irgend ein für Schiller schwärmender Urkundenleser im guten Glauben an Schiller's Studien in Nachob jenem Namen beigefügt hat. Hbg.

Arneth, Alfred Ritter von, Johann Christoph Bartenstein und seine Zeit. 8. 214 S. Wien 1871, R. Gerold's Sohn.

Beer, Abolf, Bur Geschichte bes Friedens von Aachen. 8. 195 S. Ebend. (Aus dem Archiv für öfterreich. Geschichte. B. 46 u. 47.)

Es ist längst bekannt, daß Bartenstein als Hofrath bei der kaiserlichen Hossanzlei und als Staatssecretär unter Raiser Karl VI. einen maßgebenden Einfluß gewann. Durch Arneth's verdienstvolle Arbeiten sind wir auch darüber belehrt, daß Maria Theresia ihr anfängliches Mißtrauen gegen den Rathgeber ihres Baters binnen Aurzem völlig überwand; sie zollte sciner Treue und Standhaftigkeit die höchste Anerkennung, ja sie bezeugte nach dem Erbfolgefriege, ihm allein verdanke sie die Erhaltung der Monarchic. Jede neue Publication aus den österreichischen Archiven beweist, daß Bartenstein, ohne den Titel und Rang eines Ministers, auch unter Maria Theresia die Fäden der kaiserlichen Politik durchaus in seiner Hand hielt, bis im Jahre 1753 Kaunit das auswärtige Ministerium übernahm. Damit war Bartenstein's Rücktritt von seinem bisherigen Posten bedingt; er schied aus der Staatstanzlei aus und ward fortan nur für inländische Geschäfte verwandt. Aber mit Recht hat Arneth (Maria Theresia IV, 352) bemerkt, daß dem Eintritt des Grafen Kaunit in das Ministerium in ungleich höherem Mage persönliche als sachliche Motive zu Grunde lagen und daß damit durchaus tein solcher Umschwung der öfterreichischen Politik eintrat, wie man bisher geglaubt hat. Bielmehr ergibt sich, daß Raunit im Wefentlichen die Anschauungen Bartenstein's über bas Berhältniß des Raiserhofcs zu den übrigen Mächten sich angeeignet und die bereits von jenem gehegten Entwürfe ins Wert geset hat.

Sehr lehrreich ist in dieser Beziehung die an zweiter Stelle aufgeführte Schrift von Beer. Sie führt uns auf Grund der theils den österreichischen theils den hollandischen Archiven entnommenen Acten in die geheimen Unterhandlungen des Aachener Congressein, auf welchem Raunit als kaiserlicher Bevollmächtigter durch die von Bartenstein ausgearbeiteten Instructionen geleitet wurde. Wir durchschauen damit klarer als bisher, wie ernstlich und beharrlich ber Raiserhof sich bemühte hinter dem Rücken seiner Verbündeten mit Frankreich ein Sonderabkommen und ein Bündniß zu schließen, welches die Möglichkeit eröffnen sollte, Schlesien wieder zu gewinnen. Dieses Bestreben schlug fehl. Der französische Hof war zu sehr des Friedens bedürftig und noch zu weit davon ent= fernt seine Colonieen aufs Spiel zu schen, als daß er nicht vorgezogen Nun zürnte hatte sich lieber mit den Scemächten zu verständigen. Maria Theresia, daß sie von diesen im Stiche gelassen sei, und bewahrte in tiefster Seele das Verlangen ihrer fünftig ganz zu entrathen und mit Die Gelegenheit dazu bot sich erft nach Frankreich sich zu verbünden. Jahren. Mit höchster diplomatischer Runst brachte alsdann Kaunit die französische Allianz zu Stande; aber es erhellt, daß die Idee von Bartenstein ausgegangen ist und daß er die ersten, damals allerdings vergeblichen Schritte dazu gethan hat.

Bei dem großen Ginflusse, welchen Bartenstein auf die Entwicklung der österreichischen Politik unter Karl VI. und Maria Theresia geübt hat, ist es höchst dankenswerth, daß Arneth ihm eine besondere Abhand= lung widmet. Wir ersehen daraus, so weit die erhaltenen Correspondenzen Austunft geben, daß Bartenstein, geboren zu Straßburg 1689, der Sohn eines Professors der dortigen Universität und im protestantischen Glauben erzogen, sich zum Zwecke gelehrter Studien zu Paris mit den Benedictinern von St. Maur in Verbindung sette, und 1714 sich nach Wien begab, mit der Absicht in dem kaiserlichen Dienste seine Laufbahn zu Siebei stieß er auf Schwierigkeiten. Er hatte erklärt, dem Raiser vorerst in dem Verhältnisse dienen zu wollen, in welchem es andere des lutherischen Glaubensbekenntnisses thun. Diese Bedingung mard vom Kaiser nicht genehmigt. Erst nachdem er sich dazu verstanden hatte zur katholischen Kirche überzutreten, ward Bartenstein im Jahre 1717 jum niederöfterreichischen Regierungsrathe ernannt. 1727 erfolgte seine Beförderung zum Hofrathe bei der faiserlichen Hoffanzlei.

Arneth beleuchtet das Verhältniß Bartenstein's zu Karl VI. und zu Maria Theresia, die Grundsäße, welche ihn hinsichtlich der österreichischen Politik seiteten, und führt uns schließlich auf die setzen Jahre Bartenstein's, seine Rathschläge für die Behandlung der innern Angelegenheiten und seinen Antheil an dem Unterrichte des Erzherzogs Joseph.

Diese Abhandlung leitet den Abdruck einer Schrift ein, welche Bartenstein im Auftrage der Raiserin ebenfalls zur Belehrung Joseph's absaßte: "Traurige, getreueste und diensteifrigste, von der Kanserin und "Apostolischen Königin Maytt. allergnädigst abgesorderte Gedancken über "den gegenwärtigen Zustand des Durchlauchtigsten Königlichen Erzhauses, "in soweit mir derselbe seit meinem Austritt aus dem Staats Secre"tariat von voriger Zeit her bekannt senn kan". Diese Schrift, welche Bartenstein seiner Monarchin an ihrem Geburtstage, dem 13. Mai 1762, überreichte, ist gewissermaßen eine Schlußrelation des hochbetagten Staatsmannes, der Hauptsache nach eine Apologie seiner eigenen Geschäftsführung und daher ein nicht unwichtiger Beitrag zur Würdigung seiner Zeit. Zum Schlusse seiner langathmigen Aussührung kommt Bartenstein auf den gegenwärtigen Stand der äußern und innern Angelegenheiten

ber Monarchie und trägt der Kaiserin seine Erwägungen und Rathschläge vor. Bartenstein starb am 6. August 1767 im 78. Lebensjahre.

Es mag bei dieser Gelegenheit gestattet sein auf Bartenstein's, wie es scheint, sast verschollene Erstlingsschrift hinzuweisen, seine Straßburger Dissertation über den von Aurfürst Moriz von Sachsen gegen Kaiser Karl V. erhobenen Krieg und die daraus im Reiche entstandenen Wirren 1). Denn sie läßt uns erkennen, welche Studien er gemacht und welche Anssichten der spätere kaiserliche Hofrath als Jüngling sich gebildet hatte.

In dieser Schrist bewegt sich Bartenstein durchaus in protestantischen Anschauungen. Er berichtet mit sleißiger Benutzung von Sleidanus, Hortleder, Thuanus u. A. in kurzem Ueberblick von dem Ursprunge des schmalkaldischen Krieges, von den Umskänden, unter denen Moriz die Wassen gegen den Kaiser ergriff, von dem Passauer Vertrage, den von Albrecht von Culmbach angestisteten Wirren, endlich von den Grumsbach'schen Händeln.

Auf diese Erzählung folgt in dem zweiten Capitel das Urtheil des Berfassers. Er wirft die Frage auf, ob Reichsstände jemals aus irgend einem Grunde die Wassen gegen den Raiser erheben dürsen, und bejaht dieselbe, da der Raiser nicht die volle Reichsgewalt inne habe, sondern nur einen Theil derselben 2). Somit handelt es sich darum, ob die Gründe für Morizens Versahren ausreichend sind. B. sindet dieselben 1. in der Kräntung der deutschen Freiheit und der Verletzung der von Karl V. beschworenen Wahlcapitulation. 2. In der Unterdrückung des evangelischen Glaubens, den zu schirmen die deutschen Reichsstände besrechtigt waren fraft ihrer Theilnahme am Kirchenregimente. 3. In

<sup>1)</sup> M. Johannis Christophori Bartensteinii Argentoratensis, de bello Imperatori Carolo V. a Mauritio Saxon. Elect. illato, turbisque inde in imperio exortis, Diatriba Historico-Juridica. Argentorati, Sumptibus Jo. Reinholdi Dulsseckeri, Anno MDCCX. 4. 2 nicht bezifferte Blätter und 68 S. Ich benuze das Exemplar der Pölizischen Bibliothef zu Leipzig, Nr. 7586 bes Ratalogs.

<sup>2)</sup> P. 32: Sive enim formam imperii Germanici ex Monarchia et Aristocratia mixtam, sive irregularem statuas, sive etiam Germaniam corpori Rerumpublicarum Achaicarum compares, certum tamen est, plurima esse iura ad Majestatem pertinentia, quae Imperatori soli non competunt.

der Gefangenschaft Philipp's von Hessen, welche mit den Bedingungen der Capitulation im Widerspruche war. Denn, wie des Näheren ausgessührt wird, diese habe zur Voranssetzung, daß Philipp auf freiem Fuße bleibe. Sei es doch widersinnig von einem Gesangenen auszubedingen, daß er den kaiserlichen Versügungen und dem Reichskammergerichte ge-horsam sei, daß er zum Türkenkriege beisteuere, daß er kein Bündniß schließe, in welchem nicht der Kaiser inbegriffen sei u. dgl. m. Deshalb sei Morit berechtigt gewesen den Krieg zu beginnen, zumal der Kaiser selbst die Verpslichtung der Kurfürsten von Sachsen und Vrandenburg gegen Philipp's Söhne genehmigt habe.

Nicht minder findet Bartenstein, daß die Ueberlistung des Raisers von Seiten des Aurfürsten nicht den erlaubten Ariegsbrauch überschreite und daß Moriz berechtigt gewesen sei von andern Reichsständen Gelder einzutreiben zum Zwecke eines Arieges, dessen Vortheil Allen zu Gute kam. Auch das Bündniß mit König Heinrich II. von Frankreich laufe nicht gegen die Reichsconstitution, weil es nicht wider den Landfrieden gerichtet sei (in fraudem pacis publicae). Nur darüber kommt ihm ein Bebenken bei, ob die Verbündeten Metz, Toul und Verdun hätten verpfänden dürsen; aber er hält sich dabei nicht auf, da dieser Streit durch den westfälischen Frieden völlig beigelegt sei. Wie an dieser Stelle, so wägt Vartenstein überall, wo von Frankreich die Rede ist, seine Worte höchst behutsam ab.

Es folgt die Prüfung der Fragen, welche den Passauer Vertrag und den Augsburger Religionsfrieden betreffen. Hinsichtlich des ersteren erachtet B. Morizens Versahren für rechtmäßig, dem Könige von Frankereich gegenüber wenigstens für entschuldbar. Mit aller Schärse weist er die unverschämte Frechheit derer zurück, welche die Gültigseit des Augsburger Religionsfriedens anfechten wollten. B. erklärt insbesondere gegen diezienigen, welche eine pähstliche Zustimmung zur Säcularisation geistlicher Güter fordern oder welche behaupten, durch das Tridentiner Concil sei der Religionsfriede hinfällig geworden: es ist falsch, daß alles firchliche Regiment durch die Concordate der deutschen Nation (vom Jahre 1448) auf den Pahst übertragen worden sei; und wäre dies selbst geschehen, so hätte dennoch der Pahst jene Macht nicht für sich in Anspruch nehmen können, da jene Concordate nicht durch die Zustimmung aller Reichsestände bestätigt worden waren. Hiebei nimmt B. auch Bezug auf das

von Ludwig XIV. (Maximus qui hodie regnat Galliarum monarcha, Dominus noster clementissimus) erlassene Reichsgeset, daß das königsliche Hoheitsrecht eirea sacra auf keine Weise entäußert oder beschränkt werden könne. Das Tridentiner Concil aber sei keineswegs so beschaffen gewesen, daß es dem Religionsfrieden hätte Eintrag thun können.

Endlich untersucht B. den geistlichen Vorbehalt, welchen König Ferdinand in den Religionsfrieden einschaltete, die Quelle so vieler Zwistigsteiten, und sindet, daß demselben vor dem Osnabrücker Frieden nicht die Verbindlichkeit eines allgemeinen Reichsgesetzs zugestanden habe.

In ähnlicher Weise behandelt Bartenstein staatsrechtliche Fragen, welche sich auf die Fehden Albrecht's von Culmbach und auf die Grumsbach'schen Händel beziehen. Ueberall entfaltet er eine große Belesenheit und zieht gelegentlich Parallelstellen aus griechischen und lateinischen Autoren herbei.

Seine Straßburger Lehrer waren von dieser Jugendarbeit höchlichst erbaut. Es ist nicht zu verwundern, daß unter ihren Lobpreisungen das von vorn herein rege Selbstgefühl des jungen Mannes sich zur Eitelkeit Der Professor des römischen Rechts 3. H. Boecler preist in steigerte. Dem vom 4. October 1709 batirten Borworte bie Universität Straßburg glüdlich, daß einer ihrer Zöglinge im Alter von noch nicht neun= zehn Jahren eine solche Arbeit selbstständig ausgeführt habe, ein Erzeugniß von erhabenem Talente, in welchem sich eine beneibenswerthe Beschichtstenntniß und ein reifes, durchaus nicht jugendliches Urtheil be-Er prophezeiht, daß dieser Jüngling eine Zierde nicht einer urfunde. Stadt oder Universität, sondern der ganzen gelehrten Welt sein werbe. Und Samuel Atropacus besingt seinen Neffen Bartenftein in Bersen, welche dieser am Schluß hat abdrucken laffen, mit den Worten: tu talia tiro Audes; quid facies, cum veteranus eris? A. S.

Rnochenhauer, Theodor, Geschichte Thüringens zur Zeit des ersten Landgrafenhauses (1039 — 1247). Mit Anmerkungen herausgegeben von Karl Menzel. Mit Vorwort und einer Lebensskizze des Verfassers von R. Usinger. 8. XIV. 375 S. Gotha 1871 1).

Der Verf. vorliegender Schrift, den ein dunkles Verhängniß mitten in den Anfängen seiner wissenschaftlichen Laufbahn abgerufen hat, ist

<sup>1)</sup> Bgl. Wait, Göttingische gelehrte Anzeigen 1871 n. 17. D. R.

bereits vor acht Jahren mit seinem Erstlingswerke "Geschichte Thüringens in der karolingischen und sächsischen Zeit" vor die Oeffentlichkeit getreten (vgl. H. XI, 540); eine Art von Fortsetzung desselben, freilich wie sich ergeben wird in beschränkteren Grenzen, liegt heute vor uns. Allerbings war es leider dem Verf. nicht vergönnt, an sein Werk, so weit er es überhaupt ausgeführt hat, die letzte Hand anzulegen. Es hat sich aus diesem Grunde Karl Menzel bereit sinden lassen, in die Lücke einzutreten und dem opus posthumum eine Gestalt zu geben, die es, ohne das geistige Eigenthum des Urhebers zu beeinträchtigen, mit den Anssorderungen der jetzigen Wissenschaft in Einklang sehen sollte. In der Hauptsache haben wir also eine Leistung Knochenhauer's vor uns; die Schlußredaction und mannigsache Zusäte, zumal in den Anmerkungen, gehören Karl Menzel an.

Bu viel verspricht ber Titel: nicht eine "Geschichte Thuringens gur Zeit des ersten Landgrafenhauses" ist es, was uns dargebracht wird, sondern eine Geschichte nur dieses Hauses. Der Verf. hat offenbar auch niemals etwas Anderes beabsichtigt, und der Schlußsatz der Einleitung (S. 31) spricht es überdies mit Naren Worten aus. Wer sich aber mit ber Geschichte Thuringens, zumal in ber in Rebe stehenben Zeit, irgendwie beschäftigt hat, weiß, daß die Geschichte des landgräflichen Hauses ben Inhalt derselben noch lange nicht erschöpft. In Thüringen hat sich nicht blos viel später als in den übrigen deutschen Stammländern ein politischer Mittelpunkt gebildet, sondern es haben sich hier zugleich mehr als vielfach anderswo von demfelben unabhängige, lebensfräftige Elemente be-Bare es Anochenhauer auch vergönnt gewesen, die culturgeschichtlichen Schilderungen, mit welchen er sein Werk zu bereichern bacte, auszuführen, eine vollständige Geschichte Thüringens würde er uns darum boch nicht gebracht haben und nicht haben bringen wollen. Von einem Werke bieser Art würden wir, um nur Einiges zu nennen, zugleich eine Geschichte der zahlreichen und zum Theile mächtigen Abelsgeschlechter des Landes, südlich und nördlich ber Unstrut, wie ber Grafen von Orlamunde, von Rafernburg-Schwarzburg, von Gleichen, mit Recht verlangen. Wir würden eine Geschichte ber Reichsstädte, ber Rlöster, ber Ritterorden und ihrer Bestzungen in Thüringen erwarten. Wir würden eine urfundliche und eingehendere Darftellung der Besitzungen von Hersfeld und Fulba, und vor Allem der firchen-politischen und wirthschaftlichen Stellung der Mainzer Kirche und zugleich eine sorgfältige Nachweisung der Besitzungen auswärtiger Dynasten in Th. fordern. Eine thüringische Landesgeschichte dieser Art steht jedoch noch immer zu erwarten: es wäre
wahrlich an der Zeit, daß sie endlich einmal unternommen würde!

Was nun die Anochenhauer'iche Arbeit in ihrer vorliegenden Ge= stalt anlangt, so gestehen wir gerne zu, daß, Alles in Allem gerechnet, der Verf. wie der Herausgeber sich unsern Dank verdient haben. die Form des Buches geben wir hier aus dem Grunde nicht tieser ein, weil ber Verf., wie erwähnt, die lette Hand an dasselbe nicht mehr ge= Sie ist auch so des Gegenstandes nicht unwürdig, wenn es legt hat. auch zweifelhaft bleibt, ob es dem Berf. jemals gelungen wäre, seinem reizenden Stoffe jene kunstlerische Bollendung zu geben, zu welcher er herausfordert wie faum ein anderer. Ueberhaupt darf es befremden um hier eine allgemeine Bemerkung zu machen — daß wir in Deutschland, wo das landesgeschichtliche Element eine so unermekliche Bedeutung errang, taum die Geschichte Eines Fürstenhauses haben, die im besseren Sinne volksthümlich und wissenschaftlich zugleich gehalten wäre. sachliche Ausführung betreffend, sind es einige Momente, an denen wir nicht stillschweigend vorübergeben können. Eine Hauptfrage, die gleich an der Schwelle entgegentritt, ist die nach der Herkunft des landgräf= lichen Hauses. Die herkommliche Ueberlieferung läßt es bekanntlich erst durch Rönig Konrad II. nach Thüringen verpflanzt werden und schreibt ihm altfränkische Abstammung zu. In neuester Zeit hat die historische Rritik auch diese Ueberlieferung mit Erfolg angefochten, vor allem inso= fern als Giesebrecht und R. F. Stumpf die Echtheit der bezüglichen Urfunde Konrad's II. vom 27. April 1039 in Frage stellten. Knochen= hauer schließt sich zwar diesen Zweifeln nicht an, hält aber aus andern Gründen das Geschlecht für ein einheimisches und verwirft somit die Diese Ansicht wird wahrscheinlich die siegreiche erwähnte Tradition. bleiben, wenn auch das letzte Wort noch keineswegs in dieser Sache gesprochen ist. Wir bedauern baber boppelt, daß Anochenhauer ein nahe liegendes und sicheres Hülfsmittel zur Lösung der beregten wichtigen Frage außer Acht gelassen hat, nämlich eine sorgfältige Beschreibung der thü= ringischen Gaue und Grafschaften, wie sie noch im elften Jahrhundert hier wie überall bestanden haben. Ueberhaupt hätten vielleicht die Ber= hältnisse Thüringens in bem eben genannten Zeitraume in dieser Richtung noch eingehender dargeftellt werden sollen, weil eben sie Grund= lage sind, auf denen das landgräfliche Geschlecht sich erhebt.

Die Entstehung der landgräflichen Würde, die dann König Lothar III. an den Grafen Ludwig III. überträgt, wird eingehend besprochen, ohne daß im Wesentlichen über dieses noch immer dunkle Berhältniß Neues Indeg möchten wir baraus bem Berf. keinen Borbeigebracht wird. wurf machen; dagegen hätten wir die Stellung der Landgrafen als Reichsfürsten und zu dem Mainzer Erzstuhle, dessen Marschälle sie waren und von dem sie namhafte Besitzungen zu Lehen trugen, endlich das recht= liche Verhältniß des hohen thüringischen Abels zu ihnen gerne einläßlicher Die Geschichte ber einzelnen Landgrafen wird ein= erörtert gefunden. gehend bargeftellt. Unter ben bezüglichen Quellen, wo die nachbeffernde und ergänzende Hand des Herausgebers befonders häufig zu bemerken ist, erscheint der s. 3. von Höfler veröffentlichte Codex epistolaris von Rl. Reinhardsbrunn vielfach ausgebeutet. Es scheint aber bem Verf. und dem Herausgeber entgangen zu sein, daß Wattenbach (Archiv für Runde öfterr. Gesch.=Quellen Bb. XIV.) wahrscheinlich gemacht hat, daß sich in dieser Sammlung, wie in ähnlichen Fällen so oft, unter die echten Briefe fingirte eingeschlichen haben, die weiter nichts sind als Stilübungen ber Mönche. Wattenbach ficht zwar zunächst nicht jene Briefe an, die für die Geschichte des landgräflichen Hauses in Frage kommen; aber eine nochmalige forgfältige Prüfung und Sichtung möchte kaum zu Für die Geschichte des Landgrafen Ludwig's II. (des umgeben sein. Eisernen) sind auch die Gesta Marquardi abbatis Fuldensis (bei Boehmer, Fontes III, S. 165. 399) als Quelle zu rechnen; liefern für die Beziehungen des Landgrafen zu der Fuldaer Rirche einen immerhin bezeichnenben Beitrag; so viel ich seben kann, ift biese Quelle unbenutt geblieben. Eine absolute Bollständigkeit in solchen Dingen sett freilich Vieles voraus; sie wird ja auch nicht einmal stets bezweckt. ware uns, wenn es darauf ankame, nicht schwer, eine Anzahl von Erganzungen beizubringen, die jedoch an den Grundzugen der Darftellung nichts zu andern vermöchten, und wozu überdies hier nicht der Ort ware. Nur in Bezug auf ben Landgrafen Ronrad, den späteren Hochmeister bes beutschen Ordens, erlauben wir uns noch eine Bemerkung. Er war bekanntlich ein hochbebeutender Fürft; anfänglich ein Gegner seiner Schwägerin, der Landgräfin Elisabeth, ist er später ihr eifrigster Berehrer ge-

Eine für dieses Berhältniß interessante Stelle, die bisher meist übersehen worden ist, bietet Rollar (in seinen Analecta Vindob. I. p. 886) wo er Zusätze zu der von Canisius (ed. Basnage) s. 3. veröffentlichten Vita S. Elisabethe von Dietrich von Apolda mittheilt; wir benuten diese Gelegenheit, darauf aufmerksam zu machen. Den Todestag Konrad's anlangend, so ist ber 27. Juli, den die Ann. Erphes. angeben, doch nicht jo gewiß; das von mir herausgegebene Necrologium Thuring. (Zeitschrift für thür. Gesch. 2, S. 119) nennt den 24. Juli, und diese Angabe hat viel für sich (vgl. auch Töppen, Geschichte ber preuß. Historiographie, S. 265). Eine berichtigte Stamm= tafel hätten wir der Uebersicht wegen dem Werke gerne beigegeben gesehen; fie hätte nach allen vorhandenen Vorarbeiten auch keine weitere Schwierigkeit geboten. Ohne Zweifel wird ber Herausgeber diesem Wunsche bald genug und erschöpfend entgegen kommen, da er uns (S. 23. Anm. 1) die erfreuliche Aussicht eröffnet, daß wir schon in nächster Zeit von seiner Hand Regesten der Landgrafen von Thüringen älterer Linie zu erwarten Schon Anochenhauer hatte zu diesem Zwecke gesammelt, und es baben. ist wahr, sie wären einer darstellenden Geschichte besser vorausgegangen. Aber auch so werben sie boch willtommen sein. Wgl.

Juste, Th., Les fondateurs de la monarchie belge. 8. L'union douanière franco-belge. Le comte de Muelenaere, X, 102 p.; Le lieutenant général comte Goblet d'Alviella, XII, 146 p.; Le baron de Gerlache, XI, 94 p.; Sylvain van de Weyer, 2 t., XIII, 287 u. XI. 210 p. Bruxelles 1869—71, Muquardt.

Mit der Biographie König Leopold's I. (H. 3. XXII, 427) hat Th. Juste sein verdienstvolles Wert über die Gründer des Königreichs Belgien nicht abgeschlossen, sondern vielmehr derselben bereits vier neue Lebensbilder angereiht, welche unsere Kenntniß der ersten Jahrzehnte des belzgischen Staates wesentlich bereichern und auch in anderer Hinsicht zahlreiche interessante Mittheilungen enthalten. Da unter den Staatsmännern, deren Leben und Wirtsamkeit in diesen neuerschienenen Bänden dargestellt ist, zwei Häupter der katholischen Partei sich befinden, so ist auch der früher nicht selten in Belgien gegen Juste erhobene Vorwurf beseitigt, daß er nur Liberale der Aufnahme in seine nationale Gallerie für würdig zu halten schene. Aus dem Umstande, daß die den Herren de Muelenaere und de Gerlache gewidmeten Bände nach Inhalt und Anziehungskraft

weit hinter den Biographieen Goblet's und van de Weyer's zurückstehen, wird man den Vorwurf der Parteilichkeit gegen den Verf. nicht wieder ableiten können; die Ursache dieser Ungleichheit liegt vielmehr theils in den behandelten Personen, theils in der Beschaffenheit des Quellen-materials, welches Juste zu Gebote stand.

Die Familie des im Jahre 1862 verftorbenen Staatsministers Grafen 1) de Muelenaere hat freilich dem Biographen bereitwillig Aufzeichnungen und Correspondenzen zur Berfügung gestellt; aber von seiner politischen Wirksamkeit ließ sich bennoch nur eine ziemlich durre und farblose Stizze entwerfen. Ohne Zweifel hatte sich M. in seinen verschiedenen amtlichen Stellungen und als langjähriges Mitglied der Volksvertretung eine bedeutende Geschäftskenntniß erworben; auch war ihm abminiftratives Talent nicht abzusprechen, und sein Charatter war ehren-Dagegen sehlte ihm jede staatsmännische Originalität; sein politischer Gesichtstreis reichte taum über seine Heimathsprovinz Weftflanbern hinaus; in verwickelten Lagen, wo es sich um rasche und sichere Entscheidung handelte, zeigte er sich zu wiederholten Malen schwach und furchtsam: so namentlich gegenüber bem berüchtigten Circular van Maanen's, indem er die verlangte Zustimmung zu den Principien der königlichen Botschaft vom 11. December 1829 mit emphatischen Loyalitätsbetheuerun= gen abgab; dann in der Krise des Jahres 1832, wo er sich nicht entschließen konnte, ben Rammern gegenüber bie Verantwortlichkeit für bas durchaus nothwendige Abgehen von der früher bezeichneten Linie der diplomatischen Berhandlungen zu übernehmen. Jufte selbst hat die 3medmäßigkeit bemerkt, bem Bandchen noch ein anderes Relief als ben Namen des Grafen Muelenaere zu geben, und beshalb als Haupttitel "L'Union douanière franco-belge" vorausgeschickt. In der That ließen sich über die in den Jahren 1841 und 42 hinsichtlich einer Zolleinigung zwischen Frankreich und Belgien geführten Unterhandlungen ben Papieren Muelenaere's eingehende Notizen entnehmen, beren Beröffentlichung im Jahre 1869 befonders zeitgemäß erscheinen durfte; benn fie beweisen deutlich, daß schon die Regierung Louis Philippe's in dieser Frage ausschließlich politische Gesichtspunkte verfolgte, daß aber andererseits für die belgischen Staatsmanner die Unvereinbarkeit ber Boll-Union mit der Berfassung

<sup>1)</sup> Der Grafentitel wurde ihm 1837 von Papft Gregor XVI. verlieben.

und der völkerrechtlichen Neutralität ihres Landes sich als unzweiselhaft herausstellte. Man wird Herrn de M. das Zeugniß nicht verweigern können, daß er, wenn auch nicht im Anfang die richtige Einsicht besessen, doch im Lauf der Verhandlungen dieselbe sich angeeignet und dann nache drücklich vertreten hat.

Von ganz anderer Art und Bedeutung ift der zweite katholische Staatsmann, deffen Antheil an ber Gründung bes Ronigreichs Belgien ber Verf. zu schildern unternahm. Selbst die entschiedensten politischen Gegner haben immer den Talenten und Leistungen des Herrn von Gerlache eine hervorragende Anerkennung gezollt. Gerlache war eine felbstbewußte, noch im hohen Greisenalter imponirende Personlichkeit; ein scharfer Logiker und Polemiker, ein geschulter Jurift, ein glänzender Redner, ein "geborener Präsident", endlich ein eifriger Geschichtsforscher und ein geschmactvoller Geschichtschreiber. Wenn tropbem die von Juste gegebene Darftellung seines Lebens und seiner Werte nur wenige Bogen füllt und namentlich arm ist an biographischen Einzelheiten, so erklärt sich bies zum Theil aus bem frühen Ende, welches die öffentliche poli= tische Thätigkeit Gerlache's durch seine Ernennung zum ersten Präfidenten des Cassationshofes (1832) fand, noch mehr aber durch den Mangel ungebrudter Quellen für ben Biographen. Auf eine vorläufige Anzeige Jufte's verbat sich Gerlache überhaupt die Ehre, unter die Gründer des Königreichs Belgien recipirt zu werben: wenn er, wie so Biele, an ben Ereignissen der Revolution von 1830 Theil genommen, so habe er doch nirgends seine Spur hinterlassen. Unser Autor wird kaum irren, wenn er in diesem Ausspruch des ehemaligen Präfidenten des Nationalcon= gresses nicht allein Bescheibenheit sieht, sondern zugleich den tiefern Sinn, daß Gerlache seine antidemokratischen und ultrakatholischen Ideen weber in ber Verfassung noch in ber seitherigen Entwidelung genügend ver= Hinzugekommen sein mag noch bie Empfindung, daß wirklicht erachtete. bie Worte, welche er einft in den Generalstaaten des Rönigreichs der Nieberlande über bie Lächerlichkeit einer Wieberbelebung ultramontaner Doctrinen und Ansprüche geäußert hatte, so wie seine bamalige Berherrlichung der Preffreiheit und Proclamirung der Volkssouveranität mit ben später von ihm leibenschaftlich verfochtenen Anfichten in auffälligster Diffonanz ständen, und daß eine noch so schonende Behandlung von Seiten eines liberalen Schriftstellers biesen Wiberspruch, den er selbst in seinen Memoiren über die Geschichte des Königreichs der Niederlande nicht ganz hatte ignoriren können, stark hervortreten lassen müsse. Schärfer freilich als der neue, schon durch die allgemeine patriotische Tendenz seines Unternehmens zu Rücksichten genöthigte Biograph hat Delhasse in einem pikanten Essay über Gerlache (Ecrivains et hommes politiques de la Belgique, Bruxelles 1857, S. 89 ff.) die von demselben zur Bekämpfung der niederländischen Regierung angewandte Methode so wie überhaupt das ganze Wesen dieses "Politikers der Kirche" gezeichnet.

Eine sehr dankbare und in der That mit Glück gelöfte Aufgabe bot bem Verf. die Lebensbeschreibung des General Grafen Goblet. In einer an Wechselfällen reichen Laufbahn hat biefer ausgezeichnete Staatsmann und Militär seinem Vaterlande die wichtigsten Dienste geleistet und stets neben einem Maren und scharffinnigen Urtheil eine mannhafte, uneigen= nüpige Gefinnung bethätigt. Auf ben Wunsch seines Vaters, eines begeisterten Berehrers des ersten Napoleon, im Prytaneum von St.-Cyr erzogen, hat er sich boch frühzeitig von übermäßiger Bewunderung für den großen Rriegshelben loggejagt, nichtsbestoweniger aber als junger Lieutenant bei ber Bertheidigung von St. Sebastian wider die Engländer in hohem Maße sich Nach dem Falle des Raiserreichs in die niederländische Armee eingetreten, stand er seinen früheren Waffengefährten bei Quatre-Bras Während der folgenden Friedenszeit war er und Waterloo gegenüber. als Geniecapitan beschäftigt bei dem Neubau der belgischen Grenzfestun= gen und erwarb fich insbesondere bie Hochachtung und Zuneigung bes Prinzen von Oranien, den er im Jahre 1824 nach Rußland begleitete. Bei ber burchgängigen Burudfegung ber belgischen Officiere in ber nieber= ländischen Armee fand ihn aber noch die Revolution von 1830 als ein= fachen Geniecapitän in der kleinen Festung Menin. Auf den Ruf des Prinzen von Oranien eilte er im October 1830 zunächst nach Antwerpen und begab sich dann, mit Erlaubniß des Prinzen, nach Bruffel, wo die provisorische Regierung ihn sofort zum Chef des Geniewesens ernannte und bald an die Spike des Ariegsbepartements stellte. Mit großem Eifer und Geschick legte er in wenigen Monaten (30. October 1830 bis 24. März 1831) den Grund zur neuen Armee. Während des ungludlichen Augustfeldzugs war er bem König Leopold beständig zur Seite und übernahm in bem bedenklichsten Momente die Functionen bes Generalstabchess; als solcher unterzeichnete er die nach Maßgabe ber Umseinen Memoiren über die Geschichte des Königreichs der Riederlande nicht ganz hatte ignoriren können, stark hervortreten lassen musse. Schärser freilich als der neue, schon durch die allgemeine patriotische Tendenz seines Unternehmens zu Rücksichten genöthigte Biograph hat Delhasse in einem pikanten Essap über Gerlache (Ecrivains et hommes politiques de la Belgique, Bruxelles 1857, S. 89 st.) die von demselben zur Bekämpfung der niederlandischen Regierung angewandte Methode so wie überhaupt das ganze Wesen dieses "Politikers der Kirche" gezeichnet.

Gine fehr bantbare und in ber That mit Glud gelofte Anfaabe bat bem Berf. Die Lebensbefdreibung bes General Grafen Goblet. In einer an Wechfelfallen reichen Caufbahn bat biefer ausgezeichnete Staattmann und Militar feinem Baterlande bie wichtigften Dienfte geleiftet und fiele neben einem flaren und icorffinnigen Urtheil eine mannhafte, uneicennühige Gefinnung bethätigt. Auf den Bunjo feines Baters, eines begeifterten Berehrers bes erften Rapoleon, im Prytaneum son St. Apr erzogen, bat er fich boch frühzeitig von übermäßiger Bewenderung für ben großen Rriegshelben losgefagt, nichtsbestoweniger aber als junger Beutenant bei ber Bertheibigung von St. Sebaftian wider die Engländer in hohen Mage fic Rach bem Falle bes Raiferreichs in bie nicherlint Armee eingetreten, ftand er feinen früheren Baffengefährten bei Quater @ und Waterloo gegenüber. Bahrend ber fulgenden Friedenheit i als Geniecapitan beschäftigt bei bem Reuben ber befoffen Com gen und erwarb fich insbesondere bie Gufaftung and 3m Pringen von Oranien, ben er im 3afer 1824 noch Reffind Sogleitete Bei ber burchgangigen Burfidfenne ber leieffen Officier in ber nieberländischen Armee fand ibn aber ma bir Rendelien ben 1830 gle einfachen Geniecapitan in ber Minen Billing Muit. Anf ben Dief best Bringen bon Oranien eilte er im Dacher IIII mill Intwerper und begab fich benn, mit Gillian in, and Etraffel, we frie provisorische Regierung In affer an und balb en die Sine ant

A. May 1811 - Bührent fest unglichen Abernahm zur Seine Diabgan.

stände immerhin ehrenvolle Capitulation von Löwen. In der, namentlich Frankreich gegenüber äußerst belikaten, Angelegenheit ber belgischen Festungen verdiente er sich bann seine diplomatischen Sporen. dem endlichen Austausch der Ratificationen des Vertrags vom 15. Nov. 1831 die Frage der vorläufigen Räumung des belgischen Gebietes einen Zwiespalt mit der Conferenz herbeiführte, wurde er von Neuem nach London gesendet; hier rasch über die wahre Sachlage orientirt, wußte er ben König Leopold von ber Nothwendigkeit eines einlenkenden Schrittes zur Bloßstellung der wahren Absichten des holländischen Gegners zu Er scheute nicht zurück vor der Aufgabe, persönlich als Minister des Auswärtigen die Durchführung seines Plans im Widerspruch mit ber gesammten öffentlichen Meinung, ja in ber ersten Zeit ohne jeden Collegen, in die Hand zu nehmen, und sah sich nach kurzer Frist burch eine Reihe glänzender Erfolge belohnt: die Befreiung der Antwerpener Citadelle durch die französische Intervention und der Abschluß der für Belgien überaus vortheilhaften Waffenstillstandsconvention vom 21. Mai 1833 waren wesentlich sein Werk. Der Gesandtschaftsposten in Berlin sollte ihn vorläufig für seine Dienste belohnen; aber da die preußische Regierung seinen Empfang von einer, wie ihm schien, bemuthigenden Bedingung — der vorherigen Regulirung seines Berhältniffes zur niederländischen Armee — abhängig machte, kehrte er lieber, als daß er der Chre seines Landes und der eigenen etwas vergab, in seine frühere militärische Stellung als Generalinspector der Befestigungen und Geniewesens zurud. Wenige Jahre später (1837) berief ihn bas Vertrauen des Königs Leopold wiederum zu einer besonders schwierigen di= plomatischen Sendung: er sollte durch seinen Rath das junge portugiesische Königspaar inmitten des heftigsten Parteikampfes leiten, und löste diese Aufgabe in taftvollster, allseitig befriedigender Beise (vgl. H. 3. Nach Jahresfrist kehrte er mit dem Titel eines Grafen b'Alviella in die Heimath zurud. Durch die dringenden Bitten des Königs ließ er sich im Jahre 1843 bestimmen, als Vertreter des gemäßigten Liberalismus in dem unter Nothomb's Leitung reconstituirten Coalitionsministerium das Portefeuille des Auswärtigen von Neuem zu übernehmen. Während er von den Stürmen der innern Politit sich möglichst fernhielt, erreichte er in den auswärtigen Beziehungen einen für Belgien hoch= wichtigen Erfolg: den Abschluß des Handelsvertrages vom 1. September

1844 mit bem beutschen Bollverein. Die Reserve, welche er in ben gleichzeitig mit Frankreich geführten Zoll-Unterhandlungen beobachtete, so wie die, kaum zu mißbilligende, Trennung von seinen Collegen bei bem Zusammenbruch des Ministeriums legten aber den Grund zu einer Entfremdung zwischen ihm und König Leopold; dieselbe steigerte sich burch die oppositionelle Haltung, welche Goblet als Mitglied der Reprasentantenkammer gegenüber dem katholischen Ministerium von 1846 einnahm, und durch den Druck, welchen das Ministerium auf ihn übte, um ihn von der Wiederannahme eines Mandats zur Volksvertretung abzuhalten: eine erhebliche Meinungsverschiedenheit mit dem Rönig über die Organisation der nationalen Vertheidigung scheint endlich den Ausschlag gegeben zu haben für die plogliche Penfionirung des verdienten Generals (1854). Die Wähler der Hauptstadt eilten, ihm nunmehr wieder einen Sitz in der Rammer zu verleihen; fünf Jahre wirkte er hier noch unermüdlich im Sinne eines verständigen Liberalismus. Nach seinem befinitiven Rucktritt benutte er die Muße des Greisenalters, um seine Theilnahme an den für sein Baterland so bedeutsamen diplomatischen Unterhandlungen der Jahre 1831-33 und an der Befestigung des toburgischen Hauses in Portugal mit anspruchsloser Wahrhaftigkeit barzustellen. aus diesen reichhaltigen Memoirenwerken geschöpft, daneben aber auch die Privatcorrespondenz und andere Papiere des Generals in weitem Umfange zu Rathe ziehen dürfen. Besonders interessant und harakteristisch für Goblet's Dentweise ist bas S. 52-53 mitgetheilte Urtheil desselben über Tallegrand's Perfonlichkeit und Auftreten in ber Londoner Conferenz.

Vornehmlich während seiner diplomatischen Missionen und während er zum ersten Male das Ministerium des Auswärtigen leitete, war Goblet auf das Engste verbunden mit Splvain van de Weper, der, schon zweimal von der provisorischen Regierung nach England gesendet, dort als Vertreter des belgischen Staates von der Thronbesteigung dis nach dem Tode König Leopold's I. wirkte. In den zwei Bänden, welche Juste der Biographie dieses außerordentlich befähigten und allgemein beliebten Diplomaten gewidmet hat, zeigt sich namentlich das Bestreben, die hers vorragenden Verdienste an das Licht zu stellen, welche derselbe durch seinen Einsluß auf die Regierungstreise und die öffentliche Meinung Englands um die Anersennung und Sicherung der Unabhängigseit Belsgiens sich erworben, so wie die Sorgfalt, mit welcher die englische

Politif und in erster Linie Lord Palmerston über ben Geschiden des neuen Durch frühere belgische Publicationen, durch Ch. Staates gewacht hat. White's Geschichte der belgischen Revolution und in jungster Zeit ins= besondere durch die von Henry Bulwer veröffentlichte Lebensbeschreibung Palmerston's waren freilich diese Thatsachen im Großen und Ganzen bekannt; immerhin aber gewährt Juste's hauptsächlich auf die politische Privatcorrespondenz v. d. W.'s gegründete Erzählung mannigfache Ergänzungen im Ginzelnen und ein zusammenhängendes Bild, wie es bis= her nicht vorhanden war. Auch von der eingreifenden politischen Thä= tigkeit, welche van de Weger vor Uebernahme des Londoner Gesandt= schaftspostens in der Heimath namentlich als Mitglied der provisorischen Regierung und des Nationalcongresses und als Präsident des diplomatischen Comités geübt hatte, gibt Juste eine inhaltreiche, quellenmäßige Darftellung; ebenso sind die ausführlichen Mittheilungen über die zwar turze, aber durch die schwierigen Umstände und van de Weger's glan= zende Haltung vorzüglich interessante Episode seiner Ministerpräsident= schaft (1845-46) dankenswerth; besonders der Bb. 2 S. 84-87 zum ersten Mal gedruckte Brief van de Weyer's über die Ursachen der Auf= lösung bieses letten unionistischen Ministeriums ist von hoher Bedeutung. Daß van de Weger als politischer Pamphletist in der Jugend wie im Alter Ausgezeichnetes geleistet hat, ist wohl auch in Deutschland weiteren Rreisen bekannt, und zumal seine Abfertigung der Rathschläge der Manchester= schule (Richard Cobden, roi des Belges!) dürfte noch in guter Er= innerung stehen; aber seine zahlreichen Essays auf philosophischem und literarischem Gebiete sind kaum weniger bemerkenswerth durch Wit und feinen Geschmad. Rehmen wir noch hinzu seinen regen Antheil an allen wissenschaftlichen und künstlerischen Bestrebungen, und seine nahen Ber= bindungen mit den verschiedensten geiftig hochstehenden Männern Englands, so seben wir, daß dem Biographen, der auch in diese privaten Bezie= hungen volle Einsicht erhielt, ein überaus reichhaltiger und anziehender Stoff sich barbot. Um so mehr mussen wir bedauern, daß Juste noch einigen Ballast hinzuzufügen für gut befunden hat; eine andere Be= zeichnung wissen wir minbestens nicht für die im englischen Original und in französischer Uebersetzung mitgetheilte alte Ballade von König Jacob I. und dem Reffelflider (Bb. 2 S. 192-96) und für den Abdruck einer Unrede Napoleon's III. an die bei der Londoner Weltausstellung von

1862 betheiligten Franzosen (Bb. 2 S. 199—200). Durch solche Zusaben erhält sein Werk, welchem wir den besten Fortgang wünschen, den Anstrich einer Compilation, der weder mit dessen sonstigem Charatter noch mit des Verfassers anerkannten Verdiensten als Historiker in Einklang steht.

Cartulaire municipal de la ville de Montélimar p. p. l'abbé Chevalier. IV u. 352 S. 8. Montélimar 1871.

Wieder ein Band von bem fleißigen und forgfamen Herausgeber der Urkundenbücher der Dauphine, zunächst allerdings nur 165 bis zum Jahre 1542 reichende Urkunden mit kurzen Angaben über deren Ueber= lieferung, indem die Einleitung u. dergl. erft in einem Nachtrage veröffentlicht werden sollen. Indem Chevalier selbst die ersten sieben Stück, dann Nr. 10. 11. 13. 16 als Fälschungen bezeichnet, beginnt der Urkundenvorrath für die Herrschaft und Stadt Montélimar mit dem Belehnungsbiplom des Königs Friedrich I. für Geraldus Ademari vom 12. April 1164; zahlreicher werben die Urkunden erst gegen Ende des 13. Jahrhunderts. Sie geben uns ein recht anschauliches, an einzelnen Bügen reiches Bild von der Entwicklung eines kleinen städtischen Gemein= wesens, wie sie sich im Rhonethal aufwärts fortpflanzt. Daneben führen sie uns die Geschichte des altes Geschlechtes der Ademarii de Montilio vor, welche, erst Glieder des römischen Reiches deutscher Nation, demselben wie die ganze Landschaft bald entfremdet werden, eine Zeit lang die zu Avignon residirenden Papste als Lehnsherren anerkennen und endlich, wenn sie sich auch nochmal von Raiser Karl IV. unter dem 21. Decbr. 1356 ihre Rechte bestätigen lassen, durch den Vertrag des Dauphin Humbert II. mit König Philipp VI. vom Jahre 1343 gleichfalls unter die Botmäßigkeit der Könige von Frankreich kommen. Außer den zwei genannten Diplomen unsrer Könige findet sich in diesem Chartular nur noch ein drittes: Rudolf belehnt den Dauphin Humbert mit dem castrum de Montilio, Basel 1289, Mai 12. Th. S.

Rösler, Robert, Romanische Studien. 8. X u. 363 S. Leipzig 1871, Dunder u. Humblot.

Studien betitelt sich das vorliegende Werk mit einer heut zu Tage ziemlich beliebten Bezeichnung, weil es keine zusammenhängende Geschichte vorstellen will; dennoch bildet es ein Ganzes, indem darin die Geschicke

ber Länder an beiden Ufern der unteren Donau von dem ersten Aufdämmern geschichtlicher Kunde bis in das 16. Jahrhundert hinein allseitig
beleuchtet werden. Um jene von der Natur so reich gesegneten Donaufürstenthümer handelt es sich, die von jeher zwischen Cultur und Barbarei hin- und hergeschwankt haben, da jene von Süden oder Westen
kommend dis hieher ihre letzten Ausläuser trieb, diese immer wieder durch
neue asiatische Horden verbreitet wurde. Die Erhebung eines Hohenzollern auf den romänischen Thron und die nationalen Wünsche, die sich
neuerdings drohend für die Umgebung unter diesem entlegensten der romanischen Bölker regen, haben die Augen Europas mehr denn bisher
auf jenen Winkel gesenkt.

Bu den Untersuchungen über die Vorgeschichte Romaniens war der Berf. dadurch ganz besonders berufen, daß er die außerhalb Defterreichs gewiß sehr seltene Kenntniß der romänischen, magyarischen und flavischen Sprace sich angeeignet hat, wie u. A. seine Zusammenstellung ber Ungarismen im Romänischen im Anhange beweist, während er zugleich die volle Unbefangenheit beutscher Forschung besitzt. Gin großer Theil des hier Gebotenen war schon früher in einzelnen Schriften von ihm nieder= gelegt, aber alles ist neu durchgesehen und zumal in Bezug auf die Literatur vervollständigt. Wenig wird ihm von der letteren entgangen sein: ich erinnere an die für die Avaren nicht unwichtige Kirchengeschichte des Johannes v. Ephesus, welche Schönfelder bearbeitet hat, und an eine Differtation Rropatschet's De Gepidarum rebus (Halle 1869). Von den Quellen dürfte die Vita S. Gerardi wohl nur mit Vorsicht zu benußen sein (S. 83, 95); die Schrift De convers. Carantan. (S. 215) wird an einer andern Stelle als Anonym. Salisburg. angeführt und irrig in das Jahr 863 versest (S. 77); auch geht es doch schwerlich an, das Drama des Vitalis von Blois, Amphitryon ohne Weiteres auf Terenz zurückzuführen (S. 28 A. 1).

Von den iranischen Scythen, den thracischen Geten nimmt die Betrachtung ihren Ausgangspunkt, um dann zum verwandten dacischen Reiche und seiner Eroberung durch Trajan überzugehen: Gegenstände, für welche es seit der durch J. Grimm gegebenen Anregung nicht an tüchtigen Vorarbeiten sehlt. Das Hauptgewicht fällt hiebei auf die verneinende Seite, auf den Nachweis, daß die dacischen Römer und Provincialen unter Aurelian insgesammt auf das andere Donauuser nach

Mösien oder dem neuen Dacien verpflanzt worden seien, so daß im Norden der Donau jede sichere Spur von Romanen badurch aufgehört habe. Es steht dies durchaus im Wiberspruche mit der herrschenden Unsicht, welche noch 1870 Wattenbach in seinem schönen Vortrage über bie Siebenbürger Sachsen bahin wiedergab: "Die romanisirten Daker aber, welche nur ungern das römische Joch ertragen hatten, werden wohl geblieben sein". Bis zum Ende des 12. Jahrh. sucht unser Verf. alle vermeintlichen Erwähnungen romänischer Bewohner in jenen Gegenben als auf Täuschung ober Fälschung beruhend zurückzuweisen und zu wiber-Erst seit dem Jahre 1222 vereinzelt und bald immer häufiger treten in dem siebenbürgischen Hochlande walachische Hirten deutlich her= vor, die ersten Ansiedler eines Volkes, das in jenen und den benach= barten Landen jest 7 Millionen zählt. Die Stammväter beffelben haben wir südlich von der Donau zu suchen, wo feit dem Ende bes 6. Jahrhunderts in Mösien, Macedonien, Illyrien ihre Spuren kenntlich werden, als die der alten Insaffen der mösischen Römerstädte verschmolzen mit den herübergewanderten Daciern. Gine größere geschichtliche Rolle spielen sie zumal unter der Regierung des unfähigen Isaak Angelos, unter dem sie von den Brüdern Peter und Asan geführt einen eigenen walacischen Staat, balb den gefährlichsten Gegner des schwachen lateis nischen Raiserthums begründen. Bon bier aus ist bann erft eine ftarte, aber allmähliche und unmerkliche Rückwanderung nach dem Norden erfolgt, welche das romänische Element auf der Balkanhalbinsel wesentlich ver-Die geschichtlichen Fingerzeige werden durch sprachliche mindert hat. unterstütt: griechische und albanesische sowie bulgarische (b. h. vornehmlich altslovenische) Wurzeln im Romänischen sind Andenken ihrer früheren mösischen Wohnsite. Die Ortsnamen ber Wallachei bagegen zeigen unwiderleglich, daß die Romanen altere Bevölkerungen vorfanden und verdrängten, wie sich das in Folge ihrer stärkeren Vermehrung noch bis auf den heutigen Tag fortsett. Unter jenen alten Ortsnamen ift besonders die flavische Benennung Sibin für das deutsche Hermannstadt interessant, weil aus ber Sibinburg wahrscheinlich ber neuere Name Siebenbürgen für das altere Transsylvanien entstanden ift.

Nachdem der Verf. auf geradem Wege bis zu diesem Zielpunkte seiner Untersuchungen gelangt ist, kehrt er noch einmal um, gleich= sam um einige Seitenpfade zu verfolgen. Er behandelt ausführlich

die Anfänge der Ungarn und den jog. Notar des Königs Bela, ihren Geschichtschreiber, die ersteren, um den Phantasieen des Anonymus die beglaubigte historische Ueberlieferung entgegen zu halten, ben letteren, weil er, wenn echt und zuverlässig, das Vorhandensein walachischer Hirten in Siebenbürgen ichon im 9. Jahrh. beweisen würde. Abgesehen von dem im Anhange in deutscher Uebersetzung mitgetheilten Zeugnisse des arabischen Geographen Ibn=Dafta war für diese in unserer Zeit öfter behandelten Partieen des Neuen nicht allzuviel beizubringen; beachtenswerth ist namentlich was der Verf. über die Lage des vielbestrittenen Atelkuzu (ober wie er verbessert, Ateluzu) und über das ursprüngliche asiatische Wenig erichöpfend und für den 3weck des Buches im Ugrien darthut. Grunde überflüssig ichien uns dagegen die Zusammenstellung über die Ungerneinfälle des 10. Jahrhunderts, in denen u. A. der Brand von Pavia und der Streifzug nach Gothien im J. 924 fehlt, der Annalista Saxo als Quelle angeführt wird (S. 176 A. 3), wo er nur abgeleitet ist, und endlich von einer Nachricht der ungarischen Quellen über die Beimsuchung von Susa und Turin tein Gebrauch gemacht wird, die sich passend mit den Ereignissen von 954 verbinden ließen. Die Kritik des Notars, deffen Werthlofigkeit icon öfter von berufener Seite behauptet und bewiesen worden ift, hat der Verf. vorzüglich durch den Erweis mancher Uebertragungen aus späterer Zeit vervollständigt; es mangelt indessen nach wie vor eine genügende Aufklärung über die Umstände und den 3wed seines Entstehens, wie dieselbe Bübinger icon vor langerer Zeit in Aussicht stellte. Die Ausführung, "baß ber schwerlich viel jüngere Reza (und andere Chronisten) die von dem Notar aufgeputten Traditionen naiver und in ursprünglicherer Form wiederzugeben pflegt", war schon in des Ref. Geschichte des Oftfrank. Reiches (II, 451) zu finden. Ueber die Bölkerstellung der frühzeitig zu Slaven umgewandelten Bulgaren, eines für die Geschichte der Walachen überaus wichtigen Stammes, wird sodann eingehend gehandelt und aus ben spärlichen Sprachresten ihre nahe Verwandtschaft mit den finnischen Samojeden wahrscheinlich gemacht, die sich mithin auch auf die Hunen als ihre Vorfahren ausdehnen würde. Der Verf. kehrt endlich zu seinem Haupt= gegenstande zurud, indem er bei ber Prüfung ber einheimischen Nachrichten über die Anfänge der walachischen Wojwobschaft zeigt, daß die Chronif Huruls, die darüber Auskunft gewähren will, eine aus National=

eitelkeit entsprungene Fälschung ist. In Romänien hat es heimische Ge= schichtsaufzeichnungen bis zum Beginne des 15. Jahrh. überhaupt nicht gegeben, wie auch die ersten Anregungen zur literarischen Pflege der Landessprache erst auf die Einflüsse des Protestantismus um 1580 zu-Nur Urkunden und Nachrichten des Auslandes zeigen uns rüdgehen. das Land zuerst unter kumanischer, dann unter ungrischer Herrschaft, von welcher letteren es sich unter bem Wojwoden Alexander Bazarad und seinen Nachfolgern seit 1330 auf Polen gestütt losmachte, um seit ben großen osmanischen Siegen ber noch fortbauernden türkischen Hoheit zu Ebenso unzulänglich wie für die Ballachei sind die Quellen verfallen. für die seit 1359 also benannte Moldau, die ihre romänischen Einwohner im 13.—14. Jahrhundert allmählich von Süden her empfing. Als Vor= gänger berselben erscheinen nach bem Zeugniß ber flavischen Ortsnamen zumal die Rutenen, als frühere Gebieter die heute verschwundenen Rumanen, die der Verf. auf Grund besonders eines tumanischen Glossars, sammt den älteren Petschenegen unter die türkischen Horben rechnet. Gegen sie dienten die ungrischen Szekler als Grenzhüter mit besonderen Privilegien ausgestattet. Die weiteren Schicksale ber Moldau sind benen bes Schwesterlandes fehr ähnlich. Die urkundlich beglaubigte Reihe ihrer ältesten Fürsten von 1360-1448 sucht ein Anhang festzustellen. Wir stehen nicht an, in der Hauptsache dem Verfasser beizustimmen und durch ihn die zu politischen Zwecken empfohlene Sage von dem ursprünglichen Besitzrechte der Romanen auf Siebenburgeu und die Donaufürstenthumer für widerlegt zu erachten, da diese angeblich ältesten Insassen vielmehr ziemlich späte Einwanderer sind. Schwerlich wird die Auffindung neuer Quellen hieran etwas Wesentliches ändern, so munschenswerth sie zur Aushellung vieler Einzelheiten wäre. Das in der Forschung so verdienstliche Buch zeichnet sich übrigens durch eine ansprechende und lesbare Form aus, die freilich von Auftriacismen nicht ganz frei ift, wie wenn der Berf. nehmen zwar mit h schreibt, Aufname, Anname u. s. w. aber ohne h, ober wenn er öfter sagt den Fluß überseten statt über den Fluß setzen (S. 113, 165, 176 u. s. w.). Endlich sei noch erinnert, daß die "lebenssatten Greise" nicht das Capitol gegen die Gallier vertheidigten (S. 72), sondern sich in der Stadt niedermegeln ließen. E. Dr.

O pieczeciach dawnej Polski i Litwy napisal Teofil Zebrawski. Bon den Siegeln des ehemaligen Polen und Litthauen v. T. Zebrawski). Krafau, Univ.-Buchdruckerei. 4. Heft I, 1865, 71 S. u. 19 litogr. Tafeln; Heft II, 1871, 54 S. u. 15 lit. Taf.

Da man über polnische Siegeltunde bisher höchstens zerstreute Notizen und Zeichnungen in ben Werten Czaci's, Lelewel's, Stronczyństi's, Raczyństi's, Dziakyństi's finden konnte, find wir dem Bf. vorliegender Hefte zu großem Danke verpflichtet namentlich für die Ginleitung, in der er einen allgemeinen Ueberblick über die polnische Siegelkunde entworfen hat. Es ist begreiflich genug und schmälert das Verdienst der Arbeit nicht, daß bei einem solchen ersten Versuche manche Behauptungen mit unterlaufen, welche wohl eine weiter vorgeschrittene Forschung kaum aufrecht erhalten wird, manche, welche auf irrthümlichen Boraussehungen beruben. So ift sehr lüdenhaft und zum großen Theil unrichtig, was ber Berf. über die Ranzlerwürde in Polen, vor Allem in der Biaftenepoche, sagt. Bur Zeit Rasimir's bes Großen gab es in Polen nicht fünf, sondern fieben Provinzialkanzler; ber Berf. läßt die von Sieradz und von Ruffien un= Ferner ist der Arakauer keineswegs als der oberfte Rangler anzusehen, da außer den sieben Provinzialkanzlern ichon damals ein Hof= später Kronkanzler und Bicekanzler fungirt. Auf weitere Einzelheiten kann Ref. hier nicht näher eingehen. Der allgemeinen Einleitung folgt in dem speciellen Theil eine genaue und sorgfältige Beschreibung von 89 Siegeln von den ältesten Zeiten bis Stephan Batory. 24 litographirten Tafeln werden diese Siegel bilblich wiedergegeben. Außer diesen Tafeln verdient noch die erwähnt zu werden, auf welcher ber Verf. die auf ben Siegeln gebrauchten Alphabete, Kronen, Helme, Scepter, Hirtenstäbe, Abler u. s. w. in dronologischer Folge abgezeichnet Möchte bald die Fortsetzung seines für polnische geschichtliche und hauptsächlich diplomatische Studien so wichtigen Werkes erscheinen!

X. Liske.

Herr Professor Budinger ersucht uns unsern Lesern mitzutheilen, daß bas nächste Heft ber Zeitschrift eine Entgegnung von ihm auf Dummler's Aufsatz über Liubprand bringen wird.

# BIBLIOTHECA H I S T O R I C A

oder

systematisch geordnete Uebersicht

der in Deutschland und dem Auslande

auf dem Gehiete der

gesamniten

## Geschichte

neu erschienenen Bücher

berausgegeben

von

DR. W. MÜLDENER,
Secretair d. k. Univ.-Bibliothek in Göttingen.

Neunzehnter Jahrgang.

1. Heft. Januar bis Juni 1871.

Verlag von Vandenhoeck & Ruprecht in Göttingen.

Ausgegeben durch

## Inhalt.

# A. Allgemeiner Theil.

|                                                                               | en. Schri                                                                                                                               | 10011                    | 401                        |                                       | -   | u          | 6 П                                     | 110 | 11      | u   | u | 8, | 310 |   | re | 11 |                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|---------------------------------------|-----|------------|-----------------------------------------|-----|---------|-----|---|----|-----|---|----|----|------------------------------------------------------------------|
| Gesells                                                                       |                                                                                                                                         |                          | •                          | •                                     | •   | •          | •                                       | •   | •       | •   | • | •  | •   | • | •  | •  |                                                                  |
| Allgemeine                                                                    | Geschich                                                                                                                                | te.                      | •                          | •                                     | •   | •          | •                                       | •   | •       | •   | • | •  | •   | • | •  | •  |                                                                  |
| Alte Geschi                                                                   | ichte .                                                                                                                                 |                          | •                          |                                       | •   | •          | •                                       |     |         | •   | • | •  | •   | • |    | •  |                                                                  |
| Alte Geschi<br>Geschichte                                                     | des Mitte                                                                                                                               | lalte                    | r s                        | •                                     | •   |            |                                         | •   | •       |     |   | •  | •   | • |    | •  |                                                                  |
| Neue und n                                                                    |                                                                                                                                         |                          |                            |                                       |     |            |                                         |     |         |     |   |    |     |   |    |    | 1                                                                |
| Miscellen                                                                     | • • • •                                                                                                                                 |                          |                            |                                       |     |            |                                         |     |         |     |   |    | •   |   | •  | •  | 1                                                                |
| Die Hülfswi                                                                   |                                                                                                                                         |                          |                            | •                                     | •   | •          | •                                       | •   | •       | •   | • | •  | •   | • | •  | •  | _                                                                |
| 1) Diplomat                                                                   |                                                                                                                                         |                          | Gen                        | 68                                    | log | ie.        | F                                       | Ter | ماط     | ik. | _ |    |     | _ |    |    | 1                                                                |
| 2) Numisma                                                                    | tik                                                                                                                                     | 9.0                      | ~~~                        |                                       | -~Б |            | . •                                     |     | <b></b> |     | • | •  | •   | • | •  | -  | 1                                                                |
| 2) Numisma<br>3) Kultur- u                                                    | nd Kunetee                                                                                                                              | ahiah                    | to.                        | •                                     | •   | •          | •                                       | •   | •       | •   | • | •  | •   | • | •  | •  | 1                                                                |
| o) Kultur- u                                                                  | ing WannerRe                                                                                                                            | SCHICH                   | 16                         | •                                     | •   | •          | •                                       | •   | •       | •   | • | •  | •   | • | •  | •  | 1                                                                |
|                                                                               | ъ                                                                                                                                       | D                        |                            | ۲,                                    | ~=  | <b>~</b> * | . (                                     | TI  | 20      | :1  |   |    |     |   |    |    |                                                                  |
| •                                                                             | В.                                                                                                                                      | ъе                       | sor                        | 1 <b>Q</b>                            | er  | er         |                                         | 11  | 16      | 11. |   |    |     |   |    |    |                                                                  |
| . Europa                                                                      | • • • •                                                                                                                                 | •                        |                            |                                       | •   |            |                                         |     |         |     |   |    |     |   |    |    | 1                                                                |
| · marche                                                                      |                                                                                                                                         | • •                      | •                          | •                                     |     |            |                                         |     |         | •   | • | •  | •   | • | •  | •  |                                                                  |
| • •                                                                           | nenian nna                                                                                                                              | Partn                    | രമി                        |                                       |     |            |                                         |     |         |     | _ | _  | _   | _ | _  | _  | 7                                                                |
| a. 8                                                                          | panien und                                                                                                                              | Portu                    | gal                        | •                                     | •   | •          | •                                       | •   | •       | •   | • | •  | •   | • | •  | •  |                                                                  |
| <b>b.</b> I                                                                   | rankreich .                                                                                                                             |                          | •                          | •                                     | •   | •          | •                                       | •   | •       | •   | • | •  | •   | • | •  | •  | •:                                                               |
| b. H                                                                          | Fr <b>ank</b> reich .<br>Der deutsch-                                                                                                   | franzö                   | sisch                      |                                       | Kri | leg        | •                                       | •   | •       | •   | • | •  | •   | • | •  | •  | •                                                                |
| b. I<br>I<br>c. I                                                             | Frankreich .<br>Der deutsch-<br>Belgien                                                                                                 | franzö                   | sisch                      |                                       | Kri | eg         | •                                       | •   | •       | •   | • | •  | •   | • | •  | •  |                                                                  |
| b. I<br>c. I<br>d. 1                                                          | Fr <b>ank</b> reich .<br>Der deutsch-<br>Belgien<br>Niederlande .                                                                       | franzö                   | sisch                      |                                       | Kri | eg         | •                                       | •   | •       | •   | • | •  | •   | • | •  | •  |                                                                  |
| b. H<br>I<br>c. H<br>d. 1<br>e. H                                             | Frankreich .<br>Der deutsch-<br>Belgien<br>Niederlande .<br>England und                                                                 | franzö<br>Irlan          | sisch                      |                                       | Kri | eg         | •                                       | •   | •       | •   | • | •  | •   | • | •  | •  | 5                                                                |
| b. H<br>c. H<br>d. H<br>e. H<br>f. 8                                          | Frankreich Der deutsch- Belgien Niederlande England und Kandinavien                                                                     | franzö<br>Irlan          | sisch                      |                                       | Kri | eg         | •                                       | •   | •       | •   | • | •  | •   | • | •  | •  | 5                                                                |
| b. H<br>c. H<br>d. H<br>e. H<br>f. 8<br>g. I                                  | Prankreich . Der deutsch- Belgien Niederlande . England und Skandinavien Das deutsche                                                   | franzö<br>Irlan<br>Reic  | sisch                      |                                       | Kri | eg         |                                         | •   | •       | •   | • | •  | •   | • | •  | •  | 5.5                                                              |
| b. H<br>c. H<br>d. H<br>e. H<br>f. S<br>g. H                                  | Prankreich Der deutsch- Belgien Niederlande England und Skandinavien Das deutsche Desterreich                                           | franzö<br>Irlan<br>Reic  | sisch                      |                                       | Kri | eg         | •                                       | •   | •       | •   | • | •  | •   | • | •  | •  | 125155168                                                        |
| b. H<br>c. H<br>d. H<br>e. H<br>f. 8<br>g. H<br>h. ()                         | Frankreich Der deutsch- Belgien Niederlande England und Kandinavien Das deutsche Desterreich                                            | franzö<br>Irlan<br>Reic  | sisch                      |                                       | Kri | eg         | •                                       | •   | •       | •   | • | •  | •   | • | •  | •  | 5 1093                                                           |
| b. H<br>c. H<br>d. I<br>e. H<br>f. S<br>g. I<br>h. (<br>i. S                  | Prankreich Der deutsch- Belgien Niederlande England und Skandinavien Das deutsche Desterreich chweiz talien                             | franzö<br>Irlan<br>Reic  | sisch                      |                                       | Kri | eg         | •                                       | •   | •       | •   | • | •  | •   | • | •  | •  | 5 5 C C 9 3 8                                                    |
| b. H<br>c. H<br>d. I<br>e. H<br>f. 8<br>g. I<br>h. ()<br>i. 8<br>k. I         | Prankreich Der deutsch- Belgien Niederlande England und kandinavien Das deutsche Desterreich chweiz talien                              | franzö<br>Irlan<br>Reic  | sisch<br>d<br>h            |                                       | Kri | eg         | •                                       | •   | •       | •   | • | •  | •   | • | •  | •  | 5 1 1 1 3 8 9                                                    |
| b. H<br>c. H<br>d. H<br>e. H<br>f. S<br>g. H<br>h. C<br>i. S<br>k. I<br>l. G  | Frankreich Der deutsch- Belgien Niederlande England und Skandinavien Das deutsche Desterreich chweiz talien Friechenland                | franzö<br>Irlan<br>Reick | sisch<br>d<br>h            | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | Kri | eg         | •                                       | •   | •       | •   | • | •  | •   | • | •  | •  | 5 5 5 5 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9                          |
| b. H<br>c. H<br>d. I<br>e. H<br>f. S<br>g. I<br>h. ()<br>i. S<br>k. I<br>l. G | Prankreich Der deutsch- Belgien Niederlande England und kandinavien Das deutsche Desterreich chweiz talien                              | franzö<br>Irlan<br>Reick | sisch<br>d<br>h            | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | Kri | eg         | •                                       | •   | •       | •   | • | •  | •   | • | •  | •  | 5 1 1 1 3 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9                  |
| b. H c. H d. I e. H f. S h. ( i. S k. I l. G m. R                             | Frankreich Der deutsch- Belgien Niederlande England und Kandinavien Das deutsche Desterreich talien Friechenland Eussland Eriegsgeschie | franzö Irlan Reicl und   | sisch<br>d<br>h<br>Türk    | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | Kri | eg         | •                                       | •   | •       | •   | • | •  | •   | • | •  | •  | 5 1 1 1 3 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9                  |
| b. H c. H d. I e. H f. S g. I h. ( i. S k. I l. G m. R Asiem                  | Frankreich Der deutsch- Belgien Niederlande England und Kandinavien Das deutsche Desterreich chweiz talien Friechenland Eriegsgeschie   | franzö Irlan Reicl       | sisch<br>d<br>Türk<br>1866 | : 16 ·                                | Kri | eg         | •                                       | •   | •       | •   | • | •  | •   | • | •  | •  | 17 2 17 17 15 17 17 18 18 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 |
| b. H<br>c. H<br>d. H<br>e. H<br>f. S<br>g. H<br>h. C<br>i. S<br>k. I<br>l. G  | Frankreich Der deutsch- Belgien Niederlande England und Kandinavien Das deutsche Desterreich talien Friechenland Sussland Kriegsgeschie | franzö Irlan Reichte (1  | sisch d . Türk             |                                       | Kri | eg         | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | •   | •       | •   | • | •  | •   | • | •  | •  | 5 0 2 1 1 1 5 0 0 M 3 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9      |

Die französische Literatur konnte wegen verspateten Eintreffens der Bibliographien nur zu geringem Theile Berücksichtigung finden und wird im nächsten Hefte nachgetragen werden.

Die Redaction.

# A. Allgemeiner Theil.

## Zeitschriften. Schriften der Akademien und gelehrten Gesellschaften.

Atlantic Monthly, the. Devoted to Literature, Science, Art, and Politics. Boston, 1871. 1 sh. 6 d. each number, or 20 sh. per annum. Blatter, historisch-politische, für das katholische Deutschland, redigirt von Edm. Jörg u. Frz. Binder. 67. u. 68. Jahrg. 1871. München, literar.-artist. Anstalt in Comm. 1. Hft. 80 S. gr. 8. Halbjährlich n. 3 \$ 171/2 Syr. Ergänzungsblätter zur Kenntniss der Gegenwart. Red.: Dr. Otto Dammer. 7. u. 8. Bd. à 12 Hfte. Hildburghausen, bibliogr. Institut. à 4-5 B. Mit Abbildgn. Lex.-8. **h** Hft. 6 Syr: For Romantik og Historie. Et Maanedskrift udgivet af H. P. Holst. Udgiveren (Holbergsgade 3). 12 Hefter à 112 Sider og Billeder. 3 Rd. halvaarlig. Grenzboten, die. Zeitschrift für Politik, Literatur und Kunst. Red.: 30. Jahrg. 1871. Leipzig, Herbig. Dr. Hans Blum. 52 Nrn. à 2—  $21/_{2}$  B. gr. 8. n. 10 🚜 Framtiden. Tidskrift för fosterländsk odling. Under medverkan af flera skriftställare utgifven af C. v. Bergen. 4:e årg. 1871. Januari. Stockholm, L. J. Hierta. S. 1—96. 8. För årg. (12 häften) 12 rdr. För häfte 1 rdr. Harper's New Monthly Magazine. Illustrated. New York, 1871. Subscription, 24 sh. per annum (exclusive of postage). Jahrbücher, preussische. Herausgeg. von H. v. Treitschke u. W. Wehrenpfennig. Jahrg. 1871 od. 27. u. 28. Bd. & 6 Hfte. Berlin, G. Reimer. 27. Bd. 1. Hft. 120 S. gr. 8. à Bd. n. 8 🗬 Wochenschrift für das Leben des deutschen Volkes in Staat, Wissenschaft und Kunst. Hrsg. von Dr. Alfr. Dove. 1. Jahrg. 1871. Leipzig, Hirzel. 52 Nrn. à 2-21/2 B. gr. 8. Halbjährl. n. 4 \$ Lippincott's Magazine. An Illustrated Monthly of Literature, Science, and Education. Philadelphia, 1871. Subscription, 18 sh. per annum. Wagazin, neues lausitzisches. Im Auftrage der oberlausitzer Gesellschaft der Wissenschaften herausgegeben von Prof. Dr. E. E. Struve. 48. Bd. Görlitz, Remer in Comm. 1. Hft. 192 S. gr. 8. n.  $1^{2}/_{3}$ Wonatronen des schweizerischen Studentenvereins und seiner Ehrenmitglieder. Sprechsaal für literarische, social-politische und wissenschaftliche Fragen der Gegenwart. Red. v. Frs. Rohrer u. Louis Bourgknecht. 15. Jahrgang. Novbr. 1870-Octobr. 1871. 12 Hftc. (2 B.)

n. 1 2 22 yr.

Luzern, Gebr. Räber. gr. 8.

Momentaschrift, altpreussische, neue Folge. Der neuen preussischen Provinzial-Blätter 4. Folge. Hrsg. v. Rud. Reicke u. Ernst Wichert. [Der Monatsschrift 8. Bd., der Provinsial-Blätter 74. Bd.] Jahrg. 1871. Königsberg, Theile. 8 Hfte. à 6 B. gr. 8. - baltische. Hrsg. von E. v. der Brüggen und unter Mitwirkung v. Bibliothekar G. Bergholz, Ob.-Lehr. H. Diederichs, Prof. E. Laspeyres, Ob.-Lehr. Fr. Bienemann. 20. Bd., neue Folge 2. Bd. Jahrg. 1871. Riga, Brutzer u. Co. 6 Hfte. à 6-7 B. gr. 8. Old and New. A Monthly Magazine of Science, Business, Politics and Religion, for the Home Circle. Edited by the Rev. Edward Everett Hale. Boston, 1871. Ethezahl. Der schlesischen Provinzialblätter 75. Jahrgang. Der neuen Folge 10. Jahrg. 1871. Zugleich Organ für Mittheilungen und Berichte der Philomathien zu Oppeln und Schweidnitz, des wissenschaftlichen Vereins zu Breslau und des Verbandes der schlesischen Turnvereine. Hrsg. v. Th. Oelsner. 12 Hfte. Breslau, Gebhardi. 1. Hft. 52 S. m. eingedr. Holzschn. u. 1 Holzschntaf. gr. 8. Vierteljährlich n. 3/3 \$ Neuzeit, die. Wochenschrift für politische, religiöse und Cultur-Interessen. Red.: Szántó. 11. Jahrg. 1871. Wien, Herzfeld u. Bauer. 52 Nrn. à baar n. 5½ \$; vierteljährlich n. 1½ \$ 1-11/2 B. gr. 4. Beview, the National Quarterly. Edited by Edward J. Sears. New York, Subscription, 24 sh. per annum. 1871. Staatsarchiv, das. Sammlung der officiellen Actenstücke zur Geschichte der Gegenwart. In fortlaufenden monatlichen Heften herausg. von Ludw. Karl Aegidi u. Alfr. Klauhold. 11. Jahrg. 1871. 12 Hfte. Hamburg, O. Meissner. 1. Hft. 56 S. Lex.-8. n. 5 4 Staatszeitums, Altonaer. Eine christlich-politische Vierteljahrsschrift. Red.: Dr. Edgar Bauer. 2. Jahrg. 1871. Altona, Bauer. 12 Hfte. à  $1-1\frac{1}{2}$  B. gr. 4. Vierteljährlich 12 Sor. Taschenbuch, historisches. Begründet von Frdr. v. Raumer. Hrsg. v. W. H. Riehl. 5. Folge. 1. Jahrg. Leipzig, Brockhaus. XIII-148 S. 8. n. 2 🚙 Tidekrift. Svensk, för litteratur, politik och ekonomi utgiven af H. Forssell. 1871. 1:a haft. Stockholm, Samson & Wallin. sid. 1-94. 8. För är (6 häften) 8 rdr. Vierteliahra-Hefte des königl. preussischen Staats-Anzeigers. 4. Jahrgang. 1871. 4 Hfte. Berlin, v. Decker. 1, Hft. 68 S. m. eingedr. Holzschnitten. gr. 4. à Hft. n. 1/4 🚓 Zeit, unsere. Deutsche Revue der Gegenwart. Monatsschrift sum Conversations-Lexikon. Hrsg. v. Rud. Gottschall. Neue Folge. 7. Jahrg. 1871. Leipzig, Brockhaus. 24 Hfte. à 5 B. Lex.-8. à HR. 6 5577. Zeitschrift, historische. Hrsg. v. Heinr. v. Sybel. 25. u. 26. Bd. od. 13. Jahrg. 1871. 4 Hfte. München, Oldenbourg. 1. Hft. 242 8. n. 7 🎜 gr. 8.

Abhandlungem der königl. Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen. 5. Bd. vom Jahre 1870. Göttingen, Dieterich. XIX—814 S. m.

1 Steintaf. in qu. Fol. 4.

der schlesischen Gesellschaft für vaterländische Cultur. Philosophisch-historische Abtheilung 1870. Breslau 1870, Max u. Co. in Comm. 85 S. m. 2 Steintaf. in qu. 4. gr. 8.

Acta, nova, regiae societatis scientiarum Upsaliensis. Ser. III. Vol. VII. Fasc. II. Upsala, akad. Buchh. XXI—238 S. m. 1 Steintaf. in qu. Fol. gr. 4.

Berichte über die Verhandlungen der königl. sächsischen Gesellschaft der Wissenschaften zu Leipzig. Philologisch-historische Classe. 1870. I. Leipzig, Hirzel. 114 S. gr. 8.

Bulletin de l'académie impériale des sciences de St. Pétersbourg. T. XVI. St. Pétersbourg. Leipzig, Voss. 36 feuilles. Imp.-4. n. 2 \$\displaystyle{\psi}\$

n. 11/2 🚓

```
Builetim de l'Institut national genevois. T. 16. 1869—1870.
                                                               Bale et
                                                                  6 fr.
           382 p.
Denkschriften der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften.
                                                                Philo-
  sophisch-historische Classe. 19. Bd. Wien, Gerold's Sohn in Comm. V-
  374 S. m. 10 Steintaf., wovon 2 in Buntdr. in Imp.-4., Fol. u. qu. Fol.
                                                         n. 9 🎜 6 🎢
Handlingar, Kungliga svenska vetenskaps-akademiens. Ny följd. 8de
  bandet. 1869. Stockholm, P. A. Norstedt & Söner. 180, 89, 41, 55, 86,
  98, 47, 14, 47, 20 sid. Med 35 planscher. 4.
Harvey, George, Notes on the Early History of the Royal Scottish Aca-
  demy. Edinburgh, Edmonston & Douglas; Hamilton. 8.
                                                            8 sh. 6 d.
Jaarbock van de koninklijke akademie van wetenschappen gevestigt te
  Amsterdam, voor 1870. Amsterdam, C. G. van der Post. IV, LXII—83 bl.
                                                               f. 1,40.
Jahresbericht, 47., der schlesischen Gesellschaft für vaterländische
  Cultur. Enthält den Generalbericht über die Arbeiten und Veränderungen
  der Gesellschaft im J. 1869. Breslau 1870, Max u. Co. in Comm. X-
  371 S. m. e. Tab. in qu. Fol. Lex.-S.
                                                          baar n. 1 🖘
Mélanges asiatiques tirés du Bulletin de l'académie impériale des sciences
  de St. Pétersbourg. Tome VI. Livr. 2. St. Pétersbourg 1870. Leipzig,
  Voss. III u. S. 151—267. Lex.-8. n. 1/2 $ (I—VI. 2.: n. 15 $ 19 5/7)
Mémoires de l'Institut impérial de France. Académie des inscriptions et
  belles-lettres. T. 26, 2e part. Paris 1870, Klincksieck. 560 p. 4.
        de l'académie impériale des sciences de St. Pétersbourg. VII. Série.
  Tome XVI. Nr. 3-9. St. Pétersbourg. Leipzig, Voss. Imp.-4.
                                                        n. 5 4 19 5m.
      3. 52 8. m. 2 lith. Karten in qu. 4. u. qu. Fol. n. 25 3/2 - 4. 110 8. m. 2 Kfprtaf.
      Momatsbericht der königl. preussischen Akademie der Wissenschaften
  zu Berlin. Jahrg. 1871. 12 Hfte. Berlin, Dümmler's Verlag in Comm.
  1. Hft. 24 S. hoch 4.
                                                               n. 4 🎜
Öfversigt af kongl. vetenskaps-akademiens förhandlingar. 28. årg. 1871.
  I. Stockholm, Norstedt. 168 S. 8.
Oversigt over det kong. danske Videnskabernes Selskaps Forhandlingar
  og dets Medlemmers Arbeider i 1870. Nr. 3. Høst. 148 8. og Kobber-
  tayle samt 5 Tabeller. 8.
Sitzungsamzeiger der kais. Akademie der Wissenschaften. Philoso-
  phisch-historische Classe. Jahrg. 1871. Wien, Gerold's Sohn in Comm.
  ca. 30 Nrn. à 1/4 - 1/2 B. Lex.-8.
Sitzungsberichte der königl. bayer. Akademie der Wissenschaften
  zu München. 1870. 2. Bd. 3. 4. Hft. München 1870, Franz in Comm.
  VIII u. S. 241—408 m. 1 Steintaf. in Fol. gr. 8.
                                                      à Hft. n. 16 Syr.
        . der philosophisch-philologischen und historischen Classe der k. b.
  Akademie der Wissenschaften zu München. 1. u. 2. Hft. Ebd.
                                                               251 S.
  m. 2 Steintaf. in qu. Fol. gr. 8.
                                                          a d. 12 Syr.
   ____ der kaiserl. Akademie der Wissenschaften. Philosophisch-histo-
  rische Classe. 65. Bd. 2-4. Hft. [Jahrg. 1870. 5-7. Hft. Mai-Juli.]
  Wien, Gerold's Sohn in Comm. Lex.-8.
     2. S. 161-519. n. 1 4 6 spc - 8. S. 513-726. n. 28 spc - 4. VI u. S. 727-868.
     n. 16 Mg
                                        66. Bd. 1—3. Hft.
                                                            (Jahrgang
 1870. — October - December.) Ebds. II u. 374 S. Lex.-8.
                                                            n. 11/2 4
                                                 1. Hft. Jahrg. 1871.
                                        67. Bd.
  - Januar. Ebd. 251 S. Lex.-8.
                                                             n. 5/6
   der königl. böhmischen Gesellschaft der Wissenschaften in Prag.
 Jahrg. 1871. 1. Hft. Januar-Juni. Prag, Tempsky. 102 S.
                                                             gr. 8.
                                                             n. 1/3 🎝
Verzeichmiss der Abhandlungen der königl. preussischen Akademie der
 Wissenschaften von 1710-1870 in alphabetischer Folge der Verfasser.
 Berlin, Dümmler's Verl. III—214 S. gr. 8.
```

Worslagem en mededeelingen der koninklijke akademie van wetenschappen. Afdeeling letterkunde. 2e reeks. 1e deel. Amsterdam, C. G. van der Post. VIII—367 bl. 8.

## Allgemeine Geschichte.

Alvensiebem, L. v., allgemeine Geschichte für das Volk. Mit Illustrationen in Holzschnitt. Nach den besten Quellen bearbeitet. 97-98. Hft. Wien, Wenedikt. 3. Bd. S. 449-488. hoch 4. à 1/6 ♣ Andra, J. C., Grundriss der Weltgeschichte für höhere Bürgerschulen und mittlere Gymnasialklassen. Mit 11 lith. u. color. Karten. 7. verm. u. verb. Aufl. Kreuznach, Voigtländer. XII-302 S. gr. 8. n. 27 *Syr.* Bartiett, Barbara B., The Historical Examiner: A Collection of Five Thousand Questions on the Histories of England, France, Rome, Greece, Modern Europe, Ancient History, and Scripture History. Allman. 122 p. 1 sh. Key to Historical Examiner. ibid. 173 p. 12. 3 sh. 6 d. Attende Binds 3-7de Hefte. Becker's Verdenshistorie. Tyve Aaars Historie (1848-67) af E. Arnd. Oversat af N. Bache. Supplement til alle Udgaver. 10—14de Hefte. Høst. 304 S. 8. 1 Rdr. 24 sk. (complet I-XVIII med Register 24 Rdr. Bergmans, J., Schetsen uit de algemeene geschiedenis, voor de hoogste klasse der lagere school. Sneek, van Druten en Bleeker. 124 bl. 8. f. 0,30. Blad, Några, ur judarnes historia, från Babyloniska fangenskapen till Jerusalems förstöring af 'Titus af A. L. O. E. Ofversättning. Stockholm, A. L. Norman. 93 S. 12. 50 öre. Brewer, Leop., biblische Geschichte und Geschichte der Juden und des Judenthums bis zum Abschlusse des Talmuds, nebst einem kurzen Ueberblicke der weiteren Geschichte der Juden bis auf unsere Tage für die israelitische Jugend. 1. Thl. 4. Aufl. Wien 1870, Braumüller. VII-152 S. gr. 8. n. 16 Spr. Brown, J. B., On the Uses of Biography: A Paper read at the Meeting of the Bromley Friends in Council. Longmans. 8. Camtu, C., Verdenshistorie. Förlagsburauet. 4—6. Hefte à 96 S. 8. à 40 sk. allgemeine Weltgeschichte. Nach der 7. Original-Ausgabe für das katholische Deutschland, bearbeitet von J. A. Brühl. Zweite Auflage. Band I. 3 Abthlgn. Schaffhausen, Hurter'sche Buchhandlung. gr. 8. br. 5 fr. 70 c. Creasy, Sir Edward, The Fifteen Decisive Battles of the World. 18th ed. Bentley. 428 p. 8. 6 sh. Cyclopaedia, the, Annual and Register of Important Events of the Year 1869. New York. 752 p. 8. Dewald, P. H., Vraag- en repetitieboek over de algemeene geschiedenis. Een wegwijzer bij zelfonderzoek, voornamelijk ten dienste van aanstaande hulponderwijzeressen en hulponderwijzers. Schoonhoven, S. E. van Nooten. XII—127 bl. 8. Geiger, Abr., das Judenthum und seine Geschichte. 3. Abth. von dem Anfange des 13. bis zum Ende des 16. Jahrh. In 10 Vorlesungen. Nebst e. Anh.: Das Verhalten der Kirche gegen das Judenthum in der neueren Zeit. Ein zweites Wort an den evangel. Ober-Kirchenrath. Breslau, Schletter. VIII—200 S. gr. 8. àn. 1 🗫 Goldschmidt, Paul, Geschichts-Tabellen zum Gebrauch in höheren Schulen. Berlin, Oppenheim. 43 S. Lex.-8. Gractz, H., Geschichte der Juden von den ältesten Zeiten bis auf die Gegenwart. Aus den Quellen neu bearbeitet. 6. Bd. 2. verbess. Aufl.

In halt: Geschichte der Juden vom Aufblühen der jüdisch-spanischen Cultur [1027] bis Maimuni's Tod [1205]. XV—436 S.

à n. 223 4

Leipzig, Leiner. XV-436 S. gr. 8.

Handbuch der allgemeinen Weltgeschichte für alle Stände. Bearbeitet nach den Werken von Wiedemann, Döllinger, Alzog, Annegarn u. A. Herausgegeben und bis zum Jahre 1869 fortgesetzt von Mich. Ruppert. 4. umgearbeitete und sehr vermehrte Auflage. Illustrirte Ausgabe mit 12 feinen Holzschnittbildern. In 12 Hftn. 1. Hft. Regensburg, Manz. 16 49 80 S. gr. 8. Effection haym, Frdr. Thdr., Geschichtsrepetition. 1. Thl. Nach dem Lehrplan der Bürgerschule zu Coburg bearbeitet. Coburg, Sendelbach. **32** 8. 8. n. 2 *Syr.* Herzog, H., Erzählungen aus der Weltgeschichte, für die Jugend dargestellt. 2. Thl. Das Mittelalter. Aarau, J. J. Christen. 2 fr. kl. 8. Jhn-El-Athiri chronicon quod perfectissimum inscribitur. Vol. V., annos H. 96-154 continens. Ad fidem codd. Londinensium et Parisinorum ed. Carol. Johs. Tornberg. Leiden, Brill. III-472 S. n.n. 3 4 21 *Syr.* **Molh**, G. F., Geschiedenis van de beschaving der menschheid. Een algemeene wereldgeschiedenis naar de behoeften van den tegenwoordigen tijd. Naar het Hoogduitsch door S. H. ten Cate. Met een voorbericht van Dr. W. J. A. Huberts. 2 dln. Zwolle, van Hoogstraten en Gorter. VI, II, 480, XV—561 bl. 8. – Menniskoslägtets kulturhistoria, med särskildt fästadt afseende vid folkens regeringsform, politik, religion samt frihets- och välståndsutveckling. En allmän verldshistoria, lämpad efter nutidens behof. Ofversatt af J. Alfthan. II. 6. 7. Stockholm, Ebeling & Comp. XX og sid. 401-565. 8. à 75 öre. Muttmer, Alex., Leitfaden der Weltgeschichte nebst einem Abriss der deutschen Literaturgeschichte. Für Volks- und Töchterschulen sowie zum Selbstunterricht. 5. verbesserte und vermehrte Auflage. Pest, Lampel. VI-148 S. gr. 8. n. 14 *Syr.* Lubbook, Sir John, The Origin of Civilisation, and the Primitive Condition of Man. 2nd edition, with Additions. Longmans. 430 p. 8. 16 sh. Matschez, Antonio, Lezioni di storia universale condotta sino al MDCCCLXVII con particolare riguardo alla storia d'Italia. Quarta edizione notevolmente ampliata. Storia antica orientale, greca romana. Ve nezia, tip. Emiliana. 288 p. 16. L. 2,50. Mauer, A., Geschichtsbilder. Darstellung der wichtigsten Begebenheiten und berühmtesten Personen aus der alten Geschichte, dem Mittelalter und der neuesten Zeit. Nach den besten Quellen zusammengestellt und herausgegeben für Lehrer und Lernende, sowie für Freunde der Geschichte. 5. vermehrte Auflage. Langensalza, Schulbuchhandlung. VIII-494 S. gr. 8. 1 🔊 3 *Sor:* Mommad, C. F., Hovedpunkter af Verdenshistorien. Et Hjælpemiddel til at fastholde det af Læreren Fortalte. Andet, forøgede Oplag. Flensborg. (Kjøbenhaven, Gyldendal.) 66 S. 8. 40 sk. Whatlder, L., Handleiding tot de kennis der algemeene geschiedenis. 2e deel. Nieuwe geschiedenis. 5e druk. Arnhem, D. A. Thieme. VIII-320 bl. 8. f. 1,90. Deser, Chr., kurzer Leitfaden der allgemeinen Weltgeschichte für Töchterschulen und zum Privatunterricht für das weibliche Geschlecht. 7. durchaus verbesserte Auflage. Leipzig 1870, Brandstetter. XVI-286 S. br. 8. n. 43 Parley, Peter, Universal History on the Basis of Geography. With Maps by A. G. Findlay. 14th ed. Tegg. 584 p. 16. Pfalz, Frz., tabellarischer Grundriss der Weltgeschichte für Unterklassen höherer Bildungsanstalten. 1. Hft. Alte Geschichte. Leipzig, Klinkhardt. IV - 36 S. 8.n. 4 Syr. Ramshorn, Carl, Lebensbeschreibungen aus der Weltgeschichte. 3. vielfach vermehrte Aufl. Mit dem wohlgetroffenen Portrait des deutschen

n. 1/2 \$\$; Ausg. für Sachsen (228 S.) n. 1/2 \$

Kaisers Wilhelm auf einer Holzschntaf. Leipzig, Leuckart. VIII-212 8.

gr. 8.

Revasie, Pietro, Nesioni di storia antica, media e moderna ad usi scuole tecniche, magistrali e preparatorie militari. Parte II. Dali 476 dell' E. V. si tempi presenti. Edisione III. Torino, Paravia.

16.

Reed, Martin, A Manual of Systematic History. Jarrold. 8. 7 at **Hohertson**, J., Daily Exercises in History and Geography. Bean. 12.

Rossback, Joh. Jos., Geschichte der Gesellschaft. 4. Thl. Die l klassen in der Culturseit der Völker. 2. Abth. Würsburg, Stuber.

**Mathechild**, C. de and A. de, The History and Literature of the lites, according to the Old Testament and Apocrypha. 2 vols. Long 8.

— 2nd ed. 2 vols. Ibid. 12 sh

Hottock's, Karl v., allgemeine Weltgeschichte für alle Stände von frühesten Zeiten bis sum Jahre 1870. Mit Zugrundelegung seines seren Werkes bearbeitet. 8. illustrirte Original-Aufl. Borgfültig du sehen und bis zum J. 1870 fortgesetzt von Dr. Wilh. Zimmert Mit über 100 historischen in Holzschn. ausgeführten Portr. 81. u. 8. Stuttgart, Rieger. 7. Bd. S. 17—176. br. 8.

Schlosser, Frdr. Chr., Weltgeschichte für des deutsche Volk. 2.
3. unveränderte Aufl. Mit Zugrundelegung der Bearbeitung von Dr. Kriegk, besorgt von Dr. Osc. Jüger und Prof. Dr. Th. Creise Mit der Fortsetzung bis auf die Gegenwart. 11—23. Lfg. Oberh Spaarmann. 2. Bd. S. 369—568; 3. Bd. 688 S. u. 4. Bd. S. 1—368.

Schmaidt, Ferd., Weltgeschichte für Haus und Schule. Mit Illustra v. Geo. Bleibtreu. 14-17. Lfg. Berlin, Goldachmidt. 2. Thl. S. 225 gr. 8.

Mchappaor, A., Charakterbilder der allgemeinen Geschichte. Nac Meisterwerken der Geschichtsschreibung alter und neuer Zeit. 3 Das Mittelalter. 3. Aufl. Schaffhausen, Hurter'sche Buchhandlung. er. 8.

Schubert, Karl, Grundriss der Weltgeschichte. Für die Oberklasse Bürgerschulen und höheren Töchterschulen. 2., vermehrte und verbe Auflage. Wien, Gronemeyer. VIII – 248 S. gr. 8. n.

Schuster, Gust., Tabellen zur Weltgeschichte in mehreren durc Druck geschiedenen Kursen, nebst einem Abriss der preuss. Gesch mehreren Regententabellen u. Stammtaf. 14. Aufl. Hamburg, O. Mei 118 S. 8.

Joden. 2 dln. Amsterdam, J. B. de Mesquita. 8, VIII, 424, XX VI, 823—XXIII bl. met 1 gelith. kaart. 8,

st Forord af F. Knudsen. 1—5. Hefte à 32 S. V. Pio. S.

Tylor, Edward B., Primitive Culture. Researches into the Develo of Mythology, Philosophy, Religion, Art and Custom. 2 vols. M 890 p. 8.

Wermieke, C., die Geschichte der Welt. 2. Thl. Die Geschicht Mittelalters. 4. vermehrte und verbesserte Auflage. Berlin, A. Dan Buch-Verl. VIII—811 B. gr. 8. n. 2

seit. 1. Abth. 4. vermehrte und verb. Auflage. Berlin, Gebr. I VIII-572 S. gr. S. n. 12 3 \$\beta\_3\$; geb. n.n. 2 \$\beta\_2\$\begin{align\*}{0.5cm} 2\ldots & \end{align\*}

Lehrbuch der Weltgeschichte für höbere Töchterschulen vermehrte und verbesserte Auflage. Berlin, Nauck. 278 S. gr. 8.

n. 24 9hr; geb. n. 2 Wiemer, P. J., Geschichtsbilder für die ungarischen Volksschulen. den besten Quellen susammengefasst. [Für die Hand des Schülers.] 1870, Gebr. Rosenberg. 50 S. 8. Wolf, G., die Geschichte Israels für die israelitische Jugend bearbeitet.

8. vermehrte und verbesserte Auflage. Wien, W. Braumüller. IV—808 S. gr. 8.

n. 1 \$\ship\$

### Alte Geschichte.

Baltzer, Ed., Musonius. Charakterbild aus der römischen Kaiserseit.
Nordhausen, Förstemann. 50 S. gr. 8.

Barthélemy, Anatole de, La campagne d'Attila, invasion des Huns dans les Gaules en 451. Paris, 1870, Palmé. 72 p. 8.

Baylee, Joseph, The Times of the Gentiles: Being the 2,520 years from the first year of Nebuchadneszar, B. C. 623, to the 1260th year of the Mohammedan Treading Down of Jerusalem. Nisbet. 182 p. 8. 5 sh.

Böcker för hemmet. II. Historisk och geografisk läsning. 2:a årg. Häft. 1. Tidsbilder. Historisk läsebok för äldre och yngre af P. O. Bäckström. I. Forntiden. 3. De Ariska folken (Inder, Forn-Iranier, Meder, Persier). Häft. 1-3. Örebro, A. Bohlin. Sid. 1-352. 8. à 1 rdr.

vom Berg, C. A., Aristides. 1. Theil. Das Leben des Aristides bis zum Abschlusse seines Conflicts mit Themistokles. Göttingen. 44 S. 8.

Bitcher, Carol., Quaestionum Amphictyonicarum specimen. De gente Aetolica Amphyctyoniae participe. Bonnae 1870. 40 S. mit 1 lith. Taf. 8. (Diss.)

Buggiani, Francesco, Le vite dei dodici Cesari. Cagliari, tip. Timon. 364 p. 8.

Busch, Mor., die Urgeschichte des Orients bis zu den medischen Kriegen. Nach den neuesten Forschungen und vorzüglich nach "Lenormant's Manuel d'histoire ancienne de l'Orient. 2. Aufl. In 12 Lfgn. 1. 2. Lfg. Leipzig, Abel. S. 1—192. gr. 8.

Champagmy, le comte de, Rome et la Judée au temps de la chute de Néron (ans 66—72 après Jésus-Christ). 3e édit. 2 vol. Paris, Bray et Retaux. 1870. 813 p. 18.

Chasles, Emile, Les grands faits de l'histoire ancienne. Lectures à l'usage des familles et des écoles. Paris, 1870, Blériot. VII—443 p. 18.

Chiari, Alcide, Dei Volghi pelasgici. Armonia sulla storia. Milano, Fr. Vallardi. 165 p. 16.

Cumo, Joh. Gust., Forschungen im Gebiete der alten Völkerkunde. 1. Thl. Die Skythen. Berlin, Bornträger. XVI—408 S. gr. 8. n. 3½ \$ Gerlach, Fr. Dor., Titus Quinctius Flamininus. Ein akademischer Vortrag. Basel, Riehm. 85 S. gr. 8. n. 8 \$ m. 8

Goldsmith, History of Greece, abridged for the Use of Schools by Edward Coxe. Mozley. 820 p. 12. red. to 8 sh.

Grote, George, A History of Greece. New edit. 12 vols. Vol. 10. Murray. 494 p. 8.

Hamseher, die Schlacht bei Salamis nach der Persern des Aeschylos. Nebst einem Epiloge an die Deutschen. Trier, Lintz' Verl. 28 S. gr. 8.

Helema. Römisches Familien- und Sittengemälde aus dem ersten Jahrhundert. Aus dem Englischen. 2. Bd. Basel, Fel. Schneider. 546 S. 8. br. 5 fr. 40 c.

Hitzig, Ferd., die Inschrift des Mesha, Königes von Moab, übersetzt und historisch-kritisch erörtert. Ein Beitrag zur moabitischen Geschichte und Topographie. Heidelberg, 1870. J. C. B. Mohr. IV—68 S. gr. 8.

n. 16 Syr.

Höffer, C., Abhandlungen aus dem Gebiete der alten Geschichte. IV.
[Aus d. Sitsungsber. d. k. Akad. d. Wiss.] Wien 1870, Gerold's Sohn in Comm. Lex.-8.

Inhalt: Ueber die richtige Abgrenzung der alten Geschichte gegen das Mittelalter.

Haler, C., Abhandlungen aus dem Gebiete der alten Geschiel [Aus d. Situungeber. d. k. Akad. d. Wiss.] Ebds. Lex.-8.

n. 14 Spr. (1-5.: 1

Inhalt. Ueber den Auslauf der römischen Geschichte in die byzantinische Gliederung beider. 90 S.

Ihme, W., The History of Rome, 2 vols. Longmans, 1092 p. 8. Manams, C., Hadrian als Regent und als Charakter. Ein Versuch. Calvary & Co. 48 S. 4.

Levy, M. A., das Mesa Denkmal und seine Schrift. Breslau, Sc 19 S. mit 1 Steintaf. gr. 8.

**Luchterhand,** der staatsmännische Charakter des Aristeides, na Quellen dargestellt und beurtheilt. Bunzlau 1870, 23 S. 4. (P. Möhring, Wilh., Julius Casar im nordöstlichen Gallien und am Kreuznach 1870. 47 S. 4. (Progr.)

Niffem, Henr., Commentatio de pace anno 201 a. Chr. Carthagini data. Marburgi 1870. 23 S. 4. (Progr.)

Nisseeme, Rich., der Gothenkrieg unter Valens und Theodosit Grossen [376-892] nach den Quellen bearbeitet. Ein Beitrag : schichte der Völkerwanderung. Altenburg, Schauphase. 34 S. g

Ollier de Marichard, Jules, et Pruner-Bey, Les Carth en France. La Colonie libyo-phénicienne du Liby, canton de Bours Andéol (Ardèche). Montpellier 1870, Coulet. Paris, Delahaye. 5 tableau.

Parate, Giovanni, e Carlo Mettura, Compendio di Storia na antica tratta dalla Storia romana del Farini e coordinata ai proj pel primo anno delle scuole tecniche. Nona edizione corredata carto geografiche. Torino 1870, Paravia. 70 p. 16.

Pozntow, des Leben des Epaminondas, sein Charakter und seine l Berlin 1870, Calvary & Co. 130 S. gr. 4.

Onossek, Ein Versuch, den Umfang des römischen Lagers Novel dem gegenwärtigen Neuss nachzuweisen; dabei eine Planzeichnung. 16 S. 4. (Progr.)

Rawlinson, George, The Five Great Monarchies of the Ancient World. 2nd edit. With Maps and Illustrations. S vols. Murray

Rollin, M., Ancient History. New ed. 6 vols. Tegg. 8. Rosa, Gabriele, Roma preistorica. Brescia, tipografia Apollonio.

Scheuffgen, Jac., Unde Romanorum de Judseis opiniones conflats Pars I. Köln 1870. 16 S. 4. Progr. d. Ritter-Akad. su Bedbur Schulz, Alfr., Procopius, de bello Vandalico lib. I, 1-8. Eine

Untersuchung. Berlin, Calvary & Co. 18 S. gr. 8. Smalth, Philip, The Student's Ancient History. The Ancient Histhe East, from the Earliest Times to the Conquest by Alexander the Including Egypt, Assyria, Babylonia, Media, Persia, Asia Minor an

nicia. Murray. 606 p. 8. 7 s. Stamge, Joseph., de Titi imperatoris vita. Part. 1. Dissertatio inau philologica. Breslau 1870, Maruschke & Berendt. 48 S. gr. 8.

Steim, Heinr. Konr., das spartanische Ephorat in seiner ersten Ent lung bis auf Cheilon. Eine geschichtliche Untersuchung. Schöning. 26 8 4.

Wallaurium, Thomas, Epitome historiae romanae ab urbe com Odoacrem, ad usum studiosum concinuatum. Accedit lexicon latin cum. Torino, tipografia dell' Orat. di san Franc. di Sales. 216

Vallatte, Caesar, De propagatione civitatia Romanac. Bonnac 1870. 8. (Diss.)

Fort, Edward, die politischen Bestrebungen Stiliches während sein waltung des weströmischen Reiches. 1. Theil. Einleitung und Q Köln 1870. 24 B. 4. (Progr.)

Wachsmuth, Curt, Festrede (über Rhodus). Göttingen 1870. 20 S. 4. Wiegand, Wilh., Eudoxia, Gemahlin des oströmischen Kaisers Theodosius II. Ein culturhistorisches Bild zur Vermittelung des Humanismus und des Christenthums. Worms, Kräuter in Commission. 63 S. gr. 8. n. 1/3 \$

Guilielm., Quaestiones de pace quae fertur Cimonia epicrisis. Marburgi 1870. 76 S. 8. (Diss.)

### Geschichte des Mittelalters.

Canale, Michel-Giuseppe, Storia del medio-evo ad uso delle scuole e degli instituti del Regno d'Italia. Nuova edizione con importanti aggiunte. Genova, tip. Sambolino. 232 p. 16. L. 2,50.

Dändliker, C., und J. J. Willer, Liudprand von Cremona und seine Quellen. Untersuchungen zur allgemeinen Geschichte der Jahre 888—967 n. Chr. Leipzig, B. G. Teubner. 11—314 S. gr. 8. fr. 10,70.

Aus den "Untersuchungen zur mittleren Geschichte", herausgegeben von Professor M. Büdinger. 1. Bd.

Dierauer, Johs., Ruotger und der Aufstand von 953. Eine kritische Untersuchung. [Aus "Untersuchungen zur mittlern Geschichte."] Leipzig, Teubner. 52 S. gr. 8.

n. 12 Syr.

Gebele, P. Ernst Eugen, Das Leben und Wirken des Bischofs Hermann von Augsburg vom Jahre 1096—1133. Nach den Quellen bearbeitet. Augsburg, 1870. 41 S. 8. (Diss. Monac.)

Gesta abbatum Bergensium ab a. 936 — 1495. Nach einer Handschrift des königlichen Staatsarchivs zu Magdeburg zum ersten Male herausgegeben von Dr. Hugo Holstein. Leipzig, Teubner. IV—42 S. gr. 8.

Grund, Oscar, die Wahl Rudolfs v. Rheinfelden zum Gegenkönig. Leipzig 1970, Duncker und Humblot. 104 S. S. (Diss. Gotting.)

Ginnther, Carl, die Chronik der Magdeburger Erzbischöfe. 1. Thl. bis 1142. Inaugural Dissertation. Göttingen, Rente. 72 S. gr. 8.

baar n. 1/3 49

Hallama, Henry, View of the State of Europe during the Middle Ages, incorporating in the Text the Author's latest Researches; with Additions from Recent Writers, and adapted to the Use of Students, by William Smith. Murray. 644 p. 12.

Hamserecesse. Herausgegeben durch die historische Commission bei der königlich bayerischen Akademie der Wissenschaften. 1. Bd. Die Recesse u. andere Akten der Hansetage von 1256—1430. 1. Bd. Leipzig 1870, Duncker & Humblot. XXXVIII—559 S. hoch 4.

Mitt, Heinr., die Entstehung der Altaicher Annalen. [Aus "Uutersuchungen zur mittleren Geschichte".] Leipzig, Teubner. 52 S. gr. 8. n. 12 ym. Lacroix, Paul, Mœurs, Usages et Costumes au Moyen Age et à l'Epoque

de la Renaissance. Ouvrage illustré de 15 planches chromo-lithographiques et de 440 gravures. 8.

Whiler, K. E., Quellen, welche der Abt Tritheim im ersten Theile seiner Hirsauer Annalen benutzt hat. Leipzig, Frohberg. VI-59 S. gr. 8. n. 12 Syr.

Delsmer, Ludw., Jahrbücher des fränkischen Reiches unter König Pippin. [Jahrbücher der deutschen Geschichte.] Leipzig, Duncker & Humblot. XIII—544 S. gr. 8.

Haumer, Frdr. von, Geschichte der Hohenstaufen und ihrer Zeit.

4. Auflage. In 24 Lfgn. 1. Lfg. Leipzig, Brockbaus. S. 1—96. gr. 8.

n. 1/4 49

Riegel, N., Alarich, der Balthe, König der Westgothen. Ein Beitrag zur Geschichte der Völkerwanderung, eingeleitet durch einen Ueberblick der römischen und eine gedrängte Darstellung der gothischen Geschichte bis

sum Jahre 395, nach den Quellen bearbeitet. Offenburg 1870, Bi 96 S. 8. baar

Rohde, Theod., König Leon II. von Kleinarmenien. Göttingen 44 S. S. (Diss.)

Schmaid. L., die Wahl des Grafen Adolf von Nassau zum römischen 1292. Nach dem jetzigen Standpunkte der Quellen dargestellt. E trag zur deutschen Kaiser- und Reichsgeschichte. Hrag. von dem für nassauische Alterthumskunde und Geschichtsforschung. Wie Roth in Comm. 1X-129 S. gr. 8.

Schmelder, Frdr., der heilige Bardo, Erzbischof von Mainz von 1051. Nebst Anhang: der dichterische Inschriftenkreis Ekkehard's I Jüngeren († 1088) zu Wandmalereien im Mainzer Dome. Mainz, heim. 106 S. gr. 8.

Schöpperer, A., Charakterbilder der allgemeinen Geschichte. Na Meisterwerken der Geschichtsschreibung alter und neuer Zeit. De direnden höherer Lehranstalten, sowie den Gebildeten aller Ständemet. 2. Thl. Das Mittelalter. 3., zum Theil veränd. u. vielfach Aufl. Schaffhausen, Hurter. XIV—691 S. gr. 8. n.

Sehols, Gust, De Conradi I. Archiepiscopi Maguntini principatu terri

Pars I. Bonnae 1870. 42 S. 8. (Diss.)

Strzebitzki, Joh., Thietmarus Ep. Merseburgensis quibus fontibus sit in chronicis componendis quaestiones criticae. Regimenti Pr 32 S. 8. (Diss.)

Untersuchungen sur mittleren Geschichte, herausgegeben von Dr. Max Büdinger. I. Bd. und II. Bd. 1. Abth. Leipzig, Togr. 8.

Inhalt: I. Liudprand von Cremons und seine Quellen. Untersuchungen zu meinen Geschichte der Jahre 888-967 n. Chr. von Carl Dändliker Joh, Jac. Müller. XII-814 8. n. 2 \$20 pt. -- II. Johannes Die Ruotger und der Aufstand von 953. -- Helnrich Kitt, die Entstehung decher Annalen. -- Johannes Zürcher, Gerson's Stellung auf dem Con-Constans. VII-141 8. n. 1 \$10 pt.

Wegele, Frz. X., Kaiser Friedrich I., Barbarossa. Ein Vortrag. lingen, Beck. III-27 S. gr. 8.

Wesemer, Geo., De actionibus inter Innocentium IV. Papam dericum II. auno 1243—44 et Concilio Lugdunensi. Bonnae 1870.
8. (Diss.)

**Ethreher**, Johs., Gerson's Stellung auf dem Concile von Constans, dien zur Katastrophe desselben. [Aus "Untersuchungen zur mi Geschichte."] Leipzig, Teubner. 36 S. gr. 8.

#### Neue und neueste Geschichte.

Beausseu-Marcommay, Carl Frbr. v., der Hubertusburger Nach archivalischen Quellen. Leipzig, Hirzel. IV-252 S. gr. 8.

Briefe und Actem zur Geschichte d. droissigjährigen Krieges Zeiten des vorwaltenden Einfinsses der Wittelsbacher. 1. Bd. M. 1870, Rieger. gr. 8.

Inhalt: Die Gründung der Union 1598-1608. Bearbeitet von Mor. XIV-762 S.

Cerri, Mons. Domenico, I futuri destini degli stati e delle nazioni, profezie e predizioni riguardanti i rivolgimenti di tutti i regui de verso sino alla fine del mondo. Settima edizione ricorretta ed accreulla sesta, con appendice "Roma pagana e cristiana ed i suoi pafuturi destini." Torino, tip. Foa. 467 p. 8.

Cummulag, J., De sevende ficel of het begin de sware tijden; g baard in: den grooten oorlog, de onttrooning van den paus, en daarmede gepaard gaande gebeurtenissen. Naar het Engelsch.

Zaandam, van Spanjen Koppenol. 1X bl. en bl. 1-23. 8. f. 0,25. Complet in 10 à 12 afl. Dandolo, Tullio, Storia del pensiero nei tempi moderni. Vol. III. Fasc. 29. Assisi, tip. Sensi. p. 305-344. 8. Cadun fasc. L. 1. D'Aubigné, J. Merle, History of the Reformation in the Sixteenth Century. New Translation, containing the Author's latest Improvements, with Twelve Engravings on Steel, &c. Religious Tract Society. Drioux, Histoire contemporaine depuis 1789 jusqu'à nos jours (classe de philosophie). 3e édit., revue et corrigée. Paris 1870, Belin. 558 p. 12. Erlebnisse und Thaten zürcherischer Officiere in ausländischen Diensten. 1. Hft.: Episoden aus den Feldzügen von 1807 in Kalabrien und Spanien. Mit Abbildung des Forts von St. Elmo bei Neapel und einer Karte von Spanien. Zürich, Feuerwerker-Gesellschaft. 18 S. 4. 2 fr. Goadby, Thomas, Centenary Volume. The Story of One Hundred Years. Part 2. Simpkin. 12. Hammer, Phil., Leitsterne zur Orientirung in politischen Fragen für die Katholiken aller Stände. Brixen 1870, Weger. XVIII-386 S. 8. Hoe zullen Europa en vooral Duitschland in het jaar 1900 er uitzien? Beantwoord en aan het Duitsche volk van alle standen gewijd, door den ouden shaapheerder Thomas. Geschreven in Maart 1871. Uit het Hoogduitsch vertaald. Utrecht, J. J. H. Kemmer. 8 bl. 8. f. 0,10. **Előline**, der Romanismus gegenüber dem Germanismus. Rede zur Feier des Geburtstags des Königs in der Aula des Gymnasiums zu Zwickau gehalten. Zwickau, Richter. 24 S. 8. Irving, Joseph, The Annals of our Time: A Diurnal of Events, Social and Political, Home and Foreign, from the Accession of Queen Victoria. New ed., carefully revised and brought down to the Peace of Versailles, February 28, 1871. Macmillan. 1036 p. 8. Isaacsohm, Siegfried, der Krieg des Jahres 1674 und das Verhältniss des Wiener Hofes zu demselben. Berlin 1870. 52 S. 8. (Diss. Gotting.) der deutsch-französische Krieg im Jahre 1674 und das Verhältniss des Wiener Hofes zu demselbsn. Nach bisher unedirtem urkundl. Material dargestellt. Berlin, Puttkammer & Mühlbrecht. 86 S. Mohut, Adph., Alexander v. Humboldt und das Judenthum. Ein Beitrag zur Culturgeschichte des 19. Jahrhunderts. Leipzig, Pardubitz'sche Buchh. XV--194 S. gr. 8. n. 11/2 45 Lecomte, Fr., Etudes d'histoire militaire. Temps modernes jusqu'à la fin du règne de Louis XIV. 2de édition augmentée d'un avant-propos sur la guerre de 1870. Lausanne, J. Chantrens. 308 p. 5 fr. Milhifeld, Jul., 1848—1868. Zwanzig Jahre Weltgeschichte für das deutsche Volk. 2. verm. u. verb. Aufl. 18-20. Lfg. Leipzig 1870, Rötschke. 2. Bd. S. 369-648. gr. 8. à 4 Str. Nippold, F., De christelijke wereld der laatste halve eeuw (1814 – 1870). Historische tafereelen. Uit het Hoogd. Voor Nederland bewerkt door Dr. C. E. van Koetsveld. 's Gravenhage, Erven Thierry en Mensing. 4, IV— 625 bl. 8. f. 6. Pocock, Nicholas, Records of the Reformation. The Divorce, 1527-1533. Mostly now for the first time printed from MSS. in the British Museum, the Public Record Office, the Venetian Archives, and other Libraries. Collected and arranged by Nicholas Pocock. 2 vols. Macmillan. 1360 p. Prophezeiungen, ältere und neuere, die zunächst auf unsere Zeit Bezug haben. In passender Zusammenstellung zum Drucke befördert von einem Weltpriester d. Diözese Basel. 3. verm. Aufl. Luzern, Gebr. Räber. 70 S. 8. Ranke, Leop. v., der Ursprung des siebenjährigen Krieges. Leipzig, Duncker & Humblot. X-272 S. gr. 8.

Register, the Annual: a Review of Public Events at Home and Abroad,

for the Year 1870. New series. Rivingtons. VIII-378-267 p. 18 Blastow, W., De cerste veldtocht van Napoleon Buonaparte in Italie Duitschland, van 1796 en 1797. Uit het Hoogduitsch vertaald W. Irish Stephenson. Met cen voorwoord van T. J. Stieltjes. 1e deelte. Schiedam, H. A. M. Roslants. VIII-124 bl. met 4 gelith. v Sammitung gemeinverständlicher wissenschaftlicher Vorträge, herau

geben von Rud. Virchow und Fr. v. Holtzendorff. 121. 1 (6. Serie, 1. Hft.) Berlin, Lüderitz' Verl. gr. 8. Subscr.-Pr. & n. 1 Inhalt: 121. Die Zeit Ludwig's XIV. Von Carl Twesten. 29 S. n. 6 54

schaefer, Henr., De libri Ratiehonenels origine atque historia Evi chenae, 1870. 56 S. S. (Diss. Bonn.)

Mehiller, Geschichte d. dreissigjährigen Kriegs. Stuttgart, Cotta. 21 gr. 16,

Schlosser's, Karl, neuester Geschichtskalender 1870. 2. Jahrg. 2. A [Aug.-Decbr.] Nebst einem Register der Verstorbenen 1869 und und einem chronologischen Register nach den Städten geordnet. furt a. M., Boselli. S. 217-427. gr. 16. n. 1 "\$; (Jahrg. 1870 c n. 1 🚜 12

Schualthess, H., europäischer Geschichtskalender. 11. Jahrgang. 1 Mit einer Uebersicht der Ereignisse des Jahres 1870 von Wilh. Onl Nördlingen, Beck. IX-573 S. gr. 8. n. 21

ո. 1 daselbe im Auszuge. Ebds. III-107 S. gr. 8. Strafforelle, Gustavo, Storia popolare del progresso materiale i ultimi cento anni. Torino, Unione tip. Editrice. 319 p. 8.

Thoms, W., Grunddrag till alimän historia från 1492. Stockholm, J. H: ström. 278 S. 8. 2 rdr. 75

Thomas, des alten Schäfer, neueste Prophezeiung für die Jahre 187 1872. [Geschrieben im August 1870.] Schleiz 1870, Hübscher in Co

wie sieht Europa u. namentlich Deutschland im Jahre 1900

[Geschrieben im Mars 1871.] Ebds. 8 8. 8. 1 Theking, Karl, Grundriss der Weltgeschichte zunkohst für die oh Klassen höherer Lehranstalten. 3. Bd. 2. umgearb. Aufl. Paderborn 1 Schöningh. gr. 8. Inhalt: Geschichte der Neuzelt. 288 S. n. <sup>2</sup>|3 4\$; (cplt.: n. 15)

Urquinart, David, Désolation de la Chrétienté par la substitution c familiarité à la politesse. (Education, religion, guerre.) Genève, Vv Garin. 126 p. 8.

## Miscellen.

Bilder-Atias. Ikonographische Encyklopädie der Wissenschaften Künste. Ein Ergänzungswerk zu jedem Conversations-Lexicon. 2., ständig umgesrbeitete Auflage. Nach dem neuesten Standpunkte der senschaft bearbeitet unter Mitwirkung von Major K. G. v. Berne F. Bischoff, Prof. Dr. K. Bruhns etc. 500 Taf. in Stahlst., I schoitten und Lith. Nebst erläut, Texte. 47-55. Lfg. & 5 Bl. Lei Brockhaus. qu. Fol.

Burke, Edmund, Choice Pieces. Speech on the Law of Libel; Re tions on Revolution in France; On the Sublime and Beautiful. Abri

ment of English History. (Murray's Reprint.) A. Murray. 843 p. Gemetti, Father, Life of St. Ignatius Loyola. Translated from the man by M. Charles Sainte Foi, and rendered from the French by the T. Meyrick. Buros, Oates & Co. XXVIII-857 p. 8.

Grégoire, Dictionnaire encyclopédique d'Histoire, de Biographie, de thologie, et de Géographie. 2100 p. 8. Maydm, Joseph, Dictionary of Dates. 18th edition, with a Supple:

bringing the History of the World down to the end of 1870. By Benjamin Vincent. Moxon. 8. Haydm, Joseph, A Supplement to Haydn's Dictionary of Dates, containing the Chronicle of the Franco-Prussian War, and a Summary of the History of the World. 1868—1870. ibid. 58 p. 8. Monversations-Lexicon, illustrictes, für das Volk. Zugleich ein Orbis pictus für die Jugend. 30-37. Hft. Leipzig, Spamer. 1. Bd. XVI S. u. 2. Bd. Sp. 1-384 m. eingedr. Holzschn. gr. 4. à n. 16 4 Mananall, Richmal, Historical and Miscellaneous Questions. New edition. By Wright and Guy. Tegg. 504 p. 12. 4 sh. 6 d. Mazzini, Giuseppe, Scritti editi ed inediti. Vol. VIII. Politica; vol. VI. Milano, L. Robecchi. 376 p. 24. Meyer's Handlexicon des allgemeinen Wissens in 1 Bd. mit vielen Karten der Astronomie, Geographie, Geognosie, Geschichte etc. (In 30 Lfgn.) 4-12. Lfg. Hildburghausen, bibliograph. Institut. 8. 145-576 m. 3 Steintaf. u. 4 chromolith. Karten in qu. 4. 8. à 3 *Sgr*: Pierer's Universal-Lexikon der Vergangenheit und Gegenwart oder neuestes encyclopädisches Wörterbuch der Wissenschaften, Künste und Gewerbe. 5. durchaus verbess. Ster.-Aufl. 61-70. Lfg. Altenburg, Pierer. 13. Bd. à 1/3 🗫 958 S. u. 14. Bd. 958 S. Lex.-8. Realeneyelopädie, allgemeine deutsche, für die gebildeten Stände. Conversations-Lexikon. 11. umgearb., verb. u. verm. Aufl. Supplement. \$ 16 m 1-3. Hft. Leipzig, Brockhaus. S. 1-240. Lex.-8. - allgemeine, oder Conversationslexikon für alle Stände. 3. ganzlich umgearb. u. sehr verm. Aufl. 103-111. Lfg. Regensburg, Manz. 9. Bd. S. 577—1150. 10. Bd. S. 1—288. Lex.-8. g 16 % Rose, Stewart, Ignatius Loyola and the Early Jesuits. 2nd ed. Long-Vorträge zum Besten der deutschen Invaliden gehalten im Gewandhaussaale zu Leipzig während der Monate Januar bis März 1871 v. Dr. Wilh. Roscher, Dr. Gust. Baur, Dr. Geo. Curtius, Dr. Joh. Czermak, Dr. Geo. Voigt, Dr. Geo. Ebers u. Dr. Herm. Credner, Proff. Leipzig, Hinrich's Verl. III-149 S. br. 8. 27 *Syn*:

## Hülfswissenschaften.

Genealogie. Diplomatik. Heraldik. Sphragistik.

Armes de toutes les puissances. Nouvelle édition, augmentée des Armes et drapeaux de toutes les nations avec texte héraldique. Paris, imp. Bonaventure. 1870. 24 p. et 13 pl. 8. 40 fr. Caravita, Andrea, I codici e le arti a Monte Cassino. Vol. II. Napoli, Detken e Rocholl. 326 p. 8. L. 5,00. Ellis, William Smith, The Antiquities of Heraldry. J. R. Smith. red. to 10 sh. Herold, deutscher. Monatsschrift für Heraldik, Sphragistik und Genealogie. Organ des Vereins für Siegel- und Wappenkunde zu Berlin. Red.: Ad. M. Hildebrandt. 2. Jahrg. 1871. Berlin, Mitscher u. Röstell in Comm. 12 Nrn. h = 1/2 - 1 B. baar n. 11 3 🕸 Hohenlohe-Waldenburg, Fürst zu, zur Geschichte des heraldischen Doppel-Adlers. Mit 26 eingedr. Holzschn. Stuttgart, J. Weise. 36 S. gr. 4. Jacobsthal, Gust., die Mensuralnotenschrift des 12. u. 13. Jahrh. Mit 14 lith. Taf. Berlin, Springer's Verl. V-86 S. Lex.-8. Malender, Berliner genealogischer, auf 1871. Mit 4 Stahlst. u. zahlreichen eingedr. Holzschn. 21. Jahrg. Berlin, Trowitzsch u. Sohn. XXX n. 1/2 \$; in engl. Einb. 1 -80 S. 8. Modestow, B., der Gebrauch der Schrift unter den römischen Königen. Nach dem Russ. Berlin, Calvary & Co. VIII—139 S. gr. 8.

VI-402 S. gr. 8.

#### Hülfewissenschaften.

| Oortel, Frdr. Max, das Jah        | r 1870. 14. Nachtrag sur 2. Aufl. der ge-   |
|-----------------------------------|---------------------------------------------|
|                                   | brhunderts. Meissen, Mosche. 51 S. 4.       |
|                                   | baar n. 1/3                                 |
| <b>Siebmacher's</b> , J., gfosser | s und allgemeines Wappenbuch in einer ne    |
| vollständig geordneten und        | reich vermehrten Auflage mit beraldischen   |
| historisch-genealogischen Erl     | äuterungen breg, von Archiv-R. v. Mülv      |
|                                   | lt, Hauptm Heyer, Advoc. Gautsch u          |
|                                   | 1. Raspe. 25 S. m. 18 Steintaf, u. lith. u. |
| lor, Titelbl. gr. 4.              | SubscrPr. à Lig. baar n. 1 \$ 18 .          |
| fot: Tiperon. Rr. 4.              |                                             |
|                                   | einzelne Lfgn. baar n. 1                    |
| no di tata                        | 84, u. 85. Lfg. Ebd. 36 S.                  |
| 86 Steintef. gr. 4.               | Subscr. Pr. & Lfg. baar 1 4 18              |
|                                   | 86. Lfg. Ebdas, 16 S.                       |
| 14 Steintaf. in Tondr. u. 1       | lith. u. color. Titelbl. gr. 4.             |
|                                   | Subser-Pr. à n. 1 3 18                      |
|                                   | 87. Lfg. Ebda. IV-24 8.                     |
| 22 Taf. in Tondr. gr. 8.          |                                             |
|                                   | dacographica. Lugduni-Batavorum, S. C.      |
| Dossbourgh, 5-100 bl. 8.          |                                             |
|                                   | Schriftwesen im Mittelalter. Leipsig, Hi    |
| AS SORACIONAL CONT.               | nominations of minimum tott merbucki mi-    |

### Numismatik.

n. 24,

Amzeiger, numismatisch-sphragistischer. Zeitung für Müns-, Siegel-Wappenkunde. Organ des Münzforscher-Vereins su Hannover. R H. Walte. 2. Jahrg. 1871. Hannover, Meyer in Comm. 12 Nr 1 B. gr. 8. baar p.n. 24 Biatter für Münsfreunde. Beilage zum numismatischen Verkehr. v. C. G. Thieme. 7. Jahrg. 1871. Leipzig, Thieme. 4 Nrn. (B.) lith. Beilagen u. "numism. Verkehr." gr. 4. baar n. 1 baar n. 11 Memmer, Frdr., Joseph Hilarius v. Eckhel. Ein Vortrag gehalten in festlichen Jahresversammlung der numismatischen Gesellschaft in W am 18. Januer 1871. [Hrsg. v. der numismat. Gesellschaft.] Wien, rold's Sobn in Comm. 26 S. gr. 8. Sallet, Alfr. v., die Künstlerinschriften auf griechischen Milusen. Be Weidmann, 57 S. gr. 8. Zeitung, numismatische. Blätter für Münz-, Wappen- und Siegelku Red.: Leitzmann. 88. Jahrg. 1871. Weissonsee, Grossmann. 26 n. 21 (B.) Mit Beilagen u. eingedr. Holsschn. gr. 4. einselne Nrn. n. 2

## Cultur- und Kunstgeschichte.

Armet, J. C., über Erhaltung christlich-deutscher Volkseitten. Vor gehalten im evangel. Vereinshause zu Berlin. Berlin, Wiegandt u. Grie 49 S. 16.

Clement, Clara Erskine, A Handbook of Legendary and Mythological Illustrated. New York. IV—497 p. 8.

1 sh.

Döllinger, Joh. Jos. Igu. v., die Universitäten sonst und jetzt. 2. / München, Manz. 58 S. gr. 8.

Dürer, Albr., Trachten-Bilder aus der Albertina. 6 Blätter in Fancholzschn. ausgef. v. F. W. Bader. Wien, Braumüller. 1 S. gr. Fo B.n.

Mofmann, F., über den Verlobungs- und den Trauring. [Aus d. Sitze berichten d. k. Akad. d. Wissensch.] Wien 1870, Gerold's Sohn in Co. 39 S. Lex.-8.

Wiederausleben der Wissenschaften bis auf die Gegenwart. 2. Bd. A. u. d. T.: Kulturgeschichte des Zeitalters der Aufklärung. Von der Zeit des dreissigjährigen Krieges bis zur französischen Revolution. Leipzig, O. Wigand. XV-624 S. gr. 8.

paesi. Prima versione italiana di C. Pizzigoni. Edizione riccamente illustrata. Milano, Simonetti. 797 p. 8.

L. 10,00.

Lecky, W. E., die Stellung der Frauen. Deutsch v. Dr. H. Jolowicz. [Aus "Sittengeschichte Europa's".] Leipzig, F. Winter. III—83 S. gr. 8. n. 12 Syr.

in Comm. IV—822 S. gr. 16. Wien, Braumüller u. Sohn

Portem, Max v. der, Geschichte und Ziele der studentischen Reformpartei. Vortrag gehalten im Heidelberger Studentenverein am 7. December 1870. 3. unveränd. Aufl. Heidelberg, Bangel u. Schmidt. 35 S. gr. 8. 14.

Weiss, Herm., Kostümkunde. (III. Abschnitt.) Handbuch der Geschichte der Tracht und des Geräthes vom 14. Jahrhundert bis auf die Gegenwart. Mit Illustr. in Holzschn. 9. u. 10. Lfg. Stuttgart, Ebner u. Seubert. S. 881-1088. gr. 8. à n. 24 Syr. (I-II. 1. u. III. 1-10.: n. 11 \$ 12 Syr.)

Andrei, Canonico Pietro, Sopra Domenico Fancelli fiorentino e Bartolom-meo Ordognes spagnolo e sopra altri artisti loro contemporanei che nel principio del secolo XVI coltivarono e propugnarono in Ispagna le arti belle italiane, memorie estratte da documenti inediti. Massa, tip. Frediani. 84 p. 8.

Art, Past and Present. A Word to English Artists on the State of Art in this Country. Ridgway. 28 p. 8.

Atti dell'Accademia Ligustica di Belle Arti. 1870. Genova 1870, tipogr. Sordo-Muti. 30 p. 8.

...... della Regia Accademia di Belle Arti in Milano. Anno MDCCCLXX. Milano, tip. Cooperativa. 106 p. 4.

della R. Accademia Albertina di Belle Arti in Torino. Torino, tip. V. Bona. 34 p. 8.

dell'istituto di Belle Arti delle Marche in Urbino. (1867-69, 1869-70) Urbino, tip. del Metauro. 40 p. 8.

Barbedette, H., Beethoven, sa vie et ses oeuvres. 2e édition, revue et considérablement augmentée. Paris, imp. Morris. 1870. 120 p. 8.

Beethoven, Ludwig van. Denkschrift in Rede und Dichtung zur Erinnerung an die Säcular-Vorseier des Tonmeisters am 16. December 1870 im neuen Saale des Gewerbevereins in Dresden. Mit einem photograph. Lichtdruckbild der Colossal-Statue Beethovens vom Prof. Schilling. Dresden, Meinhold u. Söhne. 39 S. gr. 8.

Benson, Wm., Manual of the Science of Colour, and the True Theory of the Colour Sensations and the Natural System, with a coloured Frontispiece and other Illustrations. Chapman & Hall. 70 p. 12. 2 sh. 6 d.

Bock, Fr., Geschichte der liturgischen Gewänder des Mittelalters oder Entstehung und Entwickelung der kirchlichen Ornate und Paramente in Rücksicht auf Stoff, Gewebe, Farbe, Zeichnung, Schnitt und rituelle Bedeutung nachgewiesen und durch zahlreiche Abbildungen erläutert. Mit einem Vorworte v. Bisch. Dr. Geo. Müller. 8. Bd. Bonn, Cohen u. Sohn. XV—228 S. m. 27 Steintaf., wovon 1 in Tondr. u. 1 in Buntdr. Lex.-8.

n. 22|3 49 (1-8.: n. 122,3 48)

Bode, W., Frans Hals und seine Schule. Ein Beitrag zu einer kritischen Behandlung der holländischen Malerei. [Aus d. "Jahrbüchern für Kunstwissenschaft"] Mit 2 Radirungen. Leipzig, Seemann. 66 S. hoch 4.

n. 1 48

Bossetti, Giovanni, Della vita e delle opere di Bernandino Lanina pittore vercellese. Vercelli, tip. Giudetti, Perotti. 56 p. 8.

THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NAM

- Buchner, W., Albrecht Dürer. Ein Lebensbild. Lahr, Schauenburg.

  102 S. m. e. Portr. in Holzschn. gr. 16.

  Beethoven. Ein Lebensbild. Lahr. Strassburg, Schauenburg. 95 S.

  m. e. Portr. in Holzschn. gr. 16.
- Carriere, Mor., die Kunst im Zusammenhang der Culturentwickelung und die Ideale der Menschheit. 1. Bd. Die Anfänge der Cultur und das oriental. Alterthum in Religion, Dichtung und Kunst. Ein Beitrag zur Geschichte des menschlichen Geistes. 2. verm. u. neu durchgearb. Aufl. Leipzig, Brockhaus. XVIII—615 S. gr. 8.

mation in Bildung, Kunst und Literatur. Ein Beitrag zur Geschichte des menschlichen Geistes. Ebds. XII-696 S. gr. 8.

n. 3<sup>2</sup>|<sub>2</sub>

- (I-IV.: n. 14 \$\mathref{P}\)
  Collina, Benvenuto, La vita, scritta da lui medesimo corredata di note, e ridotta ad uso delle scuole per cura di Domenico Carbone con luoghi scelti dai trattati dell'orificeria e della scultura. Milano, Bettoni. X—844 p. 16.

  L. 3,00.
- Clément, F., Beroemde toonkunstenaars van de zestiende eeuw tot op onzen tijd. Voor Nederland bewerkt door Mevr. van Westrheene. 1e stuk. Haarleem, A. C. Kruseman. 6-224 bl. en 16 in staal gegrav. platen. 8. f. 3,90.

Complett in 3 deelen.

- Crowe, J. A., and G. B. Cavaleaselle, A History of Painting in North Italy, Venice, Padua, Vicenza, Verona, Ferarra, Milan, Friuli, Brescia, from the 14th to the 16th Century, drawn up from fresh materials, after recent researches in the archives of Italy, and from personal inspection of the Works of Art scattered throughout Europe. With Illustrations. 2 vols. Murray. 1240 p. 8.
- Dietrichson, L., Det skönas verld. Estetikens och konsthistoriens hufvudläror med specielt afseende på den bildande konsten populärt framställda. 7:e häft. Stockholm, O. L. Lamm. sid. 481-516. 8. 75 öre.

Esposizione permanente di belle arti in Milano. Atti e notizie relative al primo anno dell'istituzione, 1870. Milano, Treves. 32 p. 8.

Fair-holt, Frederick W., Rambles of an Archaeologist among Old Books and in Old Places: Being Papers on Art in Relation to Archaeology, Painting, Art Decoration, and Art Manufacture. Illustr. with 259 Wood Engravings. Virtue. 260 p. 4.

Förster, Ernst, Denkmale Italienischer Malerei vom Verfall der Antike bis zum 16. Jahrh. 28-35. Lfg. Leipzig, T. O. Weigel. 2. Bd. S. 8-40 m. 16 Kpfrtaf. in Fol. Fol.

Galerie, die, zu Cassel in ihren Meisterwerken. Nach den Originalgemilden radirt v. Will. Unger. Mit erläut. Text v. Otto Mündler. [Vor der Schrift.] 2. u. 3. Serie. Leipzig, Seemann. 20 Bl. auf chines. Papier. Imp.-4. In Mappe.

Gerber, Gust., die Sprache der Kunst. 1. Bd. Bromberg, Mittler. VIII -596 S. gr. 8.

Grädemer, Carl G. P., Rede gehalten zur hundertjährigen Gedächtnissfeier Ludwig van Beethoven's [d. 17. Dechr. 1870] im Hamburger Ton-künstlervereine [nach Aufführung des Es-dur-Quartett's, op. 127]. Hamburg, Seippel u. Leopoldt. 15 S. gr. 8.

n. 3 Syr.

Anniversary of his Birth, &c., by Ferdinand Hiller. Griffin. 192 p. 8. 3 sh. 6 d.

Eichstätt, Krüll. IX—149 S. gr. 8.

Lichstätt, Krüll. IX—149 S. gr. 8.

Jähns, Friedr. Wilh., Carl Maria v. Weber in seinen Werken. Chronologisch-thematisches Verzeichniss seiner sämmtlichen Compositionen nebst Angabe der unvollständigen, verloren gegangenen, zweifelhaften und untergeschobenen mit Beschreibung der Autographen, Angabe der Ausgaben und Arrangements, kritischen, kunsthistorischen und biographischen Anmerkungen, unter Benutzung von Weber's Briefen und Tagebüchern und

```
einer Beigabe von Nachbildungen seiner Handschrift auf 8 Steintaf. Berlin.
 Schlesinger'sche Buchh. VII-480 S. gr. 8.
Jahrbücher für Kunstwissenschaft. Herausgeg. von Dr. A. v. Zahn.
 4. Jahrg. Leipzig, Seemann. 4 Hfte. à 5-6 B. gr. 8. à Hft. n. 24 Syr.
Moenig, Frédéric, Léonard de Vinci. Nouvelle édition. Tours, 1870,
  Mame. 190 p. 8.
Hitmstler-Lexicon, allgemeines. Unter Mitwirkung der namhaftesten
  Fachgelehrten des In- und Auslandes hrsg. v. Dr. Jul. Meyer. 2. gänz-
 lich neu bearb. Aufl. v. Nagler's Künstler-Lexicon. 1. Bd. 6. 7. Lfg.
 Leipzig, Engelmann. S. 361-504. Lex.-8.
                                                           à n. 12 Syr.;
                                             auf Schreibpap. à n. 16 Syr.
Munsthlatt für Kirche, Schule und Haus. Hrsg. unter Leitung v. C.
  Grüneisen, K. Schnaase u. J. Schnorr v. Carolsfeld. 14. Jahrg.
 1871. Stuttgart, Ebner u. Seubert. 12 Nrn. B. m. eingedr. Holzschn.
  Lex.-8.
                                                          n. 1 4 6 Syr.
Humstfreund, der neue. Organ für Kunst und Literatur. Hrsg. u.
 Red.: N. Homolatsch. 2. Jahrg. 1871. München, Franz. 36 Nrn. (B.)
Munstwerke, die hervorragendsten, der Schatzkammer des österreichi-
  schen Kaiserhauses. Unter Leitung d. k. k. Oberstkämmerer-Amtes hrsg.
  v. Quirin Leitner. 2. Lfg. Wien, k. k. Hof- u. Staatsdruckerei.
                                                         baar n. 51/3 🔊
  5 Kpfrtaf. gr. Fol.
                                _____ 3. Lfg. Ebds. 6 Kpfrtaf. Imp.-
                                                       baar à n. 51 3 - $
  Fol.
Munst-Zeitung, deutsche. Die Dioskuren. Hauptorgan der deutschen
 Kunstvereine. Hrsg. u. red. v. Max Schasler. 16. Jahrg. 1871. Berlin,
  Nicolai's Verl. in Comm. à 1-112 B. Mit eingedr. Holzschn. u. Kunst-
  beilagen. gr. 4.
                                                         baar n. 51|_3
Lebem, das, des Malers Simon aus Bern. 2. Uebersicht der Sammlungen
  der Künstler-Gesellschaft. B. Gemälde. Mit Portrait Simons, einem
  Genrebild und einer Federzeichnung. Zürich, Künstler-Gesellschaft. 16 S.
Lübke, Wilh., Grundriss der Kunstgeschichte. 5. durchgesehene Auflage.
  2 Bde. Stuttgart, Ebner & Seubert. Lex.-8.
                                                             n. 3<sup>2</sup> 3 - 3;
                                                in engl. Einb. n. 443 45
      1. Mit 262 Holzschnitt-Illustrationen. 884 S. — 2. Mit 180 Holzschnitt-Illustrationen
      XXII—416 8.
          Schets eener kunstgeschiedenis. (Bouwkunst, beeldhouwkunst,
  schilderkunst en muziek.) Van de oudheid tot in onze dagen. Met ruim
  een honderdtal houtgravuren. Vrij naar het Hoogduitsch door Johan
  Gram. 1e afl. Amsterdam, Wed. J. C. van Kesteren en zoon. bl. 1-64.
                                                                f. 0,55.
       --- Kunsthistorien. 7—8. Levering à 64 S. Philipsen. 8.
                                                               à 48 sk.
         De bildande konsternas historia. Öfversättning från originalets
  4:e uppl. af G. Upmark. Med 403 illustrationer i trasnitt. 1:a haft.
  Stockholm, L. J. Hierta. S. 1-96. 8.
Whenseh, G., Ludwig van Beethoven. Ein musikalisches Charakterbild.
  Mit dem Porträt Beethovens. Leipzig, Leuckart. VII-298 S. 8.
                                      n. |\mathbf{q}| \neq \mathbf{p}; in engl. Einb. n. 1^{|\mathbf{q}|} = \mathbf{p}
Mithoff, H. Wilh. H., Kuustdenkmale u. Alterthümer im Hannoverschen.
  1. Bd. Fürstenthum Calenberg. Mit Abbildungen auf lithographirten
  Tafeln I-XII und in eingedruckten Holzschnitten, nebst einem Anhang
  über Kunstausdrücke etc. Hannover, Helwing'sche Hofbuchh. VI-232 S.
                                                              n.n. 4 🧩
Mollim, Alfr. v., die Kunst in der heidnischen und christlichen Welt bis
  zum Tode des Michel Angelo Buonarotti. In fragmentarischem Ueberblick.
  Leipzig, Dyk. X-474 S. gr. 8.
                                                                 13 4
Monatshefte für Musik-Geschichte, herausgegeben von der Gesellschaft
  für Musikforschung. Red.: Rob. Eitner. 3. Jahrgang. 1871. 12
 Nrn. à 1-2 Bog. mit lith. Beilagen. Berlin, Trautwein in Comm. gr. 8.
                                                                u. 2 🧈
Moscheles, Ignace, The Life of Beethoven, including the Biography
```

Bibl. historica. 1871. I.

by Schindler, Beethoven's Correspondence with his Friends, Numerous Charakteristic Traits, and Remarks on his Musical Works. To which is added The Life and Characteristics of Beethoven, from the German of Heinrich Doring. Portrait, etc. New York and Boston. XIII-390 p. Organ für christliche Kunst, herausgegeben und redigirt von J. van Endert in Cöln. Organ des christlichen Kunstvereins für Deutschland. 21. Jahrgang 1871. 26 Nrn. à  $1^{1}$  Bog. Mit artist. Beilagen. Cöln, Du Mont-Schauberg. gr. 4. Halbjährlich n. 1 /2 4 des Vereins für christliche Kunst im apostolischen Vicariate 9. Hft. Jahrgang 1869. Luxemburg 1870, Brück. 58 S. Luxemburg. mit 1 Chromolith. gr. 4. 1/2 4 Palagi, Giuseppe, A. Zanobi Lastricati scultore e fonditore fiorentino del Secolo XVI. Ricordi e documenti. Firenze, tip. Mariani. 22 p. 8. Escamet, Carl Alb., Münchener Künstlerbilder. Ein Beitrag zur Geschichte der Münchener Kunstschule in Biographien und Charakteristiken. 2 Bde. Leipzig, T. O. Weigel. IX-352 u. V-325 S. gr. 8. n. 4 🗫 Retherg, R. v., Dürer's Kupferstiche und Holzschnitte. Ein krit. Verzeichniss. München, Ackermann. IV-171 S. m. e. Holzschn. n. 1 🖈 18 *Syr*: Hitter, Frederik Louis, History of Music in the Form of Lectures. First Series. New York and Boston. 235 p. 16. 7 sh. 6 d. Sammentung gemeinverständlicher Vorträge hrsg. v. Rud. Virchow u. Fr. v. Holtzendorff. 117. Hft. Berlin, Lüderitz' Verl. gr. 8. Subscr.-Pr. à n. 5 Syr.; Ladenpr. à n. 6 Syr. Inhalt: 117. Ludwig van Beethoven. Zur hundertjähr. Geburtstagsfeier. Vortrag, gehalten im wissenschaftlichen Verein zu Berlin am 7. Januar 1871 von Emil Naumann. 40 S. Schlecht, Raym., Geschichte der Kirchenmusik. Zugleich Grundlage zur vorurtheilsfreien Beantwortung der Frage: "Was ist echte Kirchenmusik." Regensburg, Coppenrath. VIII-639 S. gr. 8. n. 31 3 48 Schmatter, Jul., synchronistische Geschichte der bildenden Künste. In tabellar. Uebersicht zum Gebrauch für höhere Lehranstalten. 1. u. 2. ThL Berlin, Schröder. gr. 4. n. 2 🚓 Inhalt: 1. Bis zum gänzlichen Untergange der alten Kunst. IV-59 S. n. 20 4 -2. Vom Untergange der antiken Kunst bis zur Renaissance. IV—1228. n. 1 🦚 10 🎉 Schuchardt, Chrn., Lucas Cranach des Aeltern Leben und Werke. Nach urkundl. Quellen bearb. 3 Thle. Leipzig, Brockhaus. X-809 S. n. 2 \$ (cplt.: n. 6 \$) Scrittura, La, di artisti italiani, dal secolo XIV al XVII, riprodotta con la fotografia. Disp. 4.a. Firenze, Pini. Tavole 25. 4. Selvatico, March. Pietro, Sulle riparazioni dei celebri affreschi di Andrea Mantegna agli eremitami in Padova. Padova, tip. Salmin. 8 p. 8. Stade, F., vom Musikalisch Schönen. Mit Bezug auf Dr. E. Hanslick's gleichnamige Schrift. Leipzig, Kahnt. 54 S. 8. Vaccaj, Giuseppe, Sul congresso artistico e sull'esposizione di Belle Arti in Parma; lettera a Ciro Carnevali. Pesaro, tip. Nobili. 35 p. 8. Walentin, F., les peintres célèbres. 13e édition. Tours, 1870, Mame. 288 p. et 4 grav. 12. **Vosciim**, S., die Madonna von Loretto. Eine kunstgeschichtliche Untersuchung. Mit 1 Photographie. Zürich, Orell, Füssli & Co. Walpele, Horace, Anecdotes of Painting in England. Reprint of the ed. of 1786. A Murray. 538 p. 8. 6 sh. Weber, Pfr., Biographie des Schweizer Componisten Xaver Schnyder von Wartensee. Zürich, Allgemeine Musik-Gesellschaft. 23 S. 4. 1 fr. 20 c.

# B. Besonderer Theil.

# 1. Europa.

Bolus, Frederick, A Synoptical Account of the Great European Battles and Sieges from 1700 to 1869. Simpkin. 72 p. 8. 2 sh. Carducci, G. B., La famiglia europea. Fermo, tip. Bacher. 18 p. 8. Dyer, Thomas Henry, The History of Modern Europe. 4 vols. Murray. red. to 42 sh. Europa nach dem letzten Kriege. Von dem Verf. v. "Russland u. die Türkei" u. "Russland u. Deutschland.". Berlin, C. Duncker. 48 S. gr. 8. Griesinger, Thdr., das Damen-Regiment an den verschiedenen Hösen Europa's in den zwei letztvergangenen Jahrhunderten. 2. Reihe. 1. Abth. 13. Lfg. Stuttgart, Vogler u. Beinhauer. 2. Bd. S. 129-192 m. e. Stahlstich. gr. 8. 8 14 2 Lecky, Wilh. Edw. Hartpole, Sittengeschichte Europas von Augustus bis auf Karl den Grossen. Nach der 2. verb. Aufl. mit Bewilligung des Verfassers übersetzt von Dr. H. Jolowicz. 2. (Schluss-)Bd. Leipzig, C. F. Winter. V-323 S. gr. 8. n. 1 \$6 \$\mathcal{G}\_pr. (cplt.: n. 3 \$\pi\$) Newman, Francis W., Europe of the Near Future. With Three Letters on the Franco-German War. Trübner. 2 sh. 64 p. 8. **Quel** est l'avenir de l'Europe? Traduit de l'allemand. Genève, Grosset & Trembley. 67 p. 8. Waar ligt Europa's toekomst? Uit het Hoogduitsch. Amsterdam, C. L. van Langenhuysen. 51 bl. 8. f. 0,85. We ist Europa's Zukunft? Freiburg i. B., Herder. 60 S. gr. 8. 1/3 \$

## a) Spanien und Portugal.

Caballero, Fernan, Elia; or, Spain Fifty Years Ago. From the Spanish. New York. 324 p. 12.

7 sh. 6 d.

Laugwitz, Heinr., Bartholomäus Carranza, Erzbischof von Toledo (geb. 1503, gest. 1576). Kempten, J. Kösel. 1870. 107 S. 8. Diss. Monac.)

Lessimmes, Le roi Louis Ier de Portugal et le duc de Saldanha. Paris, 1870, Libr. internat. 21 p. 8.

Philips, Geo., die Einwanderung der Jberer in die pyrenäische Halbinsel. [Aus d. Sitsungsber. d. k. Akad. d. Wiss.] Wien 1870, Gerold's Sohn in Comm. 46 S. Lex.-8.

Ségolilet, Hadrian, Lettres sur l'Espagne. Paris, 1870, Libr. inte VI—326 p. 18.

De Valladares y Sanvedra, Ramon, Cenzi biografici dei co penti il primo Ministero spagnuolo sotto la Monarchia costituziona B. M. il Re Amedeo I. di Savoja. Napoli, tip. Vedova Migliaccio. 46 |

### b) Frankreich.

Agmow, D. G. A., Protestant Exiles from France in the Reign of I 14th, 2 vols. 2nd edition. Reeves & Turner. 16.

Armanible, la comtesse d', néc de Ségur, La reine Marie Leckrit

2e édition. Paris, 1870, Didier. III—248 p. 18.

Blackhaus, J. C. N., Frankreichs Raub- und Eroberungskriege g
Deutschland von 1444—1809. Ein Rückblick in ernster Zeit. Neb Anh. 2. Aufl. Osnabrück 1870, Rackhorst. 24 8. gr. 8. n. 81

Baguemault de Puchesse, Gustave, Jean de Morvillier, ét d'Orléans, garde des sceaux de France. Etude sur la politique fran au XVIe siècle, d'après des documents inédits. 2e édition. Paris, D

1870. XIV-444 p. 18. Balblami, Antonio, Vita ed avventure di Eugenia De Gusman, con di Theba, marchesa di Montijo, ex-imperatrice di Francia: racconto. lano, tip. Alberti. 96 p. 82.

Bard, J., La vrai solution de la question de Savoie. Genève, H. G. 96 p. **82.** 

Bortrand, du Guescelin, Connétable de France et de Castille. Nou édition. Hachette. 152 p. 12.

Blad, Nagra, för Frankrike af Bak. Uddevalla, J. H. Björk. 19 f.

Bennechose, Emile de, History of France. New edition, transfrom the latest Paris edition, by W. Robson. Routledge. 786 ;

Bourgegne, Mémoires pour nuire à l'histoire de mon temps. Le p Napoleon. Paris, 1870, Lachaud. 276 p. 8. Boutarie, Institutions Militaires de la France avant les Armées pe

mentes. 8-

.... La France sous Philippe-le-Bel. 8. - Saint Louis et Alfonse de Poitiers. 8.

Mouton, Victor, Armorial des Tournois. Jouste faicte à Tournay mil trois cent trente. Faccimile d'après un manuscrit. Paris, imp. C

1870. 84 p. avec fig. fol. Bouvemmes historiques d'après les n

ments originaux. Paris, Acad. des bibliophiles. 1870. XXXI—196 Notice. Se édition, refondue et considérablement augmentée. Mar 1870, impr. Barlatier-Feissat. 48 p. 8.

Broglie, duc de, Vues sur le gouvernement de la France, ouvrag édit, publié par son fils. Paris 1870, Lévy. LXXVIII-872 p. 8.

Bruzard, Albert, Rapport sur le tumulus de Genay, près Semur. ( d'or). Suivi d'une note sur les ossements humains trouvés dans c

mulus par M. Hamy. Semur, 1870, Verdot. 22 p. 8.

Bussy, Charles Marchal de, La famille d'Orléans, depuis son or
jusqu'à nes jours. 18e édition. 1e livr. Montauban, impr. Bertuet. 8 p. 4, & 2 col.

(16 Hyr. & 10 a) Caise, Alb., Cartulaire de Saint-Vallier, on relevé de documents ce nant Saint-Vallier, son abbaye, sea seigneurs et ses habitants, pour e de prouves à l'histoire de Saint-Vallier. Ouvrage orné de planch d'armoiries. Paris, Dumoulin. 1870. 107 p. 18. Carlyle, Thos., The French Revolution: a History. New edition. 3 vols. Chapman and Hall. Vol. 1. 252 p. Vol. 2. 260 p. Vol. 3. 304 p. 12.

De Franche omwenteling. Een geschiedkundig tafereel. 2e druk.

Med een voorwoord van W. J. Hofdijk. 1e band. Amsterdam, Wed. J.

Med een voorwoord van W. J. Hofdijk. 1e band. Amsterdam, Wed. J. C. van Kesteren en zoon. VII—384 bl. 8.

f. 2,25.

Catholieisme, le, et les malheurs de la France. Réflexions soumises aux protestants et aux catholiques par un protestant de Genève. Genève, Grosset et Trembley. 23 p. 8.

Chambers, W., France: Its History and Revolutions. New edition. Chambers. 336 p. 12.

8 sh. 6 d.

Chambord, le comte de, Etude politique. Correspondance de 1841 à 71. Nouvelle édition augmentée. Genève, Grosset et Trembley. XCVIII—290 p. 12.

Clamens, L., Recherches historiques sur l'ancien évêché d'Arrisitum et les grands hommes qui tirent leur origine de ce bourg. Le Vigan, 1870, impr. Argelliès. 132 p 8.

Combes, Anacharsis, Histoire anecdotique de Jean-de-Dieu Soult, maréchal général, duc de Dalmatie. 1769—1851. Castres, 1870, Huc; Bertrand. XVI—236 p. 8.

Crampon, A., Histoire de France à l'usage de la jeunesse. Neuvelle édition. Questionnaire et supplément. Paris, Tolra et Haton. 1870. VI —80 p. 18.

Curlque, abbé J.-M., voix prophétiques ou précis des apparations et des prédictions les plus célèbres depuis le XIIe siècle jusqu'à nos jours touchant les grands évènements de la sainte église de la France et du reste de la chrétienté vers la fin du XIX. siècle. Recueillies et annotées. Nouvelle édition revue, corrigée et considerablement augmentée. Luxemburg 1870, Brück. XII—202 S. 8.

Darsy, F. J., Notes historiques sur la ville et l'abbaye de Corbie et sur l'ancienne doyenné de Fouilloy. Amiens, 1870, impr. Caillaux. 74 p. 4. Day, S. Philipps, The True Story of Louis Napoleon's Life. Portrait. Rey-

nolds's Newspaper Office. VII—180 p. 8. 2 sh. 6 d. **Debldour**, Antonin, De la condition des classes ouvrières en France à la fin du règne de Louis XV. Conférence faite à Périgueux, le 14 mai

1870. Périgueux, impr. Rastouil. 1870. 38 p. 8. 50 c. **Delerue**, V., Premiers désordres à Lille et dans ses environs (mars à décembre 1789). Extrait d'une étude sur le mouvement révolutionnaire de 1789 à Lille, 3e chapitre. Lille, impr. Danel. 1870. 15 p. 8.

Didier, E., La cathédrale de Coutances et les moines celtiques. Mémoire. Saint-Lô, impr. Elie fils. 1870. 82 p. 8.

**Documents**, the secret, of the Second Empire Found in the Tuileries and Ministries in Paris after the Flight of the Empress. Translated from the French by T. Curry. Tweedie. XII—197 p. 8. 5 sh.

Du Houetlez de Morgue, Alphonse, Notice sur la famille Du Buostiez. Lorient, Grouhel. 1870. 105 p. 8.

Dunnessmil, Abbé, Recollections of the Reign of Terror. By a Country Priest. Edited by Baron Ernouf. Translated from the French by J. C. Brogan. Dublin, McGlashan; Simpkin. 180 p. 8. 2 sh. 6 d.

Dumon, A., Révélation sur le plébiscite et le comité central. Paris, 1870, Dentu. 32 p. 8.

Dymastie, la, de Savoie en France. 1871. 11. Février. Genève, H. Georg 8 p. 8.

Enthillungen aus den Tuilerien. Die geheimen Papiere des zweiten Kaiserreichs, gesammelt und veröffentlicht von der durch die Regierung der nationalen Vertheidigung erwählsen Commission. 1. 2. Schlus-Hft. Berlin, Staude. 60. 51 S. gr. 8.

Estameelim, Discours sur le retour des princes d'Orléans, prononcé au Corps législatif dans la séance du 2 juillet 1870. Paris, 1870, Le Chevalier. 82 p. 16.

Faux-Parisiems, les, ou les Patriciens de Belleville, suivi d'une Conversation entre plusieurs vrais Parisiens. Ridgway. 27 p. 8. 1 sh.

(Diss. Gotting.)

Francia e Republica. Lucca 1870, tip. Canovetti. 8. p. 8. Geijer, P. A., Étude sur les mémoires de Philippe de Comines. (Upsala universitets årsskrift 1871. Philosphi, tpråkvetenskap etc. II.) Upsala, akad. bokh. 88 S. 8. 1 rdr. 25 öre. Gottschall, Rud., Napoléon III. Eine biographische Studie. 2., verm. und verb. Aufl. Liegnitz, Kuhlmey. VII—183 S. 8. - Portraits und Studien. 3. und 4. Bd. Paris unter dem zweiten Kaiserreich. Culturbilder. 2 Thle. Leipzig, Brockhaus. IV — 290 und IV—270 S. gr. 8. n. 2 . 12 *Syr.* Goudé, Ch., Histoire de Chateaubriand, baronnie, ville et paroisse. Avec la collaboration de l'abbé Guillotin de Corson, pour la partie des barons résidants. Rennes, 1870, imp. Oberthür. 535 p. 8. Gricourt, marquis de, Des Relations de la France avec l'Allemagne sous Napoléon III. 8. Marquis v., die Beziehungen Frankreichs zu Deutschland unter Napoleon III. Aus d. Franz. von A. Mels. 2. Aufl. Cassel 1870, Kay. 34 S. gr. S. Grisci, Hercule, Les fastes de Rouen. Additions, pièces justificatives, corrections, index et table générale, par Bouquet. Rouen, 1870, impr. Boissel. 519—669 p. 4. Guizot, F. P. G., Geschiedenis van Frankrijk van den vroegsten tijd tot 1798. Voor Nederland bewerkt door Dr. J. C. van Deventer. Met ongeveer 200 af beeldingen. 1e afl. Haarlem, A. C. Kruseman. bl. 1-16 met in houtgegrav. platen. 8. f. 0,25. Haas, Ferd., französische Stossseufzer und deutsche Reflexionen eines Ausgewiesenen. Antwort an George Sand [Aurora Dudevant]. Mains, v. Zabern in Comm. 64 S. 8. d'Haussonville, le comte, l'Eglise romaine et le premier empire (1800-1814), avec notes, correspondances diplomatiques et pièces justificatives entièrement inédites. T. 5. 8e édit. Paris, Lévy. 1870. 582 p. Hiermann, J., Robespierre's Leben. I. Thl. Ein Beitrag zur Geschichte der ersten französischen Revolution. Berlin. (Progr. d. Köllnischen Gymn. 8. 6-33.) 4. Leben Robespierre's. 1. Thl. [1758—1789] nebst Uebersicht über die Quellen. Ein Beitrag zur Geschichte der ersten franz. Revolution. Berlin, Calvary & Co. 28 S. gr. 4. n. 12 5 Jahre, fünfundzwanzig, aus Napoleon III. Leben. Eine vollständige Geschichte dieses merkwürdigen Usurpators und seiner Zeit. (In 7 Hftn.) 1. Hft. Wien, Wenedikt. 20 S. gr. 8. Jégou, F., Histoire de la fondation de Lorient, étude archéologique. Lorient 1870, Lesnard. XLV-359 p. 8. Johanna d'Arc eller Frankrigs Skytsengel. Christiania, A. Cammermeyer. 60 sk.; indb. 84 sk. John-Bremman, Edward, A lamentation on republican France: dedicated to Napoleon III. Roma, tip. Via. 28 p. 16. Haluckhohm, A., zwei pfälzische Gesandtschaftsberichte über den französischen Hof und die Hugenotten 1567 und 1574. [Aus den Abhandlgn. der königl. bayer. Akademie der Wiss.] München 1870, Franz in Comm. Lanfrey, P., Napoleon den förstes historia. Öfversättning från 2:a originaluppl. af O. W. Alund. 4:e haft. Stockholm, L. J. Hierta. S. 273 -316 och 144 S. 8. 1 rdr. 50 öre. \_\_\_\_ 5:e haft. Ibid. S. 146—320 och 1 rdr. 50 öre. Leclerq, E., Histoire du second empire. 12. 3 sh. 6 d. Lefrane, Pierre, Le deux décembre (1851), ses causes et ses suites. Paris, 1870, Le Chevalier. 268 p. 18. Levasseur, L., Revue des pouvoirs dans la Seine-Inférieure (1868-1869). Le Havre, 1870, imp. Santallier. 32 p. 8. Leser, Eman., Necker's zweites Ministerium. Th. 1. Mains. 63 S. 8.

Levoyer, Louis, Le château de Marchais. Angers, 1870, imp. Lachèse. 22 p. 8. Loarer, Ed., L'invasion anglaise et le comité de défense des ports de la Manche. 2e édit. Paris, 1870, imp. Chaix. 32 p. 8. Macrae, David, Life of Napoleon III. New ed. Glasgow, Marr; Simpkin. 1 sh. 6 d. 126 p. 8. Viadame Napoléon. Naar de 4e Fransche uitgave. 1e en 2e druk. Amsterdam, Nieuwe boekhandel. 56 bl. 8. Warkham, Mrs., History of France, for use of Young Persons, with Conversations at the end of each Chapter, with continuation to the Year 1871. Allman. 570 p. 12. Waximilian's dood, de val van Napoleon III. Naar onuitgegeven documenten van Graaf Emile de Kératry (uit het Fransch.) afl. 1. Amsterdam, D. A. Allart. 8. f. 0,15. Complete in 10 afl. Mémoires et dissertations sur les antiquités nationales et étrangères, publiées par la Société des antiquaires de France. Nouvelle série. T. 10 avec 9 pl. Paris, 1870, Dumoulin. XXXV-460 p. 8. de la Société académique d'archéologie, sciences et arts du département de l'Oise. T. 7. 2e partie. Beauvais, 1870, imp. Père. p. 221 -468 et 11 pl. 8. de la Société littéraire, historique et archéologique de Lyon. Année 1869. Lyon, 1870, imp. Vingtrinier. LVI-302 p. 8. Metz, A. de, Nos vieilles places fortes devant l'artillerie nouvelle et le budget. Paris, 1870, Douniol. 22 p. 8. Milimheer Napoleon en zijn hof. Naar de 3e Fransche uitgave bewerkt door J. Speijer Klerk. 's Gravenhage, Speijer Klerk en co. 67 bl. f. 0,50. Milers, John, Contributions to Brittany. Vol. 3. Williams & Norgate. 4. 45 sh. **Mortimer-Termaux**, Les massacres de septembre, 2—6 septembre 1792. Paris, 1870, De Soye. V-404 p. 18. Wiontié, Aug., Le château de Chevreuse et les deux chapelles de Sainte-Marie-Madeleine. Rambouillet, 1870, imp. Raynal. 19 p. 8. Notice sur l'ancien domaine royal et la châtellerie de Saint-Légeren-Yveline. Ibid. eod. 56 p. 8. Miouton, La transportation en Afrique. Avec préface par M. E. Ténot. Paris, 1870, Degorce-Cadot. XI-274 p. 18. Miller, Otto, geschichtliche Bilder aus Lyon. Hamburg, Agentur des Rauhen Hauses. 36 S. 16. n. 3 *Syr.* Napoleon III., The Man of his Time. Part I. The Story of the Life of Napoleon III. By James M. Haswell. Part II. The same Story as told by Popular Caricaturists of the last Thirty Years. Hotten. 319 p. 7 sh. 6 d. \_ at the Tribunal of History. Translated from the French. Bath, Peach; Simpkin. 16 p. 12. - verhängnissvollstes Jahr 1870. Enthüllungen über sein Treiben, seine Politik, seinen Sturz und seinen Verrath an der französ. Nation. Aus d. Franz. des Jean de la Ch-l. 2-4. Lfg. Leipzig, Serbe. S. 65-Nemo, Les Fautes de l'Empire. Genève, H. George. 15 p. 8. 50 c. Les trahisons. Ibid. 15 p. 8. 50 c. NILAI, F. M., History of France, from the Year 420 to the Surrender of Metz, 1870. Whittaker. 212 p. 12. Notes secrètes sur l'abbaie de Longchamp en 1768. Paris, 1870, Fréd. Henry. 32 p. 32. Palmerston, Viscount, Selections from Private Journals of Times in France in 1815 and 1818. Bentley. 60 p. 8. Papiers et correspondance de la famille impériale. T. I. Genève, F. Richard. 12. 8 fr. 50 c. Payrard, J. B., Notice historique sur le village et le château d'Arzon.

Le Puy, 1870, imp. Marchesson. 80 p. 8.

Politiezeheimen van het tweede keizerrijk. Naar het Fransch van de la Ch-l. 1e afl. Amsterdam, F. C. Bührmann. bl. 1-32.

Complete in 8 à 10 afl. f. 0,15.

Poquet, Notice historique et descriptive de l'abbaye de Longpont. Laon, imp. de Coquet et Stenger. 1870. 94 p. 8.

Pot-pourri révolutionnaire pour servir à l'histoire de nos jours, ou la vérité toute nue sur nos malheurs, sur les grands coupables et sur les trois mille individus entre les mains desquels Buonaparte a déposé les sept cents millions que les puissances étrangères nous demandent aujourd'hui, par J V\*\*\*. Paris, 1870, Panis. XIX-322 p. 8.

Pougnet, Aug., Le parti libéral en 1870. Paris 1870. Germer, Ballière. 75 c. 16 p. 8.

Prophecy, the, of Orval. In which were Foretold, more than a Hundred Years Ago, all the Great Events in France of the Present Century. Translated from the French by H. D. Langdon. 5th ed. Catholic Opinion Office. 16 p. 8. 6 d.

Proust, Antonin, Les enseignements de l'histoire (1789-1869). Paris, 1870, Le Chevalier. 95 p. 16.

Pry, P., vor Samtid hjemme og ude. Biografiske Skizzer med Portraiter. I. Thiers. Schou. 32 S. 8.

Ou'est-ce que la république? La république c'est le bonheur, c'est l'ordre, c'est la paix des peuples. Lausanne, A. Rouiller. 8 p. 8.

Rasch, Gust., aus dem Schuldbuch Louis Bonapartes. 9—12. Lfg. Stuttgart, Kröner. 3. Bd. IV-251 S. gr. 16. baar à

Regnault, Elias, Révolution française. Histoire de huit ans, 1840-1848; faisant suite à l'Histoire de dix ans, 1830—1840 par Louis Blanc et complétant le règne de Louis-Philippe. Se édit., illustrée. T. 3. Paris, 1870, Pagnerre. 496 p. 8.

**Reman**, Ernest, Constitutional Monarchy in France. Translated from the Second French Edition. London, Trübner. 122 p. 8.

Rendu, Eugène, Les Français; grandes époques de leur histoire. Institutions, mœurs, progrès industriel et économique, état politique et social depuis les Gaulois jusqu'à nos jours. Livre de lecture. Paris, Fourant. 1870. VIII – 348 p. 12.

Elehter, Frdr., Denkwürdigkeiten aus Louis Napoleons Leben und Regierung. Ein Beitrag zur Charakteristik unserer Zeit. Hamburg, Richter. **370 S. 8.** n. 1 🗫

Robert, P. Charles, Monnaie de Gorze sous Charles de Rémoncourt et circonstances politiques dans lesquelles elle a été frappée. Paris, 1870, Rollin et Fenardent. 20 p. 4.

Roman, J., Sigillographie du diocèse de Gap. Grenoble, 1870, Maisonville et Jourdan. Paris, Rollin et Fenardent. XIII-204 p. et 27 pl. 4.

Rougemont, Frédéric de, La chute d'une idole. Page de l'histoire contemporaine. Basel, Georg. 79 S. gr. 8. n. 12 *Syr.* Boy, J. J. E., Histoire d'Anne de Bretagne. Nouvelle édit. Tours, 1870,

Mame. 192 p. et grav. 8. Saint-Junion, A. de, Le géant dort. Bordeaux, 1870, imp. Gounouil-

hon. 7 p. 16. Schaeffer, Adolphe, Les Huguenots du XVIe siècle. Paris, 1870, Cherbuliez. VII-331 p. 8. 5 fr.

Scott, Sir Walter, Life of Napoleon Bonaparte: with a Preliminary View of the French Revolution. Longmans. 8.

Ségue, comte Anatole de, Une épisode de la Terreur. Barthélemy B. de La Roche. 3e édit. Paris, 1870, Bray et Retaux. 131 p. 18.

Sketch, chronological, of the Kings of France, from the Accession of Hugh Capet to the Present Time, with Anecdotes for the Use of Children. By H. M. L. New ed. Washbourne. 40 p. 8. 1 sh. 6 d.

Studio politico. Il Sig. Conte di Cambord, corrispondenza. Versione dal francese. Firenze, L. Manuelli Edit. VIII-248 p. 16.

Taillandier, Saint-René, Le géneral de Berthier. Montpellier, 1870, imp. Gras. 7 p. 8.

Tanquerei des Planches, Epître à la Société archéologique, scientifique et littéraire du Vendômois. Vendôme, 1870, imp. Lemercier. 8 p. 8.

Thlerry, Augustin, Dix ans d'études historiques. Nouvelle édition, revue

avec le plus grand soin. Paris, 1870, Garnier. 468 p. 18.

Récits des temps mérovingiens, précédés de considérations sur l'histoire de France. Nouv. édit., revue avec le plus grand soin. 2 vol. Paris, 1870, Garnier. 796 p. 18.

Wini, baron Jacques-Louis-Laurent-Augustin, Journal d'un mois de campagne à la Grande Armée (Wertingen, Neresheim, Ulm.) Antibes, 1870,

Marchand. 35 p. 18.

Wouziers, de, Pichegru, général en chef de l'armée française, sa vie etc.

Dôle, imp. Bluzet-Guinier. 105 p. 18.

Wratisiaw, A. H., Diary of an Embassy from King George of Bohemia to King Louis XI. of France, in the Year of Grace 1464. From a Contemporary Manuscript literally Translated from the original Sclavonic. Bell & Daldy. 80 p. 8.

3 sh. 6 d.

Womge, Charlotte M., A Parallel History of France and England. Consisting of Outlines and Dates. Macmillan. 58 p. 4. 3 sh. 6 d.

Zu unserem grössten Bedauern war es uns bis zu dem Augenblicke, wo das Manuscript vorstehender und der nächstfolgenden Rubrik in die Druckerei wanderte, trotz aller angewandten Mühe nicht möglich — aus freilich leicht zu entschuldigenden Gründen — auch die französische Bibliographie seit August vorigen Jahres zu benutzen. Doch hoffen wir, noch vor beendigtem Drucke des Cataloges, dieses zu können, und wollen deshalb auf alle Fälle auf den Nachtrag zu diesen beiden Abtheilungen am Schlusse dieses Heftes gleich hier verwiesen haben.

# Geschichte des französich-deutschen Krieges.

à Guillaume Ier, Roi de Prusse, par la Grâce Divine, et Empereur d'Allemagne. Par l'effusion du Sang. Ballière. 15 p. 8. 1 sh.

Abami, Carl, Geschichte des deutsch-französischen Krieges 1870-1871.

2. Abth. Der Volkskrieg in Frankreich. Von der Einnahme Strassburgs bis zum Friedensschlusse. 1. Lfg. [9. Lfg. des ganzen Werkes.] Teschen, Prochaska. 48 S. gr. 8.

im Lager der Franzosen. Briefe eines Augenzeugen über den Krieg in Frankreich 1870. 3-8. Lfg. Ebends. S. 97-387. gr. 8.

Abel, F. E. L. A., Tijddrekenkundig en algemeen oversicht van den Fransch-Pruisischen oorlog in 1870. Naar officiëele en officieuse bronnen bewerkt. Met overzichtskaarten en schetsen. (Ten voordeele der nagelaten betrekkingen van de verdedigers van Straatsburg.) 1e afl. Gorinchem, G. C. van der Mast. bl. 1-32. 8. Pro compleet f. 2,50.

Account, a widely different, of the Fight in Dame Europa's School. By an Old Boy. Stanford. 32 p. 12.

Adams, W. H. Davenport, the Franco-Prussian War; its Causes, Incidents, and Consequences, with the Topography and History of the Rhine Valley. Divisions 1 and 2. Mackenzie. each 8 sh. 6 d.

After the Fight; or, The Sad End of John. Hotten. 32 p. 12.

6 d. Albert, Dr. C., Deutschlands Krieg gegen Frankreich 1870-71. Eine Chronik zur Erinnerung an deutsche Kraft und deutsche Treue. 11-18.

```
Lieferung. Dresden, C. G. Lohse. S. 241-432 mit 8 color. Steintaf. 4.
                                                           baar à 3 Spr.
 Alexandre, A., L'Homme de Metz. 8.
                                                              1 sh. 6 d.
 Allmust, H., Historical Diary of the War between France and Germany,
   1870. Allnutt. 384 p. 8.
                                                                   5 sh.
 Amgerstelm, Wilh., Geschichte des deutschen Krieges gegen Frankreich
   in den Jahren 1870 und 1871. Eine übersichtliche und populäre Dar-
   stellung der Kriegsereignisse, ihrer Ursachen und Folgen, nebst Mitthei-
   lungen über die Heeres-Einrichtungen und über Bewaffnung, als Gedenk-
   und Erinnerungshuch allen Zeitgenossen und Mitkämpfern gewidmet. Mit
   einer Karte in Farbendruck in qu. 4., mehreren eingedr. Situationsplänen
   in Holzsch. und vielen Portr. auf 15 Holzschntaf. Berlin, Simion. IV-
   223 S. gr. 8.
                                                               n. 13 $
 Ar kriget ett nödwändigt ondt? Några ord till den kristna mensklighetens
   allvarliga hegrundande med anledning af det senaste 1870 års krig af
   författaren till uppsattsen "Tankar om kriget." Stockholm, A. Bonnier.
   34 8. 12.
                                                                 50 öre.
 Armee, die sächsische, im deutsch-französischen Kriege 1870-71. Ein
   Lorbeerblatt in den unverwelklichen Ruhmeskranz sächsischer Waffen-
   thaten mit dem Portrait des Kronprinzen in Holzschn.
                                                        Nach officiellen
   Quellen bearbeitet. Pirna, Diller & Sohn. 99 S. 8.
                                                          baar n. 5 Syr.
 Armeernas, De tyska, utpressningar, röfverier og grymheter i Frank-
   rike. Efter ögonvittnens berättelser och officiella documenter. 1-4:e haft
   (slutet). Stockholm, Albert Bonnier. 180 S. 16.
                                                        komplett 1 rdr.
 Armeers, de tydske, Udpresninger, Røverier og Grusomheder i Frank-
  rig. Efter Oienvidners Beretninger og officielle Dokumenter. 1ste Hefte.
   1ste, 2det og 3die Tusind. Hvert 48 S. 8. Vissing.
                                                               à 16 ak.
                                          2det-4de Hefte. Vissing. 112 S.
                                                 à 16 sk.; compl. 72 sk.
Armées, des, de Belgique, de France et d'Allemagne, par un officier
  supérieur. 8.
                                                              1 sh. 6 d.
D'Arsac, J., Mémorial du Siége de Paris. 12.
Atrockies, Prussian, upon English and French People during the Present
  War. Cardiff, Jones: Simpkin. 14 p. 8.
Auerbach, Berth., Wieder unser. Gedenkblätter zur Geschichte dieser
  Tage. 1. u. 2. Aufl. Stuttgart, Cotta. III—208 S. 8.
                                                                n. 1 .$5
Baas, O., Van Berlijn naar Parijs. Schetsen en tafereelen uit den oorlog
  tusschen Duitschland en Frankrijk. Purmerende, L. G. Post. 108 bl. 8.
                                                                f. 0,60.
Bacom's Story of the War: A Popular Account of the Invasion of France
  by the German Armies in 1870-71. With Map of Central Europe, and
  a Strategical Map showing the Movements and Positions of the hostile
  Armies. Bacon. 54 p. 8.
Baldamus, Ed., die literarischen Erscheinungen d. deutsch-französischen
  Krieges 1870. 2. Abth. Die literarischen Erscheinungen vom 1. October
  bis 31. December 1870. Reudnitz, Baldamus. III u. S. 37-80. gr. 8.
Baron, Rich., der Deutschen Krieg und Sieg in Frankreich 1870-71.
  Ein Buch für Volk, Heer und Schule. Oppeln, Reisewitz. IV-203 S. 8.
Bataille, une, à l'école de Mme Europe, ou comment Guillaume rossa
  Louis et comment John les laissa faire. Lausanne, L. Meyer. 30 p. 12.
                                                                  50 c.
Bauer, Max, von der Mass-Armee. Dresden, 1870. (Halle, Pfeffer.) VII—
  91 S. gr. 8.
                                                              n. 1/3 📭
Bayerm, die, im deutsch-französischen Kriege 1870. Soldatenberichte vom
  Rhein bis Paris. 7. Aufl. Augsburg, v. Jenisch & Stage. 32 S.
Bazalne, maréchal, Rapport sommaire sur les opérations de l'armée du
 Rhin du 13. août au 29. octobre 1870. Avec une carte. Genève et Bâle,
H. Georg.
            28 8.
```

```
Beaumony, A., Croquis d'un carabinier de la 72. comp., été 1870. 9 des-
  seins. Genève, H. Georg. 4.
                                                                   3 fr.
Beer Poortugael, J. C. C. den, Duitschland's legeraanvoering in 1870.
  Breda, G. G. de Voogt. 36 bl. 8.
Beetom's Book of the War: Being a Narrative of the Most Striking
  Military Events and Romantic Incidents with occured during the Time
  from the Declaration of War to the Capitulation of Paris. Ward & Lock.
  120 p. 8.
Beleg, Het, van Parijs. Kroniek (van hetgeen dagelijks zoo van Fransche
  als van Duitsche zijde officieel gemeld werd door C. D. L. Muschart.)
  1 vel plano. Harderwijk, J. Wedding.
Bellows, John, The Track of the War around Metz, and the Fund for
  Non-combatant Sufferers. Trübner. 88 p. 12.
Bemannelen, Mr. P. van, Anti-duitsche felheid. Eene gidsrecensie. (Over-
  gedrukt uit "Onze eeuw" van 1871, No. 7.) Amsterdam, Abraham Frijlink.
  38 bl. 8.
                                                                f. 0,50.
Bender, Ludw., neuestes deutsches Heldenbuch. 37 deutsche Helden des
  Franzosenkrieges von 1870 dargestellt in Wort und Bild. Deutschlands
  Volk und Jugend gewidmet. Elberfeld, Püttmann. 80 S. m. 7 Holzschn.
  8. cart.
                                                               n. 13 3
Benedix, Roderich, das Franzosenthum. Ein Spiegelbild aus dem letzten
  Kriege. Leipzig, O. Wigand. 127 S. 16.
                                                                 5 Syr.
                                        2. Aufl. Mit Nachträgen u. Zu-
  sätzen. Ebds.
                 136 S. 16.
                                                               n. 5 Syr.
Berkeley, Hon. Grantley F., On the French and Prussian War; Written
  in the Month of January, 1871, while Events were passing. Ridgway.
  36 p. 8.
                                                                  l sh.
Betrachtungen, kritische, über die Niederlagen der Armee des zwei-
  ten Kaiserreichs. Mit einer lith. Karte in Fol. [Aus den "Militärischen
  Blättern." Berlin, Expedition der "Militärischen Blätter." 39 S. gr. 8.
                                                              n. 12 Syr:
Bills, Gust., 1870. Die Furien des Krieges. Geschichtliche Darstellung
  der Ereignisse auf den deutsch-französischen Schlachtfeldern. Ein Gedenk-
  buch für das deutsche Volk. 1. u. 2. Lfg. Dresden, Görner & Engelmann.
  S. 1—32 m. 4 color. Steintaf. hoch 4.
                                                        baar à 21/2 Syr.
Birkholz, Ad., das 2. hanseatische Infanterie-Regiment Nr. 76 im Kriege
  gegen Frankreich 1870 u. 71. Erlebnisse vom Verlassen der Garnison
  bis zum Friedensschluss. Hamburg, Hoffmann & Campe. IV-60 S. 8.
Bladzijdem, Eenige, uit het dagboek van een inwoner van Straatsburg,
  tijdens de belegering in de maanden Augustus en September 1870. Gouda,
  G. B. van Goor zonen. 64 bl. 8.
Blodhundene, eller sandfærdige Fortællinger fra den fransk-tydske
  Krig. Strandberg. 36 S. 12.
Blumtschiff, J. C., das moderne Völkerrecht in dem französisch-deutschen
  Kriege von 1870. Eine Rectoratsrede am 22. Novbr. 1870. Heidelberg,
  Bassermann. 31 S. gr. 8.
                                                                 6 Syr:
Bönneken, Jul., der Krieg gegen Frankreich im Jahre 1870 u. 71. Altona,
  Verlagsbureau. 54 S. 8.
Bötteher, Carl, Nordhausen während des deutsch-französischen Krieges
  im Jahre 1870-71 nebst den wichtigsten Denkwürdigkeiten vom Kriegs-
  schauplatze. 2-5. Schluss-Lfg. Bleicherode, (Nordhausen, Eick.) S. 65-
                                             haar 1/4 $; cplt. 271/2 5/2.
Bojamowski, P. v., Geschehenes und Geschriebenes. Tagebuchblätter
  eines Journalisten aus den Kriegsmonaten der Jahre 1870 u. 71. Weimar,
  Böhlau. VI-202 S. gr. 8.
Bombardement, Het, van Straatsburg. Schoonhoven, S. en W. N. van
  Nooten. 8 bl. 8.
                                                               f. 0,10.
Borbstaedt, Oberst z. D. A., der deutsch-französische Krieg 1870 nach
  dem inneren Zusammenhange dargestellt. Mit vollständiger Ordre de ba-
  taille der deutschen und französischen Armeen, Karten und Bohlachtplanen.
```

```
2. Lfg. Mit Truppenstellungen im Text und 4 chromolith. Karten in 4. u.
 Fol. Berlin, Mittler u. Sohn. S. 101—222. gr. 8. 1 2 4; (1. 2.: 2 3 4)
Bordeaux, L., république fédérative et présidence héréditaire. Etude
  politique sur la guerre et la révolution de 1870-71 en France. 2e édit.
  Genève, F. Richard. 54 p. 8.
                                                                  1 fr.
Borm, D., der deutsche Krieg von 1870. Mit e. phot. Tableau. Berlin,
                                      n. 1/2 $; m. e. chromolith. Karte
  L. Gerschel. III-384 S. gr. 8.
            d. Kriegsschauplatzes v. Prof. Kiepert m. den neuen deutschen
                                    Reichsgrenzen in qu. Fol. n. 25 Syr.
Bowles, T. G., The Defence of Paris, narrated as It was Seen. With
  Illust. and a Map of Paris. Low. 414 p. 8.
                                                                16 sh.
Boy, the English, Himself Again; or, The Dame's Wigging Denied by an
  Exonian. Exeter, Eland; Simpkin. 16 p. 12.
                                                                  6 d.
Brackenburg, Capt. C. B., The Military Systems of France and Prussia
  in 1870. A Lecture delivered at the Royal United Service Institution, May
  12, 1871. Mitchell and Co. 23 p. 8.
                                                                 1 sh.
Brandrupp, A. H., der Krieg mit Frankreich 1870-71. Berlin, Allge-
  meine Deutsche Verlags-Anstalt. III—358 S. mit eingedr. Holzschnitttaf.
                                                            geb. 34 4
  gr. 8.
Braum, Karl, während des Krieges. Erzählungen, Skizzen und Studien.
  Leipzig, Duncker u. Humblot. VI-481 S. gr. 8.
                                                             n. 24<sub>3</sub> 49
Brink, Dr. Jan ten, Haagsche bespiegelingen. Echoos uit den oorlogstijd.
  1870-71. Arnhem, D. A. Thieme. XII-277 bl. 8.
Britoms, Franks, and Teutons: A few Remarks adressed to the Lad of
  Briton. By an Old Frank. From which it will be seen that Ludovic,
  the Franc, is not the quarrelsome fellow he has been represented to
  be; what William, the Teuton, really is, has always been, and will ever
  be; and how John, the Briton, did wrong his best friend and neighour.
  Stock. 29 p. 8.
                                                                  6 d.
Brummer, Mor., die Vertheidigung v. Strassburg im Jahre 1870. Mit 2
  lith. Tafeln in qu. gr. Fol., wovon 1 color. und einem eingedr Holzschn.
  Wien, Seidel u. Sohn. 72 S. gr. 8.
                                                             n. 24 Syr.
Buchamam, George, Camp Life as seen by a Civilian: A Personal Nar-
  rative. Glasgow, Maclehose; Hamilton. 296 p. 8.
                                                             7 sh. 6 d.
Campagne, La, de 1870, jusqu'au ler septembre. Par un officier de
  l'Armée du Rhin. Avec cartes. 8.
Campaigm, The, of 1870-71. Republished from The Times by per-
  mission. Bentley. 292 p. 8.
                                                            10 sh. 6 d.
Campaux, Antoine, une visite au général Uhrich. Basel, Georg. 48 S.
                                                              n. 8 Syr.
Capitulation, La, de Metz devant l'histoire.
                                                             1 sh. 6 d.
Carteret, Ant., quelques mots d'un neutre. Genève, imp. Vaney. 8 p.
Causes, des, qui ont amené la capitulation de Sedan. Par un officier de
  l'Etat-Major. Avec plans. 8.
                                                            1 sh. 6. d.
Ceresa, Giuseppe Francesco, Sguardo cronologico della campagna del
  1870 e dei principali avvenimenti in Europa durante la stessa dal 2 luglio
  al 31 dicembre 1870. Torino, tip. C. Favale. 48 p. 8.
Chasseurs, les, de France à la réorganisation de l'armée en 1871 par le
  comte Frédéric de C***. 2e edit. Aachen, Mayer. 43 p. gr. 8. baar n. 8 Syr.
Choisseul-Gouffier, Erard de, La France avant et après la paix.
  Genève, L. Jolimay-Desrogis. 46 p. 8.
                                                            1 fr. 20 c.
Christmas, The, L'olidays at Dame Europa's School ending in Peace.
  By One of the Boys. Simpkin. 16 p. 12.
Chronik des deutsch-französischen Krieges 1870. [Aus dem königlich
  preussischen Staats-Anzeiger.] 4., verbess. und verm. Aufl. Vom 4. Juli
  bis 6. November 1870. Berlin 1870, v. Decker. 188 S. gr. 8. n. 1/2 🚓
          des deutsch-französischen Krieges 1870. Mit den Reden, Tele-
  grammen, Handschreiben, Erlassen, Armee-Befehlen, Proklamationen und
  Verordnungen Ihrer Majestäten des Königs und der Königin von Preussen.
  Aus dem königl. preuss. Staats-Anzeiger. 3. Hft. Vom 8. Sept. bis
  6. Nov. 1870. Berlin, v. Decker. 72 S. gr. 8.
                                                  14 $; 1-3: 1/2 $
```

```
Avec les discours,
Chromique de la guerre franco-allemande de 1870.
  télégrammes, lettres, ordonnances, ordres à l'armée, proclamations et ar-
  rêtés du roi de Prusse et des lettres de la reine de Prusse. [D'après le
  moniteur royal de Prusse.] Du 4 Juillet au 4 Novembre. Ebds. 107 S.
                                                               n. 2 3 🕏
Church, R. S. H., The Foreign Crisis. Letter I. A few remarks recently
  addressed to a Representative Working Man on the positition which his
  class has taken up with respect to French affairs. London, Trübner. 6 d.
          Ideal France and Real France. A Few Remarks Adressed to Sir
  Charles W. Dilke, Bart, M. P., on the Transfer of Sympathy from Ger-
  many to France, and the point of view from which History instructs us
  to regard the reverses of France. Ridgway. 31 p. 8.
Claretie, J., Paris Assiégé. 12.
                                                                  3 sh.
Coffinieres de Nordeck, Général, La Capitulation de Mets.
                                                                   8.
Combat a l'Ecole de Mme. Europa montrant comment le Garçon Alle-
  mand rossa le Garçon Français, et comment l'Anglais les regarda faire.
  Simpkin. 32 p. 12.
Combattimento alla scuola della signora Europa, mostrando come il
  fanciullo Tedesco ha battuto il garzone Francese e come l'Inglese li stava
  a vedere. Genova, tip. Sordomuti. 39 p. 32.
Comité, Internationales, für Kriegsgefangene in Genf, 1870/71, Berichte
  der Section Basel. Basel, G. A. Bonfantini. Mit 1 Karte u. 1 lith. Taf. 8.
Communemt les Français font la guerre. Recueil de faits pour servir à
  l'histoire des moeurs et de la civilisation au 19e siècle. Par * * * Berlin,
  C. Duncker. 86 S. gr. 8.
Compte-Remdu de la Réunion des Suisses à Paris après l'arrivée de
  MM. Chenevière et Roth, délégués par le Conseil fédéral. Genève, H.
  Georg. 2 p. fol.
                                                                  20 с.
Condition, Forlorn, of Poor Johnny Bull through the Misdoings of his
  Servants. With a Sketch of Three of his Chief Servants-Joy Peeble,
  Esq., Robert Whitehead, Esq., and John Shiney, Esq.; and an Account
  of how William the Pious got the Farm of Christian Dane, and many
  other Farms besides, and is still askin for more. Being a Sequel to the
  "History of Mr. Dean the Swift." E. Wilson. 16 p. 8.
Conditions, les, de la paix et les droits de l'Allemagne; par Histo-
  ricus. Genève et Bale, H. Georg. 29 p. 8.
                                         2. édition. ibid. 32 p. 8. 1 fr.
Correspondence respecting the imprisonment of Mr. Worth by the
  Prussians. (Engl. Parliamentary Papers.)
                                                                   6 d.
       - respecting the alleged violation of the neutrality of the Grand
  Duchy of Luxemburg. (Engl. Parliamentary Papers.)
Coup d'oeil sur la politique du second empire. Mars 1871. Regensburg,
  Manz. 72 S. gr. 8.
                                                                12 Syr.
Braig, J. Duncan, La Debonâdo; Scenes, Sketches, and Incidents in France
  and Germany during the War. Nisbet. 284 p. 12.
                                                                  5 sh.
Bremer, J. J., De oorlog een noodzakelijk kwaad? Schetsen.
                                                                Leiden,
  van den Heuvell en van Santen. 73 bl. 8.
                                                                f. 0,50.
      Overgedrukt uit het Nieuws van den dag.
Dame Europa's School Fifty Years Hence. A Prophetic View the-
  reof. Skeffington. 12 p. 12.
        - Report to the International School Board on the Figth in her
  School, after Hearing Both Sides. Hotten. 18 p. 12.
        - Eyes Opened, and John Vindicated. Yeovil, Coates; Simpkin.
  12 p. 12.
Dannes, les, françaises aux dames genevoises après la guerre 1870-71.
  Genève, H. Georg. 7 p. 8.
                                                                  20 c.
Daubam, C., La Guerre comme la font les Prussiens. 8.
                                                                  2 sh.
Désense du midi de la France par l'armée et la garde nationale mobile.
  Conférence militaire faite à Toulouse, par une commission réunie sous la
  présidence de M. le général Schmitz. Toulouse, 1870, impr. Troyes.
  108 p. 4.
```

```
Désense, la, de Strasbourg jugée par un républicain. Lettre à un patriote
  de la Suisse. Neuchâtel, J. Sandoz. 22 p. 8.
Debrit, Marc, la guerre de 1870. Notes au jour le jour par un neutre.
  Avec des plans de batailles. 1ère à 3e édition. Genève, F. Richard. 12.
                                                            3 fr. 50 a
Déligmy, Général, 1870. Armée de Metz. Münster, Thoissing.
                                                                 VII—
  83 S. gr. 8.
                                                             n. 12 3
Delmas, E., De Froeschwiller à Paris. 12.
                                                                  3 sh.
Dempwolff, C. A., die Bayern in Frankreich 1870-1871. Illustrirtes
  Gedenkbuch für das bayerische Volk und Heer. (In 15 Lfgn.) 1. Lfg.
  Darmstadt, liter.-artist. Anst. S. 1-32 m. 1 Holzschntaf. Lex.-8. 4 56.
Dependen, amtliche, vom Kriegsschauplatz. Erfort, Körner'sche Buchb.
         amtliche, vom Kriegsschauplatz. Veröffentlicht durch das königl.
  Polizei-Präsidium in Berlin. 1. bis 114. Depesche. 56 8. 16. n. 11/2 Shr
                                        2. Hn.
                                                 115 bis 191. Depesche.
  Schluss. Ebds. 47 S.
                       16.
                                                             à 11/2 Syr.
        _ sämmtliche amtliche, und Proklamationen vom deutsch-franzö-
  sischen Kriege 1870 und 71. Nr. 1-191. Löwenberg, Köhler.
                                                                 60 8.
  gr. 8.
                                                              n. 3 Syr.
Deutschlands Helden oder der Kampf gegen Frankreich. Eine Chro-
  nik des deutsch-französischen Krieges im J. 1870. Nach amtl. Quellen
  bearbeitet und zusammengestellt von einem früheren sächsischen Militär.
  1. u. 2. Hft. Dresden, Münchmeyer. S. 1—48 m. 3 Steintaf., wovon
  2 color. u. 1 lith. Titelbl. 4.
                                                          baar à 8 Syn
        Krieg und Sieg in den Jahren 1870 und 1871. In übersichtlicher
  und populärer Darstellung für Jedermann. Mit Karten des Kriegsschau-
  platzes und von Paris, mehreren Plänen, vielen Abbildungen und Portraits
  in eingedr. Holzschn. Elberfeld, Lucas. 120 S. gr. 4.
                       _____ 2. Aufl. Ebds. 120 S. gr. 4.
                                                              121/2 Syr.
Diary of the french compaign of 1870. To which is added an appendix,
  containing the decrets, telegrams, and proclamations of the king of Prussia.
  Part. L. From 5th July till 7th Septbr. Berlin, v. Decker. 66 S. gr. 8.
         of the Siege of Paris, taken from "Gallignani's Messenger," the
  English Paper published in that Capital. Simpkin. 176 p. 12. 1 sh. 6 d.
Diprose's Life in Paris, before the War and During the Siege: Giving
  the Reasons Why the Germans Beat the French, with a French Slang
  Dictionary, in French and English. 2nd edition. Diprose & Bateman.
  113 p. 8.
Ditterien, Max, "das Va Banque!" Louis Napoleons III. oder der Kampf
  mit Deutschlands Erbfeind. Gedenkbuch des Krieges mit Frankreich im
  Jahre 1870. Dem deutschen Volke gewidmet. 1. u. 2. Lfg. Dresden,
  Münchmeyer. S. 1-48 m. 2 color. Steintaf. 4.
                                                          baar à 3 Syr.
Doring, Hugo v., Deutschlands Krieg gegen Frankreich im J. 1870/1871,
  nach den besten Quellen dargestellt. Mit e. lith. Kriegskarte in qu. Fol.
  18-25. (8chluss-)Hft. Berlin, Cronbach. 8. 249-380. gr. 8.
Dörr, Frdr., der deutsche Krieg gegen Frankreich im J. 1870. 9-18. Lfg.
  Berlin, A. Duncker's Buch.-Verl. 2. Bd. 508 S. m. eingedr. Holzschn. u.
  11 Portr. in Holzschn.; 3. Bd. S. 1—128 m. 2 Holzschntaf., wovon 1 in
  Qu.-Fol. gr. 8.
                                                             à n. 5 Syr:
Dream of King William of Prussia, and What Count Bismarck Said con-
  cerning it. By the Shade of Junius. Hardwicke. 22 p. 8.
Duff, Mountstuart E. Grant, Remarks on the Present Political Situation:
  Being a Speech delivered at Elgin on the 15th Novembre 1870.
                                                                  Edin-
  burgh, Edmonston & Douglas; Hamilton. 26 p. 8.
                                                                  1 sh.
Dunklemann, Hans, A Leedle Ballad about Vaterland, und ze Moighty
  Doings of mein Contrymans in France. Diprose & Bateman. 15 p. 8. 6 d.
 Eagles, the, and the Cocks; or, how the most fearful war was brought
  about, and how everything was finally settled to the satisfaction of all.
  London, Trübner.
                                                                   6 d.
```

```
Eching, Oberstlieut. a. D. Max v., der Krieg zwischen Deutschland und
 Frankreich 1870-1871. 1. Bd. Leipzig, Grunow. VII-363 S. gr. 8.
                                                              n. 2 🖈
Elchler, C., 1871. Eine Friedensfeier in der deutschen Volksschule.
  5. Aufl. Stuttgart, Lindemann in Comm. 4 S. gr. 8.
                                                            baar 1 Syr.
End, The, of the Fight: John's Defence, and Dame of Europa's Apology,
  with her Addresses and Advice to the other Boys. Newcastle-upon-Tyne,
  Blackely. Simpkin. 22 p. 12.
Erlmmerumgs-Album. 1870. 1871. 2. Aufl. Zittau, Horn. 50 S.
  m. eingedr. Holzschn. u. 24 Holzschntaf. gr. 16.
                                                              n. 1/2 48
Erlebnisse während einer Reise zu unseren Truppen vor Paris im No-
  vember und December 1870. Ein Tagebuch von Dr. M.
                                                         Dresden, Bur-
  dach. VI-63 S. gr. 8.
                                                             n. 1/3 **
       in den Tagen vom 2. bis 9. August 1870 und was denselben vor-
  herging und nachfolgte. Von einem Saarbrücker. 2. erweit. Abdr. aus
  dem "Treuen Eckart" nebst Kriegs-Ansicht von Saarbrücken in Holz-
  schnitt Eckartsberga. (Barmen, Klein.) 48 S. 8.
                                                         baar n. 5 Syr.
Eschemauer, A., Le bombardement de Strasbourg. (du 13 Août au
  27. Septembre 1870.) Conférence faite à Amsterdam, la Haye, Leyde et
  Rotterdam. (Se vend au profit des victimes.) La Haye, les heritiers
  Doormann. 1870. 39 bl. 8.
Etude sur la landwehr et sur la formation de la garde nationale mobile.
  Paris, 1870, Dumaine. 32 p. 8.
Europa's Menagerie and Britannia's Bulls: A Zoological Survey of the
  Political Situation, from the Silver Sheath to the Golden Horn, showing
  how the Boa Constrictor Strangled the Tiger and Monkey's, and the Bull
  kept an eye on the Bears. Hardwicke. 16 p. 18.
Eyre, Sir Vincent, A Fortnight's Tour among French Ambulances; Being
  a Narrative read at a General Meeting of Subscribers to the Boulogue
  Branch of the English National Society for Aid to the Sick and Wounded
  in War. With an Appendix by H. M. Merridew. Clowes. 68 p.
Fabri's, F., Beschouwing van den tegenwoordigen krijg.
                                                              Uit het
  Hoogduitsch vertaald en met eene voorrede voorzien door Dr. A. Capadose.
  's Gravenhage, J. van Golverdinge. 23 bl. 8.
                                                               f. 0,20.
Fag-End of the Question; or, Questions for the Fag to End. 2nd and
                              12.
  enlarged edition. Hardwicke.
Fall, The, of the Second Empire. By Azamat-Batuk, Special Correspon-
  dent of the "Pall Mall Gazette". Hurst and Blackett.
Feehner, Herm., der deutsch-französische Krieg von 1870. Mit Illu-
  strationen von W. Camphausen, W. Dietz, J. Ehrentraut etc. mit Portr.,
  Karten und Plänen. 2-5. Lfg. Berlin, Grote's Verl.
                                                        8. 48—192 m.
  4 Holzschntaf. u. 1 chromolith. Plan. Lex.-8.
                                                              à 5 Syr.
Feldpost-Briefe im Kriege gegen Frankreich, zur Wiederberstellung
  von Deutschlands Unabhängigkeit. Auszüge, Gedichte, Bilder, Land-
  karten etc. von einem Bürger Hamburg's an Alle, die es angebt! Mün-
  chen, Fritsch in Comm. 64 S., 1 Chromol. u. 2 chromolith. Karten. gr. 8.
                                                      baar n.n. 12 95m
Feldzug, der deutsche, gegen Frankreich unter dem König Wilhelm.
  Ein Beitrag zur Kriegsgeschichte der Gegenwart von einem preussischen
                1. Thl. Die Ereignisse bis zum 8. August 1670.
  Stabsostizier.
  3 Beilagen u. 4 lith. Karten in qu. u. gr. 4.] Berlin, Janke.
                                                         VIII—183 S.
Fight, The, at Dame Europa's School.
                                         Showing how the German Boy
  Thrashed the French Boy, and how the English Boy Looked on. (The
  Nast Edition.) With 33 Illustrations by Thomas Nast.
                                                        New York. 8.
                                                                 25 c.
           at Dame Europa's School. With 83 Illustr. by Thomas Nast.
  Salisbury, Brown, Simpkin. 34 p.
                                    12.
                                                                 1 sh.
                                   Translated into German.
        _ at Dame Europa's School.
                                                              Simpkin.
  12.
                                                                  6 d.
        _ at St. Stephen's (otherwise Dame Britain's School) over a Wed-
  ding Present: Showing how the Leicester Pet was Thrashed by Big Ben,
```

```
and left with only One Leg to Stand upon. By W. N. G. A. Dennant.
   12 p. 12.
         the Great, between William, the German, and Louis, the French-
   man: Showing how Louis went out for Wool, and came back Shorn.
  Birmingham, Cornish; Simpkin. 12 p. 12.
          the Recent, in Dame Europa's Street, at the back of "Dame
  Europa's School." Showing how Somebody went for "Berlin" Wool
  and came back Shorn. Manchester, Ireland; Simpkin. 42 p. 12.
         _ the Last, at Dame Christiana's School: Showing how it was
  that the English Boy would not join in it. Farrington and Co.
         - the, Of the Fair, and why John Bull kept out of it. Stamford,
  Ford: Simpkin. 20 p. 12.
Fimale, The, to Dame Europa's School, the Consequences of John's Policy,
  and a Peep into Futurity. Bush. 16 p. 12.
Fischbach, Gust., guerre de 1870. Le siége et le bombardement de
  Strasbourg. 4e édition. Strasburg, Schauenburg. IV-175 S. 8.
          Krieg von 1870. Die Belagerung und das Bombardement von
  Strassburg. 8. Aufl. mit lith. Portr. und Unterschrift des General Uhrich.
  Ebds. IV—185 S. 8.
                                                             n. 2 3 🔑
Fontane, Th., Kriegsgefangen. Erlebtes 1870.
                                                   Berlin, v. Decker.
  VIII—336 S. 8.
                                                               11/2 -
Forbes, Archibald, My Experiences of the War between France and
  Germany. 2 vols. Hurst and Blackett. 972 p. 8.
                                                                30 sh.
Franck, Ad., Lettres sur la guerre de 1870. A Sa Majesté le Roi Guil-
  laume. — Aux populations allemandes. — Aux puissances neutres. Milano,
  frat. Dumolard. 48 p. 8.
                                                              L. 1,00.
Frankamp, L., Gedachten over de oorlogsverklaring van Frankrijk aan
  Pruissen in 1870. 's Hertogenbosch, W. C. van Heusden. 15 bl. 8.
Frankreich und seine Stellung zu den anderen europäischen Mächten
  vor Ausbruch des Krieges im Jahre 1870. Wien, Gerold's Sohn in Comm.
  49 S. gr. 8.
Frankrike — Preussem, eller tvenne minnesblad ur två stora
  mäns lefnad. Ofversättning. Lund, C. W. K. Gleerups sort. 114 S. 16.
Frankrikes nationalförsvars-regering. Femton porträtter med biogra-
  fier. L. Gambetta, Jules Favre, L. J. Trochu, I. A. Crémieux, Jules
  Simon, E. Pelletan, E. Arago, H. Rochefort, Ernest Picard, Jules Ferry.
  A. Glais-Bizoin, L. Garnier-Pagès, L. A. Thiers, E. de Kératry, C. Bour-
  baki. Stockholm, Red. af Ny Illustrerad tidning. 16 S. text. 8.
                                      1 rdr., på tonpaper 1 rdr. 50 öre.
Franz, A., der deutsche Krieg von 1870 und 1871 gegen den Erbfeind.
  6-7. Schluss-Heft. Berlin, E. Beck. III u. S. 389-580 mit 1 Chromo-
  lith. in qu. Imp.-4. gr. 8.
                                                           à n. 5 Syr.
Franzosem, die, in Deutschland. 2-7. Aufl. München 1870, Fritsch.
  60 S. gr. S.
Friedensfeier zu Neustadt a. d. H. am 4. und 5. März 1871. Blätter
  der Erinnerung an die ruhmreichsten Tage deutscher Geschichte. Neustadt
  a. d. H., Gottschick-Witter. 30 S. 8.
      unsere. Kurzer Bericht über die festlichen Märztage des Jahres
  1871 in Halle. Halle, Buchhandlung des Waisenhauses. 40 8. gr. 8.
                                                           n. 21/2 Syr.
Friederichsen, L., die Märsche der Hanseatischen Regimenter No. 75
  und 76 im Kriege gegen Frankreich vom 10. October 1870 bis 25. Januar
  1871. 1:500,000. Lith. u. color. Hamburg, Friedrichsen u. Co. gr. Fol.
                                                                6 Stor:
Friedrich, Wykehamiens, Impeachment of the British Lion by the British
  Unicorn. P. S. King. 20 p. 12.
From Sedam to Saarbrück, via Verdun, Gravelotte, and Metz. By an
```

Officer of the Royal Artillerie. Tinsley. 276 p. 8.

7 sb. 6 d.

```
Füllehorm, Geo., der vollständige deutsch-französische Krieg in den
  Jahren 1870 u. 1871. Dem charakterfesten deutschen Manne, wie dem
  strebsameren Theile der deutschen Jugend erzählt. Berlin, Grosse. 80 S.
                                                           baar 21/2 Syr.
  gr. 8.
Gambetta, L., Télégrammes Militaires du 9 Octobre, 1870, au 6 Février,
Garlbaldl in Francia; Le pretensioni di conquista; la quistione di Nizza;
  Atrocità Prussiane. Bellinzona. 16.
Gasparlm, le comte Agénor de, appel au patriotisme et au bon sens.
                                                                n. 8 Syr.
  Basel, Georg. 48 S. gr. 8.
Gedenkblatt aus Deutschlands Geschichte. Vollständige Sammlung der
  officiellen Kriegs-Depeschen vom Monat December. Altona (Hamburg,
  Grüning.) 8. 129—160. gr. 16.
                                                                1 2 Syr.
                                        vom Monat Jan. Ebds. S. 161-
       gr. 16.
                                          1 \mid_2 \mathcal{G}_{\mathcal{P}}; (Aug.—Jan.: 9 \mid_2 \mathcal{G}_{\mathcal{P}})
Gerstaccker, F., Schetsen van het oorlogstooneel, door een oogetuige.
  (Uit het Hoogduitsch.) Haarlem, Erven F. Bohn. IV-124 bl. 8.
Geschichte, illustrirte, des deutsch-französischen Krieges 1870 und 71.
  1. Lfg. Stuttgart, E. Hallberger. 24 S. m. eingedr. Holzschn., 2 Holz-
  schntaf. u. einer Karte in gr. Fol. hoch 4.
                                                                  11. 3
        _ illustrirte des Krieges vom Jahre 1870. 7—18. Heft. Stuttgart,
  Schöulein. S. 145-432 mit eingedruckten Holzschnitten. hoch 4.
                                                         baar à 21/9 5yr:
Gevangenmeming, De, van Napoleon III. Schoonhoven, S. en W. N.
                                                                 f. 0,10.
  van Nooten. 8 bl. 8.
Gigi, Alex., illustrirte Geschichte des deutsch-französischen Krieges von
  1870. Für das Volk bearb. 8-19. Hft. Wien, Hartleben. 8. 169-456
  m. eingedr. Holzschn. u. einem Plan v. Paris auf 1 Holzschntaf.
                                                               hoch 4.
                                                                à 5 9gr.
Giraudeau, F., La Vérité sur la Campagne de 1870. 8.
                                                                   6 sh.
Goetz, Th., Le pacte entre Napoléon et Bismark. Genève, A. Richard.
  16 S. 8.
                                                                   50 c.
Götzinger, Ernst, wahrhafftige nuwe Zittung d. jungst vergangenen
  tutschen Kriegs. Sanct Gallen, Scheitlin u. Zollikofer. 20 S. gr. 8.
                                                                  13
Goeverneur, J. J. A., 1870. Tooneelen uit den oorlog tusschen Frank-
  rijk en Duitschland, aan de jeugd verteld. Met 8 platen. Arnhem, J.
  Voltelen. 25 bl. met 8 gelith. platen. 4.
                                                                 f. 0,75.
Greg, Will. Rathbone, The great Duel: Its true Meaning and Issues.
  London, Trübner. 96 p. 8.
                                                              2 sh. 6 d.
                                        Ibid. 78 p. 8.
                                                              2 sh. 6 d.
Gricourt, marquis de, France and Germany; or, Imperial Rule under
  Napoleon III. Translated from the Original French by Edward Murray.
  Hardwicke, 32 p. 8.
         . Des Rélations de la France avec l'Allemagne.
                                                               1 sh. 6 d.
Griesinger, Theo., 1870. Der grosse Entscheidungs-Kampf swischen
  Deutschland und Frankreich geschildert. Mit vielen Abbildungen in ein-
  gedr. Holzschn. 6-9. Lfg. Stuttgart, Vogler u. Beinhauer. S. 125-286.
                                                                 à 4 Syr:
Gruwelen, diefstallen en wreedheden van de Duitsche legers in Frank-
  rijk, gedurende den oorlog van 1870 en 1871. Verzameling van officieele
  en particuliere bescheiden. Naar het Fransch. Zwolle, van Hoogstraten
  en Gorter. VIII-70 bl. 8.
                                                                 f. 0,60.
Guarmieri, Armando, La campagna del 1870 in Germania ed in Francia:
  lavoro storico. Fasc. I. Firenze, tip. Galletti e Comp. p. 1-16. 8.
Guerra, la, del 1870-71 illustrata. Cronaca della guerra narrata giorno
  per giorno, dal 19 luglio 1870 al 80 gennaio 1871. Milano, E. Treves.
  648 p. con molte incisioni. 4.
Guerre de 1870. Avant la lutte, aprés la défaite, à l'Italie, à la France,
  à l'Allemagne. Livorno, tip. Meucci. 74 p. 8.
                                                                      3 sp.
```

— la, comme la font les Prussiens. 8.

Guerre, la, franco-allemande illustrée, en 1870-71. 16 Nrs. (B. m. eingedr. Holzschn.) Stuttgart, G. Weise. Fol. baar 1 🎜 \_ la, autour de Metz par un général prussien. Traduit de l'allemand et annoté par un officier de l'état-major général de l'armée du Rhin. Cassel, Kay. IV-67 S. gr. 8. n. 1/3 3 Guéronnière, A. de la, Hoe zal de corlog eindigen? Twee brieven (naar het Fransch). Arnhem, J. van Egmond Jr. 16 bl. 8. f. 0,25. \_\_\_\_ L'Homme de Sedan. 8. 1 sb. 6 d. – De man van Sedan. Leiden, van den Heuvell en van Santen. f. 0,50. 79 p. 8. L'Homme de Metz. (Suite de l'Homme de Sedan.) 1 sh. 6 d. la Prusse devant l'Europe. Lettre de S. E. le Comte de Bismarck au Comte A. de La Gueronnière. — La Réponse. 8. Haze, Dr. H. G. ter, Zes weken in Frankrijk, in dienst van bet roode kruis. (Overgedrukt uit de Purmerender courant van 27 Nov. 1870.) Purmerende, J. Schuitemaker. 24 bl. 8. f. 0,25. Hahm, Ludw., der Krieg Deutschlands gegen Frankreich und die Gründung des deutschen Kaiserreichs. Die deutsche Politik 1867 bis 1871. In Actenstücken, amtlichen und halbamtlichen Aeusserungen. Berlin, Hertz, n. 31|3 🗫 - Werner, 1870 nnd 71. Der Krieg Deutschlands gegen Frankreich. Illustrirt mit zahlreichen Abbildungen in Holzschn. 5-9. Lfg. Bielefeld, Velhagen u. Klasing. S. 193-440. 4. àn. 5 *Syr.* . Duitschland's krijg tegen Frankrijk. Naar het Hoogduitsch. 1e afl, Doesborgh, J. C. van Schenk Brill. bl. 1-48 met tusschen den tekst gepl. houtsnee fig. 8. Complete in 10 à 12 afl. Haltaus, Ernst, des badischen Bauern Johann Adam Müller merkwürdige Prophezeiungen auf das Haus Hohenzollern und das Geschick Frankreichs. Eine Erinnerung an den Krieg von 1870. Auf Grund glaubwürdiger Zeugnisse herausgegeben. Stuttgart, Belsers Verlag. 68 S. br. 16. **Hamilton**, H., Några betraktelser i anledning af kriget mellan Frankrike och Tyskland år 1870. Tal vid nedläggandet af styresmansbefattningen i kongl. krigsvetenskaps-akademien den 12 november 1870. Aftrykt ur Krigsvetenskaps-akademiens handl. Stockholm, P. A. Norstedt och Söner. 20 8. 8. 40 öre. Haupt, W., Erlebnisse unter den Verwundeten aus der Schlacht bei Gravelotte, den 18. Aug. 1870. Hamburg 1870, J. G. Onken. 56 S. 8. n. 3 *Syr.* Hazelius, General J. A., eine Stimme aus Schweden über den Krieg zwischen Deutschland und Frankreich, seine nüchsten Ursachen und Folgen. Berlin, allgemeine deutsche Verlags-Anstalt. 48 S. gr. 8. Held, Alexis, der Antheil der bayerischen Armee an dem Nationalkriege gegen Frankreich im Jahre 1870. Nach den vorhandenen officiellen Berichten und besten Quellen bearbeitet. Geziert mit vielen Illustrationen in Holzschnitten. 5-15. Lfg. München, Merhoff. S. 193-720. gr. 8 baar à 4 Syr. enthaten, die, und Auszeichnungen der bayerischen Armee im Kriege von 1870 und 1871. Im Zusammenhange mit der Geschichte des ganzen Feldzuges. 1 Bdchn. Ingolstadt, Krüll. VI-195 S. m. 4 Holzn. 6 *In*. Miermann, Ernst, der Franzosenkrieg von 1870-71 in kurzer Darstellung. Mit Illustrationen in Holzschn. Berlin, Grote's Verlag. 96 8. 5 *Stor*: Herres, En neutral, resa till kriegsskådeplatsen 1870 af Lulle. 17 planscher. Stockholm, Ad. Bonnier. 4. 2 rdr. Mesewiel, Geo., deutsche Kriegs- und Siegeschronick 1870-71. Illustr. v. Ludw. Löffler u. A. und dem lith. Titelbilde Wilhelm I. Berlin, Janke. 300 S. 16. Hilarius, Fr., und Max Gramming, der deutsche Volkskrieg gegen

```
die Franzosen in den Jahren 1870 und 71. Mit den Bildnissen der hervor-
  ragendsten deutschen Heerführer, sowie einigen Karten und Plänen. In
  15-20 Hftn. 1. Hft. Darmstadt, G. Lange. S. 1-48 mit einem Stahlst.
Hocker, Nic., Geschichte des Krieges Deutschlands gegen Frankreich im
  Jahre 1870—71. Dem deutschen Volke erzählt. Köln, Bädeker. 311 S.
  mit 1 lith. Portrait und 1 lith. Karte in Fol. gm 8.
                                                              n. 23 4
Hoeven, Mr. F. H. G. van der, Een blik op den toestand van Europa,
  ten gevolge van den Fransch-Pruisischen oorlog. Doesborgh, A. H. van
  der Hoeve Jr. 27 bl. 8.
                                                               f. 0,30.
How the Fight Ended, and the Lesson it Taught Johnnie. Chertsey, Raw-
  lings; Simpkin. 22 p. 12.
       __ the French make war. A contribution to the history of civili-
  lization a. moral progress in the 19th century. Translated from the ger-
  man. Berlin, C. Duncker's Verl. 76 S. gr. 8.
                                                              n. 13 🗫
        _ John nearly Quarrelled with Jonathan, the Head Boy at Dame
  Columbia's School. Manchester, Heywood; Simpkin. 16 p. 12.
   Louis Defended his Arbour, and how Alick Wanted Part of
  Constantine's Lake. Simpkin. 28 p. 12.
Hierelig, Mej. S., In the ambulance van het roode kruis. Rotterdam, M.
  Wijt en zonen. 46 bl. 8.
                                                               f. 0,40.
Hyacinthe, R. P., France et Allemagne. Discours prononcé à Londres,
  le 20 Décembre 1870. Macmillan and Co. 34 p. 8.
     Frankrijk en Duitschland. Beschouwingen over den tegenwoor-
  digen oorlog. Uitgesproken te Londen, den 20sten December 1870.) Fidum
  prospice. Amsterdam, K. H. Schadd. 30 bl. 8.
                                                               f. 0.50.
                                        2e druk. Aldaar. 80 bl. 8.
                                                               f. 0.50.
Jacqueemont, V., La France et la Prusse devant l'Europe. Nécessité
  d'un congrès. Fribourg. 8.
                                                                  1 fr.
Jahm, Gust., der Krieg von 1870-71. Dem deutschen Volke erzählt.
  2. Abth. Halle, Mühlmann. S. 175-410. 8.
        - De oorlog van 1870 aan het Duitsche volk vertaald.
                                                              Vertaald
  voor het Nederlandsche volk. 1e afi. 2e druk. Utrecht, J. J. H. Kemmer.
  bl. 1—48. 8.
                                                               f. 0,30.
         Complete in ongeveer 8 à 10 afi.
Jemmer, F., französische Absichten und deutsche Erfolge im Jahre 1870.
  Vortrag, im wissenschaftlichen Vereine gehalten. Neuwied, Heuser. 25 S.
                                                              D. 4 Syr.
Inside Paris during the Siege. By an Oxford Graduate. Macmillan.
                                                            7 sh. 6 d.
Julian Bull's Dream, and What Caused it. A Legend of Europa School.
  Stevenson. 16 p.
                                                                  4 d.
John's Fag, Pat, in Dame Europa's School. Simpkin.
                                                                 6 d.
    ____ in Dame Europa's School. Ibid. 16 p. 12.
       ... Uncle (a Thoughtful Old Gentleman) Thinks it Time to Say a
  Word; or, How to Conquer England, How to defend England, and How
  to Trash the Prussians. Hotten. 32 p. 12.
                                                                 6 sh.
        - Not so Wrong after all; or, What he Said for Himself, or Could
  be Said for Him, to Dame Europa. By a Boy who was Present, in a
  Lettre to his Cousin. Wellington, Corner; Simpkin. 8 p. 12.
        - Governor visits Dame Europa's School, the Result of which is
  Among Things that yet Remain to be Seen: Being a Rejoindre to "The
  Fight." Blackwood and Sons. 32 p. 12.
       _ Letter to Dame Europa, Expostulating against being called a
  Coward. Westerton. 24 p. 12.
Journ, quarante, de Bombardement de "Strasburg." 8.
                                                            1 sh. 6 d.
Mannet, Otto, was hat uns der Krieg gebracht?
                                                      Rede zur Feier
 des Friedensfestes und des Geburtstages Sr. Majestät des Kaisers, - yer
  22. März 1871 gehalten. Plauen, Neupert. 24 S. gr. 8.
Maiser, Ernst, Deutschlands Heldenkampf 1870. Ein patriotisches C an den
```

```
buch für Jung und Alt im ganzen deutschen Vaterlande.
                                                         Mit sahlreichen
  Illustrationen in Holzschn. u. 1 lith. Karte in qu. 4. 1. Thl.
                                                               Elberfeld,
  Püttmann. III—192 S. gr. 8.
                                                                n. 1/4 • P
Mayssler, L., aus dem Hauptquartier und der Kriegsgefangenschaft.
  Berlin, Nicolai's Verl. IV-328 S. gr. 8.
                                                               n. 13/3 3
Meller, Emil, Erinnerungsblatt für das Bataillon Nr. 11 (Graf). Seine
  Märsche, Kantonnemente etc. während der eidgenössischen Grenzbesetzung
  1871. Vom Offiziers-Corps des Bataillons den Unteroffizieren und Soldaten
  gewidmet. Zürich, Druck von Orell, Füssli u. Co. 8 8. 8.
        - G., Het belegerde Parijs. Bewerkt volgens de beste bronnen en
  na eigen aanschouwing. Med 200 illustratiën. 1e afl. Arnhem. D. A.
  Thieme. 4 bl. en bl. 1-24, in 2 kolommen met tusschen den tekst ge-
  drukte houtgrav. en 3 chromolith. platen. 4.
                                                                  f. 0,40.
      Complett in 10 à 12 aff.
Messel, C. v., der Krieg Deutschlands gegen Frankreich im J. 1870.
  Mit Karten, Plänen etc. 8-14. [Schluss-]Lfg. Berlin, F. Schulze. 8. 305
                                               1/6 $ (cplt.: 1 $ 11 5677.)
Micinest, J., Gedenkbuch des Krieges von 1870-71. Ein übersichtliches
  Bild der grossen Zeit und ihrer Ereignisse. Görlitz, Wollmann. IV-
Micinsteuber, Herm., deutsche Helden des Krieges von 1870. Eine
  Kriegsschilderung. Mit 16 Portraits in Stahlst.
                                                   6. vermehrte Auflage.
  Leipzig, Dürr'sche Buchh. 43 8. hoch 4. In Carton. n. 1 4; Ausg. m.
  26 Portr. in Stahlst. u. in Carton 11/2 of; Velinp. in engl. Einb. m. Gold-
                                                       schnitt n. 233 🗬
Mioppartij, De, op de school van Mamsel Europa of hoe de Duitsche
  jongen den Franschen jongen afranselde en de Engelsche jongen bleef
  toekijken. Uit het Engelsch naar de 25ste duizend. 8e druk. Leeu-
  warden, Hugo Suringar. 15 bl. 8.
                                                                 f. 0,10.
Mmauth, Frz., der deutsche Krieg gegen Frankreich im Jahre 1870.
  Dem deutschen Volke erzählt. Mit Karten, Schlachtplänen und vielen Il-
  lustrationen in Holzschn. u. Lith. 1. Thl: Langensalza, Verlags-Comptoir.
  126 S. gr. 8.
Marien, der, von 1870/71. Nach den besten Quellen vom militärischen
  Standpunkte dargestellt vom Artillerie-Offizier A. M. 1. Abth. Von Be-
  ginn des Krieges bis zur Kapitulation von Sedan. Mit 7 lith. Karten u.
  Plänen auf 3 Taf. in qu. 4. u. qu. Fol. v. Zabern. II-304 S. m. e. Tab.
  in qu. Fol. 8.
                                                                 n. 1 🔑
        _ der deutsch-französische. Chronologische Uebersicht aller Acten-
  stücke, Erlasse, politischen und strategischen Berichte, den verschiedenen
  Acusserungen der Presse etc. in Bezug auf Entstehung und Führung des
  Krieges, vom Beginne der entstandenen Verwickelungen im Juli 1870 an.
  Unter Mitwirkung eigener Berichterstatter dargestellt für das deutsche
  Volk. 10-12. Lfg. Leipzig, Serbe. S. 373-516 m. eingedr. Holsschn.
                                                               à 21/2 Syr.
         der deutsch-französische. Kurz aber vollständig dargestellt in
  officiellen Telegrammen. Leipzig, Baensch.
                                              140 8.
                                                      8. In engl. Einb.
                                                          baar n. 12 yyr.
         - der deutsch-französische, im Jahre 1870 oder Deutschlands Frei-
  heitskampf gegen Frankreichs Gewaltherrschaft. Historisch erzählt von
  H. v. B. Mit Portr., Gesechtsseenen, Karten u. Plänen in eingedr. Holz-
  schnitten. 2-6. Lfg. Elbing, Neumann-Hartmann's Verl. 1. Bd. XVIII
  u. 8. 49-316 m. 2 lith. Karten, wovon 1 in Buntdr. qu. 4. u. Fol. u.
  1 phot. Portr. gr. 8.
                                                            baar à 5 5m.
                     (1. Bd. cplt.: geb. 11/3 $\mathcal{B}$; Ausg. ohne Karten 2/3 $\mathcal{B}$)
          der deutsch-französische, 1870 in officiellen Kriegsnachrichten.
  Oldenburg, Schulze. 64 8. 32.
                                                              baar 5 Syr.
         _ der deutsch-französische, 1870|71 in officiellen Kriegsnachrichten.
         VIII—128 S. 32.
                                                                n. 6 Stor.
         _ der deutsch-französische, 1870 für Schule und Haus. Der deut-
   4-hen Jugend gewidmet. Ballenstedt, Schlegel. 40 S. m. eingedr. Holz-
   Janutten. 16.
                                                                D. 2 Sgr.
```

```
Haries Deutschlands gegen Frankreich im J. 1870. Von H. v. D.
  17. Hft. Berlin, Cropbach. gr. 8.
      6. 7. Saarbrücken und Weissenburg. S. 78-96. - 8. Weissenburg und Wörth.
      8. 97-112. - 9. 10. Wörth und Saarbriicken. S. 113-144. - 11-14. Die Schlachten
      bei Metz. S. 145-200. - 15-17. Metz-Sedan. S. 201-248.
          der heilige 1870. 7-15. Lfg. Leipzig, Payne. S. 97-240 m.
  eingedr. Holzschn. u. 23 Holzschntaf. gr. 4.
                                                        baar à n. 5 ym.
         _ der, des Jahres 1870. Vom militärischen Standpunkt dargestellt.
  Von ***. 1. Hälfte. [Bis zur Kapitulation von Sedan.] Berlin, C. Dun-
  cker's Verl. III-108 S. gr. 8.
                                                               n. 1/2 -$
        _ der, um Metz. Von einem preuss. General. Berlin, Mittler u.
                                                               n. 5 Stor:
  Sohn. 37 S. 8.
                                      - 2. Abdr. Ebd. 37 8. gr. 8. n. <sup>1</sup>'<sub>6</sub> 🖈
Mriegs-Album, deutsches. Gedenkblätter aus dem ruhmreichen Feld-
  zuge 1870-71. Nach Originalskizzen von C. Notteler. Nebst einer Kriegs-
  Chronik vom Beginn des Krieges bis zum Friedensschlusse. Stuttgart,
  Thienemann's Verl. 8 S. m. 15 Chromolith. qu. Fol.
                                                                 11/2 -
Mriegs-Blätter, deutsche. Red.: Ottom. Lebmann.
                                                            9-12. Lfg.
  Dresden, Schulbuchh. à 8 S. gr. 8.
                                                                à 1 Syr:
        _ fliegende, des Daheim. 2-7. Hft.
                                                Leipzig, Daheim-Exped.
  104 S. hoch 4.
                                                           baar à 4 Syr.
         fliegende. Die neuesten Nachrichten vom Kriegsschauplatze. 9
  -14. Hft. Dresden, A. Wolf. S. 129-224 m. 6 color. Steintaf. gr. 4.
                                                           baar à 8 Syn:
Mriessbotschaften, sämmtliche telegraphische, aus den deutschen
  Hauptquartieren 1870-1871. Breslau, Korn. IV-140 S. 8. baar 5 Syr.
Mriegs-Chronik in offiziellen Depeschen. Eine Geschichte des Feld-
  zugs gegen Frankreich 1870/71. 2. Aufl. Elberfeld, Bädecker.
                                                              87 S. 8.
                                          Eine Geschichte des Feldzugs
  1870 gegen die Wälschen. 1. Abth. Leipzig, Lissner. 28 S. 32. n. 21/2 Syr.
        _{-} illustrirte, 1870. 2–5. Hft. Ulm, Ebner. 8. 25–120 m. ein-
  gedr. Holzschu. gr. 4.
                                                              à 21/2 Syr.
          illustrirte, 1870. Berichte vom deutsch-französischen Kriegsschau-
  platz. Unter Mitwirkung von C. Adolph u. J. Franz herausgegeben von
  Herm. Oeser. 1-9. Lig. Langensalza, Oeser. à 2 B. u. 2 color.
  Steintaf. gr. 4.
         illustrirte. Gedenkbuch an den deutsch-französischen Feldzug
  von 1870. 7—16. Lfg. Leipzig, Weber. S. 97–256 m. eingedr. Holzschn.
                                                           baar à 5 Syn:
Mriegs-Depeschen. 1870-71. Berlin, Grieben.
                                                         158 S. 32. In
  engi. Einb.
                                                               n. 1/2 4
          sämmtliche, des deutsch-französischen Krieges 1870 nach den amt-
  lichen Bekanntmachungen vom königl. Polizei-Präsidium zu Berlin. Berlin,
  Köppen. III—191 S. gr. 8.
                                                               n. 5 Syr.
Mriegsfahrtem eines Civilisten. Nach den Aufzeichnungen des unge-
  nanuten Verfassers bearb. u. herausgeg. von Johs. Zeitz. Meiningen.
                                                               n. 1/2 4
  Hildburghausen, Kesselring. 160 S. 8.
Mriegsgeschichte von 1870 u. 1871 in offiziellen Depeschen. II.
                                                             a n. 5 Syr:
  Altona, Mentzel.
                  8. 33 - 62.
                                       _ III. Ebds. S. 63—92. 8. a. n. 5 Syr.
                                        . IV. Ebds. 8. 93—116. 8.
                                                   3 Syr. (cplt.: 18 Syr.)
Mricgs-Malender, bayrischer, für das J. 1871. München, Ebegartner.
  48 8. 4.
Mriege - Nachrichtem, officielle, des deutsch-französischen Krieges
  1870. 1. Hft. Nebst den Proklamationen vom 31. Juli und 2. August
  und Brief aus Sedan vom 3. September 1870 König Wilhelm I. an die
  Königin Augusta in Berlin. Hamburg 1870, Seippel u. Leopoldt. 112 S.
                                                          baar n. 6 Str.
                                          1870|1871. 2. Hft.
                                                               Mit An-
  hang, enth.: Die Telegramme des Grossherzogs von Mecklenburg an den
```

```
Senat, ferner das Schreiben Sr. Majestät des Kaisers an den Senat und
  dessen Antwort; sowie die Bekanntmachung des Senats vom 22. Jan. 1871.
  Hamburg, Seippel u. Leopoldt. S. 113-198. 8.
                                                            à n. 6 Yyr
Mriegs- und Siegs-Telegramme, hundert officielle von 1870.
  Ruhrort, Andreae u. Co. 64 S. 32.
                                                            baar 6 Syr.
Mriegs-Zeiterng, deutsche. Illustrirte Blätter vom Kriege. Mit Kriegs-
  geschichte von Wilhelm Zimmermann. 1871. Stuttgart, G. Weise.
  16 Nrn. (B. m. eingedr. Holzschn.) Fol. baar 1 $\disp$; einzelne Nrn. 2\frac{1}{2} \mathcal{Gyr.}
Mrig, den fransk-tydske, 1870 og 1871. En populær historisk Fremstilling.
  Oversat efter 5te Oplag af Cassell's phistory of the war between France
  and Germany" af F. C. Sørensen. Med Kort og illum. Slagplaner. 1ste
  Heste. 1-3. Tusinde. Rée. 64 S. og 4 Kort 8.
                                                                24 sk.
                                                             80 S. og
                                          2det Heste. ibid.
Marigem mellem Frankrig og Tydskland 1870. Fortællinger, Skizzer og
  Episoder fra Krigsskuepladsen. Af H. S. Med Billeder.
                                                           Strandberg.
  III. 1V. V. à 64 S. 8.
                                                              à 24 sk.
Mriget 1870. De förfärende händelser som timat under august och sep-
  tember månadar detta är berättade i sammendrag för folket. Häft. 1 og
  2. 2:a uppl. Westervik, C. O. Ekblad & Co. 64 S. hvardera.
                                                      För häfte 20 öre.
         Fransk-tyska, 1871. Kronologisk öfversigt af händelserna ifrån
  krigsförklaringen intill fredsslutet. Stockholm, Alb. Bonnier.
                                                                35 öre.
Mrigs-Bibliothek. 11—12. Hefte. Ferslew. 32—34 S. 8. à 12 sk.
       - Oplysende og underholdende Skildringer fra den fransk-tydske
  Krig. Med Illustrationer. Andet Binds 1-11. Hefte. Ferslew. à 32 8.
                                                              à 12 sk.
  og 1 Kort. 8.
Mrijgswezem, Het, van Pruissen en Frankrijk en de laatste verande-
  ringen in de kunst van oorlogvoeren. Naar het Engelsch, (van Reeve en
  Chesney) door A. Schade van Westrum. Een boek voor leeken. Delft,
                                                               f. 1,50.
  Joh. Ykema. 4—156 bl. 8.
Mrömer, Max, épisode du siège du Strasbourg. Trad. de l'anglais. Lau-
  sanne, Blanc, Imer & Lebet. 100 p. 12.
       _ histoire d'une famille enfermée à Strasbourg pendant le siège.
  Traduit de l'anglais. Lausanne, impr. Howard & Delisle. 12.
Mutzner, J. G., der deutsch-französische Krieg im J. 1870 mit beson-
  derer Rücksicht auf die Waffenthaten der schlesischen Corps. Ein patrio-
  tisches Gedenkbuch. 1. Bdchn.: Von Ems bis Paris. Liegnitz, Kuhlmey.
                                          2. Bdchn. Von Paris bis zum
  Friedensschluss. Ebds. III-80 S. gr. 8.
                                                 6 Syr. (cplt.: n. /3 -3)
  .____ Kriegs-Album. Bilder, Scenen und interessante Skizzen aus dem
  deutsch-französischen Krieg im J. 1870. Ein Soldaten- und Volksbüch-
  lein zur Erhebung, Unterhaltung und Erheiterung für Jung und Alt. (In
  zwanglosen Heften.). 1. Hft. Liegnitz 1870, Kuhlmey. 56 S. 8.
Labouchère, Henry, Paris während der Belagerung. Aus dem Tage-
  buche eines Belagerten. Leipzig, Webel. 1V-68 S. 8.
    ____ Tagebuch während der Belagerung von Paris. Deutsche autori-
  sirte Ausgabe. In 2 Lfgn. 1. Lfg. Leipzig, Löwe. S. 1-176. 8.
                                                               n. 1 . P
Ladies'. The, School Across the Water; or, How John came to be Neu-
  tral: a forgotten Chapter. Edited by a Graduate of Dame Europa's School.
  Kingston-upon-Hull, Long; Simpkin. 20 p. 18.
                                                                  6 d.
Landon, M. D., The Franco-Prussian War in a Nutshell. A Daily Diary
  of Diplomacy, Battles, and War Literature. With 18 Portraits and 14 Maps,
  from official French and Prussian Field Surveys. New York. 486 p. 8.
Lavenay, A. de, Hommage du français à la Suisse hospitalière. Guerre
  de 1870-1871. Genève, H. Georg. 56 p. 8.
Lecomte, F., Etudes d'Histoire Militaire. Deuxième série. 8.
                                                                 5 sh.
Leclered, E., La guerre de 1870. 12.
                                                             8 sh, 6 d.
```

```
Legge, E, Killed at Saarbrück: An Englishman's Adventures during the
  War. Hotten. 124 p. 12.
Leistner, Ernst, Soldatenerzählungen aus dem Feldzuge Deutschlands
  gegen Frankreich 1870—1871. Heldenthaten und Erlebnisse einzelner Sol-
  daten von ihnen selbst erzählt. 1. Bd. 1. u. 2. Aufl. Berlin, Nicolai's
        VIII—152 S. gr. 8.
                                                              n. 113 $
Leistungen, die, des IX. Armeekorps von der Capitulation von Metz
  bis zur Einnahme von Orleans. [Aus "Flensburger Norddeutsche Zeitung."]
  Flensburg, Exped. der Flensb. norddeutschen Zeitung. 32 S. 8. n. 3 Syr.
Leland, Charles, France, Alsace, and Lorraine. London, Trübner. 24 p.
Le Roux, Desiderato, Il dramma di Metz, ossia Bazaine davanti alla
  Storia. Episodio della guerra franco-prussiana. Roma, Regia Tipografia.
  196 p. 16.
                                                               L. 1,00.
Lettre à Monsieur le comte de Bismarck. Suite au Résumé historique
  et politique: La France et la Prusse en 1870 (par Bn. d'Escury). La
  Haye, Belinfante frères. 7 bl. 8.
                                                                f. 0,25.
Letters on International Relations before and during the War of 1870.
  By the "Times" Correspondent at Berlin. Reprinted by permission from
  the "Times," with considerable Additions. 2 vols. Tinsley. 8.
       on the War between Germany and France.
                                                       By T. Mommsen,
  D. F. Strauss, F. Max Müller, and T. Carlyle. Trübner. 130 p. 8.
                                                             2 sh. 6 d.
                                                             130 p. 8.
                                          2nd edition. ibid.
                                                             2 sh. 6 d.
Liste première de blessés français, recueillie par les troupes allemandes;
  publiée par le comité international de Genève. 65 p. 4. 1 fr. 50 c. —
  Liste deuxième. 54 p. 8. 1 fr. - Liste troisième. 28 p. 8. 1 fr. -
  Liste quatrième. 44 p. 8. 1 fr. — Liste cinquième. 58 p.
   Liste sixième. Bale et Genève, H. Georg. 76 p. 8.
                                                                  1 fr.
 Livonius, O., unsere Flotte im deutsch-französischen Kriege. Berlin,
   Mittler u. Sohn. 49 S. gr. 8.
                                                               n. 8 Syr.
 Live, F. A., über den Fall von Paris und die heutige Weltlage. Zwei
   Vorträge. Zürich, Meyer. 37 S. gr. 8.
 Look, Before you Leap; or, Another Account of the Fight at Dame Eu-
   ropa's School. By a Present Etonian. Eton, Williams; Simpkin.
                                                                 16 p.
 Louis' Own Account of the Fight of Dame Europa's School. A Literal
   Translation from the French. Hotten. 24 p. 12.
 Lullojatzky, Frz, illustrirte Geschichte des Krieges von 1870-1871.
   Auf Grund authent. Quellen bearbeitet. 1-8. Hft. Dresden, A. Wolf.
   S. 1—126 m. eingedr. Holzschn. u. 8 Chromolith. gr. 8.
                                                          baar à 3 Sm.
        -- die Kriegs-Chronik von 1870-1871. Auf Grund authent. Quellen
   bearbeitet.
              7—15. Lfg. Ebds. S. 289—720 m. eingedr. Holzschn. u.
   9 Chromolith. gr. 8.
                                                           baar à 5 Syr.
 Lucie's Diary of the Siege of Strasbourg. By a Young Lady of Alsace.
   Smith & Elder. 78 p. 12.
 Macchi, Mauro, I dottrinari d'Alemagna. Considerazioni istorico critiche
   sulla guerra franco-prussiana. Milano, Battezzati. 108 p. 16. L. 1,00.
 Macdowall, Cameron Stuart, Parisiana (the Real Truth about the Bom-
   bardment); or, the Volunteer with the Besieged Armies, 1870-71. Ad-
   venture, Anecdote, and Active Service. Provost. 150 p. 8. 3 sh. 6 d.
 Mac-Mahon's marsch van Chalons naar Sedan, uit een krijgskundig
   oogpunt beschouwd met 3 plans der slagvelden. Vrij gevolgd naar het
   Fransch en vermeerderd met ervaringen en aanteekeningen, persoonlijk
   op oorlogstooneel opgedaan door A. J. G. W. von Motz.
  Nijgh en van Ditmar. 43 bl. met 3 gelith. uitsl. kaarten. 8.
 Malfatti, Bartolomeo, Le nuove frontiere della Francia; conference dette
  nella Società patriottica di Milano. Milano, Brigola. 96 p. con una carta.
   16.
                                                                L, 1,50.
 Manieus, E., Dagbog eller chronologisk Oversigt over Begivenhederne
```

i Europa fra 1 Juli 1870 til 30 April 1871. Høst. 76 S. 8.

```
Marchand, A., Le Siége de Strasbourg. 1870. La Bibliothèque-La
   Cathédrale. 12.
 Marzelli, Niccola, Gli avvenimenti del 1870. Studio politico e militare.
   Torino, Firenze e Roma, Ermanno Loescher. 141 p. 16.
 Massé, Arthur, Der Krieg und das 19. Jahrhundert. Ein Wort an die
   Fürsten Europa's. Deutsch von Heinrich Waldner. Zürich, Attenhofer u.
   Co. 8.
                                                                   30 c.
 Maurer, Frz., deutsches Heldenbuch. Illustrirte Geschichte des deutsch-
   französischen Krieges 1870-1871. (In 16 Lign.) 1. 2. Lig. Stuttgart,
   Hoffmann. 32 S. m. eingedr. Holzschn., 2 Holzschntaf. u. e. chromolith.
   Karte von Frankreich in Imp.-Fol. gr. 4.
 Mayer, Ludw., Sturmboten und Sturmböcke der Weltgeschichte oder: Ge.
   danken über den deutsch französischen Krieg von 1870. Wien 1870, Ge-
   rold's Sohn. 32 S. 8.
                                                                à 1/2 45
 Meier, die Belagerung Strassburg's. [Aus den "Militarischen Blättern."]
   Mit 1 chromolith. Taf. in qu. 4. Berlin, Expedition der Militarischen
  Blätter.". 36 S. gr. S.
                                                              n. 12 550
                                         2. Aufl. Ebds.
                                                          31 8.
                                                                 gr. 8.
                                                              n. 12 Mr
 Menger, Rud., Geschichte des deutschen Krieges von 1870 wider den
  Erbfeind. In übersichtlich populärer Darstellung. Ergänzungsheft. Berlin,
  Ebeling u. Plahn. S. 193-328 m. eingedr. Holzschn. gr. 8.
                                                          (cplt.: 火, 季)
                                  ...... Mit e. Generalkarte in Holzschn.
  gr. 4., Schlachtplänen und Abbildungen in eingedr. Holzschn.
  Aufl. Ebds. 328 S. gr. 8.
                                                                  1/2 4
Memzel, Wolfg., Geschichte des französischen Kriege von 1870.
  10. Lig. Stuttgart, Krabbe. S. 97-484. 2. Bd. S. 1-3:0.
                                                             gr. 8.
Meta hare belegering in 1970. In verhalen geschetst, door den schrijver
  van den Fransch Pruisischen oorlog in 1870. Groningen, P. Beijer. 52 bl.
  8.
                                                                f. 0,25.
        _ investi, ou la discipline tuant le patriotisme. Précédé d'un ex-
  trait chronologique des journaux messins publiés pendant le siège. Lu-
  xemburg, Schaumburger in Comm. 96 S. gr. 8.
                                                              n. 1/3 4
Michelet, Jules, La France devant l'Europe. Firenze, Succ. Le Monnier.
  XVI—128 p. _16.
       _ France before Europa. Transl. from the French. Smith & Elder.
  112 p. 12.
                                                             2 sb. 6 d.
Michell, E. B., Siege Life in Paris. By One of the Besieged. With a
  Map of the Environs. Truscott. 64 p. 8.
Mrs. Britannia's Defence of Johnny's Conduct at Dame Europa's
  School. Simpkin. 12 p. 12.
Mittheilungen aus dem Kriegsleben des Landwehr-Bataillons Neu-
  baldensleben, 1870-1871. Von W. R. Eine Gabe der Erinnerung für
  die Landwehr und ihre Freunde. Neuhaldensleben, Eyraud. 48 8.
Moller, V., om Menneskeslagteriet. Gandrup. 14 S. 8.
       Om menniskoslagtandet. Öfversättning från danskan. Stockholm,
  Alb. Bonnier. 12 S. 12.
                                                               15 5re.
Molimari, G. de, Les Clubs Rouges pendant le Siége de Paris.
                                                            3 sb. 6 d
Moltke, Max, die Leucht-Inschristen bei der Leipziger Sieges- und Friedens-
  Feier am 6. Marz 1871. [Aus "Leiziger Intelligens- u. Messblatt."] Leip-
 zig. deutsche Volksbuchh. 15 S. 8.
Mois, trois, à l'armée de Metz, par un officier du Génie. 12.
Monate, Zwei, in einer bombardirten Stadt. Nach dem Französischen
  eines Strassburgers deutsch bearbeitet von einem Strassburger. Bern, Jent
  und Reiner:.
                                                                  1 fr.
Morfe, Culler. Romequins! Nr. 1. De Gospel According to Saint Breit-
 mann, his Holy War, and de Acts of his Apostels. Wimborne, Wood;
 Hardwicke. 15 p.
```

L. 1,20.

```
Mildener, Rud., zur Vorgeschichte des Krieges 1870.
  "deutsch-französischen Kriegs-Chronik." Halle, Herrmann. IV-160 8.
                                                                 18 Sm
  gr. 8.
Mithlifeld, Jul., der deutsch-französische Krieg von 1870. Chronik der
 Ereignisse. Mit vollständiger Kriegskarte, nöthig werdenden Plänen, Ab-
 bildungen, Porträts etc. 2. Aufl. 5-8. Lfg. Bielefeld, Roesler-Mühlfeld.
  S. 289 – 384 mit eingedr. Holzschn. 8.
                                                           baar à 4 Syr:
                                     ___ 1. Abth. 3. Aufl. Ebds. 160 S.
 mit eingedr. Holzschn. u. 1 Holzschntaf. br. 8.
        der Krieg von 1870. Für das deutsche Volk und die reifere
 Jugend. Mit einer chromolith. Karte in qu. Fol., vielen Illustrationen,
  Plänen in Holzschn. und eingestreuten patriotischen Poesien. 1. Abth.
                               n. 8 \mathcal{G}_{n}; geb. n. \frac{1}{2} \mathfrak{S}; Vel.-Pap. \frac{1}{3} \mathfrak{S};
  Ebds. 111—96 S. gr. 8.
                                                            geb. 18 Syr.
Withlier, Frdr., Zusammenstellung der im deutsch-französischen Kriege
  1870-71 auf dem Felde der Ehre gebliebenen und verwundeten Offiziere
  und summarische Angabe der Mannschaft des königl. bayerischen Heeres
  systematisch nach Abtheilungen geordnet. München, Fritsch. VIII-40 S.
        _ G., Mittheilungen für Jedermann aus dem preussisch-französischen
  Kriege 1870. Königsberg, Gräfe & Unzer. 164 S. mit 18 Holzschutaf. in
       --- Prof. Max, Ansprache am Friedensfest in London, am 1. Mai
  1871. London. (Leipzig, Brockhaus' Sort.) 4 S. 4.
                                                              n.n. 3 Syr.
- --- speech at the german peace festival in London. May first 1871.
 The german original with an english translation. London, Williams &
  Norgate. 16 S. gr. 8
                                                             baar 5 Syr:
Nach Frankreich! Der französische Krieg von 1870 und 1871.
  Volksbuch: Mit Illustr. Von einem Rheinländer. Kreuznach, Voigtländer.
  III-142 S. gr. 8.
                                                               n. 1 6 49
Napoléon III et la guerre de 1870. Genève. 8.
                                                                   50 c.
Napoleon's verantwoording. De veldtocht van 1870 en de oorzaken,
  die geleid hebben tot de kapitulatie van Sedan. Rotterdam, J. H. Kruyt.
  32 bl. 8.
                                                                 f. 0,30.
Naundorff, Dr. J., Onder het roode kruis. Uit het Hoogduitsch door
  H. W. Leopold. Amsterdam, J. H. en G. van Heteren. VIII-316 bl. 8.
Naville, E., le devoir. Discours adressé aux dames de Genève et de
  Lausanne. 2e édit. Lausanne. 8.
Newman, F. W., Europe of the Near Future. An Article from "Fraser's
  Magazine" (October, 1870), reprinted by permission of the Proprietors.
  With Three letters on the Franco-German War. London, Trübner. 8.
                                                                   2 sb.
Niemann, A., der französische Feldzug 1870—1871. Militärische Be-
  schreibung. 1. Abth. Bis zur Kapitulation von Sedan. Mit 10 chromo-
 lith. Karten in 8., 4. und Fol. Bibliographisches Institut. 224 S. 8.
                                                               n. 43
Note sulla campagna del 1870, fra la Francia e la Prussia. Firenze 1870
  tip. Voghera. 36 p. 8.
Oever, C. van den, Brief aan Z. M. den Koning van Pruissen, opgezonden
  4 dagen vóór het uitbreken van den oorlog. 1c-3e druk. Gouda, B. H.
  Maaskant. 15 bl. 8.
         Hierin bevindt zich: Brief aan H. M. de Koningin van Pruissen.
                                      ... Vermeerderd met een biddags-
 brief, volgens besluit van 21 Julij 1870 van koning Wilhelm van Pruissen
  Overgenomen uit de 3e leerrede van het Zestal in den aanvang des oor-
 logs gehouden, door Dr. H. F. Kohlbrügge. 7e duizend. Aldaar. 15 bl.
                                                                 f. 0,05.
Ossioni, F., La guerra del 1870 e 1871. Prussia e Francia; notisie
  storiche dalle origini fino alla pace fra la Repubblica francese e l'impero
```

Germanico. Milano, C. Barbini. 280 p. con una carta.

```
Prussia e Francia. Notizie storiche dalle origini fino alla caduta
  di Napoleone III. Milano 1870, tip. del Patronato. 237 p. 16.
Oorlog. 2e duizend. Groningen, J. B. Wolters. 16 bl. 8.
  _...___ De Fransch-Pruisische, in 1870 en 1871. Met eene kaart van
  het oorlogstooneel. 2e duizend. Groningen, P. Beijer. VI-352 bl. met
                                                               f. 1,30.
  1 gelith. gekl. uitsl. kaart. 8.
Oorlogsbrieven. - Geschiedenis van den Fransch-Duitschen oorlog,
  1870-71. Samengestellt uit de oorlogsbrieven van de speciale corres-
  pondenten van het dagblad "Daily News." Naar het Engelsch bewerkt
  door S. M. N. Calisch. Amsterdam, K. H. Schadd. 4, IV-320 bl. 8.
Oorlogsverklaring, De, door Napoleon III, keizer van Frankrijk,
  aan Wilhelm I, koning van Pruissen, en hare wrange vruchten. Tweetal
  gedichten door een vriend van vrede. Tholen, W. A. van Nieuwenhuyzen.
                                                               f. 0,20.
  16 bl. 8.
Opérations militaires autour de Metz par un officier général prussien.
  Traduit par un officier français. Mainz, von Zabern. 40 S. gr. 8.
                                                              n. 16 49
                                        2e édit. Ebds. 40 S. gr. 8.
Opzoomer, Mr. C. W., De Bonapartes en het recht van Duitschland ook
  na Sedan. Redevoering, ter opening der akademische lessen uitgesproken.
  Amsterdam, J. H. Gebhard en co. 118 bl. 8.
                                                               f. 1,25.
Organisatio, De, en bewapening der Europeesche legers, door S.....
  v. S..... Naar het Hoogduitsch bewerkt door M. de Sitter. Kampen,
  K. van Hulst. 72 bl. met 1 gelith. uitsl. plaat. 8.
                                                               f. 0,75.
Ortom, C. and W. D. Spanton, What we observed during a Visit to
  the Seat of War in 1870. Churchill. 39 p. 8.
                                                           · 1 sb. 6 d.
Our Old Ally; or, The Why and the Wherefore of the War. By Spec-
  tator. Whittaker. 36 p. 12.
Overthrow of the French Army: Its Prelude and its Cause. An Essay.
  Ridgway. 131 p. 8.
                                                            3 sh. 6 d.
Overzieht, Algemeen en tijdrekenkundig, van den Duitsch-Franschen
  oorlog. 1870-71. Naar officiëelle en officieuse bronnen bewerkt door
  F. E. L. A. Abel. Met overzichtskaarten en schetsen. Ten voordeele van
  door den oorlog verarmde bevolkingen. Gorinchem, G. C. van der Mast.
  235 bl. en 5 gelith. uitsl. kaarten. 8.
                                                               f. 2,50.
Palx, La, et un Pouvoir fédéral européen. Par A. L. 8.
                                                                 1 sh.
Parijs gedurende het beleg van 1870. Geschetst door een parijzenaar.
  (Uit het Fransch.) Haarlem, Erven F. Bohn. 160 bl. en 5 gelith. platen.
                                                               f. 1,50.
Part, The, Taken by the Irish Boy in the Fight at Dame Europa's School.
  Dublin, Hodges & Co.; Simpkin. 32 p. 12.
                                                                  6 d.
Pendant l'armistice. Dernière protestation d'un Strasbourgeois. Genève,
  F. Richard. 15 p. 8.
                                                                 50 c.
Pescatorini, P., La liberté et les armées: morale tirée de la guerre
  franco-allemande. Napoli, G. Dura. 162 p. 16.
Prair, Ad., la grande nation in ihren Reden und Thaten von Anfang bis
  Ende des Krieges verglichen mit den Reden und Thaten des deutschen
  Volkes. Eine chronolog. Zusammenstellung mit einem Vorwort. 1. Abth.
  Kassel, Kay. XIV-176 S. gr. 8.
Pierotti, E., Décrets et rapports officiels de la Commune de Paris et
  du gouvernement de Versailles du 18. Mars au 31. Mai 1871, avec cartes.
Pletsen, Ludw., von Berlin nach Paris. Kriegsbilder [1870—1871].
  Berlin, Janke. 519 S. gr. 8.
                                                             n. 11/2 🚓
Pietschker, Karl, auf dem Siegeszuge von Berlin nach Paris. Nebst
  einem Anhang: "das rothe Kreuz" und die "Schlachtenbummler." Cöthen,
                                                             n. 1/2 4
  Schettler. 180 S. gr. 8.
Pica, A, for all Sides; or, The Views of a Real Neutral concerning the
 Row at Dame Europa's School. By an Etonian. Eton, Ingalton & D.;
 Simpkin. 10 p. 12.
```

```
Pomt-Jest, Réné de, la campagne de la mer du Nord et de la Baltique.
  8 articles du Moniteur universel, 1870-1871. Bremen, Heyse. 47 S.
  gr. 8.
                                                              n. 43 4
          die Campagne von 1870 in der Nord- und Ostsee.
                                                              Aus dem
  Französischen. Mit Berichtigungen und Zusätzen von einem deutschen
  Secofficier. Nebst einer Karte der Jade-, Weser-, und Erb-Mündungen.
  Ebds. III—76 S. mit 1 Steintafel in gr. 4. gr. 8.
                                                             n. 24 Syr.
Pontmartin, A. de, Lettres d'un Intercepté. 12.
                                                                 2 sh.
Präsectur, die, in Blois. Tagebuch-Skizzen. Hamburg, O. Meissner,
  64 S. gr. 8.
                                                             n. 12 Syr.
Prass, Hermann, der Krieg des Jahres 1870-1871.
                                                        Dem deutschen
  Volke und der deutschen Jugend erzählt. Neuwied, Häuser.
                                                            127 S. 8.
                                                              n. 6 Syr.
Preussem, die tapferen, und ihre deutschen Waffenbrüder. Beider Hel-
  denmuth und Siege in den blutigen Kämpfen gegen Napoleon und die
  Franzosen. 4-10. Schluss-Hft. Von der Kapitulation von Belfort bis
  zum Friedensschluss. Breslau, Dülfer in Comm. S. 169-562. 8.
                                                          à n. 11 2 Syr.
Proclamation, brieven en telegrammen, enz. van den koning van
  Pruissen, van af zijn vertrek naar het leger. 's Gravenhage, Gebr. van
  Cleef. 38 bl. 8.
Pusux, F., Souvenirs de la campagne de Sedan, conférences données à
  Stockholm, Copenhague, Upsala et Gothembourg au profit des français vic-
  times de la guerre. Se vend au profit des ouvriers suédois à Paris. Stock-
  holm, C. E. Fritzes bokh. 62 S. 8.
         fra Sedan. Felttogs-Minder. To Foredrag holdte i Kjøbenhavn,
  Stockholm, Gøtheborg og Upsala, oversat af S. M. Hildebrand. Sælges
  til Fordel for de danske og norske Arbeidere i Paris. Rée. 50 S. 8.
                                                                40 sk.
Public School, The, Showing how it fared with Johnny after he Ran
  Away from Dame Europa's. The Playing Fields. Stanford.
                                                                  6 d.
Quinet, Edgar, le siège de Paris et la défense nationale. Genève, F. Ri-
                                                            1 fr. 50 c,
Reichardt, A., Anno 1870. Geschichte d. deutsch-französischen Krieges
  bis zum Friedensschlusse. Dem deutschen Volke erzählt. Mit 74 Portr.,
  47 Kriegsbildern und Scenen, 8 Karten in eingedr. Holzschn.
  Maier. 256 S. gr. 16.
Remy, Max, der Deutschen Heldenkampf im Jahre 1870 in Wort und
  Lied. 4-9. Lfg. Berlin, Klönne. S. 109-300. gr. 8.
                                                              à 3 Syr:
Rendez vos comptes; le gouvernement de la défense nationale jugé au
  point de vue du droit par L. Firenze, Dante Ferroni. 16 p. 8.
                                                              L. 0,50.
Reply, a, to the "Fight in Dame Europa's School": Showing that there
  are always Two Sides to every Question. Bath, Peach; Simpkin. 16 p.
                                                                  6 d.
Eléponse d'un Allemand à M. Victor Hugo. 2e édit. Darmstadt, Zernin.
Reymond, W., la Prusse, la République et les conséquences de la guerre.
  Réponse à Historicus. Genève, F. Richard. 36 p. 8.
Etko, A. J., Menschenslachting en blindevernieling. Een woord in ver-
  band met den vredebond. 's Gravenhage, Gebr. Belinfante. 48 bl. 8.
                                                               f. 0.50.
Bittweger, Fr., der französisch-deutsche Krieg 1870-71. Sein Entste-
 hen und sein Verlauf mit Beifügung aller darauf bezüglichen Actenstücke.
  Mit Plänen und Situations-Angaben. 8—13. Lfg. Frankfurt a. M., Krebs-
                                                       baar à 31/2 Syn.
  Schmitt. Sp. 337—624. 4.
Robinson, G. T., The Fall of Metz. An Account of the Seventy Day's
  Siege, and of the Battles which Preceded it. Bradbury. 484 p. 8.
Boger de la Lande, la paix, par l'auteur de l'histoire de la Prusse.
```

Cette brochure a été saisie à Bordeaux par ordre du ministre de l'intérieux.

Genève, C. de Montrésor. 22 p. 8.

```
Relin-Jacquemyns, G., la guerre actuelle dans ses rapports avec
  le droit international. [Aus "Revue internationale et de législation com-
  parée." Berlin, Puttkammer & Mühlbrecht. 81 S. gr. 8.
                                                                  n. 4/3 4
Rose, Ed., der Zürcher Hülfszug zum Schlachtfest bei Belfort. Bericht.
  Zürich, Schmidt. 40 S. gr. 8.
                                                                     4 48
Row, The, in Dame Albion's Church School. By S. E. T. Houlston. 8.
                                                                     1 sh.
         - The, at Dame Europa's School. Another Account, by a Chum
  of Johnny Bull's. Trübner. 14 p. 12.
        ... The, in Our Village. By "Maritus." Prevost. 20 p. 12.
                                                                      6 d.
Rustow, Oberst W., der Krieg um die Rheingrenze 1870 politisch und
  militär. dargestellt. Mit Kriegskarten u. Plänen. 2. u. 3. Abth. Zürich,
                                                 a 27 Syn; (1-3: 2 | 2 | 3)
  Schulthess. gr. 8.
      2. 158 S. mit 3 chromolith. Karten in 4 u. Fol. — 3. 169 S. mit 2 chromolith. Karten
      in gr. 4. und Fol.
         _ der Krieg um die Rheingrenze 1870—71 politisch und militärisch
  dargestellt. Mit Kriegskarten und Plänen, sowie einer vollständigen
  Ordre de Bataille. 4. Abth. Ebds. 147 S. gr. 8.
                                                                   21 Syr.;
                                                       (1-4.: 3 $ 6 Syr.)
                                          5. Abth. Ebds. 139 S. mit 2
  chromolithographischen Karten in gr. Fol. gr. 8.
                                                                  27 Syr.;
                                                       (1-5.: 4 \implies 3 \ \bar{y}_{pr.})
           De Duitsch-Fransche oorlog van 1870. Vrij vertaald uit het
  Hoogduitsch door H. M. F. Landolt. Met kaarten en plans. 1e afl. Haar-
  lem, Erven F. Bohn. bl. 1-80. 8.
                                                                   f. 0,75.
          Complet in ongeveer 8 afl. De kaarten en plans worden afzonder-
            lijk berekend.
Buhmeshalle, deutsche. Sammlung von Heldenthaten und Bravour-
  stückchen unserer Brüder, Heiteres und Ernstes aus dem Kampfe gegen
  französischen Uebermuth 1870—1871. Ein Gedenkblatt für das deutsche
  Volk. Berlin, Meyer. 40 S. gr. 8.
                                                                  21/2 Sgr.
Mulimann, Woldem., Deutschlands Erhebung gegen den Erbfeind im
  Jahre 1870. Dem deutschen Volke erzählt. Leipzig, Kormann. 147 S.
                                                                 n. 5 Syr.
Salicis, Etudes sur le Siége de Paris, 1870-71; l'Artillerie. 12.
                                                                    l sb.
Sarauw, C., Krigen mellem Frankrig og Tydskland 1870—71. En popu-
  lair militair Beskrivelse. Original Fremstilling ledsaget af illuminerede
  Planer og Kort. 1-4. Hefte. Wagner. 208 S. og 5 Kort. 8.
                                                                  à 24 sk.
Sarcey, Francisque, Paris during the Siege. Translated from the French.
  With a Map. Chapman & Hall. 292 p. 8.
                                                                6 sh. 6 d.
           Francisque, die Belagerung von Paris 1870—1871. Ereignisse
  und Eindrücke. Aus dem Französischen übersetzt. 1-3. Schluss-Lfg.
  Mit einem chromolithographischen Plane der Fortificationen von Paris in
  qu. Fol. Wien, Gerolds Sohn. S. 225 - 346. 8.
                                     ____ 2. Aufl. 1—5. Lfg. Ebds. S. 1—
  160. 8.
                                                                  à 4 Syr.
      ___ Belägringen af Paris. Intrykt och minnen. Öfversättning med
  tillägg af G. Renholm. 1-5:e häft. Stockholm, Alb. Bonnier. S. 1-317.
                                           50 öre, complett 2 rdr. 50 öre.
          Paris under Beleiringen. Iagttagelser og Erindringer. Oversat
  efter Originalens 9de Oplag. 1. 2. Hefte. Vissing. S. 1-80. 8.
Schepers, C., Bilder und Eindrücke aus einer achtwöchentlichen Dienst-
  zeit als freiwilliger Feldprediger im Sommer 1870. Bonn, A. Marcus.
  IV-96 S. 8.
Schick, M., illustrirte Kriegsbibliothek. Für das deutsche Volk geschil-
  dert. Mit color. Kpfrn. Nr. 1-3. Reutlingen, Baur. 8.
      Inhalt. 1. Die Erstürmung von Weissenburg am 4. Aug. 1870. 31 S. mit einer color. Steintaf. in qu. 4. — 2. Die Schlacht bei Wörth am 6. Aug. 1870. 32 S. mit
      einer color. Steintaf. in qu. 4. — 3. Die Schlacht bei Saarbrücken am 6. Aug. 1870.
      28 S. mit einer color. Steintaf. in qu. 4.
```

```
Schmeidler, W. F. Carl, Europa und der deutsch-französische Krieg
   1870 und 1871. 1. Bd. Bis zur Capitulation von Sedan und Proklama-
  tion der Republik in Paris. Leipzig, Grunow. IV-302 S. gr. 8.
                                                              n. 11 2 🗬
                                      ____ 2. Bd. Bis zum Frieden von
   Versailles. Ebds. IV-291 S. gr. 8.
                                                            à n. 11/2 3
Schmildt, Ferd., der Franzosenkrieg 1870. 6-11. Lfg. Berlin, F. Lobeck.
                                                                à 3 Syr.
  8. 241—528. 8.
Schramm, Hugo und Frz. Otto, illustrirte Chronik des Kriegsjahres
  1870. Nationaldank-Ausgabe. 1. Hft. Leipzig, Spamer. Sp. 1-48 mit
  eingedr. Holzschn., einer Holzschntaf., 2 Karten in Holzschn. u. color. in
                                                               n. 1 6 $
   qu. Fol. gr. 4.
           illustrirte Chronik des deutschen Nationalkrieges im Jahre der
  deutschen Einigung. Mit zahlreichen Text-Abbildungen uud 12 Tonbil-
  dern, Karten etc. in Holzschn. Ebds. VIII-776 Sp. hoch 4.
                               Subscr.-Pr. n. 1^2|_3 $\pi$; Ladenpr. n. 2^1|_3 $\pi$
Schubert, G. W., Gedenk- und Erinnerungs-Blätter an die im deutsch-
  französischen Kriege 1870-71 auf dem Felde der Ehre gefallenen, bez.
  verwundeten Kgl. Sächsischen Officiere etc. auf Grund der amtlichen Ver-
  lustlisten und sonstigen öffentlichen Nachrichten in alphabetischer Folge
  zusammengestellt. Dresden, Burdach. 26 S. gr. 8.
Schulze-Delitzsch, Briefe an die italienischen Patrioten über den
  deutschen Krieg und seine Folgen. Berlin, Janke. 32 8. 8.
Schwedler, J., Deutschlands ruhmvoller Krieg gegen Frankreich im
  Jahre 1870-71. Für das deutsche Volk namentlich für seine beranrei-
  fende Jugend übersichtlich dargestellt. Mit einer Uebersichtskarte von
  Frankreich und den Specialplänen von Metz, Sedan, Strassburg und Pa-
  ris. (lithogr. in Fol.) Neu-Ruppin, Oehmigke Sep.-Cto.
                                                                  43 4
Schwerdt, H., Jahrbuch der neuesten und interessantesten Reisen. Für
  die Jugend bearbeitet. 3. Bd. 2. Hälfte u. 4. Bd. 1. u. 2. Hälfte.
  Berlin nach Paris. Kriegs- und Siegesfahrten 1870-1871. Langensalza,
                                          1 $ 6 Syr. (1-3.: 3 $ 6 Syr.)
  Gressler. br. 8.
      Inhalt: Deutschlands Triumph im Kampfe gegen Frankreich 1870-1871. Vollstän-
      diges Gemälde des französisch-deutschen Krieges, für Jung u. Alt dargtstellt. 468 S.
      mit 1 Steintaf.
Segesser, Ant. Philipp v., Studien und Glossen zur Tagesgeschichte. —
  Das Ende des Kaiserreichs. Schwyz, 1870. Luzern, Gebhardt in Comm.
  133 S. gr. 8.
                                                              n. 16 Syr.
Siegesfeierlichkeiten, die, zu Dresden im Marz 1871. Ein Gedenk-
  büchlein an die grossen Freudentage nationaler Erhebung und Einigung.
  Mit 8 lith. Illustrationen. Berlin, Meinhold. 42 S. gr. 8.
SILVESTRE, H., Cantonnement des troupes fédérales dans le Jura Bernois.
  Souvenirs de la campagne 1870-71. Genève, H. Georg. 19 planches in
  fol.-obl.
Sincial, Sir J. G. Tollemache, The Franco-German War. London,
Slagsmanlet i Fru Europas Skole, visende, hvorledes den tydske
  Dreng pryglede den franske Dreng og hvorledes den engelske Dreng
  saae til. Ester den engelske Original ved Cabiro. 1-4de Tusind. Vis-
Slagsmålet i fru Europas skola eller hur gossen Wilhelm skamfilade
  gossen Louis samt huru gossen John stod och såg på. Från engelskan.
  Stockholm, Alb. Bonnier. 24 S. 12.
                                                                25 öre.
                              ----- 2:a uppl. Ibid. 24 S.
                                                                12.
                                                                25 öre.
Slotem, van, De oorlog van 1870. Bouwstoffen tot de studie de latere
  krijgsgeschiedenis van den veldtocht der Duitschers in Frankrijk. (1e ge-
  deelte) Arnhem, J. van Egmond Jr. bl. 1-90. 8.
                                                                f. 0,90.
Sommemburg, Ferd., Geschichte des deutsch-franzönischen Krieges 1870
```

und 1871. Berlin, Springer's Verlag. III-299 S. gr. 8.

Souvemir, A, of the War of 1870-71, from the Commencement to the

gr. 8.

```
Fall of Paris. With Views of Strasbourg, Sedan and Metz.
                                                              By Wil-
  liam Simpson. An Introduction by Dr. Doran, a History of the War
  by Henry Hall, and a Large Map of France. Maclure. Fol.
Special-Berichte der Daily News-Correspondenten bei den deutschen
  und französischen Armeen. Eine vollständige Darstellung des Krieges
  1870 und 1871. 1. Bd. Berlin, Berggold. XVI - 212 S. gr. 8.
                                                             n. 3 4 🎝
Stakkels John Bull. En Beretning om, hvorlunde Wilhelm den Fromme
  kom i Besiddelse af Christian den Danskes Eiendom og desuden mange
  Andres Eiendomme og stadig forlanger Mere, samt om, hvorlunde stakkels
  John mistede sit gode Rygte. Efter den engelske original ved -e. L.A.
  Jørgensen. 26 S. 16.
Stapletom, A. G., The French Case, Truly Stated. Stanford.
Σταυρίδες, Κωνστ. Γ., Ιστορία του γαλλογερμανικού πολέμου 1870-1871.
  Μεταφράστεισα έκ γερμανικών κειμένων. Φυλλάδιον Ι. ΙΙ. Leipzig, Mat-
  thes. 96 S. mit eingedr. Holzschn. u. 1 Holzschntaf. in qu. 4. gr. 8.
                                                            à n. 8 Syr:
Stephen, Leslie, The playground of Europe. Longmans.
                                                         322 p. 8.
                                                           10 sh. 6 d.
Stoffel, le baron, rapports sur les forces militaires de la Prusse; la
  garde nationale mobile de France; le mouvement politique de l'Allemagne.
                                                           1 fr. 50 c.
  Genève, F. Richard. 12.
Story, true, about the Fight at Dame Europa's School, showing how the
  French Boy began the Fight Boasting, was Punished, and Justice done.
  Rivingtons. 14 p. 8.
Straatsburg, hare belegering in 1870. In verhalen geschetst, door den
  schrijver van den Fransch-Pruisischen oorlog in 1870. Groningen, P.
                                                               f. 0,20.
  Beijer. 43 bl. 8.
Strasbourg! Quarante jours de bombardement par un réfugié Stras-
  bourgeois. Neuchâtel, J. Sandoz. 71 p. 8.
Strauss, Renan, Taine, Vogt. Hunne brieven over den oorlog van 1870,
  de aanleiding tot dezen, en de openbare meening in Duitschland en Frank-
  rijk; vertaald door C. v. N. Rotterdam, Nijgh en van Ditmar. 63 bl. 8.
Strodtmann, Adf., "Alldeutschland, in Frankreich hinein!" Kriegser-
  innerungen. 1. Hälfte. Von Berlin nach Versailles. Mit einem Titel-
  bilde in Holzschn. v. Carl Junck. Berlin, A. Duncker's Buchverl. III—
                                                                5 8 3
  138 S. gr. 8.
                                        2. Hälfte. Vor und in Paris.
  Mit einem Titelbilde in Holzschn. von Carl Junk. Ebds. III-186 S.
  gr. 8.
                                            à 16 4; cplt. geb. n. 2 4
Stuart, M. Cohen, Van Sedan naar Straatsburg, in October 1870. Eene
  voordracht. Uitgegeven ten voordeele der verarmde bevolking van
  Straatsburg. Rotterdam, J. H. Kruyt. 48 bl. met 1 gelith plaat. 8.
                                                               f. 0,60.
Stukkem, Alle officieële, omtrent den Fransch-Duitschen oorlog naar
  tijdsorde verzameld. 1e gedeelte. Leeuwarden, A. Akkeringa; Arnhem,
  K. van der Zande. bl. 1—36. 8. Pro compleet.
         Complet in 3 stukken.
Sullivam, Sir Edward, Happy England: A Few Words upon the Article
  "Germany, France, and England," in the "Edinburgh Review." Stanford.
  66 p.
                                                                1 sh.
Summer, Charles, The Duel between France and Germany, with its
  Lesson to Civilization. Lecture. Boston. 74 p. 12.
                                                            2 sh. 6 d.
Supplement, a, to Haydn's Dictionary of Dates, containing the chro-
  nicle of the Franco-Prussian war, and a Summary of the history of the
  world. 1868—1870. Moxon. 58 p. 8.
                                                                2 sh.
```

Sybel, Heinr. v., der Frieden von 1871. Düsseldorf, Buddeus. IV-115 S.

Tankar i anledning af kriget mellan Frankrike och Tyskland. Svenska

n. 16 *Syr*:

```
folkets representanter tillegnade. Stockholm, Ad. Bonnier.
                                                         22 S.
Teutom versus Gaul: Impending Action for Assault and Battery, rumoured
  Damages L. 400,000,000 sterling, 2 Provinces, 1 Colony, and 20 Ships of
        Cause to be Tried in the High Court of Public Opinion, unless
 the Parties are able to Come to Terms. E. Wilson. 23 p. 8.
Thaten und Phrasen. Sammlung officieller u. officiöser Depeschen
 und Nachrichten über den deutsch-französischen Krieg von 1870—1871.
```

Nebst einer chromolith. Karte in 4. des Kriegsschauplatzes mit der Demarcationslinie u. d. Occupationsgebieten in Frankreich. Leipzig, Weber. n. 1 🎜 V-440 S. gr. 8.

Theilmahme, die, des 2. Bataillons 1. hanseatischen Infanterie-Regiments Nr. 75 am Feldzuge 1870 und 1871 gegen Frankreich. Herausgegeben von einem Officier des Bataillons. Harburg, Danckwerts. 40 S. n. 4 *Syr.* 

Travailleur républicain, un, aux travailleurs de partout et à ceux de Paris en particulier. Genève, imprimerie Soullier & Wirth. 7 p. 8. 15 c.

Treskow, Curt v., Geschichte des deutsch-französischen Krieges 1870 und 1871 mit vorwiegender Benutzung amtlicher Quellen dargestellt. Mit Abbildungen, Plänen und zahlreichen Portraits nach Originalzeichnungen von Adolph Neumann. (In 2 Thln.) 1. Thl. Der Krieg mit dem Kaiserreich. Leipzig, Leuckart. IV—188 S. mit eingedr. Holzschn. u. 7 Holzschntaf. gr. 8. n. 2/3 🕪

Trial and Sentence of the Author of "The Fight in Dame Europa's School." Smart & Allen. 12.

Tritzechler, Hauptm. v., illustrirter Kriegsschauplatz von Deutschland und Frankreich 1870. Ein geschichtliches Gedenkblatt für Alle. 14-28. Hft. Dresden, Tittel. S. 385—896 m. 14 Steintaf., wovon 7 color. in gr. baar à 3 Syn: 8. u. 4. gr. 8.

\_ neueste Welt-Ereignisse 1870, od. d. grosse Kampf der deutschen Nation gegen Frankreich. Ein geschichtliches Denkblatt für Alle. 10-18. Hft. Ebds. S. 417-896 mit 20 Steintaf., wovon 10 color. in gr. 8. baar à 16 🎜 u. qu. 4. gr. 8.

Uebersieht, chronologische, d. Ereignisse im Kriege zwischen Deutschland und Frankreich im Jahre 1870 u. 1871. Neuester Anhang zu allen Schulbüchern für Lehrer und Schüler bestimmt. Mohrungen. (Leipzig, Opetz' Sep.-Cto. 24 S. gr. 16. n. 1 *Syr.* 

**Ulthoezeming** op den Fransch-Pruisischen oorlog, door H. B. Groningen, P. Beijer. 4 bl. 8. f. 0,05; 20 ex. f. 0,50.

Umterhaltungs-Bibliothek für Reise und Haus. 8. Bd. Jena. Costenoble. gr. 16.  $|1|_2 \Rightarrow 3$ ; (1. 2. 5—8.: 3  $\Rightarrow 2 |1|_2 = \mathcal{G}_{pr}$ ) Inhalt: Kriegsbilder eines Nachstiglers aus dem deutsch-französischen Kriege. Von Frdr. Gerstäcker. V-176 S.

**Vaterhaus**, deutsches. Bilder und Erzählungen aus dem Kampfe der vereinten deutschen Nation gegen Frankreichs Uebermuth und Tyrannei aus Gegenwart und Vergangenheit. 10. Jahrg. 1871. ca. 15 Lfg. à 2 B. Neu-Gersdorf, Trommer. 4. baar à Lig. 21/2 Syr.

**Vechtpartij**, De groote, op 't school van Mamsel Europa. Een Engelsche afstraffing van Pruisen en Engeland. (Uit het Engelsch.) Met een voorbericht van J. A. Alberdingk Thijm. Amsterdam, C. L. van Langen-31 bl, 8. huysen. f. 0,10.

Verceniging tot ondersteuning van door den oorlog verarmde bevolkingen, onder den naam van: Het witte kruis. Bulletin No. 1. 's Gravenhage, Erven Doorman. 4 bl. 8. f. 0.10.

Vorlust-Liste der bayerischen Armee, Feldzug 1870. Nach officiellen Mittheilungen. Bog. 1-12. München, Ehegartner in Comm. S. 1-48. 4. à n. 1 5/77:

- der königlich württembergischen Felddivision in dem glorreichen Feldsuge Deutschlands gegen Frankreich 1870-1871. Stuttgart, Aue. 63 S. S. baar 33 4 577.

```
Wermell, L., Les douleurs de la guerre. 3e édit., revue et augmentée.
  Lausanne, Blanc, Imer & Lebet. 62 p. 12.
                                                               1 fr. 25 c.
Version, the true, of the Fight at Dame Europa's School. By an English
  man. Vickers. 16 p. 12
Wetter, K. W., der deutsch-französische Krieg von 1870 und 1871 in
  Geschichten und Schlachtenbildern aus den besten Quellen und amtlichen
  Berichten dargestellt. 2. Hälfte. Vom grossen Ausfall von Paris am 30.
  Nov. 1870 bis zum Friedensschluss. Breslau, Dülfer in Comm. S. 281-
  560. 8.
                                        - und als ein Gedenkbuch an die
  von Gott uns geschenkten Siege dem deutschen Volke aller Länder und
Erdtheile gewidmet. Neue Aufl. 1. Hälfte. Vom Beginn des Krieges bis
  zum grossen Ausfall von Paris am 30. Nov. 1870. Ebds. IV-280 S. 8.
Wigier, W., schweiz. Inf.-Hptm., die Kapitulation von Metz. Bern, K. J.
  Wyss. 8.
                                                                    70 c.
Violations, les, de la convention de Genève par les Français en 1870—
  1871. Dépêches, protocoles, rapports etc. Berlin, C. Duncker.
                                                                    39 S.
  gr. 8.
Wolces from Salisbury Plain; or, Who's to Blame? A Dialogue on the
  Franco-Prussian War, between William and James (Wiltshire Labourers).
  By the Author of "Poems in the Wiltshire Dialect." Salisbury, Blake;
  Simpkin. 20 p. 12.
Wolksbitcher, deutsche preussische. Nr. 61-67. Mohrungen. (Leipzig,
  Opetz' Sep.-Cto. 12.
      Inhalt: 61-66. Hft. Kampf mit Frankreich und dem deutschen Heere im Jahre
      1870. Sorgsam nach authentischen Quellen bearbeitet, nebst Zugaben und Illustra-
      tionen in Holzschn. 1—6. Hft. 8. 1—768. 67. Hft. Die Heerführer und Helden des deutsch-französischen Krieges von 1870 und 1871. Dem deutschen Volke und insbe-
      sondere seiner sieggekrönten tapferen Armee geschildert von Gust. Jacquet. 120
      Seiten mit 11 Holzschntaf.
Vom Kriegsschauplatz. Illustrirte Geschichte des Krieges von 1870 für
  Volk und Heer. In 20 Hftn. 1. u 2. Hft. Stuttgart, E. Hallberger.
  8. 1-56 mit eingedr. Holzschn. und einer lith. Karte in gr. Fol. hoch 4.
                                                               à 21/2 Syr.
Wachenhusen, Haus, Tagebuch vom französischen Kriegsschauplatz
  1870-1871. 2 Bde. Berlin, Hausfreund-Expedition. IV-295 u. 302 8.
                                                               n. 11/3 $
       __ der deutsche Volkskrieg. Illustrirte Schilderungen. Nr. 18-28.
  (Schluss.) à 8 S. mit eingedr. Holzschn. Ebd. 4.
                                                            baar à 2 Syn:
        _ Mijn dagboek van den Fransch Duitschen oorlog in 1870 en 1871.
 Naar het Hoogduitsch. 1e afl. Zwolle, van Hoogstraten en Gorter. 8 bl.
  en bl. 1-32. 8.
                                                                  f. 0,30.
Wacht am Rhein. Illustrirte Berichte vom Kriegsschauplatz in Deutsch-
 land und Frankreich. Nr. 23-46. Leipzig, Spamer. Sp. 529-1104 mit
                                                          baar à 21/2 Syr.
  eingedr. Holzschn. 4.
Wadsak, E., die im Kriege 1870 gefallenen deutschen Buchhändler.
 Portraits und Biographien. 1. Hft. Stuttgart, Wadsak. 15 S. mit 7 Portr.
                                                           baar n. 3 3
 in Holzschn. gr. 16.
War Book and Gazetteer, the. No. 1, August, 1870. A Collection of
  various Facts and Scraps connected with the War. Frequent new editions
  will be issued during the period of the War. Letts, Son & Co. 55 p. 8.
                                                                    1 sh.
War, Franco-German. Further Correspondence. (Engl. Parliam. Papers.)
         Franco-Prussian: France's Ill-Fortune, Prussia's Vindictiveness,
 England's Indecision; Remarks from an Individual Standpoint: Being
 Free Notes made during the Conflict. By an Earnest Looker-on. Hard-
                                                                    6 d.
 wicke. 27 p. 8.
       _ Correspondence of the Daily News, 1870. Edit. with Notes and
 Comments. Forming a Continuous Narrative of the War between Germany
 and France, with Maps. Macmillan. 444 p. 8.
                                                               7 sh. 6 d.
                    _____ continued from the Recapture
```

```
of Orleans by the Germans to the Peace. Edited with Notes and Com-
 ments, forming a Continuous History of the War between Germany and
 France. With Map. Ibid. 450 p. 8.
                                                            7 sh. 6 d.
Was für Gedanken durch die gegenwärtigen kriegerischen Ereignisse
  offenbar geworden sind. Ein Vortrag von einem schweizerischen prote-
  stantischen Pfarrer. Zürich, Carl Meyer. 52 S. 8.
                                                              f. —,90.
Watson, Robert Spence, The Villages around Metz. Newcastle-on-Tyne,
  J. M. Carr. 36 p. 8.
Watt, R., Pariser-Fotografier. Anden Udgave. Vissing. 1—4. Hefte à
 80 S. 8.
                                        à 32 sk.; compl. 1 Rdr. 48 sk.
Weher, G., Ansprache an die Schüler der höheren Bürgerschule in Heidel-
 berg bei Gelegenheit des Friedensfestes am 4. März 1871. Heidelberg,
 K. Groos. 14 S. 8.
                                                                2 Syr:
Weldemann, K. A., der deutsch-französische Krieg. 1. Abth., Von der
  Entstehung des Krieges bis zur Capitulation vou Metz reichend. Saalfeld,
 Niese. IV u. S. 1--86. gr. 8.
                                                                14
What John Bull said to His Mother Christiana when he went Home for
  the Holidays; and the Letter which She Wrote to Dame Europa in Con-
  sequence. Hardwicke. 12 p. 12.
          Johnny Thought of it All: A Brief Review of His Treatment at
  the Hands of Friend and Foe. Oxford, Whittaker. 7 p. 12.
   .___ is Your Name? N. or M.: A Strange Story Revealed. Ridgway.
 78 p. 8.
                                                                 2 sh.
Which Should John Have Helped? A Conversation between Dame Europa
  and Mrs. Fairplay. With Mark's Notion about the L. 400,000,000 In-
  demnity. 2nd edition. Hardwicke. 15 p.
                                                                 6 d.
Who is Responsible for the War? By Scrutator. With an Appendix, con-
  taining Four Letters, reprinted (by permission) from the "Times." Riving.
  162 p. 8.
                                                                  6 d.
Who's Afraid? or, All About the Row in Dame Europa's School.
                                                                By an
  Eton Boy, C. H. Clarke. 32 p. 12.
                                                                  6 d.
Why Johnny Didtn't Interfere: An Answer to "The Fight at Dame Eu-
  ropa's School." Whittaker. 11 p. 12.
                                                                  3 d.
Wickede, Jul. v., Kriegsbilder des Jahres 1870.
                                                   Hannover, Rümpler.
                                                               11/4
       __ Toneelen uit den oorlog van het jaar 1870. (Uit Hoogd).
                                                               le afi.
  Middelburg, H. A. Boudewijnse. bl. 1-48. 8.
                                                               f. 0,35.
      Complete in 6 afl.
🗤 🗽 es um das Jahr 1871 aussab. Gedenkblätter für das deutsche Volk.
  Dresden, Schulbuchh. 40 S. gr. 8.
                                                                3 Syr:
                                        4. Aufl.
                                                 Ebds.
                                                       32 S.
                                                              gr. 8.
          die Franzosen Krieg führen! Ein Beitrag zur Sitten- und Kultur-
 geschichte des 19. Jahrhunderts. Von * * *. Berlin, C. Duncker's Verl.
                                                             n. 1 6
Wiem had John moeten helpen? Een gesprek tusschen Mainsel Europe
  en Mevrouw eerlijk, met Mark's idee betreffende de L. 400,000,000 schade
  vergoeding. Uit het Engelsch naar de 27ste duizend. Heerenveen, N.
  A. Hingst. 15 bl. 8.
                                                               f. 0,10.
Williams, W., Historical Song of the Great Champion Fight (in Twenty-
 nine Salvoes) between the Gallic Cock and the Prussian Eagle.
 Notes, forming a complete and authentic Diary of the Principal Events
 of the War, from the commencement to the "bitter end." Farrah.
  8.
                                                                 1 d.
Wilman, Hon. C. Allanson, What I Saw of the War at the Battles of
  Speirchern, Gorge and Gravelotte. A Narrative of Two Months' Cam-
 paigning with the Prussian Army of the Moselle. Blankwood & Sons.
 360 p. 8.
                                                                 9 sh.
Winterfeid, C. v., Geschichte des Krieges zwischen Deutschland und
 Frankreich im Jahre 1870 und 1871. Potsdam, Döring.
                                                             n. 1|3 🐗
 gr. 8.
```

Winterfeld, C. v., Geschichte des Krieges von 1870. 2. (Schluss-)Hft. Berlin, Hempel. S. 385—592 m. eingedr. Holsschn. gr. 8. (cplt.: n. 5/4 4\$) \_ Geschichte des deutschen glorreichen Krieges gegen Frankreich im Jahre 1870 und 1871. 1-5. Aufl. Potsdam, Döring. IV-200 S. baar n. 6 Syr. Wolterink, W. N., Geschiedenis van den Duitsch-Franschen oorlog in 1870-71, an het volk verteld. Dordrecht, J. P. Revers. 4 en 107 bl. 8. f. 0,65. Windig, L., Deutshlands Kriegs- und Siegeszug gegen die Franzosen im J. 1870-1871. Eine gedrängte und volksthümliche Darstellung der Ereignisse. 3. Aufl. Dessau, Reissner. 128 S. gr. 8. Zapp, Geschichte des Krieges 1870. Ein Gedenkbuch unter Benutzung sämmtlicher amtlichen deutschen und französischen Depeschen und Schriftstücke, sowie der bedeutendsten Correspondenten bearbeitet. [Bis zur Cernirung von Paris.] Berlin, Weiss. 150 S. 8. 1/3 Zerbino, Luigi, Reminiscenze sulla guerra Franco-Prussiana 1870. Genova, tip. Schenone. 16 p. 16. Zimmmermann, Wilh., Deutschlands Heldenkampf 1870 u. 1871. 1. Lfg. Stuttgart, G. Weise. 32 S. m. eingedr. Holzschn. u. 1 Holzschntaf. 8. Zur Erinnerung an eine grosse Zeit. I. Sämmtliche officielle Depeschen vom Kriegsschauplatze. — II. Vollständige Kriegs-Chronik. — III. Die Friedens-Präliminarien. Leipzig, Reichenbach. 120 S. 8. 120 S. gr. 8. \_\_\_\_\_ 2. Aufl. Ebds. n. 5 *Sgr.* Zusammenstellung sämmtlicher amtlichen Depeschen und Berichte des königl. Staatsanzeigers von den Kriegs-Schauplätzen der Jahre 1864, 1866, 1870 u. 71. 4. Aufl Berlin, Lichtwerck. 72 S. gr. 8.

## c) Belgien.

baar n. 31/2 Syr.; m. Umschlag in Buntdr. n. 4 Syr.

Arrivabene, Giovanni, Una pagina di storia contemporanea del Belgio: memoria. Mantova, tip. Balbiani. 14 p. 8.

# d) Die Niederlande.

Ablaing van Giessenburg, W. J. Baron d', Wapenboek der ridders van de Duitsche orde. Balye van Utrecht sedert 1581; opgeluisterd door hunne vier opgezworen adelijke quartieren en acht stamdeelen, huwelijken en kinderen. 's Gravenhage, C. van Doorn en zoon. 8, XXIV en 196 bl. met 45 gelith platen. 4. Bij inteek. f. 12,—; buiten inteck f. 13,-.. Acquoy, J. G. R., Herman de Ruijter. Naar uitgegeven en onuitgegeven authentieke documenten. 's Hertogenbosch, G. H. van der Schuyt. 6, II en 77 bl. f. 1,—. Andriessem, P. J., Leerboek van de geschiedenis van ons vaderland. Amsterdam, Schalekamp, van de Grampel en Bakker. 1871. IV-193 bl. f. 0,35. Beims, L., Jan de Witt en zijne buitenlandsche politiek tijdens den vrede van Westminster en de Noordsche kwestie. (1653-1660). Groningen, L. Beekhuis Damsté. 4 en 31 bl. 8. f. 0,50. Bemmelen, P. van, Luxemburg. Overgedrukt uit de Nijmeegsche nieuwsbode. Nijmegen, H. C. A. Thieme. 28 bl. f. 0,25.

Berchen, W. de, De nobili principatu Gelrie et eius origine. E codice

archetypo, qui Noviomagi servatur, descripsit, vulgavit breviterque annotavit L. A. J. W. Sloet van de Beele. Hagae Comitum, apud Martinum Nijhoff. XXVI—161 bl. 8. Bijdragen tot de geschiedenis en oudheidkunde, inzonderheid van de provincie Groningen, onder redactie van G. Acker Strating, H. O. Feith en W. B. S. Boeles. 7e deel. Groningen, J. B. Wolters. IV-320 bl. met 1 gelith, plaat. 8. f. 3,90. Bosscha, J., Het leven van Willem II koning der Nederlanden en groothertog van Luxemburg. 3e druk. Nieuwe (titel) uitgaaf. 1e afl. Amsterdam, K. H. Schadd. bl. 1-144. 8. f. 0,30. Complete in 4 afl. Brink, R. C. Bakhuizen van den, Studiën en schetsen over vaderlandsche geschiedenis en letteren. Verzameld en uitgegeven door E. J. Potgieter. 2e-5e afl. 's Gravenhage, Mart. Nijhoff. bl. VI-CCCXIII en bl. 87-158. Davies, C. M., Memorials and times of P. P. J. Quint Ondaatje. (Werken van het Historisch genootschap, gevestigd te Utrecht. Nieuwe serie No. 13. (Met eene inleiding van G. W. Vreede.) Utrecht, Kemink en zoon. XXXVIII—278 bl. met gegr. portr. door J. A. Boland. f. 4,—. Dewald, P. H., Tijdtafel der geschiedenis van Nederland, ten dienste van de lagere school. 's Gravenhage, Gebr. Belinfante. 96 bl. f. 0,35. **Eckhoff**, W., De stedelijke bibliotheek van Leeuwarden, bevattende voornamelijk de werken van schrijvers uit en over deze hoofdstad van Friesland en hare geschiedenis, beschreven en toegelicht. Gevolgd door eene geschiedkundige bibliographie van Leeuwarden. Leeuwarden, W. Eekhoff. XII--468 bl. 8. f. 1,50. Frage, die Luxemburger, [Aus der "Trier'schen Zeitung."] Trier, Lintz. 26 S. 8. 3 *Syr.* Goemans, F. J., Geschiedenis der Nederlanden. 5e druk. Vlissingen, F. H. Schiffer. 152 bl. f. 0,45. Groen van Prinsterer, G., Nederlandsche gedachten. No. 48 en Amsterdam, Höveker en zoon. 8 en 8 bl. 8. Per nommer f. 0,10. 1e deel. Aldaar. 4 en 404 bl. 8. — Nederlandsche gedachten. f. 5,00. Habets, J., Beschrijving der Loonsche leenen in het hertogdom Luxemburg. De heerlijkheden Brecht, Borne, Brenst, Horne, Limbricht, Meersenhoven, Steyn en Reek te Urmond. Roermond, J. J. Romen. 180 bl. 8. . Chronijk der landen van Overmaas en aangrenzende gewesten, uitgegeven en met noten verrijkt. Aldaar. 5-231 bl. f. 1,—. **Hartsen**, F. A., Nederlandsche toestanden. Uit het leven van een lijder. Gorinchem, G. C. van der Mast. 2-130 bl. 8. Hofdijk, W. J., Kronijk der Kennemer vrijbuiters. Opgedragen aan Z. K. H. den Prins van Oranje. Amsterdam, L. F. J. Hassels. 8-334 bl. met chromolith, titelvign, en 1 chromolith, uitsl. plaat. 8. . Janssonius, R. Bennink, Geschiedenis der oud-roomschkatholieke kerk in Nederland. Bijdrage tot de kennis van den tegenwoordigen strijd in de Roomschkatholieke kerk. 's Gravenhage, M. J. Visser. XII—343 bl. Inventaris van het oud archief der gemeente Roermond. 1e en 2e afl. 2e druk. Bijlagen tot het verslag van den toestand der gemeente over Roermond, J. J. Romen. 4 bl. en bl. 1-120, het jaar 1868 en 1869. 2 bl. en bl. 121-268. à f. 1,—. Jorissen, Theod., De ondergang van het koninkrijk Holland. Een historische studie. Arnhem, D. A. Thieme. 8-263 bl. 8. f. 2.25. Mromhout, J. H., De stelling van Amsterdam. Eene militaire studie. Met eene atlas inhoudende 38 platen. Amsterdam, C. L. Brinkmann. 311 en III bl. 8. f. 10,50.

**Mromijk** van het historisch genootschap, gevestigd te Utrecht. 24ste jaargang, 1868. 5e serie. 5e deel. Utrecht, Kemink en zoon. VI-745 bl.

4

f. 9,40.

Mromijk van het historisch genootschap, gevestigd te Utrecht. jaargang. 1869. 5e serie. 5e deel. Utrecht, Kemink en zoon. 1869. f. 10,70. VI-846 bl. 8.

Liwartierstatem, Genealogische, Index op de 2e serie der Geneal. kwartierstaten van Nederlandsche geslachten, onder hoofdredactie van Jhr. W. F. G. L. van der Dussen en M. P. Smissaert. Opgedragen aan Z. M. den Koning. 's Gravenhage, C. van Doorn en zoon. 18 bl. 4. f. 1,25.

Lantsheer, M. F., Zelandia illustrata. Verzameling van kaarten, portretten, platten, enz. betreffende de oudheid en geschiedenis van Zeeland. toebehoorende aan het Zeenwsch genootschap der wetenschappen. Middelburg, J. C. en W. Altdorffer. 1870. 2 bl. en bl. 371-564. 8. f. 1,80.

Linschoten, J. H. van, Geschiedenis des vaderlands, uit een christelijk oogpunt beschouwd. Een leerboek voor kweekelingen en aankomende onderwijzers. Zutfen, W. J. Thieme en co. 6, VI-336 bl. 8.

Löher, F., Jacoba van Beijeren en haar tijd. Uit het Hoogduitsch. 1e deel. (1e afl.) 's Gravenhage, W. P. van Stockum. XII bl. en bl. 1-96.

Mothley, J. L., Geschiedenis van de vereenigde Nederlanden, sedert den dood van Willem den Zwijger tot het twaalfjarig bestand (uit het Eng.) Vertaald onder toezigt van R. C. Bakhuizen van den Brink. (1e afl.) 3e druk. 's Gravenhage, W. P. van Stockum. XII bl. en bl. 1-84. 8. f. 0,45.

Nuller, F., De Nederlandsche geschiedenis in platen. Beredeneerde beschrijving van Nederlandsche historieplaten, zinneprenten en historische Verzameld, gerangschikt, beschreven. 2e afl. (1625-1702.) Amsterdam, Frederik Muller. IV bl. en bl. 201-460 en 20 bl. 8. f. 3,75; op schrijfpapier f. 5,60; 1e deel compleet. f. 6,75; op schrijfpapier f. 10,10.

Nuiver, A., en O. J. Reinders, Vaderlandsche geschiedenis. Schetsen en tafereelen voor de hoogste klasse der volksschool. Groningen, J. B. Wolters. VIII—152 bl. 8. f. 0.35.

Nuyens, W. J. F., Geschiedenis der Nederlandsche beroerten in de XVIe eeuw. IV. 2e deel. Amsterdam, C. L. van Langenhuysen. VIII, 310 en 29 bl. 8. f. 2,80; 4 dln. compleet. f. 22,625. Afzonderlijk onder den titel:

W. J. F. Nuyens, Geschiedenis van de vorming van de republiek der zeven vereenigde provinciën. 1588-1598. 2e deel.

Oorlogen, De, van hertog Albrecht van Beieren met de Friezen in de laatste jaren der XIVe eeuw, naar onuitgegeven bescheiden door Eelco Verwijs. (Werken van het historisch genootschap, gevestigd te Utrecht. Nieuwe serie No. 8.) Utrecht, Kemink en zoon. 1869. VIII, CXLVIII, en 628 bl. 8. f. 9,80.

Pompe, Kapitein, Geschiedenis der Nederlandsche Overzeesche bezittingen, geschetst ten dienste van het onderwijs en van hen, die zich naar die gewesten begeven. 2e verbeterde druk. 1e afl. Schoonhoven, S. E. van Nooten. bl. 1—80. 8. f. 0,50.

Publications de la section historique de l'institut [ci-devant société archéologique du Grand duché. vol. XXV.] III. Année 1869—1870. Luxemburg 1870, Bück in Comm. XVI -311 S. m. 3 Kpfrtaf. gr. 4.

n. 1 \$ 26 Gyr. (I—III.: n. 5 \$ 6 Gyr.) Reijm, G. van, Geschiedskundige beschrijving der stad Rotterdam. 2e gedeelte. Rotterdam, D. Bolle. 4 hl. en bl. 1-256 en 8 in staal gegrav. platen. 8. f. 0,90.

Door den dood van den schrijver is dit werk niet voltooid.

Scheltema, P., Inventaris van het Amsterdamsche archief. 1e deel. Charters of perkamenten brieven. 2e deel. Papieren of losse stukken. Amsterdam, Stadsdrukherij. 1866-70. XII-284, VII-250 bl.

f. 3,—. Schiller, Geschichte des Abfalls der vereinigten Niederlande von der spanischen Regierung. Stuttgart, Cotta. IV—256 S. gr. 18. n. 8 %. Schlimmer, J. G., Onze nationaliteit. Een woord tot het Nederlandsche volk. Tiel, H. C. A. Campagne. 4-22 bl. 8. f. 0,30. Sliphems, E. R., Een woord van ernst aan de Nederlandsche natie.

1 sh.

Vaderlandsch protest tegen de meening van een deel der volksvertegenwoordigers, geuit in de afdeelingen der Tweede Kamer van de staten generaal, naar aanleiding van het onderzoek over de begrooting van oorlog (Hoofdstuk VIII). Utrecht, P. van Loon. 15 bl. 8. f. 0,20.

verhaal van den oorsprong en voortgang van den oorlog in 1672, benevens de schrikkelijke wreedheden en gruwelen door de Franschen in de Nederlanden bedreven. Nieuwe volksuitgave. Utrecht, J. J. H. Kemmer. 124 bl. 8.

Tafereelem uit de vaderlandsche geschiedenis, uit eigen opstellen geschietst door . . . . (Uitgegeven door W. Degenhardt.) Amsterdam, G. L. Funke. 2 en 3 bl. met 8 gelith. platen en 16 bl. wit papier. 4. f. 0,50.

Weechens, L. Zegers, Verdediging onzer grensrivieren mogelijk geacht. Met 2 kaartjes. Nijmegen, H. C. A. Thieme. 52 bl. en 2 gelith. uitsl. kaarten. 8.

Wilet, L. van Woudrichem van, Wat willen de "geavanceerd" liberalen? Een woord naar aanleiding van den tegenwoordigen crisis. Amsterdam, K. H. Schadd. 15 bl. 8.

Wenken voor de kiezers van leden der tweede kamer van de statengeneraal, door Piet Vluchtig. Haarlem, A. W. Bruna. 7 bl. 8. f. 0,05.

Wtenhognert, J., Brieven en uitgegeven stukken. Verzameld en met santeekeningen uitgegeven door H. C. Rogge. 2e deel. 1e afdeeling. 1618—1621. (Werken van het historisch genootschap, gevestigd te Utrecht. Nieuwe serie No. 12.) Utrecht, Kemink en zoon. 4-214 bl. 8. f. 2,80.

#### e) England und Irland.

Alfred de Groote, Koning van Engeland. Tooneelen uit den tijd van Engelands bevrijder. Door de schrijfster van "De familie Schonberg Cotta." Uit het Engelsch. Utrecht, J. H. van Peursem. 70 bl. 8. Archaeologia. Cambrensis: The Journal of the Cambrian Archaeological Association. 4th series. Vol. I. Plates. IV-376 p. 8. 30 sh. Army, the British, and What Should be Done. Mitchel & Co. 38 p. Reorganization. A few Remarks on Mr. Cardwell's Army Reorganization Bill. By an Officer. Stanford. 20 p. 8. Reform. Constitution and Organization of Land Forces Reformed. ibid. 72 p. 12. 1 sh. Baxter, R. Dudley, National Debts. 2 Diagrams. Bush. IV—139 p. 4 sh. 6 d. ibid. IV—139 p. \_ 2nd edition. 4 sh. 6 d. and 2 Diagrams. 8. Blue Book, Royal, Fashionable, Repository, and Parliamentary Guide, 1871. B. W. Gardiner. 12. 5 sh. Box, John, Chronicles of the Castle of Amelroy, or Ammerzade. With Photographs. Low. 4. Brittaine, George, Irish Priests and English Landlords, revised and corrected by Henry Seddall. Hunt. 318 p. 12. Buchanan, David, Observations on the Public Affairs and Public Men of England, contained in Five Letters; to which is added an account of an interview with the Celebrated Thomas Carlyle. (Sydney). J. L. Sheriff. 36 p. 8. Bulwer, Sir Henry Lytton, Life of Viscount Palmerston. 3rd edition. Vols. 1 and 2. Bentley. 8. 30 sh. Burgoyne, Sir John Fox, Our Defensive Forces. 3rd edition. With a New Preface. Smith & Elder. VIII-24 p. 8. 1 sh. 4th edition. ibid. 24 p. 8.

```
Burke, Sir Bernard, A Genealogical and Heraldic Dictionary of the
  Peerage and Baronetage of the British Empire. Harrison.
                                                                38 sh.
          The Men and Women of the English Reformation, from the Days
  of Wolsey to the Death of Cranmer. Vol. 1. Washburne.
                                                            6 sh. 6 d.
Burt, Isabella, Historical Notices of Chelsea, Kensington, Fulham, and
  Hammersmith. Whittaker. 8.
                                                           10 sh. 6 d.
Calendar of State Papers. Domestic Series of Elizabeth.
                                                            Edited by
  M. A. E. Green. Longmans. 8.
                                                                15 sh.
                                        Foreign of Reign of Elizabeth,
  1564—5. Edited by J. Stephenson.
                                    Longmans. 8.
                                                                15 sh.
                                    ..... Reign of Henry VIII. Arranged
  by J. S. Brewer. Vol. 4. Part. 1. Longmans. 8.
                                                                15 sh.
          of Public Treasury Papers, 1697—1701—1702, preserved in Public
  Record Office. Prepared by J. Redington. Longmans. 8.
Campana de Cavelli, Marquise, Les Derniers Stuarts a Saint-Germain
  en Laye. Documents inédits et authentiques, puisés aux Archives, pu-
  bliques et privés. Vols. 1 and 2. Paris, Didier & Co.; London, Williams
  & Norgate. Vol. 1, 428 p., 6 portraits and plates; vol. 2, 598 p., 13 por-
  traits and plates.
                                                                50 sh.
Catalogue, A, of Anglo-Saxon and Other Antiquities, Discovered at
  Faversham in Kent, and bequeathed by William Gibbs, Esq., of that town
  to the South Kensington Museum. Compiled by C. Roach Smith. Chap-
  man & Hall. XXIV-25 p. 8.
                                                                 1 sh.
Cecil, Lord Eustace, Army Reform. Speeches on Army Reform, by G. O.
  Trevelyan, Esq., M. P., Examined and Considered. Stanford. 24 p. 8. 1 sh.
Collections, Historical and Allegorical, relating to Montgomeryshire.
  Issued by the Powys-land Club. Vol. 3. J. R. Smith. 8.
                                                                30 sh.
                                                             Advanced
Collier, William Francis, History of the British Empire.
                                                            3 sh. 6 d.
                       VIII-508 p. 8.
  Class Book. Nelson.
Colomb, J. C. R., Imperial Defence. 3 parts. Part. 1: Imperial Stra-
  tegy. 44 p. Part. 2: The Reorganization of our Military Forces. 92 p.
  Part. 3: The Reorganization of our Naval Forces (in preparation). Stan-
                                                              ea. 1 sh.
  ford. 8.
Constitution, The, Violated: An Essay, by the Author of the Memoir
  of John Grey of Dalston." Edinburgh, Edmonston & Douglas. 128 p.
                                                            3 sh. 6 d.
Cusack, F. M., A History of the Kingdom of Kerry. Longmans. 8.
                                                                20 sh.
Davies, J., The History and Literature of the Stuart Period (to the Ac-
  cession of William III. and Mary II. 1689). Philip. 160 p. 12.
                                                            1 sh. 6 d.
De Brett's Illustrated Baronetage, with the Knightage, 1871.
                                                                 9 sh.
  8.
         Illustrated Peerage and Titles of Courtesy, 1871. ibid. 8. 9 sh.
         Peerage, Baronetage, and Knightage. 1 vol. ibid. 8. 17 sh. 6 d.
         Illustrated House of Commons and the Judicial Bench, 1871.
  Compiled and edited by Robert Henry Muir. ibid. XIV-490 p. 8.
                                                            6 sh. 6 d.
        _ Tidtled Men: A Pocket Companion to the Peerage, Baronetage,
  the House of Commons, and the Orders of Knighthood. 1870-71. ibid.
                                                             1 sh. 6 d.
Defences, Our National, and Our Army Attack. By a Retired Field
  Officer. Mitchell & Co. 25 p. 8.
Dickens, Charles, A Child's History of England, with Illustrations. New
  edition. Chapman and Hall. 302 p. 8.
                                                       Whittaker.
Dod's Peerage, Baronetage, and Knightage for 1871.
                                                            10 sh. 6 d.
         Parliamentary Companion, 1871. ibid. 332 p.
                                                       32.
                                                            4 sh. 6 d.
Earle, John Charles, English Premiers, from Sir Robert Walpole to Sir
  Robert Peel. 2 vols. Chapman & Hall. 666 p. 8.
                                                                21 sh.
```

```
Eddy, C. W., Defence of Our Shores and of London.
                                                      3 Parts.
  The Coast, from Spithead to the Nore. Coloured Map. 20 p.
  The Coast, from the Thames to the Humber. Coloured Map.
                                                                 16 p.
  Part 3: Proposed Inner Line of Defence round London; showing that by
  taking advantage of the Thames, the Sea, Canals, Streams, existing Rail-
  ways, and other Works, a Strong Circle of Defence may be Rapidly and
  Economically Completed. Coloured Map. Stanford. 22 p.
                                    1 sh. each, or the 3 parts 2 sh. 6 d.
Edwardes, Amelia B., A Summary of English History. New edition.
  Revised and brought down to the present time. Routledge. 118 p. 8.
Emmett, Robert, The Cours of His Rebellion. Longmans. 8.
Erskine, Lord, Speeches reprinted from the five-volume octavo edition
  of 1810; with Memoir of his Life. By Edward Walford. 2 vols.
  & Turner. 1030 p. 8.
                                                                 16 sh.
Fife, J. C., On Army Re-organization: A Defensive Scheme. Mitchell &
                                                                  6 d.
  Co. 14 p.
Fish, Simon, A Supplication for the Beggars; written about the year 1529.
  Now re-edited by Frederick J. Furnivall. With a Supplication to our
  moste Soueraigne Lorde Kynge Henry the Eyght. (1544 A.D.) Supplica-
  tion of the poore Commons. (1543 A.D.) The Decaye of England, by the
  great multitude of Shepe. (1550-3 A.D.) Edited by J. Meadows Cowper.
  (Early English Text Society.) Trübner. XX-150 p. 8.
Fishwick, Henry, History of the Parochial Chapelry of Goosnargh, in
  County of Lancaster. Trübner. 4.
                                                      15 sh. and 30 sh.
Erecman, Edward A., The History of the Norman Conquest of England:
  its Causess and its Results. 2nd edition revised.
                                                    2 vols.
                                                            Macmillan.
                                                                 36 sh.
  1576 p. 8.
        Old English History. With Maps. 2nd edition, revised. ibid.
  402 p. 18.
                                                                  6 sh.
Froude, James Anthony, History of England from the fall of Wolsey to the
  defect of Spanish Armada. Vols 5 and 6. Longmans. 1220 p.
Furley, Robert, A History of the Weald of Kent; with an outline of the
  Early History of the County; also a Sketch of the Physical Features of
  District. By Henry B. Mackeson. In 2 vols. Vol. I. J. R. Smith. 478 p.
Gardmer and Sharpe's History of England. Educational Trading Co.
  12.
Gibson, Rev. C. B., Historical Portraits of Irish Chieftains and Anglo-
  Norman Knights. Longmans. 8.
                                                            12 sh. 6 d.
Guizot, Histoire de la République d'Angleterre et de Cromwell (1649-
  1658). 6e édition. T. 1. Paris, 1870, Didier. VII-524 p.
Hardwicke's Shilling Peerage for 1871. Hardwicke. 32.
                                                                  1 sb.
        Shilling Baronetage for 1871. ibid. 32.
                                                                  1 sh.
                                                                  1 sh.

    Shilling Knightage for 1871. ibid. 32.

        - Shilling House of Commons for 1871. 32.
                                                                  1 sh.
Hardy, Sir T. D., Descriptive Catalogue of Materials relating to the Hi-
  story of Great Britain. With 20 plates of fac-similes. Vol. 3. Longmans.
  CXXXIV — 482 p. 8.
Herbert, Edward, Lord, History of England under Henry VIII.
  from Kennet's Folio Edition, 1719. 1 vol. Murray & Son. 763 p. 8.
Höffer, C., Anna von Luxemburg, Kaiser Karl's IV. Tochter, König Ri-
  chard's II. Gemahlin, Königin von England 1382-1394. [Aus d. Sitzungs-
  berichten d. k. Akad. d. Wiss.] Wien 1870, Gerold's Sohn in Comm.
  12 S. Lex.-8.
                                                                 3 Syr:
Hosack, John, Mary Queen of Scots, and her Accusers. Embracing a
  Narrative of Events from the Death of James V., in 1542, until the Death
  of Queen Mary, 1587. 2nd edition, much enlarged. 2 vols.
  Blaackwood & Sons.
                      602 p. 8.
                                                                 15 sh.
Exercise, The, of Argyll and the Collateral Branches of the Clan Campbell.
  from the Year 420 to the Present Time. Glasgow, Tweed; Houlston.
  240 p. 8.
                                                             7 sh. 6 d.
How to Make Old England Bigger, Better, and Richer, and L. 75,000,000
```

```
annually to her Income; or, the Utilisation of Waste Lands.
                                                            By R. L.
  Farrah. 20 p. 12.
Jeaffreson, John Cordy, Annals of Oxford. 2 vols. Hurst & Blackett.
Ince, Heary, and James Gilbert, Outlines of English History. With
  New Question. New edition. Kent. 12.
Inhetveen, Joh., Normanni quid ad conditionem Angliae immutandam
  contulerint. Kempen 1870. 24 S. 4. (Progr.)
Jones, W. H., Early Annals of the Episcopate in Wilts and Dorset.
  Parker & Co. 47 p. 8.
                                                                 3 sh.
Muyper, A., De Hollandsche gemeente te London in 1570/71.
                                                              Naar de
  oorspronkelijke bescheiden door de Marnix-vereeniging uitgegeven. No. 8
  en 9 van Voor driehonderd jaren. Volksbladen ter herinnering aan de
  schoonste bladzijden uit onze geschiedenis. 2e jaargang.
                                                          Harderwijk,
  M. C. Bronsveld. bl. 137. 136. 8.
                                                               f. 0,30.
Leach, J., Furness, Past and Present: its History and Antiquities. Pars 2
  -5. Barow, Richardson; Simpkin. 4.
                                                              ea. 2 sh.
Lodge, Edmund, The Peerage and Baronetage of the British Empire. 40th
  edition, Revised and Enlarged. Hurst & Blackett. 722 p. 8. 31 sh. 6 d.
Lorne, The Marquise of, and the Clan Campbell: An Epitome of the Story
  of the House of Argyll during the past Six Centuries. With Coloured
  Plates of the new Lorne and Louise Tartans, and vignette Portraits. Hogg.
                                                                 1 sh.
  50 p. 8.
Lower, Mark Antony, A Compendious History of Sussex, Topographical,
  Archaeological, and Anecdotical; containing an Index to the first twenty
  volumes of the Sussex Archaeological Collections. 2 vols. Lewes, Bacon;
  Smith. 570 p. 8.
M'Corry, J. Stewart, The Monks of Iona; In Reply to "Iona," by the
  Duke of Argyll. With a Review of "The Cathedral and Abbey Church
  of Iona," by the Rt. Rev. the Bishop of Argyle and the Isles. Dedicated
  to the Most Noble Marquis of Lorne. Washburne. XI-188 p. 8.
Warkham, Mrs., History of England. Cheap edition. Allman.
                                                            2 sh. 6 d.
Marlès, M. de, Histoire de Marie Stuart, reine d'Ecosse.
                                                          17e édition.
  Tours, 1870, Mame. 286 p. et 4 grav. 12.
Marsh, John B., The Story of Hare-court: Being the History of an In-
  dependent Church. With an Introduction by the Rev. Alex. Raleigh.
  Strahan.
           294 p. 12.
Mary Stuart and the Casket Letters. By J J. N. With Introductory
  Note by Henry Glassford Bell. Edinburgh, Edmonston & Doug; Hamil-
  ton. 134 p. 8.
                                                            4 sh. 6 d.
Memoir of the Church of S. Thomas the Martyr, in Oxford. Parker &
Newmham, P. H., History of the Lodge of Hengist (No. 195), Bourne-
  mouth, from 1770 to 1870: A paper read at the Centenary Festival of the
  Lodge, Nov. 23, 1870. Sydenham; Spencer. 38 p. and Table. 8. 1 sh. 6 d.
Notes, Brief, on some Present Questions affecting Independency. Wil-
  liams & Norgate. 24 p. 8.
Pedigree of the Forsters and Fosters of the North of England.
                                                                 2nd
  edition. Bickers. Folio.
                                                          31 sh. 6 d.
Bamsay, E. B., Reminiscences of Scottish Life and Character. 19th edi-
  tion. Edinburgh, Edmonston & Douglas; Hamilton. XLVIII—268 p. 12.
Ranke, Leop. v., sämmtliche Werke. 19. Bd. Leipzig, Duncker u. Hum-
       gr. 8.
     Inhalt: Englische Geschichte vornehmlich im 17. Jahrhundert. 6. Bd. 2. Auflage.
      VI—367 S.
Rogers, Charles, A Century of Scottish Life, Memorials and Recollections
  of Historical and Remarkable Persons. With Illustrations of Caledonian
  Humour. Edingburgh, Nimmo; Simpkin. XXIV-327 p. 8.
                                                                5 sh.
Rust, James, Druidism Exhumed. Hamilton. 12.
```

Sammiung gemeinverständlicher wissenschaftlicher Vorträge herausgeg. von Rud. Virchow und Fr. v. Holtzendorff. 119. Hft. (5. Serie,

```
23. Hft.) Berlin, Lüderitz' Verl. gr. 8.
                                                Subscr.-Pr. a n. 5 Syr.;
                                                   Ladenpr. à n. 6 Syr.
      Inhalt: Die britischen Colonien. Von Franz v. Holtzendorff. 38 8.
School History, Illustrated, of England. With Questions. Manchester,
  Heywood; Simpkin. 294 p. 12.
Scisma, d'Inghilterra sino alla morte della Reina Maria, ristretto da
  Bernardo Davanzati Bostichi, in lingua propria fiorentina: edizione ad
  uso dei giovanetti. Parma, tipografia Giaccadori. XXIV-104 p. 16.
                                                               L. 1,00.
Scott, Hew, Fasti Ecclesiae Scoticanae: The Succession of Ministers in
  the Parish Churches of Scotland, from the Reformation, A. D. 1560, to
  the Present Time. Part 5. J. R. Smith. 466 p. 4.
                                                                30 sh.
Shaw, W. F., Liber Estriae; or, Memorials of the Royal Ville and Parish
  of Eastrey, in Kent. R. Smith. 4.
Sketch, Chronological, of the Kings of England, from the Conquest to
  the Present Reign, with Anecdotes for the Use of Children.
                                                           By H. M. L.
                                                             1 sh. 5 d.
  3rd ed. Washbourne. 38 p. 8.
Sketches, Personal and Political, of the House of Commons. By a Silent
  Member. No. 1 to 6, in 1 vol. Provost. 154 p.
                    Second series. Ibid. 102 p, 12.
                                         Third series. Ibid. 154 p. 8.
                                 People's edition." The 3 first
  parts in 1 vol. Ibid. 64 p. 8.
                                  _____ 4th series. Ibid. 155 - 206 p.
        - Chronological, of the Kings of England and France. By H. M. L.
                                                             2 sh. 6 d.
  Washbourne. 8.
Smaiddy, Richard, An Essay on the Druids, the Ancient Churches, and
  the Round Towers of Ireland. Dublin, Kelly; Simpkin. 250 p. 12.
                                                                  4 sh.
Smalth, Gower, A Translation of that part of the Doomsday Book with
  relates to Lincolnshire and Rutlandshire. Simpkin. 326 p. 8.
                                                            10 sh. 6 d.
        - Hely, The Mac Callum More: A History of the Argyll Family
  from the Earliest Times. Bemrose & Sons. 144 p. S.
Stamhope, Lord, Macaulay's Geschiedenis van Engeland vervolgd (1701
  -1713.) Uit het Engelsch vertaald door G. J. Dozy en S. Susan.
  1e afl. Zwolle, van Hoogstraten en Gorter. 1871. VII—1—48 bl. 8.
                                                                f. 0,40.
         Complete in ongeveer 10 afl.
Starkey, Thos., England in the Reign of King Henry the Eighth. A
  Dialogue between Cardinal Pole and Thomas Lupset, Lecturer in Rhetoric
  at Oxford. Edited, with Preface, Notes, and Glossary, by J. M. Cowper.
  With an Introduction containing the Life and Lettres of Thos. Starkey,
  by J. S. Brewer. Part 2. Early English Text Society. Trübner. LXXVII-
Stoequeller, J. H., A Familiar History of the British Army, from the
  Restauration in 1660 to the present Time, including a Description of the
  Volunteer Movement, and the Progress of the Volunteer Organization.
  Stanford. 358 p. 4.
Stracter, B. T. M., Olliver Cromwell. Ein Essay über die englische
  Revolution des 17. Jahrhunderts. Leipzig, Frohberg. III-521 S. gr. 8.
Surtees Society's Publications. Vol. 54. The Diary of Abraham de
  la Pryme, the Yorkshire Antiquary. Durham, Whittaker & Co.
                                                                 347 p.
                                                                 25 sh.
Tarbutt, W., Annals of Cranbrook Church, Kent. J. R., Smith. 32 p.
                                                             1 sh. 6 d.
Thierry, Augustin, Histoire de la conquête de l'Angleterre par les Nor-
  mands, de ses causes et de ses suites jusqu'à nos jours en Angleterre, en
  Ecosse, en Irlande et sur le continent. Nouvelle édition, suivie de la liste
```

alphabétique des conquérants de l'Angleterre et de la description de la Tapisserie de Bayeux. Paris, Charpentier 1870. VIII-820 p. 18.

Timebs, John, Abbeys, Castles, and Ancient Halls of England and Wales; Their Legendary Lore and Popular History. 2 vols. Warne. 1170 p. 8.

Wacher's Parliamentary Companion for 1871. New ed. Vacher. 18.
6 d.

Walford, Edward, The County Families of the United Kingdom. 6th edit., greatly enlarged. Hardwicke. 1130 p. 8. 50 sh.

Walton's Smaller Series. Chief Events of Scottish History. Whittaker.

White, F. A., The Civil Service History of England. Being a First Book of English History arranged especially for Examination Candidates, Public Schools, and Students generally. Revised throughout, and enlarged by W. A. Dobson. With Four Maps and general Index. Lockwood. 190 p. 12.

James, History of England from the Earliest Times. New ed. Routledge. 864 p. 8.

Wild, J., The History of Castle Bytham, its Ancient Fortress and Manor. Stamford, Johnson; Houlston. 8. 5 sh.

**Yonge**, C. M., Cameos from English History. The Wars in France. 2nd series. Macmillan. 8.

### Parliamentary Papers.

Admiralty. Report of Select Committee of the House of Lords on the state of the Board of Admiralty, with reference to the recent changes in the constitution of the Board, and the practical working of the Department (Duke of Somersets Committee). Agriculture (Ireland). Tables showing the estimated average produce of the crops for 1870; emigrations and mills for scutching flax. 6 d. - (Ireland.) Statistics for 1869 3 sh. 3 d. America (North). Papers respecting the Negociation of the Treaty of Washington. 3 parts. Appropriation. Accounts of the Sums Granted by Parliament for Civil Services and for Revenue Departments for 1870, together with Reports of the Comptroller and Auditor-General. 3 sh. 6 d. Army. Report of Committee on the Complaints of Hardships urged on behalf of the Colonels of the British Army, in consequence of their Supersession by the Colonels of the Indian Army 7 d. Appointed to Inquire into the Over-Regulation Payments on Promotion in the Army. With Evidence. 1 sh. 4 d. — Return of the Annual Accounts of the Several Manufacturing Establishments under the War Office. For 1868—1869 - Report of War Office Committee on the Education of Artillery Officers. 1 sh. 6 d. \_\_\_ Appropriations. Accounts of the Sums Granted by Parliament for Army Services for 1870, with Report of the Comptroller and Auditor-General thereon. 1 sh. 7 d. \_\_\_ Annual accounts of the Manufacturing Establishments under the War Office, for 1869—1870. \_ \_\_\_ Reports of General Eyre's Committee on Infantry Equipments. with Correspondence, etc. 3 sh. 4 d. --- Eleventh Report of the Army Medical Department. (Hospital Construction and Ventilation. Subsoil Drainage etc., of Indian Stations,

Operation of the Contagious Diseases Act for 1866, Sanitary Condition

```
Epidemic Fever at Trinidad. Cholera in Burmah, etc.)
                                                                    8.
   of Labuan.
                                                                  8 sh.
Army. Estimates for 1871—72.
                                                                   2 sh.
         . Report of War Office Committee (Lord Lansdowne's) on the Em-
  ployment of Officers of the Royal Engineers in Civil Departments of the
  State.
                                                                    6 d.
Ballot. Papers relating to the Operation of the Ballot in the Colonies.
                                                                   3 d.
Births, etc. (Ireland). Fourth Annual Report of the Registrar-General,
  1870. 8.
                                                                   9 d.
                  __ Fifth Annual Report of the Registrar-General of Mar-
  riages, Births, and Deaths, for 1868. 8.
         - (Scotland). Fourteenth Detailed Report of the Registrar-General,
  1870.
                                                              1 sh. 6 d.
Black Sea. Protocols of Conferences held in London respecting the
  Treaty of March 30, 1856.
                                                                   6 d.
Botereany Peerage. Evidence on Claims.
                                                                  2 sh.
British Burmah. Major Sladen's Report on the Bhamo Route.
                                                                  Map.
                                                              2 sh. 8 d.
British Museum. Return of the Income and Expenditure, Number of
  Visitors, etc., 1865—70.
Ceylon Railway. Papers respecting the affairs of the.
                                                             1 sh. 6 d.
Business of the House. Report of Committee as to the best means of
  promoting the despatch of public business in the House of Commons.
                                                                   6 d.
Charities. Eighteenth Report of the Charity Commissioners (Canterbury
  and Tancred Charities).
Captain. Minute of the First Lord of the Admiralty with Reference to
  H. M. S. Captain, with the Minutes of the Proceedings to the Court Mar-
  tial Plans.
                                                                  7 sh.
     ____ Sir Spencer Robinson's Reply to Ditto.
                                                                   4 d.
Chatham Dockyard. Return of Expenses connected with the Exten-
  sion of Chatham Dockyard. Plans.
Chelsea. Second Report of Commissioners on the Royal Hospitals at
  Chelsea and Kilmainham.
                                                                   7 d.
Children's Employment. Fourth Report of Commissioners, with
  Appendix. (Relates to Scotland.) 2 parts.

    Fourth Report of Commissioners on the Employment

  of Children, Young Persons, and Women in Agriculture. 2 parts.
                                                             5 sh. 6 d.
China (No. 1). Papers Relating to the Massacre of Europeans at Tien-
  tsin, on 21st June, 1870.
                                                             2 sh. 8 d.
 _ . _ __ (No. 12.) Commercial Reports from Her Majesty's Consuls in,
  1869 - 70.
                                                             1 sh. 4 d.
      ___ Commercial Reports from Her Majesty's Consuls, 1869—70. Nr. 2.
                                                                  6 d.
Civil Service. Estimates for 1871-72.
                                                                   6 d.
                    Fifteenth Report of Commissioners. (Statistical Tables,
  Correspondence, Examination Papers, Military Entrance Examinations,
  Civil Service of India, India Forest Department, etc.) 8. 2 sh. 4 d.
Clarendon, Earl of. Communications received from Foreign Govern-
  ments respecting the death of.
Coal. Return of the Results of a Series of Experimental Trials made on
  board H. M. S. "Urgent," and "Lucifer." with Welsh and North Country
  Coal. Diagrams.
                                                             4 sh. 6 d.
College Fellowships, etc. Returns from the Universities of Oxford
  and Cambridge, of all Fellowships, Scholarships, Exhibitions, and other
  Endowments Founded or Bestowed since 1558; specifying the Value, Ob-
 ject, Period, Condition of Tenure etc.
Colonies. Reports on the State of Her Majesty's Colonial Possessions.
  Parts 2 and 3.
      __ Reports for 1869. Part 1. West Indies.
                                                                  1 sh.
```

```
Commercial Reports from Consuls Abroad. No. 1. (Brazil, Chili,
  Egypt, Greece, Marocco, North German Confederation, Peru, Portugal,
  Spain, Turkey, United States, Uruguay, Venezuela.) 8
Cotton. Reports by Mr. H. Rivett Carnac, Cotton Commissioner for the
  Central Provinces and the Berars, on the operations of his department for
                                                             6 sh. 8 d.
  1868-69. Maps.
Courts of Justice. Report of Commissioners appointed to advise
  and report as to the buildings proper to be erected, and the plans upon
  which such buildings shall be erected, for the New Courts of Justice.
                                                             2 sh. 8 d.
                                                             2 sh. 6 d.
     _.. of Law (Scotland). Appendix to 3rd Report.
                              Fifth Report of Commissioners. (Constitu-
  tion and Jurisdiction of the Court of Justiciary, Administration of Crimi-
  nal Law, Procedure in Civil Causes in the Sheriff's Court, Official Staff,
  not Judicial, and their Salaries, Notaries Public, etc.)
Customs. 14th Annual Report. 8.
                                                                   9 d.
Dingwall and Butler Peerage. Evidence on claim of the Earl
                                                             3 sh. 6 d.
  Cowper.
Diplomatic Service. First Report of Committee on the Diplomatic
  and Consular Service, with Evidence.
                                                             1 sh. 6 d.
East India. Statement of the Moral and Material Condition of India.
                                                             3 sh. 6 d.
  Maps.
   Papers relating to Irrigation Works in India; their Financial Re-
  sults and Management.
    _ .... Finance and Revenue Accounts of the Government of India for
  1869—70.
                                                                   8 d.
  --- Finance and Revenue Accounts of the Government of India for
  1869 - 70, and Estimate of the Revenue, Expenditure, and Cash Balance
  for 1870—71.
                                                                  1 sh.
  ____ Home Accounts of the Government of India for 1870.
                                                                   6 d.
       Papers respecting the Ex-Nawab of Tonk.
   _____ College. Papers respecting the Establishments of an Engi-
  neering College at Cooper's Hill, 2 parts.
       - Papers respecting Railway Extensions in India, and Report by
  Mr. Fowler on the Question of the most suitable Gauge for Railways in
  India,
         Reports, etc., showing the Progress of Education in India since
  1866.
                                      Twenty-third Annual Report and
Ecclesiastical Commission.
  Appendix. 8.
                    Twenty-third Report, part 2 of Appendix.
                                                             3 sh. 6 p.
Education (Ireland). 36th Annual Report. 8.
                                                             3 sh. 8 d.
       oldsymbol{--} Report of Commission on Primary Education in Ireland. Vol. 7.
        — (Ireland). Report of Royal Commissioners. Vol. 8. Miscellaneous
  Papers and Returns.
Emigration. Correspondence respecting Emigration as a means of Re-
  lief to the distress among the Working classes. With Maps.
                                                             1 sh. 10 d.
      —— Correspondence respecting the Question of Emigration as a means
  of relief to the distress prevailing among the labouring classes.
Endowed Charities. Return for the County of Wilts.
       -- Schools. Schemes under the Endowed Schools Act relative to the
  following Charities: - 1. Godfrey Foljambe, Lady Alice, Lady Roothby,
  Lord Campden's Exhibition, Bull Close, Adam and Freeman. 2. King's
  School (Sherborne), Wolstenholme, Thos. Wale, Frances Waterworth. 3.
  Archbishop Tennison's School. 4. John Drake's School and Tonson's Cha-
  rity (Keighley). 5. Palmer's School (Grays). 6. Harsnetts School (Chig-
  well). 7. Emanuel Hospital, Green Coat School, Palmer's Almshouses,
  Hill's Almshouses, Gray Coat Hospital (Westminster), Kingston-on-Thames
  Charities. 8. Morgan's School (Bridgewater). 8 parts.
                                                             1 sh. 3 d.
```

```
Factories. Inspectors' Report for Half year ending Oct. 31, 1871.
                                                                   6 d.
Finance Accounts for 1869-70-
                                                                   1 sh.
Fisheries. Report on the Coast and Deep-Sea Fisheries of Ireland, by
                                                                    3 d.
  the Royal Commissioners on Irish Oyster Fisheries. 8.
   ....... (Ireland). Report on the Coast and Deep See Fisheries of Ireland,
  by the Royal Commissioners on Irish Oyster Fisheries. 8.
      ... - (Irish). Report of the Inspectors of the Deep Sea, Coast, and
                                                                    5 d.
  Inland Fisheries for 1869.
                                                                   3 sh.
Franco-German War. Further Correspondence.
                                                                    6 d.
Galway College. Report for 1869-70. 8.
Gambia. Papers respecting the Proposed Cession of the Settlement of
  Gambia to France
Game Laws. Papers respecting the Laws in force in the Colonies as to
  Trespass, and as to the Preservation of Game.
                  Reports from Her Majesty's Representatives abroad, on
  the Laws and Regulations relative to the protection of Game, and to tre-
  pass.
Gas. Further Papers relative to a Proposal to Substitute Gas for Oil as
  an Illuminating Power in Lighthouses.
                                                                    5 d.
Greece. Further Correspondence Respecting the Capture and Murder by
  Brigands of British and Italian Subjects in Greece.
        - Further Correspondence respecting the capture and murder of
  British and Italian subjects. No. 2.
                                                                    6 d.
Highways. Accounts of Receipts and Expenditure for 1869.
                                                                   8 d.
Japan. Third Report by Mr. Adams on Silk Culture in. Maps and Plates.
     ..... (No. 2) Mr. Troup's Report of a Tour through the Nügata District.
Inland Revenue. Fourteenth Annual Report for 1870-71. 8.
                                                                   6 d.
Judicial Statistics for 1869.
            (Scotland.) First and Second Reports for 1868-69.
Land Tenure. Further Reports from Her Majesty's Representatives abroad,
  respecting the Tenure of Land in the several countries of Europe. Part 3.
  (Saxony, Prussia, Spain.)
Leeward Islands. Correspondence respecting the Federation of the.
                                                                   10 d.
Leprosy. Papers respecting the Discovery of an alleged Cure for.
Local Boards. Returns showing Numbers and Names of the several Local
  Boards acting under the Public Health Act or the Local Government Act,
  with Area, Population, Gross Estimated Rental, and Rateable Value of
  each District.
Local Taxation. Goschen's Report on the progressive increase of Local
  Taxation, with especial reference to the proportion of Local and Imperial
  Burdens borne by the different classes of Real Property, as compared with
  the Burdens imposed upon the same classes of Property in other Countries.
                                                              2 sh. 6 d.
                   _ (Ireland). Returns for 1869.
                  Report of Committee (Sir Massey Lopes) on the Char-
  ges now Locally Imposed on the Occupiers of Rateable Property in Eng-
  land
                                                              3 sh. 6 d
            Return of the Rate in the Pound levied as Local Taxes
 on Rateable Areas in each Union in England and Wales, distinguishing
 the Difference in the Rate as compared with the general average of the
 Kingdom, and with the general average of the Rural Districts only; also
 for the Town Unions.
                    Returns relating to, in England and Wales, for 1868.
Luxemburg. Correspondence Respecting the Alleged violation of the Neu-
```

trality of the Grand Duchy of Luxemburg.

```
Reports of Secretaries of Embassy. No. 1. 8.
Manufactures, etc.
                                                              1 sh 1 d.
  Bavaria. Fenton on Finance and Public Debt. — Columbia. Bunch on
    Industrial Ressources of the State of Santander. — France. West on
    Revenue and Expenditure, 1853-66; French Railways; Fisheries of
    Newfoundland and Iceland; Herring Fisheries of Scotland, National
    Education; Consumption of Food; Agriculture, Commerce and General
    Statistics of the Gironde and Dordogne. — Greece. Watson on Finan-
    cial Position; Lead Smelting Works of Ergasteria. — Netherlands. Lo-
    cock on Trade and Shipping. — Russia. Rumbold on Revenue and Ex-
    penditure, 1868, and Progress of Railway Construction, etc. — Salvador.
    Corbett on Financial Position of Salvador and Guatemala.
Mar Peerage. Evidence on Claims. Part 3.
                                                            3 sh. 10 d.
                                                              1 sh. 4 d.
                             _ Part 4.
Martini-Henry Rifle. Reports on the Experimental Martini-Henri Arms
  issued for trial in 1869, together with the Remarks of the Special Com-
Meteorological Science. Report of the Meteorological Committee of
                                                                  10 d.
  the Royal Society for 1869. 8.
Metropolis Board of Works. Annual Report for 1869-70. (Utiliza-
  tion of Sewage, State of Thames, Metropolitan Improvements, Embank-
  ment, Parks, Commons and Open Spaces, Gas and Water Supply.)
Military Education. Digest of Evidence given before the Royal Com-
  mission, with Analytical Index and Report, Evidence, and Appendix, as
  also to the Report on Foreign Military Schools.
                                                             1 sh. 3 d.
         - Stations. Maps showing the Military Stations and Railways in
  Great Britain and Ireland.
Militia. Questions sent to Commanding Officers of Militia Regiments, with
  regard to the Increase of the.
      Return of the Training Establishment of each Militia Regiment,
  also Maximum Establishment in each Corps of Volunteers, Numbers En-
  rolled, Efficients, and Extra-efficients, etc.
                                                                   7 d.
Mint. First Annual Report of the Deputy Master of the. 8.
                                                                   8 d.
Navy. Appropriation Account of the Sums granted by Parliament for Navy
  Services for 1870, with Report of the Comptroller and Auditor-General,
                                                             1 sh. 2 d.
  and Statement of Surpluses and Deficits.
          Statistical Abstract of the Health of the, for 1870. 8.
         Estimates for 1871—72
         Naval Victualling, Valuation, Expense, and Manufacturing Ac-
  counts for 1867.
                                                             1 sh. 4 d.
        _ Return of the Ship-building and Dockyard Transactions, 1867—8.
                                                             7 sh. 4 d.
          Balance Sheet, showing Cost of Manufacturing or Repairing
  Articles on Conversion at the several Dockyards and Factories, 1867—8.
        . Report of Committee on Designs for Ships of War, and the Ships
  of the "Cyclops" and "Devastation" Classes, with Memorandum by Admiral
  George Elliot and Rear-Admiral A. P. Ryder. Diagrams.
        Reports as to the Trials of the Ships "Monarch" and "Captain."
  Plans.
                                                             2 sh. 6 d.
        Bummary of the Cruise round the World of the Squadron deta-
 ched on particular service under the Orders of Rear-Admiral Hornby,
  1869-70. Map.
Netherlands, etc. Treaties Guaranteeing the Neutrality of the Nether-
 lands, Belgium and Luxemburg.
New Parishes, etc. Returns.
                                                             1 sh. 2 d.
Ordnance. Report of War Office Committee (General Sir John St. George's)
  on the Trials of Muzzle-loading and Breech-loading Field Guns, with Dia-
  grams.
Oyster Culture. Report of Commission on the Methods of Oyster Cul-
  ture in the United Kingdom and France, with a View to the Introduc-
```

```
tion of Improved Methods of Cultivation of Oysters into Ireland.
                                                                 Plates.
Passenger Conveyance. Papers relative to the Conveyance of Passen-
  gers from the United Kingdom to America by British and Foreign Steam-
Patriotic Fund. Ninth Annual Report.
                                                                    6 d.
                   Returns relating to cases of relief and refusals of re-
                                                              1 sh. 2 d.
Police. Report of the Inspectors of Constabulary for 1870.
                                                              2 sh. 2 d.
Poor (Scotland). Twenty-Fifth Annual Report of the Board of Supervision
  for the Relief of the. 8.
                                                              1 sh. 9 d.
        oldsymbol{oldsymbol{\bot}} Law (Scotland). Report of Committee on the Operation of the
  Poor Law in Scotland, with Evidence.
                                                              5 sh. 6 d.
                   [Ireland). Return, showing the Area, Population, Pau-
  perism, and Expenditure for the Relief of the Poor, etc.
Post Office. Sixteenth Annual Report of the Postmaster-General. 8.
                                                                    2 d.
           Thirty-fourth Report of Inspectors. II. Northern District.
                                                                     8.
                                                              1 sh. 3 d.
          (Scotland). Thirty-second Report.
                                                                    7 d.
          (Colonies). Further Correspondence Respecting the Discipline
  and Management of Prisons in Her Majesty's Colonial Possessions.
                                                                   10 d.
Public Accounts. Second Report of Committee on.
                                                                    5 d.
                    - Third Report of Committee, with Evidence.
                                                               1 sh. 5 p.
        _ Income and Expenditure. Accounts of the Net Public Income
  and Expenditure of Great Britain on each financial year from 1688 to
  the 5th January 1801; and of the other receipts into and issues from the
  exchequer, distinguishing the amounts raised by creation of debt and the
  amounts applied to the reduction of debt; showing also the balances in
  the exchequer at the beginning and end of each year; with Appendix
  containing Explanatory and Historical Notices of the several Heads of
  Public Income and Expenditure from 1688-1869. 2 parts.
                                                             12 sh. 8 d.
        Records. Thirty-first Annual Report. 8.
                                                              2 sh. 3 d.
                     Third Report of Deputy-Keeper of the Public Records
                                                                   2 sh.
  of Ireland. Plans.
        _ Works (Ireland). Thirty-eighth Annual Report.
                                                                    8 d.
                                                                    7 d.
Queen's College (Cork). Annual Report, 1869. 8.
              ____ (Galway). Report for 1869. 8.
Railways. Report of Committee on Compensation for Accidents on, with
  Evidence,
                                                              2 sh. 2 d.
         . Report of Captain Tyler upon the Accidents with have Occurred
  on Railways in 1870.
 ..... Reports of Inspectors on Accidents occurring from June to De-
  cember, 1870.
Red River. Papers respecting the recent Expedition to the Red River
  Settlement, with Journal of Operations.
                                                                   1 sh.
       - Papers respecting the Settlement of the Disturbances.
                                                               2 sh. 6 d.
Reformatories. Thirteenth Annual Report. 8.
                                                              1 sh. 3 d.
Registration of Voters. Report of Committee on the Laws affect-
  ing the Registration of Voters in Counties, with Evidence and Index.
                                                                   2 sh.
Ritual Commission. 4th Report, and Evidence.
                                                                   8 sh.
Rivers Pollution. Second Report of Commission. The A B C process
  of Treating Sewage.
                     Third Report of Commissioners. Pollution arising
  from the Woolen Manufacture and processes connected therewith. Vol. 1.
                                                                   2 sh.
Rome. Correspondence Respecting the Affairs of, 1870 - 71.
                                                              1 sh. 8 d.
Rule of Road at Sea. Correspondence respecting the Settlement of
```

```
the Rule of the Road at Sea and the Lights to be carried by Ships.
                                                             1 sh. 6 d.
Salmon Fisheries. Tenth Annual Report of Inspectors.
               Report of Committee on the Laws affecting the Salmon
  Fisheries of England and Wales, with Evidence.
Sanitary Commission. Second Report. Vol. 2. Arrangement of Sani-
  tary Statutes - Analysis of Evidence - Précis of Oral Evidence -
  Paper on Water-shed Board — Duties of Medical Officers of Health.
                  _ Second Report. Vol. 3. Part 1. Evidence from Nov.
  1869, to June, 1870.
                   - Report of Commissioners of Inquiry on the Operation
  of the Sanitary Laws. (History of Sanitary Laws, Causes of Present Im-
  perfection in Sauitary Administration, Improvements considered, Powers
  of Local Authorities, Consolidation of the Law, Expenses and Rates, Sug-
  gestions for a New Statute, Resolutions.)
Science and Art. Seventeenth Annual Report. 8.
Shoreditch Improvement. Report of Committee, with Evidence taken
  on the Shoreditch Improvement Bill.
                                                                   9 d.
Slave Trade. Correspondence respecting. 3 parts.
Small Arms. Report of Special Ordnance Committee on the Martini-Henry
  Breech-loading Rifle.
                                                             2 sh. 6 d.
Statistical Abstract for British India, 1860-69. 8.
Statues. Treasury Minute and Report upon the openair Spaces available
  in the vicinity of the Palace of Westminster for the Statues of Statesmen.
                                                                   4 d..
  Plan.
Telegraphs. Report of Select Committee on the Telegraph Acts Exten-
  sion Bill, with Evidence.
Thames Embankment. Report of M. Gore, relative to the Claims of the
  Crown and the Consolidated Fund, under the Thames Embankment Act,
  1862. Plan.
                                                                  1 sh.
Tonk. Papers relating to the Affairs of the ex-Nawab of.
                                                                   4 d.
Tornado. Further Correspondence respecting the Seizure of the
Trade, etc. (Foreign Countries). Statistical Tables relating to Revenue,
  Commerce, Population, etc. Part 12.
                                                              4 sh 6 d.
        and Navigation. Annual Statement for 1869. 4.
                                                             5 sh. 6 d.
Tramways. Plan showing the projected Tramways affecting Westminster
  Bridge, the Thames Embankment, and the neighbourhood of the Houses
  of Parliament.
         . Report of Board of Trade on the proposed Tramways in and
  about the Metropolis. Plans.
Treason-Felony. Report of Commission on the Treatment of Treason-
  Felony Convicts in English Prisons.
Treaties of Guarantee. Copies of such parts of all Treaties and Con-
  ventions now existing, and still obligatory, as contain an Engagament of
  Guarantee under which Great Britain is engaged to interfere by force of
  arms, etc.
Treaty of 1856. Correspondence Respecting the Neutralization of the Black
Trinidad. Papers on the State of Education in.
                                                             1 sh. 8 d.
Truck System. Report of Commissioners appointed to inquire into the
  Truck System, with Evidence. 2 parts.
University Tests. Report of Lords' Committee as to the best mode
  of providing proper safeguards for the maintenance of Religious Instruction
 and Worship, and for the Religious Character of the Education given in
 the Universities, in any measure for enabling persons not now eligible to
  hold offices therein.
                                                            3 sh. 10 d.
Venezuela. Report of the mixed Commission on the claims of British
  Subjects against the Government of.
Volunteers. Clauses of Reserve Forces Circulars affecting Volunteers,
  issued since last sitting of Parliament.
```

West Indies. Papers respecting Ecclesiastical Grants and the Establishment of Religious Equality in the West Indies.

Westmeath, etc. Report of Committee on the state of Westmeath, and certain parts of Meath and King's County, and the nature, extent, and effect of a certain unlawful combination and conspiracy therein. 2 sh. 6 d. Worth, Correspondence respecting the Imprisonment of Worth by the Prussians.

6 d.

Wrecks. Return for 1869, with Chart, showing the Number of Vessels and Lives Lost.

1 sh.

Returns for 1869, with Charts.

3 sh. 6 d.

Yarkand. Papers repecting the Mission of Douglas Forsyth to Yarkand.

#### f) Scandinavien.

Aarhoger for nordisk Oldkyndighed og Historie, udgivne af det kongelige nordiske Oldskrift-Selskab. 1871. 4 Hefter. Gyldendal. 8. 2 Rdr. Aarsberetninger og Meddelelser fra det store Kongelige Bibliothek. Udgivne af C. Bruun. Andet Binds første Hefte. Gyldendal. 94 S. 8. 64 sk. fra det Kongelige Geheimearchiv, indeholdende Bidrag til dansk Historie af utrykte Kilder. Udgivne af C. F. Wegener. Fjerde Binds femte Hefte. Reitzel. 144 S. 4. 1 Rdr. (I—IV [19 Hefter] 19 Rdr. Amrep, G., Svenska slägtboken. I. 1. Stockholm, I. Hæggström. 124 S. och 2 tabeller. 8. 1 rdr. 50 öre. Archiv, historisk. Et Maanedsskrift for populaire Skildringer af histosiske Personer og Begivenheder, udgivet af J. Petersen og F. Granzow. 1871. Wøldike. 12 Hefter à 96 S. 8. 4 Rdr. 48 sk. Arméorganisationen och indelningsverket af C. J. L-n. (Aftryck ur Svensk tidskrift.) Stockholm, C. E. Fritzes bokhandel. 126 S. 8. 50 öre. Beräkming af kostenaderna för Sveriges landtförsvar, ordnat efter summa grunder som i Danmark. P. M. från landtförsfars-departementets kommando-expeditions statistiska afdelning. Stockholm, C. E. Fritzes bokh. 🗕 af kostnaderna for Sveriges landtförsvar, ordnadt efter summa grunder som i tyska riket. P. M. från landtförsvars-departementets kommando-expeditions statistiska afdelning. ihid. 75 S. 8. Bolesen, B., Lærebog i Fædrelandets Historie. Til Brug i Almueskoler. Nykjøbing. (Kjøbenhavn, Thaarup.) 84 S. 16. 16 sk. Bör och kan svenska folket försvara sig? Aftryck ur Kongl. krigsvetenskaps-akademiens tidskrift för 1871. (1:a häftet.) Stockholm, P. A. Norstedt & Söner. 22 S. 8. 30 öre. Brunum, F. C., til Erindring om det Kongelige danske Udenrigsministerium's hundredaarige Bestaaen som selsvstaendigt Regjeringsdepartement. -1870. Tryckt som Manuskript. Bruzelius, N. G., Fynden i Ystads hamn år 1868-69. Lund, C. W. K. Gleerups sortiment. 28 S. och 3 planscher. 8. 1 rdr. 25 öre. Carl XV:s, H. m. konung, enskilda tafvelgallerie på Stockholms slott. Galerie privée de tableaux de S. M. le roi Charles XV au chateau de Stockholm. I. II. Stockholm, P. B. Eklund. à 2 planscher. Fol. à 3 rdr. Dammark i Nutidens Strøm. Af H. S. Schou. 8. 72 sk. Gyldenog Island. En statsretlig betragning af en Skandinav. dal. 8. 20 sk. Dammarks, Norges og Sverigs Historie med c. 1000 Illustrationer. 54-60de Heste. Kittendorff & Aagaard. (Lind.) à 32 S. Denkwiirdigkeiten der Gräfin zu Schleswig-Holstein, Leonara Christiana, vermählten Gräfin Ulfeldt aus ihrer Gefangenschaft im blauen Thurm des Königschlosses zu Copenhagen 1633-1685. Nach der daen. Original-Handschrift im Besitze des Herrn Joh. Grafen Waldstein. Hrsg.

v. Johs. Ziegler. Wien, Gerold's Sohn. XLVI-316 S. m. 2 lith. Portr.

```
in Tondr., 2 Chromolith. u. 2 Holzschntaf. in Lex.-8. u. qu. 4. Lex.-8.
                                                             n. 2<sup>2</sup>|<sub>3</sub> 🌮
Ebbell, J., Om Unionsforslagets Betydning for Norge. (Aftryk af en Rackke
  Artikler i Morgenbladet.) I Kommission hos P. T. Malling.
Fersen, F. A von, Riksrådet och fältmarskalken m. m. grefve Frederik
  Axel von Fersens historiska skrifter. Utgifna af R. M. Klinckowström.
  VII. Stockholm, P. A. Norstedt u. Söner. 190 S. 8.
                                                         1 rdr. 75 öre.
Föreningen, Fosterländska, i Stockholm. No. 2. 2:a uppl. Stockholm,
                                                                20 öre,
  P. A. Norstedt & Söner. 24 S. 8.
Försvaret, Det lefvande, af C. J. L-n. (Aftryck ur Läsning för folket,
  37:e årg. 1:a häft.) Stockholm, P. A. Norstedt & Söner. 24 S. 8. 8 örc.
Forslag, Det Kongl., til ny Foreningsakt. Dets Behandling ved den
  svenske Rigsdag i 1869. Alb. Cammermeyer.
Grandal, B., Bemærkninger om islandske forhold. Hagerup. 56 S. 8.
                                                                . 24 sk.
Hamilton, G. K., Folkuppfostran och folkbeväpning. Ett utkast till
  svensk försvarsordning med genomförande af folkbeväpningsgrundsatsen.
  (Aftryck efter en artikelserie i Aftonbladet mars-april 1871.) Stockholm,
  Ad. Bonnier. 67 S. 8.
                                                                50 ore.
        - och C. T. Odhner, Frankrike, Tydskland og Skandinavien.
  Några ord till den preussiska politikens sveuska försvavare. Aftryk ur
  Nordisk tidskrift 1870. 2:a öfversedda och tillökade uppl. ibid. 34 S.
                                                                50 öre.
Handilmger rörande Sveriges historia. Med understöd af statsmedel i
  tryck utgifna af kongl. riks-archivet. 1:a serien. Konung Gustaf den
  förstes registratur. V. 1528. Stockholm, P. A. Norstedt & Söner. 296
  och 44 S. S.
                                                                4 rdr.
Hansen, J. A., vor Forfatnings-Historie fra 1848—1866. 23. 24. Hefte.
  Jacob Lund. à 64 S. 8.
                                                              à 24 sk.
Hazelius, J. A., Några ord om vårt försvar. (Aftryk ur Svensk tid-
  skrift.) Stockholm, Ad. Bonniers bokhandel. 21 S. 8.
Holm, E., Styrelsen af Danmark-Norges Udenrikspolitik under Struensee.
  (Aftryk af Historisk Tidskrift 4 R. II.). 104 S. 8. lkke i Boghandelen.
I försvarsfrågan af S. Lund, Fr. Berling. 25 S. 8.
Indetilling fra Konstitutionskomiteen ang. den Kgl. Proposition mellem
  Norge og Sverige, tilligemed Prof. Aschehougs dissenterende Votum. I
  Commission hos J. W. Cappelen og J. Chr. Gundersen.
                                                                16 ak.
Mristensen, E. T., jydske Folkeminder, især fram Hammerum Herred.
  Udgivne med Understøttelse af "Samfundet til den danske Literaturs
  Fremme. 5 Hefte. Iversens Bogh. 80 S. 8.
                                                                 40 sk.
Madsem, A. P., Afbildninger af danske Oldsager og Mindesmærker.
  XX. XXI. Hefte. Høst. à 4 (kobberstukne) Plader i Folio.
Mankell, J., Arméfrågan i Sverige under det sista halfa årtiondet. (Ur
  tidskriften Framtiden för december 1870.) Stockolm, A. C. Odhner. 52 S.
                                                                50 öre.
Withler, L. C., Danmarks Historie. (19de Hefte.) 4de Dels 2det Hefte:
  Højnordens Historie i Foreningstiden. 2det Hefte. Anden Udgave ved
  J. T. A. Tang. (Iversens Bogh.) 64 S. 8.
                                                                24 sk.
      --- Danmarks Historie forsat. (18de Hefte.) 5te Dels 1ste Hefte:
  Danmark-Norge under Adelsvælden. Udgiven under Ledelse af J. T. A.
  Tang. (Fortsættelsen: 1ste Hefte.) ibid. 64 S. 8.
                                                                24 sk.
Nielsen, O., Kjøbenhavns Diplomatarium. Samling af Dokumenter, Breve
  og andre Kilder til Oplysning om Kjøbenhavns ældre Forhold før 1728.
  Udgivet ved Kjøbenhavns Kommunalbestyrelses Foranstaltning.
  Hefte. Gad. 160 S. S.
                                                                 80 sk.
Ofversigt af svenska krigsförfattningens utveckling samt af grunderna
 för dess framtida ordnande, ett bidrag till frågans lösning af en gammal
          Stockholm, C. E. Fritzes bokh. 129 S. 8.
                                                                 1 rdr.
Om försvaret af vår frihet och sjelfständighet. Politiskt-militäriska
 betraktelser af en svensk officer. Stockholm, P. B. Eklund.
                                                                50 öre.
```

Om Sveriges landtförsvar af icke-militär. (Aftryck ur Nordisk tidskrift

```
för politik, ekonomi och litteratur, nov.—dec. 1870.)
                                                        Stockholm, Ad.
  Bonnier. 20 S. 8.
Petterssom, C. F., Svensk historia för folkskolor och lägre läroverk.
  Falun, C. Nordin. 96 S. 12.
                                                                35 öre.
Bosenberg, C., Vejviser gennem Nordens Historie til Brug ved Folke-
  højskoler. (1870.) Schønberg. 74 S. 8.
Samilingar till Skånes historia, fornkunskap och beskrifning. Tidskrift,
  utgifven af föreningen för Skanes fornminnen och historia genom M. Wei-
  bull. 1870. Lund, C. W. K. Gleerups sortiment. 78 S. 8.
Samulinger til Fyens Historie og Topographie, utgivne af Fyens Stifts
  litterære Selskab. Femte Binds fjerde Hefte. Odense, Hempel. 116 S. 8.
                                  48 sk. (Femte Bind cpl. 3 Rdr. 24 sk.
Samdahl, D. M., Svenska riksdagarnes från och med är 1786 till och
  med år 1866 tryckta protokoller med bihang. Stockholm, Förf. förlag.
                                                          2 rdr. 50 öre.
Sandberg, F., Taflor och berättelser ur Sveriges historia för barn. Med
  10 litografierade planscher. Stockholm, A. L. Norman. Kart. 102 S. 8.
                                                                 1 rdr.
Søremsem, C. T., Kampen om Norge i Aarene 1813 og 1814. Et Bidrag
  til de nordiske Rigers Krigshistorie. Udarbeitet med Krigministeriets
  Tilladelse paa Grundlag af de i de danske Krigsarchiver beroende Akt-
 styckker. Første Deel. Med et Kort. Gyldendal. 430 S. 8. 2 Rdr. 64 sk.
                                        Anden Deel. Met et Kort. ibid.
  390 S. 8.
                                                          2 Rdr. 32 sk.
Starbäck, C. G., Berättelser ur svenska historien. XI.
                                                        Gustaf Il Adolf.
  I. haft. 1-5. Orebro, A. Bohlin. 1-160 S. 12.
                                                                50 öre.
  _____ Konungakronan, historisk berättelse i trenne afdelningar om ko-
  nungarne Carl VIII och Kristian I samt erkebiskop Jöns Bengtsson Oxen-
  stjerna (Nils Bosson Sture. 2:a saml.) 3 delar. Stockholm, F. & G. Beijer.
  688 S. 12.
Stjermstedt, A. W., Beskrifning öfver svenska kopparmynt och polleter.
  1. Kopparmynt. Stockholm, För. förl. 150 S. 8.
Swart, P., Gustaf I:s krönika. Fragment slutande med år 1533. Efter
  en originalhandskrift utgifven af G. E. Klemming. Stockholm, P. A. Nor-
  stedt & Söner. 174 S. 8.
Tang, J. T. A., Fædrelandets Historie i Smaaforællinger, med Billeder af
  navnkundige danske Mænd og Kvinder, for Folkeskolen.
                                                         Tredje Oplag.
  Gad. 160 S. 8.
Thorse, A., Danmarks Hædersdage i det nittende Aarhundrede. 6-9.
  Hefte. Kittendorff & Aagard. (Stinck.) à 32 S. 8.
                                                              à 24 sk.
Tidskrift, Svenska fornminnes-föreningens. I, 1. 1870.
                                                         Nr. 1. Stock-
  holm, Samson och Wallin. S. 1-96 med 1 karta. 8.
                                                         1 rdr. 50 öre.
Tidsskrift, historisk. Fjerde Række udgivet af den danske historiske
  Forening, ved dens Bestyrelse. Redigeret af E. Holm. Andet Binds andet
  Hefte. Schubote. 428 S. 8.
Tractater, danske, efter 1800. Første Samling. Politiske Tractater.
  Første Hefte. 1800—1830. Reitzel. 152 S. 8.
                            Handels- og andre Tractater.
    ---- Anden Samling.
                                                          Første Hefte.
  1800 — 1830.
             Reitzel. 70 S.
                                                                32 sk.
Upplands fornminnesförenings tidskrift. Utgifven på föreningens be-
  kostnad af C. A. Klingspor. I. Upsala, W. Schultz. 176, XI och VI.
                                                         2 rdr. 50 öre.
Upplysminger huru det förhåller sig med den vandalism som skall
  hafva öfvergått Christinæ kyrka i Götheborg. Med anledning af det uti
  "Göteborg" af Octavia Carlén, samt uti "Halländska herregårdar" af P.
 v. Möller, asvensom uti andra utkomna skrifter i detta asseende framka-
  stade beskyllningar. Enligt kyrko-rådets beslut i tryck utgifvna. Göte-
  borg, N Zetterström. 23 S. 8.
Upprop till svenska folket af en fosterlandsvän. Stockholm, I. Hægg-
  ström. 32 S. 8.
                                                                50 öre.
Vaupell, O., den dansk norske Hærs Historie. Gyldendal. 2-6. Hefte
  à 32 S. og et farvetrykt Billede. 8.
                                                              à 40 sk.
```

Vitterhetz-arbetem, Samlade, af svenska författare från Stjernhjelm till Dalin. Udgifvna af P. Hanselli. Efter originaltupplagor och handskrifter. XIV. J. Runius, O. Broms och O. Lindström. Upsala, P, Hanselli. 15—407 S. 8.

Woltaire, Geschichte Karls XII., Königs von Schweden. Uebersetzt von L. Hartog. Danzig, Kafemann. III—227 S. gr. 16.

Wibers, S. V., almindelig dansk Præstehistorie. Enogtyvende Hefte. (Kjøbenhavn.) Odense, Hempel. 64 S. 8. 32 sk.

8. · 22—25de Hefte. ibid. à 64 S. à 64 sk.

Zimek, L., Broncefolkets Gravhøje og deres Forbindelse med Stenalderens Grave. En arkæologisk Undersøgelse. (Særskilt Aftryk af Aarb. for nord. Oldk. og Hist. 1871.) Wøldike. 86 S. 8. 64 sk.

#### g) Das deutsche Reich.

Antiquarius, denkwürdiger und nützlicher rheinischer, welcher die wichtigsten und angenehmsten geographischen, historischen und politischen Merkwürdigkeiten des ganzen Rheinstroms, etc. darstellt. Von einem Nachforscher in historischen Dingen. Mittelrhein. 2. Abth. 19. Bd. 4. u. 5. Lfg. Coblenz 1870, Herat. ca. 160 S. gr. 8. à <sup>2</sup>|3 ♣ 1. 2. Lfg. 2. Abth. 20. Bd. à 2/3 45 Ebds. 1871. à ca. 170 S. gr. 8. Anzeiger für Kunde der deutschen Vorzeit. Organ des german. Museums. Red.: A. Essenwein, G. K. Frommann, A. v. Eye. Neue Folge. Nürnberg, Verl. d. german. Museums. 18. Jahrg. 1871. 12 Nrn. à— 11/2 B. Mit Beilagen u. Illustr. in Holzschn. gr. 4. Balan, Don Pietro, La chiesa e lo stato singolarmente in relazione all' impero germanico: lettere al dottore G. I. Doellinger. 2.a ediz. con aggiunte. Modena, tip. della Concezione. 52 p. 16. Baumann, Wilh., Geschichte des deutschen Volkes in seiner Entwickelung zum National-Staat. Aus d. Verf. literar. Nachlass hrsg. u. bis auf die neueste Zeit fortgesetzt von Max Moltke. 1. 2. Hft. Leipzig, Deutsche Volksbuchh. S. 1-96. gr. 8. Baumstark, Rhold., der erste deutsche Reichstag und die Interessen der katholischen Kirche. Freiburg i. Br., Herder. 66 S. gr. 8. 6 Spr. Baur, Wilh., 1813 und 1870. Ein Vortrag. Bremen 1870, Müller. 39 S. n. 16 Bockemheimer, K. G., C. Th. v. Dalberg's Aufenthalt in Paris in den J. 1807-1808. Vortrag gehalten im Vereine für Erforschung rheinischer Geschichte und Alterthümer am 24. Februar 1870. Mainz 1870, v. Zabern. 25 S. gr. 8. n. 5 Syr. Braum, Karl [Wiesbaden], gegen G. G. Gervinus. Leipzig, Duncker u. Humblot. III—73 S. gr. 8. Biliow, G. v., Geschichte des Wappens des Geschlechts v. Bülow. Ein heraldisch-sphragistischer Versuch auf Grund der ältesten Denkmäler des Geschlechts. Mit e. lith. u. color. Siegel- u. e. Wappentaf. Berlin, Mitscher u. Röstell in Comm. IV-60 S. gr. 8. baar n. 11/3 🗗 Bundesheer, das norddeutsche. Kurze Charakteristik seiner Organisation, der einzelnen Truppengattungen und ihrer Bedeutung im Kriege, seiner Fechtweise u. s. w. Von e. preuss. General. 2.. bericht. Auflage. Berlin, Mittler u. Sohn. IV—109 S. 8. Cherbuliez, Victor, das politische Deutschland seit dem Prager Frieden. (1866-1870.) Autorisirte Uebersetzung. Bern, Haller'sche Verlagsbuchh. XXVIII—316 S. 8. broch.

Untersuchung. Bonn 1870, A. Marcus. 14 S. gr. 8. n. 2 Syr. Cogmetti, Giampaolo, L'empereur d'Allemagne et l'Europe. Napoli, tip. Androsio. 62 p. 8.

Clason, Octav., Deutschland und die Kaiseridee. Eine historisch-polit.

Correspondenzblatt des Gesammtvereines der deutschen Geschichtsund Alterthumsvereine. Herausgegeben vom Verwaltungsausschusse des Gesammtvereins in Altenburg. Unter Mitwirkung von v. Quast redigirt von Hase. 19. Jahrgang. 1871. 12 Nrn. (B.) Mit Abbildungen und Beilagen. Altenburg, Pierer in Comm. 4. baar n. l 🤲 Crecellus, Wilh., collectae ad augendam nominum propriorum Saxonicorum et Frisiorum scientiam spectantes. IIIb. Traditiones Werdinenses. Part. 2. Berlin, Calvary & Co. III-60 S. gr. 8. baar n. 16 *Syr.* Croquiemitaime, Empereur d'Allemagne, ou Avant, Pendant et Après 1870. Par un Residant Français. 3rd ed. Bath, Wilkinson; Simpkin. 28 p. 12. Decken, C. von der, deutsche Fragen. 1. u. 2. Aufl. Hannover, Brandes. Demhard, B., die Versündigungen der Franzosen an dem deutschen Reiche bis zum Ende des siebenjährigen Krieges. Drei Vorträge, gehalten im Verein für hessische Geschichte und Landeskunde. Cassel, Luckhardt's Verl. 60 S. gr. 8.  $\mathbf{n}$ .  $\mathbf{n}_3$ Deutschlands Geschichte bis auf den heutigen Tag kurz und schlicht erzählt. Freiburg i. Br., Herder. VII - 241 S. gr. 16. Dezam, Guido, A Guglielmo il vittorioso Imperatore di Germania; memento. Venezia, tip. del Commercio. 10 p. 8. Du Bois-Reymond, Emil, das Kaiserreich und der Friede. — Leibnizische Gedanken in der neuen Naturwissenschaft. Zwei Festreden in öffentlichen Sitzungen der königlich preussischen Akademie des Wissenschaften gehalten. Berlin, Dümmler's Verlag. 36 S. gr. 8. Ehrenhalle, deutsche. Die grossen Männer des deutschen Volkes in ihren Denkmalen. Mit geschichtlichen Erläuterungen von W. Buchner. Jubel-Ausgabe. 1-8. Lfg. à 2 B. mit 2 Stahlst. Darmstadt, Verlag und Depot gemeinnütziger Schriften. hoch 4. à 5 Syr Eimmahme von Paris und Aufforderung an die Männer und Jünglinge des Mittel-Rheins zum freiwilligen Kampfe f. das alte gemeinsame deutsche Vaterland, sowie Patent an die Bewohner der mit der preuss. Monarchie verein. Rheinländer im J. 1814-15. Worms 1870, Kräuter. 15 S. gr. 8. n. 4 *Syr*: Eras, W. H., handelspolitische Aufgaben nach dem Kriege und bei der Annexion des "Generalgouvernement Elsass." Berlin, Kortkampf. 48 S. n. 8 *Syr.* gr. 8. Erdmann, Heinr., das Kaiserthum des heiligen römischen Reichs deutscher Nation und das neue deutsche Kaiserreich unter Wilhelm I., dem Siegreichen. Eine Parallele. Hersfeld, Böttcher & Höhl. 27 S. gr. 8. Forschungen zur deutschen Geschichte. Herausggegeben von der historischen Commission bei der königlich bayerischen Akademie der Wissenschaften. 11. Bd. 3 Hfte. (1. Hft. 159 S.) Göttingen, Dieterich. n. 3 🎝 Frage, die deutsche. Deren Entwickelung und Lösung. Rück- und Vorschau eines Unpartheiischen. Leipzig, Serig. 1V-45 S. gr. 8. Franchi, Ausonio, La caduta del principato ecclesiastico e la restaurazione dell'impero germanico: lettura tenuta alla Società patriottica di Milano. Milano, Treves. 72 p. 16. L. 1,00. Freybe, Alb., Züge deutscher Sitte u. Gesinnung. Parchim, Wehdemann. Gamzhorm, W., Löwenwirth Peter Heinrich Merckle von Nekarsulm und Kaufmann Glb. Link von Heilbronu, die Genossen des am 26. August 1806 erschossenen Buchhändlers Palm von Nürnberg. Nach mündlichen Mittheilungen und schriftlichen Ueberlieferungen. Heilbronn, Scheurlen 29 S. gr. 8. n. 4 Syr. Geschichte, kurze, der römisch-deutschen Kaiser und der preussischen Könige bis auf den deutschen Kaiser Wilhelm den Siegreichen. Leipzig, Luckhardt. 71 S. gr. 8. 14 4 Gielmoster, Ferd., Kaiser oder König? Beitrag zur Klärung einer Tagesfrage. 2. Aufl. Hamburg 1870, Grüning. 33 8. gr. 8.

```
Gleschrecht, Wilh. v., deutsche Reden. Leipzig, Duncker & Humblot-
  IX-150 S. gr. 8.
                                                             n. 24 Syr.
Haupt, Karl, vom deutschen Volksthum. Ein Vortrag. Breslau. (Leipzig.
  Bredt.) 32 S. gr. 16.
                                                              n. 16 -8
Hegel, C., die deatsche Sache und die deutschen Hochschulen. Rede-
  Erlangen 1870. 16 S. 4.
Herrmann, Ernst, das neue deutsche Reich. Akademische Festrede am
  75. Geburtstage des deutschen Kaisers Wilhelms I. gehalten. Marburg,
  Elwert. 15 8. gr. 8.
Mocker, N., das Kaiserthum der Hohenzollern. Köln, Bädeker. IV-54 S.
  br. 8.
                               _____ 2. sehr verm. Aufl. Ebds.
  83 S. gr. 8.
                                                                 1 2
Jähms, Max, deutsche Feldzüge gegen Frankreich. Vortrag, gehalten im
  wissenschaftlichen Vereine zu Berlin am 25. Febr. 1871. [Aus "Grenz-
  boten."] Leipzig, Grunow. 59 S. gr. 8.
                                                             n. 12 5%.
Jahrbücher des Vereins v. Alterthumsfreunden im Rheinlande. 49. Hft.
  Mit 3 lith. Tafeln mit 13 eingedr. Holzschn. Bonn 1870, A. Marcus.
  IV-204 S. Lex.-8.
                                                             n. 11/2 48
Maiserferben, die. Eine geschichtliche Untersuchung. Wiesbaden,
                                                              n. 1|3 🤧
  Limbarth. 45 S. gr. 8.
Maiserreich, das neue deutsche, und seine Gegner. Ein Mahnruf an
  die deutschen Patrioten und Conservativen. Gütersloh, Bertelsmann. 28 S.
  gr. 8.
Meppel, Karl, deutsche Geschichte in Verbindung mit den Hauptmo-
  menten aus der bayerischen Geschichte und einem kurzen Ueberblick
  über die alte Geschichte für Mittelschulen. Hof, Büching. 208 S. 8.
                                                              n. 18 Syr.
Mrause, Wilh., Deutschlands Kaiser von Karl dem Grossen bis Wil-
  helm I. in tabellarischer Uebersicht nebst Angabe der wichtigsten Bege-
  benheiten während ihrer Regierungszeit und der hervorragendsten Ereig-
  nisse in andern europäischen Ländern. Berlin, Cronbach. 31 S.
Mariegia, G. L., deutsches Bürgerthum im Mittelalter. Nach urkundlichen
  Forschungen. Neue Folge. Nebst einem Anhang enthaltend ungedruckte
  Urkunden aus Frankfurtischen Archiven. Frankfurt a. M., liter. Anstalt.
  VIII—456 S. gr. 8.
                                       n, 21<sub>3</sub> s$ (I. II.: n. 4 $$ 28 $\frac{1}{2}\text{$\pi_{\sigma_{\chi}}}$
Lang, Guglielmo, L'unità tedesca e l'unità italiana; memoria. Roma, tip.
  Salviucci. 33 p. 8
                                                                L. 1,00.
Lammers, A., Deutschland nach dem Kriege. Ideen zu einem Pro-
  gramm nationaler Politik. Leipzig, Duncker & Humblot. 135 S. gr. 8.
                                                               n. <sup>2</sup>|3 🚜
Liebusch, Geo., die deutschen Reichsinsignien in ihrer symbolischen
  Bedeutung. Eine Rede zur Feier des Geburtstages Sr. Maj. des deutschen
  Kaisers, gehalten in der Aula des königlichen Gymnasiums zu Quedlin-
  burg. Quedlinburg, Ernst. 22 S. 8.
                                                               n. 3 Syr.
Marchand, A., Lettres politiques de Charles Vogt. 12.
                                                                  2 sh.
Maurembrecher, Wilh., die deutsche Frage 1813-1915.
                                                              Aus den
  "preussischen Jahrbüchern."] Berlin, G. Reimer. 24 S.
                                                               n. 4 Syr.
         das deutsche Kaiserthum. Festrede, gehalten im Namen der Alber-
  tus Universität zu Königsberg am 22. März 1871. [Aus "Grenzboten."]
  Leipzig, Grunow. 18 S. gr. 8.
                                                                  5 Syr.
Maurer, Geo. Ludw. v., Geschichte der Städteverfassung in Deutschland.
  4. Bd. Erlangen, Encke. VIII—486 S. gr. 8.
                                                      n. 2 🗚 18 Syr.;
                                                 (1—4.: n. 15 ♣ 7 ⅓m.)
Mayer, Sigm., politische Briefe eines ABC-Schützen. A. An den König
  von Preussen. 2. Aufl. Wien, Herzfeld & Bauer. 15 S. gr. 8.
```

Mejer, Otto, der Freiherr von Stein über deutsche Einheit und deutsches

Kaiserthum. Ein Vortrag. Rostock, Stiller. 88 S. 16.

```
Withler, Rhold., wie kam das linke Rheinufer an Deutschland?
                                                                Celle,
 Capaun-Karlowa. 38 S. gr. 4.
                                                            n.n. 14 .$
Napoleon III., Bemerkungen über die militärische Organisation des
  norddeutschen Bundes. Aus dem Franz. von A. Mels. Berlin, Simion.
  87 S. Lex.-8.
Oncken, W., unsere Lage bei Ausbruch des Krieges. Vortrag gehalten
  am 24. Juli 1870 im grossen Clubsaale zu Giessen. Anhang: Instruction
  über das Sanitätswesen der Armee im Felde. Giessen 1870, Ricker. 28 S.
                                                              n. 4 Syr.
  gr. 8.
Onnembeim, Heinr. Bernh., Friedensglossen zum Kriegsjahr. Leipzig,
  Duncker & Humblot. IX-275 S. gr. 8.
                                                             n. 11/2 $
Pape, von, Hoffnung und Gefahr. 2. 3. Aufl. Hannover, Brandes. 15 S.
                                                            n. 21/2 Syr.
Prutz, Hans, Kaiser Friedrich I. 1. Bd. 1152-1165. Danzig, Kafemann.
  XIV-452 S. gr. 8.
                                                             n. 273 3
Ranke, Leop. v., die deutschen Mächte und der Fürstenbund. Deutsche
  Geschichte von 1780—1790. 1. Bd. Leipzig, Duncker & Humblot. X—
                                                        n. 2 $ 24 Syr.
  407 S. Lex. 8.
Reichskleimodiem, die deutschen, zur Kaiserkrönung. Historischer
  Nachweis und Beschreibung derselben nebst lith. und color. Abbildungen.
  Berlin, Goedsche. 16 S. gr. 8.
                                                                 6 Syr:
Reichstagswahl, die, in Elberfeld-Barmen im März 1871. Elberfeld,
  Lucas in Comm. 20 S. gr. 8.
                                                                 3 Syr:
Rijk, Het nieuwe Duitsche, en de Nederlanden, door den schrijver van
  Mississippi. Leiden, Schreuder en van Baak. IV-60 bl. 8.
Rössler, Constantin, Graf Bismarck und die deutsche Nation. [Aus "Zeit-
  schrift für preussische Geschichte und Landeskunde."] Berlin, Mittler u.
  Sohn. III-62 S. gr. 8.
                                                              n. 1/3 48
Schmettau, Herm. v., die Neugestaltung Deutschlands naturgemäss aus
  der Vergangenheit entwickelt und dem deutschen Volke dargestellt. 2.,
  mit einem Anhange verm. Aufl. Berlin, C. Beck. VIII—327 S. gr. 8.
          von Nicolsburg nach Versailles. Die geschichtlichen Ereignisse
  von 1866 bis 1871 dem deutschen Volke dargestellt., [Zugleich ein Sup-
  plement zu des Verfassers "Neugestaltung Deutschlands im Jahre 1866."
  Ebd. 46 S. gr. 8.
                                                              n. 6 Syr.
Schmid, Ulr. Rud., die Bedeutung unserer Zeit nebst einem Anhang.
  E. M. Arndt und Zeitgedichte. Jena, Neuenhahu. VIII—96 S. gr. 8.
                                                              n. 13 -$
Seyler, Gust., "das grollende Rauschen in den Falten des alten Kaiser-
  mantels auf der Hofburg in Wien." Fliegender Literaturbericht über des
  Malers und Literaten L. Clericus zu Berlin Brochüre "das Wappen des
  deutschen Kaisers und die deutschen Reichsfarben. Würzburg, Stahel.
                                                         baar n. 4 Mr.
  12 8. 8.
Somm, Rud., die altdeutsche Reichs- und Gerichtsverfassung. 1. Bd. Die
  Fränkische Reichs- und Gerichtsverfassung. Weimar, Böhlau. XXXII-
  588 S. gr. S.
                                                               n. 3 🗫
Stimmmen des Auslandes über deutsche Heeres-Einrichtung und Kriegs-
  führung. 1. Hft. Aus den Bemerkungen Napoleon III. über die Armee-
  Organisation des norddeutschen Bundes. Berlin, Kortkamp. 44 S. gr. 8.
Stöckert, Georg, Ueber die im 17. Jahrhundert versuchte Reform der
  deutschen Reichsverfassung. Züllichau. 33 S. 4. (Progr.)
 Tellegen, B. D. H., Duitschland en Nederland. Rede uitgesproken bij
   gelegenheid der overdragt van het rectoraat der hoogeschool te Groningen.
   Groningen, J. B. Wolters. 39 bl. 8.
 Treitschke, H. v., The Fire Test of the North German Confederation.
  Translated by F. A. Hyndman. Longmans. 8.
 Tyskland, Frankrike och Sverige af W. W. (Aftryck af artiklar i
   Stockholms dagblad.) Stockholm, Ad. Bonnier. 40 S. 8.
 Wost, Carl, politische Briefe an Fr. Kolb. Biel, Ernst Kuhn. (Steinheil's
   Buchh.) 56 S. 8.
```

**Volgt**, Geo., die Kiffhäusersage. Vortrag gehalten am 3. März 1871 im Gewandhaussaal zu Leipzig. (Aus "Vorträge zum Besten der deutschen Invaliden.") Leipzig, Hinrichs' Verl. 16 S. br. 8. 4 Syr. Vreede, G. G., La reconstruction de l'empire d'Allemagne et la liberté de l'Europe. Utrecht, J. L. Beijers. VIII-63 bl. 7. f. 0,75. Welche sollen des neuen deutschen Reiches Farben und Flaggen sein? Mit einer Flaggenkarte in Farbendruck. München, Manz. 14 S. Lex. 8. n. 1/3 🗫 **Wie** sollten wir wählen! Grundzüge eines neuen Wahlsystems entworfen von E. M. R. Berlin, Kortkampf. 36 S. gr. 8. n. 8 *Ygr:* Wort, ein, an's deutsche Volk von einem Deutschen jenseits der Grenze. Zürich, Verlags-Magazin. 22 S. 8. n. 4 Syr.

Zimmermann, Wilh., illustrirte Geschichte des deutschen Volkes.

1. Lfg. Stuttgart, G. Weise. 24 S. mit eingedr. Holzschn. u. 1 Holzschntaf. hoch 4.

#### a) Preussen.

Balliem, Th., die preussisch-deutsche Geschichte in preussischen Volksschulen. Bis zum 21. März 1871. Ein Lernbuch für Schüler nach dem Unterricht. 2. Hft. Oberstnfe. Brandenburg, Ballien. 50 S. 16. n. 2 Syr.; (1. 2.: n. 3 Syr.) Battonn, Joh. Geo., örtliche Beschreibung d. Stadt Frankfurt am Main. Aus dessen Nachlasse herausgegeben von dem Vereine für Geschichte und Alterthumskunde zu Frankfurt a. M. durch den zeitigen Director desselben L. H. Euler. 6. Hft. die Beschreibung des übrigen Theils der Neustadt enthaltend. Frankfurt a. M., Alt. IV-308 S. gr. 8. Becker, J. Ph., brandenburgisch-preussische Geschichte. Für Bürger-, Real- und Töchterschulen bearbeitet. 7. Aufl. Mit einem Anhang: der Krieg des Jahres 1870 u. 1871. Altona, Verlagsbureau. 195 S. gr. 8. n.  $\frac{1}{3}$  \$\psi\$; Anhang apart n. 4  $\mathcal{G}_{pr}$ Bismarck - Schonhausen, Otto graaf von, door J. d(e) B(osch) K(emper). Amsterdam, E. S. Witkamp. II-71 bl. 8. f. 0,25. - Graf v., Reden. 3. Sammlung. Berlin, Kortkampf. 104 S. gr. 8. n.  $2|_3 \implies (1-3.; \text{ n. } 2^{1}/_{3} \implies .)$ - comte de, les discours avec sommaires et notes. Vol. 5. Berlin, à n. 2 🚓 Stilke & van Muyden. 423 S. gr. 8. Brandrupp, A. H., Wilhelm I. Preussens Heldenkönig in Wort und Bild. Ein Gedenkbuch fürs preussische Volk. Mit vielen in den Text gedruckten Illustrationen in Holzschn. 5. Aufl. 12-26. Lfg. 1. Thl. 8. 529-759 u. 2. Thl. S. 1-667 m. Fortsetzung: Der Krieg mit Frankreich 1870 S. 176-396. Berlin, allgem. deutsche Verlagsanstalt. gr. 8. baar à 4 Syr. Bullen, George, The Story of Count Bismarck's Life; for Popular Perusal. Hotten. 202 p. 12. Carlyle, Thomas, History of Frederick II., of Prussia, called Frederick the Great. 10 vols. Vol. 4-10. 370, 440, 450, 412, 392, 450, 398 pp. Chapman and Hall. 8. Ceremonial-Buch für den königlich preussischen Hof. - I. Reglement, betreffend Anmeldungen, Vorstellungen und Audienzen bei Ihren königlichen Majestäten und bei Ihren königlichen Hoheiten den Prinzen und den Prinzessinnen des königlichen Hauses, sowie das am königlichen Hofe anzulegende Costüm. — II. Ceremoniel bei Ankunft und Anwesenheit fremder Allerhöchster und Höchster Herrschaften. — III. Reglement, be-

treffend den Empfang der fremden Botschafter am königlich preussischen Hofe, sowie die denselben gegenüber zu beobachtende Etiquette, und das Ceremoniel bei dem Empfange grösserer Gesandtschaften in ausserordent-

n. 1/3 🖈

licher Mission. Berlin, v. Decker. 63 S. gr. 8.

```
Ceremonial-Buch für den königl. preussischen Hof. X. Hof-Rang-
                                                                n las
  Reglement. Ebds. 64 S. gr. 8.
Curtius, Ernst, der Geburtstag des deutschen Kaisers. Festrede in der
  Aula der Friedrich-Wilhelm-Universität am 22. März 1871 geh. Berlin,
  Besser. 19 S. gr. 4.
                                                              baar 1/4 🎜
Didolff, Petr., De republica Ordinis Teutonici Borussica commentatio
  historica. Bonnae, 1870. 82 S. 8. (Diss.)
Droysen, Joh. Gust., Geschichte der preuss. Politik. 2. Aufl. 3. Thl.
  Der Staat des grossen Kurfürsten. 2. Abth. Leipzig, Veit & Co. VI-
                                   n. 2 $\beta$ 12 \( \frac{1}{2}\pi_r\); (I—III. 2.: n. 10 $\dag{\pi}_r\))
  521 S. gr. 8.
Ermst, Wilh., Geschichte des preussischen Staates. Nach den besten
  Quellen chronologisch kurz zusammengefasst, mit Stammtafeln u. Ueber-
  sichten versehen. 1. Thl. Von den ältesten Zeiten bis zum Regierungs-
  antritte König Wilhelms. Kurze chronologisch geordnete Darstellung der
  preussischen Geschichte. Berlin, Böttcher. VIII—183 S. 8.
                                         _ 2. Thl.
                                                     Wilhelm, deutscher
  Kaiser und König von Preussen. Ebds. 123 S. m. 1 Holzschntaf. gr. 8.
                                                    \frac{1}{3} * \frac{9}{5} ; (1. 2.: \frac{5}{6} * \frac{9}{5})
Förster, C., Abriss der brandenburg-preussischen Geschichte. Für Lehrer
  und Schüler bearbeitet. Leipzig, Leuckart. IV-83 S. gr. 8.
Fülleborn, Geo., Kaiser Wilhelm. Dem charakterfesten deutschen Manne,
  wie dem strebsameren Theile d. deutschen Jugend erzählt. Berlin, Grosse.
                                                            baar 21/2 Syn:
  63 S. gr. 8.
        - Friedrich Wilhelm, Kronprinz des deutschen Reiches, Kronprinz
                                                            baar 21/2 Syr.
  von Preussen. Ein Lebensbild. Ebds. 64 S. gr. 8.
Geschiehte, kleine vaterländische. Nach unterrichtlichen Grundsätzen
  bearbeitet. Ein Lernbuch für preussische Volksschulen. Halle, Anton.
  56 8. 8.
                                                              n. 21/2 Syr.
Geschiehts-Blätter für Stadt und Land Magdeburg. Mittheilungen
  des Vereins für Geschichte und Alterthumskunde des Herzogthums und
  Erzstifts Magdeburg. Hrsg. im Namen des Vereins von H. Holstein.
  6. Jahrg. 1871. 4 Hfte. Magdeburg, Schäfer. 1. Hft. 160 S. mit einer
  lith. Siegel-, einer lith. Münz- und einer Stammtaf. in gr. 8 und qu. Fol.
                                                          baar n.n. 2 🗬
  gr. 8.
Gotze, Ludw., urkundliche Geschichte der Stadt Stendal. Mit 8 Lith.
  8. Lfg. Stendal, Franzen und Grosse. S. 97—144 m. 1 Steintaf. gr. 8.
                                                               à n. 4 Syr.
Grasse, Sagenbuch des preussischen Staats. 21—24. Lfg. Glogau, Flem-
  ming. 2. Bd 8. 801—1104. gr. 8.
Hartmann, Herm., Bilder aus Westfalen. Sagen, Volks- und Familien-
  feste, Gebräuche, Volksaberglaube und sonstige Volksthümlichkeiten des
  ehemaligen Fürstenthums Osnabrück. Osnabrück, Rackhorst. X-388 S.
                                             n. 1 $, cart. n. 1 $ 3 Syr.
  mit 1 Holzschntaf. gr. 8.
Hodenberg, Frhr. v., Voltaire und Friedrich II. du Bois Reymond und
  Droysen. Kein Widerspruch, sondern Fortschritt. Altona, Bauer. 45 S.
  gr. 8.
                                                                   9 Syr:
                                        - 2. verb. Aufl. Ebds. 47 S. gr. 8.
Jahresbericht, erster, über den historischen Verein zu Brandenburg
  a. H. Hrsg. durch den zeitigen Vorstand. 1870. Brandenburg, Müller in
          68 S. gr. 8.
Malender, historisch-geographischer, auf das Jahr 1871 für die königl.
  preussischen Provinzen Brandenburg, Pommern und Sachsen. Mit einer
  Illustration auf 1 Holzschntaf. Berlin, Trowitzsch u. Sohn. 156 S. 4.
                                                n. 8 \mathcal{G}_{yr}; geh. n. 81/2 \mathcal{G}_{yr}
Milippel, Geo. Heinr., das Leben des Generals v. Scharnhorst. Nach
  grösstentheils bisher unbenutzten Quellen dargestellt. 3. Thl. 5. und 6.
        1801 - 1813. Leipzig, Brockhaus. XVI - 819 S. gr. 8. n. 4 尋;
                                                       (1-3.: n. 7^{1}_{2} = 4)
Manobloch, Cyrill, De Vratislaviae arce Caesarea. Breslau 1870. XXIV
  8. 4. (Progr.)
```

```
Mowallek, Herm., Festrede gehalten am Geburtstage des deutschen
  Kaisers in Stolp am 22. März 1871. Stolp, Schrader in Comm. 16 S.
                                                             baar 4 Shr
  gr. 8.
Mromprimz, der, v. Preussen. Ein Bild seiner Thaten und seines Wir-
  kens. Für das deutsche Volk. Von einem Wehrmann. Mit vielen Abbil-
  dungen in eingedr. Holzschn. und 2 Holzschntaf. Bielefeld. Thiele & Co.
                                                 n. \frac{1}{3} $\pi$; geb. n. \frac{2}{3} $\pi$
Leltfaden der preussisch-brandenburgischen Geschichte in Verbindung
  mit der deutschen. Für Volksschulen bearbeitet von einem Verein von
  Lehrern. 6. Aufl. Potsdam, Rentel. 32 S. 16.
Leonardy, Joh., Geschichte des Trierischen Landes und Volkes.
                                                                 Nach
  den besten Quellen bearbeitet. 5. u. 6. Hft. Saarlouis, Hausen in Comm.
                                    n. 1 $ 18 \( \mathfrak{G}_{pr.} \); (cplt. n. 4 $ $ 8 \( \mathfrak{G}_{pr.} \))
  XX u. S. 641—1024. gr. 8.
Loewenthal, Ed., das preussische Völker-Dressur-System und die euro-
  päische Föderativ-Republik der Zukunft. Zürich, Schröter. 35 S. 8.
                                                               n. 7 Syr.
         système prussien de dressage des peuples. Trad. de l'allemand.
  Ibid.
                                                                  60 c.
         . Het Pruisische systeem van volkendressuur en de Europeesche
  federatieve republiek der toekomst, naar het Hoogduitsch. Zwolle, van
  Hoogstraten en Gorter. 31 bl. 8.
                                                                f. 0,30.
Malet, Sir Alexander, The Overthrow of the German Confederation by
  Prussia in 1866. Longmans. 456 p. 8.
Marianne, Prinzessin, Gemahlin des Prinzen Wilhelm von Preussen.
  Berlin, E. Beck. 16 S. 8.
                                                          baar n. 1 Str.
Minaucourt, L., Campagne de Suisse et d'Italie par la Prusse en 1870.
  Paris 1870, Dentu. 16 p. 8.
                                   ____ 3e édit., augmentée d'un post-
  scriptum. Ibid. 16 p. 8.
Mittheilungen des historischen Vereins zu Osnabrück. 9. Bd. 1870.
  Osnabrück 1870, Meinders. XIX-400 S. u. 2 Steintaf. in gr. 4. gr. 8.
                             baar n. 1 $ 171 2 Syr.; (1-9.: n. 123 4 $)
Millverstedt, v., mittelalterliche Siegel aus dem Erzstift Magde-
  burg. Mit heraldischen und historischen Erläuterungen herausgegeben
  vom Geschichts- und Alterthums-Verein des Erzstifts Magdeburg. 2. Lfg.
  Taf. 4-6. (lith. in Tondr.) Magdeburg, Schäfer. 86 S. gr. 8.
                                                             n.n. 🤰 🥰
Dever, C. van den, Brief aan Z. M. den keizer van Duitschland en koning
  van Pruisen, bij zijn intrede als kaizer te Berlijn, den 22 Maart 1871.
  Gouda, B. H. Maaskant. 15 bl. 8.
                                                                f. 0,10.
Politik, die friedfertige, der Regierung Preussens gegenüber Frankreich
  vor dem Ausbruch des deutsch-französischen Krieges. Ein Beleg für den
  defensiven Charakter der deutschen Politik. Aus den Papieren eines ver-
  storbenen Staatsmannes. Hamburg, Boyes & Geisler. 78 S.
                                                              n. 1/3 $
Pratorius', Matth., Deliciae Prussicae oder preussische Schaubühne.
  In wortlichem Auszuge aus dem Manuscripte herausgegeben von Will.
  Pierson. Mit 2 lith. Taf. in qu. 4. u. qu. Fol. Berlin, A. Duncker's
  Buch-Verl.
             XV—152 S. 8.
                                                               n. 1 🗫
Preussen und Frankreich zur Zeit der Julirevolution. Vertraute
  Briefe des preussischen Generals v. Rochow an den preussischen General-
 postmeister v. Nagler. Herausgegeben von Ernst Kelchner und
 Karl Mendelssohn-Bartholdy. Leipzig, Brockhaus. XLIV-
 117 S. gr. 8.
                                                             n. 24 5/7.
Prittwitz, Rob. v., das v. Prittwitzsche Adelsgeschlecht.
                                                          Aus den auf-
  gesammelten Nachrichten zusammengestellt. Breslau 1870, Korn. IV-
  308 S. gr. 8.
                                                                  2 **
Rauchfuss, Ferd., Preussenfeindliche Schlagwörter. Zur Würdigung
  der Staatszustände in Preussen und seiner europäischen Mission. Zürich,
  Schnabelitz'sche Buchh. (C. Schmidt.) 120 S. 8.
Ribbeck, Otto, Gesundheit des Staates. Rede zur Feier des Geburtstages
 S Maj. des Kaisers und Königs Wilhelm I., gehalten an der Christian-
```

```
Albrechts-Universität am 22. März 1871. Kiel, Universitätsbuchh. 7 S.
                                                                n. 4 Syr.
Moncherolles, Maurice de, De Berlin au Vatican. 2e édit. Paris 1870,
  Douniol. 16 p. 8.
Rottig, Jul., 1813-15 und 1870-71. Rede gehalten am Geburtstage
  Sr. Majestät des Kaisers am 22. März 1871. Zeitz, Huch.
                                                                n. 4 Syr.
Rougemont, Frédéric de, les conseillers bénévoles du roi Guillaume.
  Basel, Georg. 80 S. gr. 8.
                                                               n. 12 Syr.
                                       _ 2e édit., revue, corrigée, consi-
  dérablement augmentée. Ebds. IV-196 S. gr. 8.
                                                                n. 3/4 $
        _ die wohlwollenden Rathgeber des Königs Wilhelm.
                                                               Aus dem
  Französischen von C. A. K. Gütersloh, Bertelsmann. 70 S. gr. 8.
                                                                n. 1 3 🎝
Sammen lung gemeinverständlicher wissenschaftlicher Vorträge, herausge-
  geben von Rud. Virchow und Fr. v. Holtzendorff. 114. Hft.
  [5. Serie 18. Hft.] Berlin, Lüderitz' Verlag. gr. 8.
                                                   Subscr.-Pr. à n. 16 45
      Inhalt: 114. Friedrich der Grosse in seinen Schriften. Vortrag, gehalten im Rath-
      haussaale zu Zürich am 13. Januar 1870 von Alfr. Boretius. 55 S. 1870.
Schillmann, R., Vorgeschichte der Stadt Brandenburg a. d. H. bis zum
  Ausgange der Ludolfinger. Brandenburg, Müller in Comm. 15 S. 4.
                                                               n. 5 Syr.
Schlesiems Vorzeit in Bild und Schrift. Namens des Vereins für das
  Museum schlesischer Alterthümer herausgegeben von Herm. Luchs.
  Bd. 2. Jahrg. 1870. 1. u. 2. Hft. Mit 4 lith. Bildtaf., wovon 1 in Buntdr.
  u. mehreren eingedr. Holzschn. Breslau 1870, Trewendt. 60 S. 4.
Schliephalle, F. W. Th., Geschichte von Nassau von den ältesten Zeiten
  bis auf die Gegenwart auf der Grundlage urkundlicher Quellenforschung.
  Mit Einschluss d. deutschen Reichsgeschichte unt. König Adolf v. Nassau.
  7. Halbhd. 4. Bd. S. 1-208. Wiesbaden 1870, Kreidel. gr. 8.
                                      n. 24 Gyr., (1—7.: n. 6 🖈 19 Gyr.)
Schultz, Alvin, die schlesischen Siegel bis 1250. Im Namen des Vereins
  für Geschichte und Alterthum Schlesiens herausgegeben. Mit 9 lith. Taf.
  Breslau, Max & Co. 14 S. Imp.-4.
                                                                n. 3 🚓
Scriptores rerum Silesiacarum. Herausgegeben vom Vereine für Ge-
  schichte und Alterthum Schlesiens. 6. Bd. A. u. d. T.: Geschichtsquellen
  der Hussitenkriege. Namens des Vereins für Geschichte und Alterthum
  Schlesiens hrsg. von Colmar Grünhagen. Breslau, Max u. Co.
  XI-191 S. gr. 4.
                                            n. 2 4\beta; (1-6.1 \text{ n. } 19)_2 4\beta)
Stoffel, von, Berichte über Preussens Heer und Volk. Aus den geheimen
  Papieren der Tuilerien. Berlin, C. Duncker's Verlag. 27 S. gr. 8.
                                                                21,2 Syr.
                                      --- 2. Abdr. Ebds. 24 S. gr. 8.
                                                                21/2 997.
Tibus, Adph., Gründungsgeschichte der Stifter, Pfarrkirchen, Klöster und
  Kapellen im Bereiche des alten Bisthums Münster mit Anschluss des ehe-
  maligen friesischen Theils. 1. Thl. Die vom h. Liudger gegründeten
  Kirchen. 4. Hft. Münster, Regensberg in Comm. S. 601-826. gr. 8.
                                     n. 25 \mathcal{G}_{yr}; (1-4.: n. 3 \mathfrak{S}_{yr})
Tobien, W., Grundriss der Geschichte Westfalens mit besonderer Berück-
  sichtigung der Geschichte der Grafschaft Mark. Für den Schulgebrauch
  und für den Selbstunterricht der reiferen westfälischen Jugend bearbeitet.
  Elberfeld 1870, Volkmann. 40 S. gr. 8.
Woma Fels znm Meer. Genealogie der Hohenzollern von Burggraf Frie-
  drich von Nürnberg bis Kaiser Wilhelm von Deutschland. [1192-1871.]
  Bremen, Kühtmann u. Co. Imp.-Fol.
                                                              n. 143
Wagner, Carl Frdr., die brandenburgisch-preussische Geschichte für die
  Jugend des preussischen Vaterlandes erzählt. 9. verm. Aufl.
                                                             Schwiebns,
  Wagner. 84 S. 8.
                                                               D. 8 55.
 Wahmer, E., Ein Beitrag zur Geschichte Oppelns aus dem polnischen
```

Erbfolgekriege (1733—1738), und noch einmal der Bolkoweg oder die Kaiserstrasse bei Oppeln. Mit 1 Karte. Oppeln, 1870. 6 S. 4. (Programm.)

Wandschmelder-Buch, das Dortmunder. Hrsg. von Herm. Becker. Dortmund, Crüwell. 32 S. gr. 16.

Weher, F. W., die preussische Geschichte für Elementarschulen. 5., bis zum Jahre 1571 ergänzte Auflage. M. Gladbach, Hoster. 20 S. 8.

Weldenbach, A. J., nassauische Territorien vom Besitzstande unmittelbar vor der französischen Revolution bis 1866. [Aus "Annalen des Vereins für nassauische Alterthumskunde u. Geschichtsforschung."] Nebst einer chromolithographischen Karte des Herzogthums Nassau nach seinem Territorialbestande in Imp.-4. Wiesbaden, Roth. 108 S. hoch 4.

Winter, Frz., aus der Franzosenzeit. Bilder aus der Vergangenheit. Schönebecks. Schönebeck, Berger. 68 S. gr. 8. n.n. 1/4 4

Zeitsehrift der Gesellschaft für die Geschichte der Herzogthümer Schleswig, Holstein u. Lauenburg. 1. Bd. Kiel 1870, Universitätsbuchh. in Comm. 404 S. mit 4 Tab. in qu. 4. gr. 8.

n. 243 \$\frac{3}{3}\$

für preussische Geschichte und Landeskunde, unter Mitwirkung von Droysen, Duncker, L. v. Ledebur, L. v. Ranke und Riedel hrsg. von Dav. Müller. 8. Jahrg. 1871. 12 Hfte. Berlin, Mittler & Sohn. 1. Hft. 80 S. gr. 8.

des Vereins für Geschichte und Alterthum Schlesiens. Namens des Vereins herausgegeben v. Colmar Grünhagen. 10. Bd. 2. Hft. Breslau, Max u. Co. S. 239—519 mit 1 Steintaf. in Fol. gr. 8.

n. 28 *Apr.*; (I.—X.: n. 14 \$24 *Apr.*)

# β) Die übrigen Staaten Norddeutschlands.

Archiv für die sächsische Geschichte. Herausgegeben von Karl von Weber. 10. Bd. 4 Hfte. à 6-7 B. Leipzig, B. Tauchnitz.

Ausbert, Herm., die Universität Rostock. Rede gehalten am 28. Februar 1871 am Geburtstage des Grossherzogs Friedrich Franz v. Mecklenburg-Schwerin. Rostock, Kuhn. 29 S. 8.

Baumgarten, M., der Krieg und die Reichstagswahlen. Eine kirchliche Stimme an das mecklenburgische Volk. Rostock, Kuhn's Verlag. 56 S. 8.

Bischof, Herm., Denkschrift betreffend das fürstliche und gräfliche Gesammthaus Schönburg und dessen Anrecht auf Einräumung von Sitz und Stimme im Bundesrathe des norddeutschen Bundes. Giessen 1870, Roth. 71 S. gr. 8.

Elze, Thdr., die Münzen Bernhards Grafen von Anhalt, Herzogs von Sachsen. 1. Hft. Die Bracteaten Bernhards als Grafen von Anhalt 1170—1180. Mit 8 Kupfertaf. Berlin, 1870, Mittler u. Sohn. 34 S. 4.

n. 12|3 49

Förstemann, E. W., Mittheilungen aus der Verwaltung der königlichen öffentlichen Bibliothek zu Dresden in den Jahren 1866—1870. Dresden, Burdach. 47 S. gr. 8.

Jahrbuch, bremisches. Hrsg. von der Abtheilung des Künstlervereins für Bremische Geschichte und Alterthümer. 5. Bd. Bremen 1870, Müller. XXXVIII—283 S. gr. 8.

n. 11/3 4

Handenemhauer, Thdr., Geschichte Thüringens zur Zeit des ersten Landgrafenhauses [1039—1247]. Mit Anmerkungen hrsg. v. Karl Menzel. Mit Vorwort und einer Lebensskizze des Verfassers von R. Usinger. Gotha, F. A. Perthes. XVI—375 S. gr. 8.

Kromfeld, J. C., Geschichte und Beschreibung der Fabrik- und Handelsstadt Apolda u. deren nächster Umgebung. Nach den zuverlässigsten

gedruckten und archivalischeu Quellen bearbeitet. 5. u. 6. Hft. Apolda, Teubner. XXIV u. S. 337-454. gr. 8.  $\frac{\lambda}{2} = \frac{1}{4} + \frac{3}{4} + \frac{3}$ Lorenz, Chrn. Glob., die Stadt Grimma im Königreich Sachsen, historisch beschrieben. Schluss- (22.) Hft. Leipzig, Dyk. S. 1345 – 1644 m. n. 11 3 49 2 Steintaf. Lex.-8. Mittheilungem des Geschichts- und Alterthums-Vereines zu Leisnig im Königreich Sachsen. 2. Hest nebt e. lith. Tas. Abbldgn. in Fol. Zusammengestellt und im Auftrage des Vereins hrsg. von Wilh. Haan. Leisnig, Ulrich in Comm. VII – 142 S. gr. 8.  $| |_{2} |_{3} = (1.2.15 |_{6} = 3)$ Urkunden-Buch der Stadt Lübeck. Herausg. von dem Vereine für Lübeckische Geschichte und Alterthumskunde. 4. Thl. 4. u. 5. Lfg. Lübeck, Grautoff. S. 241-400. gr. 4. à Lfg. n. 1 🎜 meklenburgisches, hersg. von dem Vereine für meklenburgische Geschichte und Alterthumskunde. 6. Bd. Schwerin, Stiller. IV-649 S. m. eingedr. Holzschn. gr. 4. à n. 5 🎜 Woigt, J. F., Hamburg und seine Beziehungen zum deutschen Reich. Festrede, vorgetragen am 20. April 1871 bei der Jahres-Feier der Hamburger Gesellschaft zur Beförderung der Künste und nützlichen Gewerbe. burg, Grüning. 30 S. 8. Zeitschrift des Vereins für Lübeckische Geschichte und Alterthumskunde. 3. Bd. Mit e. lith. Taf. in qu. 4. Lübeck, Grautoff. 1. Hft. 194 S. gr. 8. n. 1 \$ (I—III. 1.: n. 6 \$ 24 5fm.) - des Vereins für thüringische Geschichte und Alterthumskunde. 8. Bd. 1. Hft. Jena, F. Frommann. III u. S. 1—75. gr. 8. à n. 1/3

#### γ) Bayern.

Archiv für Geschichte und Alterthumskunde von Oberfranken. Fortsetzung des Archives für bayreuth. Geschichte und Alterthumskunde.] Gegründet von E. C. v. Hagen. Hrsg. vom histor. Verein von Oberfranken zu Bayreuth. 11. Bd. 2. Hft. Bayreuth 1870, Grau. III-66 S. n. 1 2 4 Fechenbach, Frdr. Carl Reichs-Frhr. v., ultramontan-pseudopatriotisches Doppelspiel und Alles, was damit zusammenhängt. Fortsetzung der Broschüre: Analyse der sogen. bayerisch-patriotischen Partei. München 1870, Fritsch. VII—176 S. gr. 8. n. 22 *Syr.* Geschiehte der Familie der Freiherrn v. Bibra. München 1870, Kaiser. VIII—191 S. m. 9 Steintaf. u. 17 Tab. in 4. u. qu. Fol. baar n. 2 🎝 Hielmisch, G. Fr., das Wissenswürdigste aus der Geographie und Geschichte Bayerns. 12. durchgesehene und mit Rücksicht auf die neuesten Ereignisse bearbeitete Auflage. Bamberg, Buchner. 42 S. 8. MacColl, Malcolm, The Ober-Ammergau Passion Play (reprinted by permission from "The Times.") With some Introductory Remarks on the Origin and Development of Miracle Plays, and some Practical Hints for the Use of Intending Visitors. 3rd edition. Rivingtons. 88 p. 8. 2 sh. 6 d. Mehmel, Herm., Otto von Nordheim, Herzog von Bayern (1061—1070). Mühlhausen 1870. 86 S. 8. (Diss. Gotting.) Mittermiller, R., altbayerishe Geschichte in Lebensbildern für Volksschulen. Landshut, Thomann. 68 S. 13. Patrubam, Hermine v., Erinnerung an Oberammergau vom J. 1870. Wien, Kirsch. 196 S. 8. 18 *Syr.* Raffler, Konr., der heilige Ulrich, Bischof von Augsburg. Nach seinem Leben und Wirken geschildert. 2. Aufl. München 1870, J. A. Finsterlin. VIII—167 S. m. c. Stahlst. n. 18 Syr.

Scharff-Scharffenstein, Herm. v., das entlarvie Judenthum der Neuzeit. II. Die Juden in Bayern. Zürich, Verlags-Magazin. 152 S.

n.  $||_2 = (1, 2, : n. \frac{5}{6} = 9)$ 

8.

Seyler, Gust., Personal-Matrikel des Ritter-Cantons Rhön-Werra aus dem J. 1666-1785. Nach dem Originale im Besitze des histor. Vereines für Unterfranken. (Aus dem Archiv des histor. Vereins von Unterfranken.) Würzburg, Stahel. 53 S. gr. 8. baar 12 Syn: Velzen, S. K. Thoden van, Het passions-spiel te Ober-Ammergau in Beijeren, 17 Juui 1870. Benevens en kijkje in Tyrol, Munchen en Thuringen. Amsterdam, D. Los. 8-180 bl. 8. f. 1,—. Vorhandlungen des historischen Vereines für Niederbayern. 15. Bd. 3. u. 4. Hft. Landshut, Thomann. S. 193-311. gr. 8. 3 4 \$ \_ des historischen Vereines von Oberpfalz und Regensburg. 27. Bd. der gesammten Verhandlungen und 19. Bd. der neuen Folge. Stadtamhof. (Regensburg, Pustet.) VIII-56 S. m. 1 chromolith. Karte in Imp.-4. n. 1 🗚 6 🐠: gr. 8. Westermayer, Geo., Chronik der Burg und des Marktes Töls. Mit 4 Lithogr. von F. C. Mayer. Tölz. München, Lindauer. VII—200 S. gr. 8. baar n. 24 *Syr.* 

Zum Versailler Vertrag. Ein Wort an das bayerische Volk und dessen Vertreter. München 1870, Oldenburg. 19 S. 8. n.n. 21/2 Syr.

## d) Württemberg und Baden.

Baumstark, Rhold., die katholische Volkspartei in Baden und ihr Verhältniss zum Kriege gegen Frankreich. 2. Aufl. Freiburg i. B. 1870, Herder. 29 S. gr. 8. Friedberg, Em., der Staat und die katholische Kirche im Grossherzogthum Baden seit dem J. 1870. Mit amtl. Aktenstücken. Leipzig, Duncker u. Humblot. XII-588 S. gr. 8. Frohnhäuser, Ludw., Geschichte der Reichstadt Wimpfen, des Ritterstifts St. Peter zu Wimpfen im Thal, des Dominicanerklosters und des Hospitals zum hl. Geist zu Wimpfen am Berg. Nach Urkunden zusammengestellt. Darmstadt 1870, Jonghaus. IX-438 S. m. 6 Steintaf., wovon 3 in Tondr. in 4. u. Fol. gr. 8. n. 2 🎜 Hartmann, Jul., Schwabenspiegel aus alter und neuer Zeit. Stuttgart, Vogler u. Beinhauer. 184 S. 8. n. 18 *Syr.* Renz, Wilh. Thdr., historische Briefe über das Wildbad. 1. Hft. Wildbad's Name, Ursprung und Eintritt in die Geschichte. Drei Briefe. Stuttgart, Cotta. XIII-52 S. m. eingedr. Holzschn. 8. cart. Schriften des Vereins für Geschichte des Bodensee's und seiner Umgebung. 1. Hft. Mit einer photogr. Copie eines Kupferwerkes über den Schwabenkrieg von 1499 in qu. Fol. Lindau 1869, Stettner in Comm. III—146 S. hoch. 4. n. 1 \$ 26 Syr.; Ausg. ohne Karte n. 21 Syr. 2. Hft. Mit 2 lith. Karten, wovon 1 in Buntdr. in Fol. u. qu. Fol. Ebds. 1870. IV—254 S. 4. n. 11/6 4 Urkunden, zwölf Salemer, des 13. uun 14. Jahrhunderts. Mitgetheilt von Anton Lichtschlag. Sigmaringen 1870. 16 S. 4. (Progr.)

# e) Elsass und Deutsch-Lothringen.

Bernhardl, Karl, die Sprachgrenze zwischen Deutschland und Frankreich ermittelt und erläutert. Kassel, Freyschmidt. 16 S. m. 1 lith. u. color. Karte in Fol. gr. 8.

Carrière, Pierre, dit Corteis, mémoires. Histoire des misères d'autrefois 1685—1730. Publiés pour la première fois par J. G. Baum. Strassburg. (Basel, Georg.) III—88 S. gr. 8.

n. 1/2 \$\frac{1}{2}\$

```
Elsass und Lothringen. Geschichtlicher Rückblick in gemeinfass-
  licher Darstellung von einem Schweizer. Bern, Mann u. Baeschlin. 132 S.
                                                                  1/2 $
                   . Zwei deutsche Reichsländer dem deutschen Volke ge-
  raubt von französischer Ländergier und Hinterlist. Ein Gedenkbüchlein
  für das deutsche Volk auf das Jahr 1871. Langensalza, Verlags-Comptoir.
  IV - 44 S. S.
Ergehmiss, das, des jetzigen Krieges für Deutschlands Handel und In-
  dustrie und die Stellung von Elsass und Deutsch-Lothringen. Eine An-
  schaunng aus dem rheinischen Handelsstande. Berlin, Puttkammer u. Mühl-
                                                               n. 8 Syr.
  brecht. 25 S. gr. 8.
Facsimile der Capitulation Strassburgs im J. 1681 nebst urkundl. Be-
  richt über Wegnahme der Stadt durch Ludwig XIV. Strassburg, Schauen-
  burg. 5 S., wovon 4 lith. Fol.
Friede, unser Recht und unsere Pflicht in Bezug auf Elsass und Loth-
  ringen. Rede zur Feier des Heydianums gehalten. Schweidnitz, Heege.
  20 S. gr. 8.
                                                          baar n. 4 Syr
Gasparim, Comte Agénor de, La république neutre d'Alsace. Bâle et
                                                             1 fr. 50 c.
  Genève, H. Georg. 126 p. 8.
                                          2e édition. Ebds. 1870. XI-
  75 S. gr. 8.
                                                              n. 12 Syr:
Gressler. F. G. L., Elsass und Lothringen geschichtlich und geographisch.
  In volksthümlicher Weise beschrieben. 3. Aufl. Langensalza, Gressler.
  112 8. 8.
Hausrath, A., die oberrheinische Bevölkerung in der deutschen Ge-
  schichte. Heidelberg, Bassermann. 40 S. 8.
                                                               n. 5 Styr:
Lebens-Bilder, elsässische, aus dem 16. und 17. Jahrhundert. I. Be-
  vorwortet von Ernst Stähelin. Autorisirte Ausg. 2. Aufl. Basel, Schneider.
  IX-324 S. 8.
                                           n. 24 Syr.; geb. n. 1 . 4 4 Syr.
                                         Zweite Folge. Ebds. 188 S. 8.
                                 1 fr. 80 c.; in eleg. Leinwandband 3 fr.
  broch.
Lehr, Ernest, L'Alsace noble, suivie de: Le livre d'or du patriciat
  de Strasbourg, d'après des documents authentiques et en grande partie
  inedits. 3 vols. Strasbourg et Paris, 1870, Berger-Levrault. XXII-134 p.,
                                                                220 fr.,
  56 pl. hors texte et 200 vues et portr. dans le texte. 4.
                                               cartonné en toile, 225 fr.
Lorner, Jacob, evangelisch-lutherischer Pfarrer in Heiligenstein. Kurzer
  Bericht von seinem Leben und Leiden. Ein Beitrag zur Verfolgungs-
  Geschichte der evangelisch-lutherischen Kirche im Elsass, im 19. Jahr-
  hundert. 2. Aufl. Strassburg 1870, Vomhoff in Comm. 28 S. 8.
                                                           baar n. 4 Syr.
Lorenz, Ottokar, u. Wilh. Scherer, Geschichte des Elsasses von den
  altesten Zeiten bis auf die Gegenwart. Bilder aus dem politischen und
  geistigen Leben der deutschen Westmark. In zusammenhängender Erzäh-
  lung. 1. Halbbd. Berlin, F. Duncker. III-234 S. gr. 8.
                                       – 2. Halbbd. Ebds.
                                                           III—262 S.
  gr. 8.
                                                             à n. 1/2 🎜
                    Geschiedenis van den Elzas. Tafereelen uit het po-
  litieke en intelectueele leven van den Elzas. Naar tijdorde gerangschikt.
  Uit het Hoogduitsch door W. ten Entel Jr. 1e stuk. Deventer, W. Hul-
  scher GJz.
             7-210 bl.
                                                                f. 1,90.
      Complect in 2 stukken.
Michiels, Alfred, Les Droits de la France sur l'Alsace et la Lorraine.
Prima, Benedetto, Ricordi dell'Alsasia.
                                          Bergamo, tipogr. Pagnoncelli.
  35 p. 8.
Schuré, Edouard, L'Alsace et les prétentions prussiennes. Réponse d'un
  Alsacien aux Allemands. Genève et Bâle, H. Georg. 57 p. 18.
Schweidmitz, A., ein elsässischer Protest. Offenes Schreiben an Heinr.
  v. Treitschke. Genf, F. Richard. 20 S. 8.
Solling, Gust., l'Alsace et la Lorraine. Esquisse historique. Berlin, Kort-
  kampf. IV-71 S. gr. 8.
                                                               n. 1/2 4
```

Strassburger Gassen- und Häuser-Namen im Mittelalter. Strassburg, Schmidt. VII—192 S. gr. 8. n. 11/3 🎝 Story, The, of Alsace and Lorraine, and How They Were Lost by Germany. With a Full Account of the Sieges of Metz in 1444 and 1552. the Capture of Strasburg in 1681, etc. Hotten. 61 p. 12. Stricker, Wilh., die deutsch-französischen Grenzbezirke in historischer und nationaler Beziehung. Zwei Vorträge gehalten im Frankfurter Verein für Geographie und Statistik am 2. und 9. November 1870. Frankfurt, Auffahrth. 40 S. gr. 8. n. 6 *Syr.* Strobel, A. W., das Münster in Strassburg geschichtlich und nach seinen Theilen geschildert. 10. Aufl. Strassburg, Schmidt. 36 S. m. 2 Photogr. n. 13 4 Sybei, H. de, Les Droits de l'Allemagne sur l'Alsace et la Lorraine. 8. 2 sh. Thrupp, Adelaide, A Short History of Lorraine and Alsace. With Map and Genealogical Tables. Stanford. 24 p. 12. 1 sh. Uit den Elzas. Naar het Hoogduitsch, door Cornelis. Uitgegeven door het Evangelisch verbond. Amsterdam, H. de Hoogh en co. 8 en f. 0,90. 2. durch-Wohlwill Ad., Geschichte des Elsasses in kurzer Uebersicht. gesehne Aufl. Hamburg, O. Meissner. 78 S. gr. 8. 6 *Syr*:

h) Oesterreich. Allé, Ludw., Grundriss der österreichischen Geschichte für Mittelschulen. Mit e. lith. u. color. Karte: "Das Wachsthum der österreichischen Monarchie" in qu 4. Brünn, Winiker. V-38 S. gr. 8. n. 13 4 Am Scheidewege. Von einem Deutsch-Oestreicher. Leipzig, O. Wigand. 43 8. gr. 8. Andrássy, Graf, und seine Politik. Wien, Fr. Beck. 62 S. gr. 8. Arboit, Angelo, Memoria della Carina. Udine, tip. Blasis. 248 p. 16. L. 1,80. Archaeografo Triestino edito per cura della società del gabinetto di Minerva. Nuova serie. Vol. 2. 6 Hfte. Triest, Dase. 1. u. 2. Hft. 120 S. Lex -8. n. n. 3 4 6 56 77. Archiv für österreichische Geschichte. Hrsg. von der zur Pflege vaterländischen Geschichte aufgestellten Commission der kaiserl. Akademie der Wissenschaften. 43. Bd. 1. u. 2. Hälfte. Wien, Gerold's Sohn in Comm. n. 1 \$ 24 5m: III -544 S. Lex.-8. 44. Bd. 2. Hälfte. Ebds. à n. 28 %. u. S 265-538. Lex.-8. Beckh-Widmanstätter, L., eine Leidensgeschichte. Aus Criminalprozessakten der 1760er Jahre. Vorgetragen in der Jahresversammlung des historischen Vereines für Steiermark am 30. Juli 1870. Graz 1870, baar n.n. 21/2 Syr. Leuschner u. Lubensky. 23 S. Beiträge zur Kunde steiermärkischer Geschichtsquellen. Herausg. vom histor. Vereine für Steiermark. 7. Jahrg. Graz, Leuschner u. Lubenzky. in Comm. 162 S. gr. 8. Bentlnek, Graf William, Aufzeichnungen über Maria Theresia. Mit einer Einleitung über die österreichische Politik in den Jahren 1749-1755. Herausg. v. Adf. Beer. Wien, Gerold's Sohn. CLXIV-142 S. gr. 8. n. 21/3 🎝 Berichte und Mittheilungen des Alterthums-Vereins zu Wien. Wien 1870, Gronemeyer in Comm. XXX-333 8. m. eingedr. Holsschn., 1 Holzschntaf. u. 6 Steintaf., in 4. u. qu. Fol., wovon 2 Photolith. u. 1 baar n.n. 8 🧬 Chromolith. gr. 4. Beschreibung der bisher bekannten böhmischen Privatmünzen und

```
Oesterreich.
                                                                      81
             Beschrieben von Jos. Neumann.
                                                    27. u. 28. Hft.
                                                                     Prag
  1870, Grégr u. Dattel. gr. 4.
                                                         à n. 1 🗳 2 Syr.
      In halt: II. Abth. Milnzen der Geistlichkeit. S. 781-772 m. 1 Steintaf. u. III. Abth.
      Münzen der Städte und Ortschaften. S. 773-848 u. 1 Steintaf.
Beust, Graf, Oesterreichs Neutralitäts-Politik und das künftige Verhältniss
  der österreichisch-ungarischen Monarchie zu Deutschlund. Pest, Aigner.
                                                                n. 12 Syr.
Brummer, Sebast., der Prädicant Caspar Tinktor. Seine Schicksale zu
 Kaumberg in Nieder-Oesterreich, und sein Wiederruf in der Kirche ad
  novem Choros zu Wien. Ein archival. Kabinetstück zur Schilderung der
  kirchlichen und gesellschaftlichen Zustände in den J. 1620-1630. Wien,
  Mayer u. Co. 56 S. gr. S.
                                                                 n. 1/4 -$
Educatia, B., Mährens allgemeine Geschichte. Im Auftrage des mährischen
  Landesausschusses dargestellt. 5. Bd. Vom J. 1197 bis zum Schlusse des
  J. 1621. Brünn 1870, Nitsch. VI—478 S. gr. 8.
                                                              n.n. 113 $
                                                      (1-5.: n.n. 9 | 3 \Rightarrow 3)
Egger, Jos., Geschichte Tirols von den ältesten Zeiten bis in die Neuzeit.
          2. u. 3. Lfg. Innsbruck, Wagner. S. 129-384.
                                                             gr. 8.
                                                              à n. 12 Syr.
d'Elvert, Chrn. Ritter, zur Culturgeschichte Mährens und Oesterreichisch-
  Schlesiens. 3. Thl. [Aus den Schriften der histor.-statist. Sektion der
  k. k. mähr.-schles. Gesellschaft zur Beförderung des Ackerbaues, der Natur-
  und Landeskunde.] Brünn 1870, Nitsch in Comm. V-710 S. gr. 8.
                                      n.n. 2^{1}|_{3} \implies (1-3.: \text{ n.n. } 5 \implies 6 \text{ Syr.})
Fessier, Ign. Aurel., Geschichte von Ungarn. 2. verm. u. verb. Aufl.,
  bearb. von Ernst Klein. Mit e. Vorwort von Michael Horváth. In
  16-20 Lfgn. 10. u. 11. Lfg. Leipzig, Brockhaus.
                                                       3. Bd. S. 49—304.
                                                               à n. 2 3 🗳
  gr. 8.
Fiedler, Jos., Aktenstücke zur Geschichte Frz. Rákóczy's und seiner Ver-
  bindungen mit dem Auslande, 1706, 1709 und 1710. II. [Aus dem "Ar-
- chiv für österr. Gesch." Wien, Gerold's Sohn in Comm.
                                                           111 S. Lex.-8.
Fischer, Markus, die Geschichte Ungarns in Fragen und Antworten für
  die Oberklasse der Elementarschulen in deutscher Bearbeitung.
                                                                    6 Syr.
  1870, Gebr. Rosenberg. 53 S. 8.
Fontes rerum Austriacarum. Oesterreichische Geschichtsquellen. Hrsg.
  von der histor. Commission der kaiserl. Akademie der Wissenschaften in
                     Diplomataria et Acta. 31. Bd. A. u. d. T.: Codex
          2. Abth.
  diplomaticus Austriaco-Frisingensis. Sammlung von Urkunden und Ur-
  baren zur Geschichte der ehemals Freisingischen Besitzungen in Oester-
  reich. Hrsg. v. J. Zahn. Wien 1870, Gerold's Sohn. XX-469 S. Lex.-8.
                          n. 14_3 \implies (I, 1-6. II, 1-31.: n. 63 \implies 18 \text{ Syr.})
         - rerum Bohemicarum. Tom. I. Vitae sanctorum. Fasc. I. Prag,
  Grégr u. Dattel in Comm. 120 S. gr. 4.
                                                                n.n. 1 🔊
Frimd, Ant., der geschichtliche heil. Johannes v. Nepomuk.
                                                               2. verbess.
  Aufi. Prag, Calve. 65 S. 8.
                                                                 n. 4 Syr.
Gedanken eines wahrhaften Oestreichers. Eine polit. Studie. Dresden,
                                                                 n. 13
  Kraszewski. VIII-69 S. gr. 8.
量数值er, C., Abhandlungen zur Geschichte Oesterreichs unter den Kaisern
  Leopold I., Josef I., Karl VI. I. Zum ungarischen Ausgleich im J. 1705.
  Nach den Actenstücken der diplomat. Correspondenz des Grafen Wenzel
```

Geschichtsquellen."] Wien 1870, Gerold's Sohn in Comm. 84 S. Lex.-8.

n. 12 Syr.

II. Habsburg und Wittelsbach.

Als Einleitung zu den vertrauten Briefen des Churfürsten Max II. von
Baiern mit seiner Gemahlin Therese Sobieska. Von 1695, 1696, 1697,

1704. [Aus "Archiv für Kunde österr. Geschichtsquellen."] Ebds. 134 S.

Lex.-8.

n. 2/3 \$\text{9}\$ (1. 2.: n. 1 \$\text{2}\$ \$\text{5}\$r.)

Gallas, kaiserl. Gesandten in London. [Aus "Archiv für Kunde österr.

Muber, Alfons, Untersuchungen über die Münzgeschichte Oesterreich's im 18. u. 14. Jahrh. [Aus d. Sitzungsber. d. k. k. Akad. d. Wiss.] Wien, Gerold's Sohn in Comm. 26 S. Lex.-8.

n. 4 Spr.

In der zwölften Stunde. Ein ernstes Wort in ernster Zeit. Wien, Gronemeyer. 80 S. gr. 8. n. 13 Iscrizioni, di Alcune, autiche sulla Dalmazia raccolte da Giuseppe Alacevich e riportate nel volume III delle "Memorie della Dalmazia; di Valentino Lago." Venezia, tip. Grimaldo. 16 p. 16. Marajam, Thdr. Ritter v., zu Seifried Helbling und Ottackar v. Steiermark. Zwei Vorträge. [Aus d. Sitzungsber. d. k. Akad. d. Wiss.] Wien 1870, Gerold's Sohn in Comm. 26 S. Lex.-8. n. 4 Str. Misslimg, Carl v., Bemerkungen über Reform der Verwaltung. Linz. n. 5 *Syr.* Wien. Perles. 14 S. 8. Mrasser, David, Geschichte des sächsischen Dorfes Grosspold in Siebenbürgen. Aus urkundl. Quellen verfasst. Hermannstadt 1870, Michaelis. X-93 S. gr. 8. n. 12 *Syr.* Lebens-Geschichte, kurze, des in der Stadt-Pfarrkirche zu Glatz ruhenden Arnestus, des treuen Dieners Gottes und innigen Verehrers Maria's, 1. Erzbischofs von Prag. Eine kleine Denkschrift zur 500jährigen Gedächtniss-Feier seines Todes am 30. Juni 1864. Zusammengestellt nach Neue Ausgabe auf Velinpapier. Mit 2 Bildern in bewährten Quellen. baar n.n. 14 \$ Holzschn. Glatz, Hirschberg. 31 S. 8. Liebis Frdr., Photographien aus dem ung. israel. Congresse. Wien 1869, Herzfeld u. Bauer in Comm. 56 S. gr. 8. n. 12 *Syr*: Löw, Leop., der jüdische Kongress in Ungarn, historisch beleuchtet. Beitrag zur Rechts-, Religions- und Kulturgeschichte. Pest, Aigner. XVI-336 S. gr. 8. n. 1 \$ 26 Syr. Wissiom, die europäische, Ungarns und Franz Deak. Aus dem Ungar. Pest 1870, Gebr. Rosenberg. 175 S. gr. 8. 24 *Syr*: Mittheilungen der Gesellschaft für Salzburger Landeskunde. 10. Bd. Salzburg, Dieter u. Kroll. XXXII—279 S. m. 1 Steintaf. in gr. Fol. n.  $31|_3 \implies (1-10.1) = 10.11$ gr. 8. - des bistorischen Vereines für Steiermark. Hrsg. von dessen Ausschusse. 18. Hft. Graz 1870, Leuschner u. Lubensky in Comm. LII-144 S. gr. 8. n. 1 🗫 Oesterreich-Ungarn in einem Kriege gegen Russland. Politischmilitär.--geograph. Studie. Laibach, v. Kleinmayr u. Bamberg. 103 S. n. 14 Syr. gr. 8. Palacky, Frz., zur böhmischen Geschichtschreibung. Actenmässige Aufschlüsse und Worte der Abwehr. Prag, Tempsky. V-216 S. gr. 8. n. 1 🔊 Politz, K. H. L., österreichische Geschichte. Neue Ausg. v. Ottok. Lorenz. 2. verm. Auflage. Wien, Gerold's Sohn. VII-244 S. gr. 8. n. 1 🚜 **Easp**, Carl Wilh., Beiträge zur Geschichte der Stadt Lemberg. [Aus d. Sitzungsber. d. k. Akad. d. Wiss.] Wien, Gerold's Sohn in Comm. 1328. n. 2/3 Lex.-8. Beschreibung der Stiftungen des städtischen Bürgerspitals St. Lazar in Lemberg. [Aus d. Sitzungsber. d. k. Akad. d. Wiss.] Ebds. in Comm. 40 S. Lex.-8. n. 5 *Syr*. Meliquiae tabularum terrae regni Bohemiae anno MDXLI igne consumptarum. Edidid Joseph Emler. Tom. I. Vol. 2-4. Prag, Grégr u. Dattel. S. 121-480. gr. 4. à n. 1 . p Reschauer, Heinr., das Jahr 1848. Geschichte der Wiener Revolution. 33-39. Lfg. Wien, v. Waldheim. 2. Bd. S. 341-516 m. eingedr. Holzschnitten. hoch 4. à 8 5m. Rupertus, System der politischen Chemie mit besonderem Hinblick auf Oesterreich. Leipzig, O. Wigand. IV-32 S. 8. Rusch, Joh. Bapt., Geschichte St. Gerolds des Frommen und seiner Propstei in Vorarlberg. Nach urkundl. u. literar. Quellen chronologisch dargestellt. [Aus d. Sitzungsber. d. k. Akad. d. Wiss.] Wien, Gerold's Sohn in Comm. 9 S. Lex.-8. n. 14 577: Schriften der historisch-statistischen Sektion der k. k. mährischen Gesellschaft zur Beförderung des Ackerbaues, der Natur- und Landeskunde,

red. v. Chrn. Ritter d'Elvert. 19. Bd. Brünn 1870, Nitsch in Comm. V-710 S. Lex. 8. n.n.  $2^{1}/_{3}$ Siekel, Th., das Reformations-Libell des Kaisers Ferdinand I. vom J. 1562 bis zur Absendung nach Trient. [Aus d. Archiv f. österr. Geschichte.] Wien, Gerold's Sohn in Comm. 96 S. Lex.-8. n. 12 48 Urkundenbuch zur Geschichte des Mediascher Kapitels bis zur Reformation. Im Austrage hrsg. v. Rud. Theil u. Carl Werner. Hermanstadt 1870, Michaelis. XVII—83 S. gr. 8. n. 16 *Syr.* Vargyas, Andr., Geschichte des ungarischen Freiheits-Kampfes. 1869, Heckenast. 509 S. m. eingedr. Holzschn. in gr. 4. u. qu. Fol. n. 223 🗳 gr. 4. Vivemot, Alfr. Ritter v., Thugut und sein politisches System. Urkundliche Beiträge zur Geschichte der deutschen Politik des österr. Kaiserhauses während der Kriege gegen die französische Revolution. II. [Aus d. Archiv f. Kunde österr. Geschichtsquellen.] Wien 1870, Gerold's Sohn n.  $1_2 \approx (1.2.1 \text{ n. } 1.485 \text{ Syr.})$ in Comm. 97 S. gr. 8. Weiss, Karl, Geschichte der Stadt Wien. (In ca. 8 Lign.) 1-5. Lig. Wien, Lechner. 1. Bd. S. 1-280 u. 2. Bd. S. 1-40 m. eingedr. Holzschnitten, 1 lithogr. Karte u. 1 chromolithogr. Plan in gr. 4. gr. 8. à n. 1/3 Weyhe-Eimke, Arnold Frhr. v., Octavio Piccolomini als Herzog von Amalfi, Ritter des goldenen Vliesses, deutscher Reichsfürst und Gemahl der Prinzessin Maria Benigna Franziska von Sachsen-Lauenburg. Quellen-Studie aus dem Schloss-Archive zu Nachod. Pilsen, Steinhauer u. Korb. 53 S. gr. 8. n. 8 *Syr.* Wolf, Ad., die Aufhebung der Klöster in Innerösterreich 1782-1790. Ein Beitrag zur Geschichte Kaiser Joseph's II. Wien, Braumüller. VII —174 S. gr. 8. n. 1 "B .\_\_ G., Geschichte der k. k. Archive in Wien. Wien, Braumüller. VII—174 S. gr. 8. n. 1 \$ 6 5m. Wort, ein, über die österreichisch-ungarischen Heeresverhältnisse. An die Mitglieder der Delegationen zum Neujahr 1871. Pest, Aigner. 31 S. ein deutsch-österreichisches, zur Verfassungsfrage. Wien, Gerold's Sohn in Comm. 23 S. gr. 8. n. 6 Syr.

# i) Die Schweiz.

Aerzte, die, Zürichs. 1. Thl. Zürich, Waisenhaus. 26 S. Mit Portrait J. C. Fritag's. 4. 1 fr. 50 c. Amzeiger für schweizerische Alterthumskunde. Jahrg. 1871. 4 Nrn. Zürich, Herzog. Nr. 1. 11/2 B. gr. 8. \_ für schweizerische Geschichte. Herausgeg. von der allgemeinen geschichtsforschenden Gesellschaft der Schweiz. Neue Folge. 1. Jahrg. (1870.) Bern, J. Dalp'sche Buchh. gr. 8. 2 fr. Archiv des historischen Vereins des Kantons Bern. 7. Bd. 1-3. Heft. Bern, Jent u. Reinert. S. 1-544. gr. 8. à n. 1/2 45 L'Association internationale des travailleurs et les événements actuels. Où en sommes-nous? Que devons-nous faire? Qu'est ce que la commune? (Publication du groupe d'iniative et de propagande des sections genevoises de l'Association internationale. Genève, H. Georg. 23 p. 16. 15 c. Aus der Geschichte des Waisenhauses Winterthur. Winterthur, Hülfsgesellschaft. 35 S. 4. Auszug aus einer handschriftlichen Chronik der Stadt Aarau. Programm der Bezirks- und Fortbildungsschule zu Aarau für das Schuljahr 1870/71. Aarau, Christen. 36 S. 8. Baumgartmer, H., die Jesuiten und die Bundesrevision. Vortrag. Zug, Buchdr. Elsner. 31 S. 8. 20 c.

Schweiz. Baumgartner, H., die Jesuiten und die Bundesrevision. Vortrag gehalten im Piusverein in Steinhausen den 4. Dezember 1870. 2. Auflage. Zug, Buchdr. Elsener. 20 G Beiträge zur vaterländischen Geschichte. Hrsg. von der histor. Gesell-IX. Bd., mit 2 photogr. Abbldgn. schaft in Basel. Basel, H. Georg. XXVIII—532 S. gr. 8. Inhalt: Andreas Ryff. Von Heusler-Ryhius. — Basel's Theilnahme an dem niederländischen Krieg von 1488. Von Heusler-Sarasin. — Die Eroberung des Aargau's 1415. Von Frey. — Luther und der Koran vor dem Rathe zu Basel. Mit einem bisher ungedruckten Briefe Luther's. Von Hagenbach. — Der Kirchengesang in Basel seit der Reformation. Von Riggenbach. - Miscellen zur Basler Buchdruckergeschichte. Von Fechter. Blatter, Lose, aus der Geschichte von Winterthur. Auszüge aus handschriftlichen Chroniken. IV. Die fremde Zeitung in Winterthur. Hrsg. von G. Geilfus. Winterthur, Bürgerbibliothek. 31 S. 4. 2 fr. Brief, offener, an den "Hochachtbaren Deutschen"der Winterthurer Zeitung Nr. 80. Von einem verspäteten Leser. Zürich. 8. 20 c Brochure dediée aux soldats français internés en Suisse, publiée par la société d'utilité publique à Thoune. Bern, impr. Fischer. 16 p. 8. Contenu: La république, par E. Ducommun. — Aux soldats de la République française. — L'organisation des affaires communales en Suisse. — L'organisation de la Confédération Suisse. Carrière, Mémoires de Pierre Carrière dit Corteis, pasteur du désert. Histoire des misères d'autrefois 1685-1730. Publiés pour la première fois (d'après un manuscrit de la bibliothèque de Zurich) par J. G. Baum. Genève et Bâle, H. Georg. III-88 p. 8. Cart, J., histoire du mouvement religieux et ecclesiastique dans le canton de Vaud pendant la première moitié du 19e siècle. 2 vols. Lausanne, G. Bridel. 8. Curti, Th., die Einweihung des polnisch-historischen Museums zu Rapperswyl den 23. October 1870. Zürich, Fr. Schulthess. br. Dändliker, C., Geschichte der Gemeinden Rorbas, Freienstein und Teufen. Bülach, F. Scheuchzer. XVI-112 S. 8. Daguet, Alex., Abrégé de l'histoire de la Confédération suisse, à l'usage des écoles primaires. 3. édition. Neuchâtel, S. Délachaux. Genève, H. Georg. 136 p. 8. Deutschenhass, der, in der Schweiz. Zürich, D. Bürkli. 15 S. 8. 20 c. Dubois-Melly, Charles, Chroniques. Genève en 1706. — Nos annales au commencement du siècle XVIIIme. — Pierre Fatio et les troubles populaires de l'année 1707. Genève, J. Jullien. IV-248 p. 12. 3 fr. Eugster, A., die Gemeinde Herisau im Kanton Appenzell-A. Rh. Mit Titelkupfer, 1 Karte u. 15 Holzschn. Herisau, gedr. bei M. Schläpfer, in Commissions verlag von C. J. Meisel's Buchh. 432 S. 8. 6 fr. Gaberel, J., Patria ou les beautés de l'histoire de Genève. Genève, A. Cherbulies & Comp. 12.

Galiffe, J. B. G., Genève historique et archéologique, avec dessins et facsimilés par H. Hausmann. Appendice contenant Table de matières, liste des illustrations et un plan color. Genève et Bâle, H. Georg. 48 p. 2 fr. 50 c.

Gelbke, E. F., Interlaken in historischer, klimatischer und aesthetischer Beziehung. Bern, Haller'sche Verlagsbuchh. 8. In engl. Einbd. br. 2 fr.

Geschichte des grossen Drachen in Zürich in den Märztagen 1871. Zürich. 8.8. 8. 30 c.

Hegg, E., die Kriegsverwaltung im Sumpfe der Routine und Büreaukratie. Bern, in Commiss. bei Rud. Jenni. 53 S. 8.

Merzog, H., Schweizersagen. Für Jung und Alt dargestellt. Aarau, H. R. Sauerländer's Verlag. 216 S. 8. In illustr. Umschlag geh. 3 fr. Hess, R., Memorandum über die Vorgänge vom 9-12. März 1871 in Zürich. 34 S. 8.

Jahrbuch des historischen Vereins des Kantons Glarus. 7. Hft. 8 fr. 50 c. Meyer u. Zeller. gr. 8.

Jahrbücher, Appenzellische. 2. Folge. 7. Hft. m. Tabellen. St. Gallen, in Commiss. Huber u. C. 8. 2 fr. 70 c. Jecklin, Dietrich, Die Burgen und Schlösser in "alt fry Rhätia". Mit Abbildungen. Circa 20 Lfgn Glarus, J. Vogel. Quer-4. à 1 fr. 80 c. Justinger, Conr., die Berner-Chronik. Nebst 4 Beilagen: 1) Cronica de Berno, 2) Conflictus Laupensis, 3) die anonyme Stadtchronik oder der Königshofen-Justinger, 4) Anonymus Friburgensis. Hrsg. im Auftrag und mit Unterstützung der allgemeinen geschichtsforschenden Gesellschaft der Schweiz von G. Studer. Bern 1870, Wyss. XLVIII-499 S. gr. 8. n. 2 4 4 *Syr.* **Mirche**, die römisch-katholische, in der Schweiz. Beleuchtung eines Vorschlags zu Handen der Bundesrevisionskommission. Von einem Politiker. Luzern, Gebr. Räber. 70 S. 8. Mriegsgeschichte, die, der schweizerischen Eidgenossenschaft bis zum Wiener Congress. (Von Wieland.) 3. Aufl. Hft. 1-4. Basel, H. Richter. 8. pr. Lfr. 1 fr. Vollständig in 10 Lieferungen à Fr. 1. Lage, die, der katholischen Kirche und das öffentliche Recht in der Schweiz. Denkschrift der schweizer. Bischöfe an die h. Bundesversammlung bei Anlass der Revision der schweizer. Bundesverfassung. St. Gallen, J. J. Sonderegger. 96 S. 8. Lenartowicz, T., do artystów polskich w sprawie muzeum Rapperswylu. Dresden, Kraszewski. 16 S. 8. n. 8 *Syr.* Mémoires et documents publiés par la société d'histoire et d'archéologie de Genève. Tome XVII. livraison 1re et 2me. Genève, J. Jullien. 328 p. prix du volume 7 fr. les mêmes, Série in 40. Tome I. 1er cahier. ibid. 12 p. 4. Contenu: Des premiers monuments chretiens de Genève et specialement d'une lampe en terre cuite avec l'effigie des douze apôtres par J. B. De Rossi. NICZECT, J. J., Geschichte der Stadtbibliothek in Schaffhausen. Schaff. hausen, Hurter. 25 S. 4. n. 1/3 🗳 Mittheilungen der Antiquarischen Gesellschaft in Zürich. Meyer von Knonau, G., Beschreibung des Schlosses Mammertshofen im Kanton Thurgau und zwei anderer megalitischer Thürme. Zürich. 12 S. Mit 2 Stahlst. u. 1 lith. Plane. 4. 2 fr. zur vaterländischen Geschichte. Herausg. vom histor. Verein in St. Gallen. Neue Folge. 2. Hft. St. Gallen, Huber u. Co. gr. 8. 2 fr. Moor, Conr. von, Geschichte von Currätien und der Republik "gemeiner drei Bünde." Hft. V. (Schluss des ersten Bandes.) Chur, Antiquariatsbuchhandlung. S. 424 bis 526, nebst Sach- und Personenregister. 8. 3 fr. 30 c. dasselbe. Hft. VI-VIII. Zweiter Band. Ebds. S. 1-408. 11 fr. 50 c. With item, J., der Aargau. Seine politische Rechts-, Cultur- und Sittengeschichte. (In 2 Bänden à 4 Lfgn.) Bd. I. 3. Lfg. Zürich, Fr. Schult-1 fr. 50 c. Musée, Neuchâtelois. Recueil d'histoire nationale et d'archéologie. Organe de la Société d'histoire du canton de Neuchâtel. VIII. année. 1871. (12 livraisons.) Neuchâtel, Wolfrath u. Metzner. 4. Par an 7 fr. 50 c. Neujahrabiatt für Basels Jugend, XLIX. Hrsg. von der Gesellschaft zur Beförderung des Guten und Gemeinnützigen. Basel, Bahnmaier. gr. 4. baar n. 12 Syr.; m. Goldschn. n. 16 Syr. Inhalt: Die kriegerischen Ereignisse in der Schweiz während der Jahre 1789 und 1799. Von Carl Wieland. 2. Thl. 115 S. Otwarcia, uroczstosc, muzeum historyczno-polskiego w Rapperswyl. Dnia 23 Pazdziernika 1870 roku. Dresden 1870, Kraszewski. 19 S. 8. n. 8 Syr. Petitpierre, Alph., un demi-siècle de l'histoire économique de Neuchâtel, 1791—1848. Neuchâtel, J. Sandoz. 450 p. 12. Questione, la, della separazione nel Cantone Ticino. Lugano. 64 v. 50 c 12.

Quiquerez, A., monuments de l'ancien évêché de Bale. Ville et château

de Porrentruy. Avec 3 grandes planches (lith.) par M. H. Hammann (in Fol. u. qu. Fol.) Delémont 1870. Basel, Schneider. 270 p. 8.

baar n. 21/2 \$\mathbb{P}\$ **Roget**, Amédée, Histoire du peuple de Genève depuis la Réforme jusqu'à l'Escalade. Tome I. 1ere livraison. Genève, J. Jullien. XII—112 p. 12.

220 p. 12. Tome I. 2me livraison. ibid.

Réformation à Genève de 1532 à 1535. Précédé d'une préface sur le danger qu'a couru le protestantisme si Napoléon III avait été victorieux dans la guerre contre l'Allemagne. Genève, H. Georg. 64 p. 8.

Sammulumg von Zügen des Heldenmuths und Biedersinns der Schweizer. Mit Berücksichtigung der vorzüglichsten Momente der vaterländischen Geschichte. Der schweizerischen Jugend gewidmet. 8. 9., sorgfältig durchgeseh. Aufl. St. Gallen 1870, Scheitlin u. Zollikofer. 192 S. 8.

Semm, Walter, Charakterbilder schweizerischen Landes, Lebens und Strebens. Serie I. II. Mit Abbildungen und Karten. Glarus, Senn u. Stricker. à 400 Sp. 4.

Tobler-Meyer, Wilh., das Geschlecht der Tobler, ehemals von Tobel und Tobler von Tobel in der Stadt Zürich. Zürich, gedruckt bei Lohbauer. 10 S. 4.

1 fr. Separatabdruck a. d. 2. Aufl. des Wappenbuchs der Stadt Zürich, hrsg. v. J. Egli-Schätti.

Urkundenregister, schweizerisches, hrsg. von der allgemeinen geschichtsforschenden Gesellschaft der Schweiz. Red. B. Hidber. 2. Bd. 2. Hft. Bern, Wyss. S. 161—320. Lex.-8.

(I. II, 1. 2.: n. 4½ \$)

Vaucher, Pierre, Rapport sur les traditions rélatives aux origines de la Confédération suisse. Bâle et Genève, H. Georg. 26 p. 8.

Extrait du Tome XV du Bulletin de l'Institut national genevois. — Tiré à petit nombre.

Verhandlungen der St. Gallischen gemeinnützigen Gesellschaft. 4. Hft. St. Gallen, Huber u. C. 8.

Will, Franc., De Philiberto Berthelerio sive quaestiones de Bonivardi chronico Genevensi. Bonnae 1870. 61 S. 8. (Diss.)

Wappen der schweizerischen Kantone auf den Fensterscheiben des schweizerischen Ständerathsaales. Hrsg. von der Lithographie Lips. Tableau in Farbendruck. Bern, Dalp'sche Buchh. (C. Schmid.) fol. 7 fr. Winterbetrachtungen, politische, eines solothurner'schen Staats-

bürgers. Stans, C. v. Matt. 43 S. 8.

## k) Italien.

Acta et diplomata e. r. tabulario Veneto chronologico ordine ac principum rerumque ratiore inde a recessiore tempore usque ad medium seculum XV summatim regesta. Studio et opera A. S. Minotto. Vol. II. Documenta ad Belunum, Cenetam, Feltria, Travisium spectania. Sect. 1. cont. documenta usque ad a. 1323. Venedig, Münster. VIII—167 S. gr. 8. baar n. 11/3 \$ (l. I. II. I. baar: n. 22/3 \$)

Albèri, E., Del dominio temporale della Chiesa. Firenze, tipogr. Ricci.

Albèri, E., Del dominio temporale della Chiesa. Firenze, tipogr. Ricci.

Aili Maccarani, Discorso pronunziato nella tornata del 24 dicembre contra il progetto pel trasferimento della Capitale a Roma. Firenze, tip. Eredi Botta. 12 p. 8.

Discorso pronunziato nella tornata del 10 febbraio nella discussione dello schema di legge per guarentigie alla Sede Pontificia. ibid. 20 p. 8.

Italien.

87

Appeals to Rome; or, Correspondence of "C. S." "W. P." and Others on the School Board Question and Mixed Education. Washbourne. 8.

6 d.

- Archivio Veneto. Pubblicazione periodica. Tomo I. Parte I. Venezia, tip. del Commercio. 8.
- Atti e memorie della Regia Deputazione di Storia Patria per le Provincie di Romagna. Anno IX. 1870. Bologna, tip. Regia. 172 p. 4.
- della società ligure di storia Patria. Tomo II. fasc. I. Genova, 1870, tip. Sordo-Muti. XXVIII—242 p. 4.
  - 325—424. 4. Tomo IX. Fasc. II. Ibid. eod.
- Baldasseroni, Giovanni, Leopoldo II, Granduca di Toscana e i suoi tempi: memorie. Firenze, tip. S. Antonino. 632 p. 8. L. 7,50.
- Barozzi e Berchet, Relazioni degli ambasciatori veneti. Serie V. Turchia. Fasc. III. Venezia, tip. Naratovich. 161—240. 8. L. 1,30.
- Bartoiucci, Giovanni, Sulle garanzie dell'indipendenza del Sommo Pontefice e del libero esercizio dell'autorità spirituale della Santa Sede. Discorso colle parole dette sul trasporto della capitale. Firenze, tip. Botta. 28 p. 8.
- Bembo, Garanzie dell'indipendenza del Sommo Pontefice e del libero esercizio dell'autorità spirituale della Santa Sede. Discorso pronunciato alla Camera nella tornata del 26 gennaio 1871. Ibid. 22 p. 8.
- Berti, Domenico, Garanzie dell'indipendenza del Sommo Pontefice e della libertà della Chiesa cattolica in Italia. Discorso pronunciato alla Camera nella tornata del 27 gennaio 1871. Ibid. 84 p. 8.
- Biamehi, Luciano, I porti della Maremma Senese durante la Repubblica. Narrezione storica con documenti inediti. Firenze, tip. Cellini. 193 p. 8.
- Billitzer, J., Geschichte Venedigs von seiner Gründung bis auf die neueste Zeit. Triest, Coen. 264 S. mit 12 photolith. Taf. S. 1 \$
- Bomazzi, Luigi, Storia di Perugia dalle origini al 1870. Vol. I. Perugia antica. Perugia, tip. Santucci. 292 p. 16.
- Bonfadio, Jacopo, Annali delle cose dei Genovesi. Dispensa IX. Genova, tip. Ferrando. 321—360 p. 8. L. 0,50.
- **Borgatti**, Francesco, Delle garanzie per la indipendenza del sommo pontefice e della libertà della Chiesa: secondo discorso. Firenze, tip. Botta. 26 p. 8.
- Borromi, Luigi, Petizione alla Camera intorno al libro "Il solo organismo conveniente all'Italia." Mantova, tip. Apollonio. 12 p. 8.
- Del potere temporale dei papi e del diritto degli Italiani di costituirsi in nazione. Ibid. 58 p. 16. L. 0,50.
- Brumo; F. B., Considerazioni sulla difesa generale dell'Italia. Firenze, tip. Faverio. 44 S. 8.
- Bullarium, Magnum, romanum Augustae Taurinorum editum. Tom. XX. Alexander VIII (ab anno MDCLXXXIX) ad Innocentium XII (anno MDCC). Torino 1870, Vecco. XXVII—995 p. 4. L. 25,60.
  - a due colonne. 4. Vol. XXI. Ibid. XXIV—1120 p. L. 26,10
- Caivano, Felice, Brevi cenni sulla città di Crotone. Napoli, tip. Raff. Tortora. 31 p. 16
- Carlomi, Fr. Fort., Sui fatti avvenuti in Fabriano il 12 e 15 settembre 1870. Cingoli, tip. Falconi. 23 p. 8.
- Carmevale, Il, di Ferrara nel 1538. Documenti inediti dell'archivio storico di Mantova, tip. Mondovi.
- Carutti. Discorso pronunziato alla Camera nella seduta del 27 gennajo 1871 sulle Guarentigie Pontificie. Firenze, tip. Eredi Botta. 8 p. 8.
- Castelfranco, Angelo. Tre rivoluzioni storiche: discorso. Venezia, tip. Ripamonti-Ottolini. 48 p. 18.
- Causa, la vera, della caduta di Roma il 20 settembre 1870. In riposta al P. Curci. Bologna, tip., dei Compositori. 240 p. 8. L. 1,50.
- Chiusura, La, delle scuole del Collegio Romano d. C. d. G. Prato 1870, tip. Giachetti. 16 p. 8. L. 0,20.

C'invarimi, Ivo, Dell'unità e independenza nazionale; discorso. Bergeno tin Pegnoncelli 28 n 39

gamo, tip. Pagnoncelli. 28 p. 32.

Claretta, Gaudenzio, Storia diplomatica dell'antica Abbazia di San Michele della Chiusa, con documenti inediti. Torino 1870, tip. Civelli. XVI — 369 p. 8.

L. 5,00.

Condostanto, Demetrio, Memorie storiche di Albettone. Vicenza, tip. Burato. 37 p. 8

Comsalvi, Hercules, Memoiren. Paderborn 1870, Junfermann. 613 S. gr. 8.

Considerazioni intorno al titolo primo del progetto di legge sulle guarentigie delle prerogative del Sommo Pontifice e della Santa Sede e sulle relazioni dello stato colla chiesa approvato dalla Camera dei Deputati nella tornata del 21 marzo 1871. Firenze, tip. S. Antonino. 26 p. 8.

Comsuita, la nuova, araldica e la nobiltà toscana: disquisizione giurid. Firenze, tip. Cellini. 16 p. 8.

Conti, Giovanni, Memorie di Montegalda. Vicenza, tip. Burato. 14 p. 8. Contingenti, F., Episodio della guerra dell'indipendenza italiana nel 1859. Terza ediz. Firenze, tip. Claudiana. 16 p. 16. L. 0.10.

Corsi, Carlo, Sommario di Storia militare. Parte I. Dai tempi i più remoti sino al 1740. Torino, tip. Candeletti. XII-443 p. con atlante. 8. L. 6,50.

De-Blamehi, Tommasino, Monumenti di Storia Patria della provincia Modenese. Fascicolo V. Parma 1870, tip. Fiaccadori. 296-355 p. 4.

Discorsi pronunziati alla Camera dei Deputati nella discussione del progetto di legge per garanzie dell'indipendenza del Sommo Pontefice e del libero esercizio dell'autorità spirituale della Santa Sede: raccolti e ordinati per cura di G. Briano. Firenze, Botta. 369 p. à 2 col. 4. L. 4,00.

**Documenti** diplomatici relativi alla questione romana comunicati dal Ministro degli Affari Esteri nella tornata del 19 dicembre 1870. Firenze, 1870, tip. Botta. 122 p. 4.

**Dogi**, I, di Venezia. Venezia, tip. Naratovich. 28 p. 16. L. 0,25. **Dihmamler**, Ernst, gesta Berengarii imperatoris. Beiträge zur Geschichte Italiens im Anfange des 10. Jahrhunderts. Halle, Buchh. des Waisenh.

VII—186 S. gr. 8.

Emnemdemnenti al titolo 2e della legge sulle guarantigie per l'indipendenza del Sommo Pontefice e il libero esercizio dell'autorità spirituale della S. Sede proposti dagli onorevoli deputati Peruzzi, Ricasoli, Minghetti, Accolla, Galeotti, ec. Firenze, tip. della "Gazetta d'Italia." 13 p. 16.

Ercole, Discorsi ed operazioni sulle guarentigie delle prerogative del sommo pontefice e della santa Sede e sulle relazioni dello stato colla Chiesa. Firenze, tip. Botta. 34 p. 8.

Farimi, Domenico, Condizioni militari dell'Italia nel 1871. Discorsi pronunciati nella tornata del 3 marzo 1871 nella discussione della legge di

leva sulle classi 1850-51. Ibid. 23 p. 8.

Forracciù, Niccola, Discorso pronunziato nella tornata del 13 febbraio 1871, sul progetto di legge per le guarentigie alla Sede Pontificia. Ibid. 21 p. 8.

Ferrari, F. S., Il Concilio Vaticano. Napoli, Detken e Rocholl. 48 p. 12. L. 0,50.

Fitzgerald, W. R., Rome and the Present Crisis: a Lecture. Melbourne, 1870. 12 p. 8.

Fontana, Gianjacopo, Storia popolare di Venezia dalle origini fino ai tempi nostri. Fasc. IX—XIII. Venezia, 1870, tip. Zecchini. 8. à L. 1.

Gaetami, A. de, L'indipendenza del Papa fatta precipua guarentigia del l'unità italiana. Firenze, tip. Pallas. 24 p. 8.

Galatti, Giacomo, Ricordi storici su Frederico II e l'Italia a' suoi tempi. Messina, tip. Popolare. IV—256 p. 16. L. 2,00.

Garoni, Nicolò Cesare, Codice della Liguria, diplomatico, storico e giuridico, archivi, carte, cronache e Statuti ed altri documenti dei Municipi Ligustici dalle origini al secolo nostro descritti e raccolti ed illustrati.

89

Dispensa 4-7. Genova 1870-71, tip. Sordo-Muti. 121-312 p. 4.

Ogni dispensa L. 2,00.

Gemmarelli, Achille, Il Quirinale e i Palazzi pontificii in Roma. Osservazioni storiche e riposta alla nota del Cardinale Antonelli. Firenze, Regia tip. 26 p. 8.

Chilardi, Reclamo di tutti i diritti di tutti i cattolici, di tutta la civile società contro il progetto di legge sull'invasione di Roma. Seconda ediz.

Mondovi, 1870, tip. Vescovile. 38 p. 16.

Giacinto da Belmonte, P., San Gregorio magno e il suo tempo. Discorso. Firenze, tip. Cellini. 40 p. 16. L. 1,00.

Giamotti, Luigi, L'Italia e le sue fortificazioni. Milano, tip. Treves. 16 p. 8.

Giordamo, Giovanni, Sulla origine del titolo di Principe delle Asturie; poche parole. Napoli, tip. de Angelis. 52 p. 8.

Glustimiami, Bernardo, Relazione al Veneto senato sulle fortezze di Legnago e Porto (1559). Rovigo, tip. Minelli. 14 p. 4.

Biagio, Storia d'Italia: opera adattata agli esami dei collegi e delle scuole. Napoli, tip. del Fibreno. 51 p. 12.

Gualandi, Angelo, Gli archivi di Bologna: considerazioni. Bologna, tip. Fava e Garagnani. 13 p. 8.

Gusmano da Sciacca, I destini del Regno di Gesù Cristo e di Roma sua capitale. Milano, tip. Agnelli. 73 p. 16. L. 1,00.

Huber, Franz, die lateranische Kreuzspinne oder die Päpste als Hemmschuh der Völkerwohlfahrt. II. Thl. Die Papstkönige des Orients. 1871. Bern, Haller. XX-211 S. 8.

Illustrazioni sui ricordi della resistenza di Venezia 1848-49. Venezia 1870, tip. del Commercio. 39 S. 8.

Italiami, gli, non sono italiani, ossia della libertà e del nazionalismo in Italia di F. L. Torino, tip. della Bandiera dello studente. 84 p. 16.

La Marmora, Alfonso, Quattro discorsi ai suoi colleghi della Camera, sulle condizioni dell'esercito italiano. Firenze, Voghera. 246 p. 8.

L. 3.00.

Liberatore, Matteo, La Chiesa e lo Stato. Napoli, tip. Giannini. VII—418 p. 8, L. 6,00.

Liverani, Francesco, Le Carte d'Arborea e l'Accademia delle scienze di Berlino. Firenze 1870, tip. dell' Associazione. 17 p. 8.

Loi relative aux garanties accordées au pape et au Saint-Siége ainsi qu'aux rapports de l'Eglise et de l'Etat en Italie, 13. mai 1871. Firenze, tip. Botta. 12 p. 8.

Lorenz, Ottok., zur Geschichte der Päpste. Ein einleitender Vortrag im Sommersemester 1871. Wien, Gerold's Sohn. 15 S. gr. 8. 3 Syr. Lubojatzky, Frz., der Papstspiegel oder das Leben und Treiben der

Päpste bis auf unsere Zeit. 8—11. Hft. Dresden, A. Wolf. S. 225—352 mit 4 Chromolith. gr. 8.

Machiavelli, Niccolò, Istorie fiorentine. Nuova edizione ad uso dei giovanetti. Parma, tip. Fiaccadori. XIV—480 p. 16. L. 3,00.

Winddaloni, Duca di, Dei cinque regni d'Italia. 2 voll. Lugano, Traversa e Degiorgi. 274 e 318 p. 16.

5 fr.

Malvica, Ferdinando, I papi ed il papato. Vol. II. Firenze, tip. Polizzi. 326 p. 8. L. 5,00.

Viarcolimi, Antonio Maria, Cenni storici del distretto di Ariano nel Polesine di Rovigo. Padova, tip. del Seminario. 29 p. 8.

Manual, L., Studî storici. Napoli, tip. S. Pietro a Majella. 48 p. 8. Manual, G., Discorso pronunziato alla Camera nella tornata del 26 gennaio 1871 sul progetto di Legge "Garanzie dell'indipendenza del Sommo Pontefice e del libero esercizio dell'autorità spirituale della Santa Sede." Firenze, tip. Botta. 20 p. 8.

Memoria patria tratta da una pergamena dell'anno 1099, esistente nel l'archivio succursale della ex-chiesa dei Carmelitani scalzi in Treviso e tradotta dal latino con tutta fedeltà senza migliorarne la dizione. Interessa specialmente per la sua antichità, oltrecchè pel fatto perpetrato da un nostro concittadino di alto rango. Treviso, tip. Priuli. 10 p. 8

Mileila, N., Riflessioni sopra l'Agro Romano. Firenze, tipografia Ricci.

38 p. 8.

Wilmghetti, Marco, Discorso sulla libertà della Chiesa, tenuto nella seduta del dì 11 Marzo 1871 alla Camera dei Deputati. Firenze, tip. Botta.

19 p. 8.

Mimotto, A. S., Acta et Diplomata e R. Tabulario Veneto usque ad medium seculum XV. summatim regesta. Vol. II. Sect. I. continens Res Marchiae Tarvisinae et Comitatus Belunensis, Cenetensis ac Feltrensis, Venetiis, typis Cecchini, 1871. 166 p. 8.

L. 5,00.

Mommmsem, Teodoro, Relazione sui manoscritti di Arborea (Estratto dagli atti dell'accademia delle scienze di Berlino). Firenze, tip. Cellini.

154 p. 8.

Muoni, Domenico, L'antico Stato di Romano di Lombardia ed altri comuni del suo mandamento: cenni storici, documenti e regesti. Milano, Carlo Brigola editore. 496 p. 8.

Minimatori, Annali d'Italia. Fasc. 57. 58 e 59 (fine). Prato, tip. Gia-

chetti. 321-560 p. 8.

Missi. Sulle guarentigie dell'indipendenza del Pontefice e sulla libertà della Chiesa. Discorso pronunziato alla Camera nella tornata del 21 marso

1871. Firenze, tip. Botta. 18 p. 8.

Notamento delle opere relative alla Storia ed alla topografia della provincia di Basilicata tratto da un lavoro inedito intitolato "La Biblioteca storica e topografica del regno di Napoli raccolta e pubblicata nell'anno 1705 da Lorenzo Giustiniani, ed ora corretta, accresciuta ed in migliore ordine disposta da L. V." s. l. et a. 32 p. 8.

Nozione storica della chiesa detta di Santa Maria in Orto in Ravenna.

Faenza, tip. Marabini. 16 p. 16.

Occioni Bonaffons, C., Un documento friulano e un diploma di Ar-

rigo VII. Firenze, tip. Cellini. 8 p. 8.

Palazzolo Gravina, Vincenzo, Il blasone in Sicilia, ossia raccolta di armi gentilizie delle famiglie siciliane fasc. VI. Palermo, tip. Mirto. Fol.

L. 2.00.

Paoli, Cesare, Codice diplomatico del Regno di Carlo I e II d'Angiò etc.

(bibliografia). Firenze, tip. Cellini. 26 p. 8.

Papa, il, in generale e Pio IX col suo non possumus in particolare, per un amico del popolo e della gioventù. Torino 1870, tip. G. Speirani e figlio. 84 S. 8.

Parato, Antonino, La storia d'Italia dei tempi antichi, di mezao e moderni esposta per biografie ai giovinetti. Storia Romana. Decima edizione. Torino, tip. Botta. 128 p. con 2 carte. 16.

L. 0,80.

16. Tempi moderni. Ibid. 136 p. L. 0,80.

Passerimi, Luigi, Gli Alberti di Firenze: Genealogia, storia e documenti. Parte I. Genealogia e Storia. Parte II. Documenti. Due vol. Firenze, 1869—1870, tip. Cellini e C. XII—248, 392 p. con atlante di 9 tavole e 16 pagine in fol. obl. contenente le "Tavole sinottiche delle pitture a fresco fatte eseguire dalla famiglia Alberti in Santa Croce, a San Miniato al Monte, e a Santa Caterina dell'Antella. 4.

\_\_\_\_ Genealogia e storia della famiglia Altoviti. Ibid. 196 p. con

XIX tavole, 8.

Patrizi-Forii, Feliciano, Delle memorie istoriche di Norcia: libri otto.

Dispensa Sesta. Norcia, tip. Micocci e C. 407-502 p. 16.

Peruzzi, Ubaldino, Discorsi pronunziati alla Camera nelle tornate dei 16, 17 e 18 marzo 1871 sul progetto di legge per le guarantigie al Pontificato e per il libero esercizio della autorità spirituale. Firenze, tip. Botta. 47 p. 4.

— Sulle garanzie dell' indipendenza del Sommo pontefice e del libero esercizio dell' autorità spirituale della Santa Sede. Discorso pronunziato

alla Camera nella seduta del 1º febbraio 1871. Ibid. 24 p. 8.

Sul trasporto della capitale, relazione al Consiglio communale di Firenze. Firenze 1870, tip. Le Monnier. 35 p. 16. L. 0,50. Pierantoni, Augusto, La revisione del trattato di Parigi. Considera-

Italien. 91

zioni giuridico politiche. Firenze, tipografia dell' Associazione. 19 p. 8. L. 0,60.

Pius IX. Sein Leben und Wirken. Ein Gedenkbüchlein zu seinem 25jährigen Papstjubiläum. Mit einem Anhang von Piusliedern. Hrsg. von einem Priester der Diözese Breslau. Breslau, Goerlich & Coch. 32 S. gr. 16.

Porticli, Attilio, La Chiesa di S. Antonio in Mantova. Mantova, tip.

Segna. 32 p. 16.

Questione, la, romana al congresso europeo; cenni e riflessioni. Udine, tip. Jacob. ,24 p. 8.

Radini, Virginio, Il 1870 e l'Italia; parole. Casalmaggiore. tip. Arnoldi. 62 p. 16.

Randasio, Francesco, La questione delle pergamene e de' codici di Arborea. Lettera. Palermo, tip. del giornale di Sicilia. 29 p. 8.

Hau, H., Het pausdom, zijn ontstaan, bloel en verval. Naar het Hoogduitsch door S. H. ten Cate. 1e afl. Zwolle, van Hoogstraten en Gorter. bl. 1—48. 8.

f. 0,40.

Complete in 9 à 10 afl.

Raubzug, der italienische, wider Rom im September 1870. Von einem Augenzeugen. Münster, Russell. 219 S. 8.

Ricciardi, Giuseppe, L'anticoncilio di Napoli del 1869. Napoli 1870, Detken e Rocholl. 320 p. 16.

L. 3,00.

Rifermatori, I, italiani nel secolo XVI. Firenze, tip. Claudiana. 162 p. 16.

L. 0.70

Riordinamento, Sul, degli archivii di Stato. Relazione della commissione instituita dai Ministri dell' Interno e della Pubblica istruzione con decreto del 15 marzo 1870 (Relatore, Cesare Guasti). Firenze, tip. Le Monnier. 43 p. 8.

Scheve, Gust., Rom, Deutschlands Erbfeind. Frankfurt a. M., Boselli in

Comm. 47 S. gr. 8.

Schor, J., History of Venice from the beginning down to the present

time. Venezia, tip. Coen. 254 p. 8.

Semenza, Gaetano, Italian Finances. Cassell. 8. 5 sh. Siotto-Pintor, Giovanni, La politica italiana dell'anno 1870. Torino, 1870, tip. Bellardi. 50 p. 8.

Spame, Giovanni, Storia e necrologia del campo-santo di Cagliari. Ca-

gliari, tip. Alagna. 309 p. 8.

Sterm, Louis, Rome et la France. Lettre à sa Majesté l'Empereur. Juin 1870. Hamburg. (Dresden, Weiske.) baar 6 597.
Stollberg, A. Graf zu, Roms Septembertage im Jahre 1870. Aus ver-

schiedenen Berichten zusammengestellt. Soest 1870, Nasse'sche Verlagsh.

47 S. 8.

Tommaséo, Nicolò, I doveri e i diritti d'ogni buon italiano. Memorie e speranze per il popolo. Milano, Agnelli. 332 p. 16. L. 2,50.

Toscamelli, Giuseppe, Discorso pronunziato alla Camera nella tornata del 23 gennaio 1871 contro il progetto di legge "Garenzie dell'indipendenza del Sommo Pontefice e del libero esercizio dell'autorità spirituale della Santa Sede." Firenze, tip. Botta. 54 p. 8.

Discorso pronunziato alla Camera nella tornata del 9 febbraio 1871 contro l'articolo 4º del progetto di legge "Garenzie dell' indipendenza del Sommo Pontefice e del libero esercizio della autorità spirituale della

Santa Sede. Ibid. 27 p. 8.

Discorso pronunziato alla Camera nella tornata del 10 Marzo 1871. Contro il progetto di legge sulla libertà della Chiesa e sui rapporti di questa collo Stato. Ibid. 32 p. 8.

Umity, the, of Italy. The American Celebration of the Unity of Italy, at the Academy of Music, New York, Jan. 12, 1871, with the Addresses, Letters, and Comments of the Press. New York. 197 p. 8. 7 sh. 6 d.

**Usigli**, Ermanno, La terza legge sulla questione romana: osservazioni. Venezia, tip. Grimaldo. 21 p. 8.

Vianti, Alberto, Breve storia di Piacenza. Piacenza, tip. Del Majno.

64 p. 16.

Visconti-Vemesta, Discours prononcé dans la séance du 21 avril 1871 au Sénat du Royaume: discussion du projet de loi relatif aux garanties pontificales et aux rapports entre l'Église et l'État en Italie. Firenze, tip. Botta. 32 p. 8.

Garanzie della indipendenza del Somme Pontefice e del libero esercizio della autorità spirituale della Santa Sede. Discorso pronunziato

alla Camera nella tornata del 26 gennaio 1871. Ibid. 30 p. 8.

Wivoli, A., Roma costituita e mantenuta dalla provvidenza divina qual sede Sovrana dei Vicari di Gesti Cristo: cenno storico. Bologna, tip. dell'Immacolata. 102 p. 32.

L. 0,60.

Zambusi Dal Lago, Francesca, Brevissimi cenni sulla Storia di Ve-

rona pei fanciulli. Verona, tip. Franchini. 16 p. 8.

Zuccagni-Orlandini, Attilio, Roma e l'agro romano, illustrazioni storico-economiche. Firenze 1870, Caselli. 240 p. 8. L. 3,00.

Zimi, Luigi, Storia d'Italia dal 1850 al 1866, continuata da quella di Giuseppe Lafarina. Vol. II. parte II. fasc. 87. Milano, tip. Guigoni. 8.

### 1) Griechenland und die Türkei.

Chiarcili, G. B., La vittoria di Lepanto. Cenni storici per l'occasione del suo centenario in santa Anastasia di Verona. Verona, tip. Franchini. 40 p. 8.

Fadécii, Roslislav, Opinion on the Eastern Question. Translated by T. Mitchell. Stanford. 104 p. 8. 2 sh. 6 d.

L'impasse orientale. Souvenirs et observations par Charles de \*\*\*.

Bruxelles. (Leipzig, Duncker & Humblot in Comm.) 111-56 S. gr. 8.

n. 12 567.

Martini, Luigi, La Grecia: Opuscolo letterario. Asti, tip. Paglieri. 16 p. 8.

Monumenta spectantia historiam Slavorum meridionalium. Edidit academia scientiarum et artium Slavorum meridionalium. Vol. II. Agram, 1870. Suppan. XXXVI—464 S. gr. 8.

Neel, Frank, Letters respecting the Murder by Brigands of the Captives of Marathon, and his Prosecution by the Greek Government. Williams

& Norgate. 8.

Ville-Hardouim, Histoire de la Conquête de Constantinople, texte rapproché du français moderne, par Natalis de Wailly. 12. 3 sh. 6 d.

Wowamovitch, Vladimir, The emancipation and unity of the Serbian nation, or, the regeneration of eastern Europe by the reconstitution of the nationalities. Geneva and Basil, H. Georg. VIII—178 p. 8. 3 fr.

## m) Russland.

Barry, Herbert, Russia in 1870. Wyman. 430 p. 8.

Beiträge, livländische. Hrsg. von W. v. Bock. 3. Bd. 5. Hft. Suppl. [Neue Folge 1. Bd. 5. Hft.] Leipzig, Duncker & Humblot. XXII—330 S. gr. 8.

n. 2 \$\phi\$; (I—III. 5.: 14 \$\phi\$ 7 \$\frac{1}{2}\pi\$;) Cellichewski, Sigism., de fontibus, qui ad abdicationem Joannis Casimiri et electionem Michaelis Wisniowiecii pertinent 1668—1669. Dissertatio inauguralis historica. Dresden. (Posen, Leitgeber & Co.) VIII—95 S. gr. 8.

Eckardt, Jul., Jungrussisch und Altlivländisch. Politische und culturgeschichtl. Aufsätze. 2. Aufl. Leipzig, Duncker & Humblot. XI—387 S.

gr. 8.

31 sh. 6 d.

Russiand und Deutschland. Von \*\*\*. Berlin, C. Duncker. 32 S. gr. 8. n. 5 *Syr.* n. 5 *Syr.* und die Türkei. Von \*\*\*. Ebds. 24 S. gr. 8. Urkunden, russisch-livländische, gesammelt v. K. E. Napiersky. — Русско-Інвонскіе Акты. — Hrsg. v. der archäolog. Commission. St. Petersburg. (Leipzig, Voss.) XXXIII-462 S. gr. 4. n. 4 🚜 Vambery, Herm., Russlands Machtstellung in Asien. Eine historischpolitische Studie. Leipzig, Brockhaus. IV-95 S. gr. 8. n. 12 \$ Winkelmann, Ed., bibliotheca Livoniae historica. Systematisches Verzeichniss der Quellen und Hülfsmittel zur Geschichte Estlands, Livlands und Kurlands. 2. Schluss-Hft. St. Petersburg 1870. (Leipzig, Voss.) n. 27 *for*; (cplt.: n. 3 \$ 11 *for*.) X u. 309 - 404 S. Imp. 4.

### Kriegsgeschichte. (1866.)

Biebrach, kritische Beleuchtung der preussischen und süddeutschen Kriegführung im Main-Feldzuge 1866. Mainz 1870, v. Zabern. 88 S. mit 3 Steintaf. in Fol. gr. 8. Brackenbury, H, The Last Campaign of Hanover. A Lecture delivered at the Royal United Service Institution, April 1, 1870. Mitchell & Co. 17 p. and 2 Maps. 8. Eckardt, Herm., Vergleichung der drei Generalstabsberichte über den böhmischen Feldzug im Jahre 1866. Königsberg i. Pr. 1870. (Berlin, Calvary & Co.) 59 8. gr. 4. baar n. 1/2 x\$ Feldzug, der, von 1859. Das Vorspiel zu den Ereignissen von 1866 bis 1870. Berlin, Mittler & Sohn. 83 S. gr. 8. Fontame, Th., der Krieg von 1866. Mit Illustrationen von Ludwig Burger. 2. Bd. Der Feldzug in West- und Mitteldeutschland. grossen Portraits, 8 grossen Gefechtsbildern in Stahlst., 149 in den Text gedruckten Abbildungen und 26 Plänen in Holzschn. Berlin, v. Decker. VII-396 S. Lex.-8. n.  $6^{2}|_{3}$   $^{4}$ ; (cplt.: n. 20  $^{4}$ ) Guerra, la, italo-prussiana nel 1866 contro l'Austria, narrata da un ufficiale italiano con preliminari del prof. A. S. Minotto. Fasc. XXI. Venezia, tip. Cecchini. 761 – 840 p. (fine dell' opera.) 8. Prezzo dell'opera completa L. 10. Vedi anno III num. 4156.

Hezier, H. M., The Seven Week's War: Its Antecedents and its Incidents. 2nd. edit., with new Preface and Maps. Macmillan. 560 p. 8. 6 sh. Lustes, les, de l'Autriche en 1866, rédigé d'après les Documents officiels par l'Etat-major Autrichien, traduit de l'Allemand par Crousse. Vol. 3. 8. 10 sh. 6 d.

## 2. Asien.

## Syrien und Palästina

Fall, The, of Jerusalem; and the Roman Conquest of Judaea. Nelson. 144 p. 12.

1 sh. Sockel, J. die Eroberung und Vertheilung des heiligen Landes unter die Stämme Israels durch Josua. Ein Beitrag zur Biblischen Geschichte und Geographie. Gleiwitz, 1870. 25 S. 4. (Progr.)

The conquest of Syria and the Conquest of Egypt by Waqedî. Arabic text with Hindustani translation and Com-

mentary, by Inaya Hosain. Lucknow, 1869. 514 p. Fol.

#### Armenien. Persien.

Chèref-ouddine, Chèref-Nâmeh ou Fastes de la nation Kourde. Traduits du Persan et commentés par Franç. Bernard Charmoy. T. I., 2. partie. St. Pétersbourg, 1870. (Leipzig, Voss.) 502 S. Lex.-8.
n. 2 \$\mathbb{P}\$ 3 \$\mathcal{Gyr}\$; (I. 1. 2.: n. 5 \$\mathbb{P}\$ 21 \$\mathcal{Gyr}\$)

Historiems, deux, arméniens; Kiracos de Gantzac, XIIIes., histoire d'Arménie; Oukhtanès d'Ourha, Xes., histoire en trois parties; traduits par M. Brosset. 1. Livr. St. Pétersbourg, 1870. (Leipzig, Voss.) 111-276 S. Imp.-4.

n. 2 \$ 12 \$ fgr.

#### Arabien.

Syed Ahmed Khan Bahador, A Series of Essays on the Life of Mohammed, and Subjects subsidiary Thereto. London, Trübner. 532 p. with 4 Genealogical Tables. 2 Maps, and a Coloured Plate. 8.

Contents. — Preface and Introduction. — Essay on the Historical Geography of Arabia. — Essay on the Manners and Customs of the Pre-Islamic Arabians. — Essay on the various Religions of the Pre-Islamic Arabs, wherein it is inquired to which of then Islam bears the closed resemblance, and whether by such affinity Islam is proved to be of Divine Origin or "A Cunningly Devised Fable." — Essay on the question Whether Islam has been Beneficial or Injurious to Human Society in general, and to the Mosaic and Christian Dispensations. — Essay on the Mohammedan Theological Literature. — Essay on the Mohammedan Traditions. — Essay on the Holy Koran. — Essay on the History of the Holy Mecca, including an account of the distinguished part enacted in connexion therewith by the Ancestors of Mohammed. — Essay on the Pedigree of Mohammed. — Essay on the Prophecies respecting Mohammed, as contained in both the Old and the New Testament. — Essay on Shakkisadar and Meraj, that is, the splitting (open) of the Chest of Mohammed; and his Night Journey. — Essay on the Birth and Chilnhood of Mohammed.

30 sh.

#### Indien.

Elliot, H. M., The History of India as told by its own Historians. The Muhammadan Period. Edited by John Dawson. Vol. 3. Trübner. XII—628 p. 8.

Trere, M., Old Deccan Days; or, Hindoo Fairy Legends current in Southern India, collected from Oral Tradition. With an Introduction and Notes by Bartle Frere. 2nd edit. Murray. 336 p. 12. 6 sh.

Geddes, Jas., The Logic of Indian Deficit. Williams and Norgate. 8.

Griffim, Lepel H., The Rajas of the Punjab, being the History of the Principal States in the Punjab, and their Political Relations with the British Government. Lahore, 1870. VIII—18; 662, XIII p. 8.

Posthumous Papers of the late H. M. Elliot, by John Dowson. Vol. III. London, Trübner. XII—628 p. 8.

Hoe moet Nederland de bevolking van den Indischen Archipel aan sich verbinden? door Ida Kamoes. Delft, Joh. Ykema. 11 bl. 8. f. 0,25.

Heighes, A. W., Outlines of Indian History, Comprising the Hindu, Mahomedan, and Christian Periods, from the Earliest Dates to the Resignation of the Viceroyalty of British India by John Lawrence; with Maps and Appendices, containing details with Area and Population of the diffe-

rent Presidencies and Provinces composing British India, and numerous Examination Questions. Rell & Daldy. 260 p. 12. 3 sh. 6 d.

Hunter, W. W., Annals of Rural Bengal. Vol. I. 4th edit. Smith & Elder. 8.

Joinge, J. K. J. de, De opkomst van het Nederlandsch gezag in Oost-Indië. Verzameling van onuitgegeven stukken uit het oud-koloniaal archief. 5e deel. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff; Amsterdam, Frederik Muller. XII, CXXXIII—293 bl. 8. f. 4,25.

Afzonderlijk onder den titel:

J. K. J. de Jonge, De opkomst van het Nederlandsch gezag over Java. Verzameling van onuitgegeven stukken uit het eud-koloniaal archief. 2 deel.

Heyât-i-Afghânî. History of Afghanistan by Mohammed Heyât Khân. Lahore, 1867. In Hindustanî. XVIII—696 p. With a map. Fol.

Pope, G. N., A Text-Book of Indian-History. With Geographical Tables, Examination Questions, and Chronological, Biographical, Geographical, and General Indexes, for the Use of Colleges and Private Students. With 16 Maps. Gladding. 534 p. 16.

Taylor, Meadows, A Student's Manual of the History of India, from the Earliest Period to the Present. Longmans. XX-884 p. 8.

7 sh. 6 d. **Thomas**, Edward, The Chronicles of the Pathan Kings of Delhi. Illustrated by Coins, Inscriptions, and other Antiquarian Remains. Trübner. 494 p. 8.

#### China.

Pfizmaler, A., die Anwendung und die Zufälligkeiten des Feuers in dem alten China. [Aus d. Sitzungsbericht. der kaiserl. Akademie der Wissenschaften.] Wien 1870, Gerold's Sohn in Comm. 46 S. Lex.-8:

n. 6 Syr.
Thim, George, The Tien-tsin Massacre: The Causes of the late Disturbances in China, and How to Secure Permanent Peace. Blackwood and Sons. 108 p. 8.

### 3. Afrika.

Jonge, J. K. G. de, De oorsprong van Neêrland's bezittingen op de kust van Guinea in herinnering gebragt uit de oorspronkelijke stukken, naar aanleiding van een voorgenomen afstand dier bezittingen aan Groot-Brittannie. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff. 69 bl. 8. f. 0,90. Rimum, Francis, L'Egypte et la France. Paris, imp. Jouaust. 106 p. 8.

## 4. Amerika.

## Im Allgemeinen.

Sabin, A Dictionary of Books relating to America, from its Discovery to the Present Time. Parts XVII and XVIII., XIX. and XX., Casas to

Chesbrough, Cheshire to Cockerell. Volume III., 393-574 p. Volume IV., 10-200 p. New York, 1870. 8. Small paper 10 sh. 6 d.; large paper 21 sh.

#### Canada.

Taylor, Jennings, Last Three Bishops of the Anglican Church of Canada. 2nd ed. Rivingtons. 16. 10 sh. 6 d.

## Vereinigte Staaten.

Adams, Charles Francis, The Struggle for Neutrality in America. An Address. . New York. 52 p. 2 sh. 5 d. Barnes, William H., The Fortieth Congress of the United States. Historical and Biographical. With Portraits on Steel by George E. Perine. 2 vols. New York. 415, 370 p. 8. 75 sh. Barrett, Walter, The Old Merchants of New York City. New York. 472, 406, 255, 351, 30 p. 12. 30 sh. Benedict, Henry Marvin, A Contribution to the Genealogy of the Stafford Family in America; containing an Account of Col. Joab Stafford. and a Complete Record of his Descendants in the Male Lines. Portrait. Albany. 27 p. 8. 3 sh. Bledsoe, A. T., Is Davis a Traitor? or, Was Secession a Constitutional Right? Baltimore. 264 p. 12. Boyd, A Memorial Lincoln Bibliography: being an Account of Books, Eulogies, Sermons, Portraits, Engravings, Medals, etc., published upon Abraham Lincoln, seventeenth President of the United States, assassinated Good Friday, April 14, 1865; comprising a Collection in the Possession of the Compiler. Albany. VIII-175 p. 8. Brodhend, J. R., History of the State of New York. Vol. 2. New York. 680 p. 8. Bundy, J. M., Are we a Nation? The Question as it stood before the War. With an Historical Letter by Senator Howe, of Wisconsin. New York. 62 p. 8. Cooke, John Esten, A Life of Gen. Robert E. Lee. Maps and Portraits. New York. VI-577 p. 8. Davis, C. H. S., History of Wallingford, Connecticut, from its Settlement in 1670 to the Present Time, including Meriden, which was one of its Parishes until 1806, and Cheshire, which was incorporated in 1780. Portrait. Meriden (Conn.) VIII-955 p. 8. Derby, Perley, The Hutchinson Family; or, The Descendants of Barnard Hutchinson, of Cowlan, England. Salem. (Mass.) 107 p. 8. Fairbanks, G. R., History of Florida, from its Discovery by Ponce de Leon, in 1512, to the close of the Florida War, in 1842. Philadelphia. 12 sh. 6 d. 850 p. 8. Finley, Isaac J., and Rufus Putnam. Pioneer Record and Reminiscences of the Early Settlers and Settlement of Roos County, Ohio. Cincinnati, 12 sh. 6 d. 146 p. 8. Foster, Edward Jacob, The Pedigree and Descendants of Jacob Foster, Senr., of Charlestown, Mass. Charlestown. 22 p. 8. Heusinger, O., Tooneelen uit den Amerikanischen oorlog. Aanteekeningen over de jaren 1861-1865. Uit het Hoogduitsch vertaald door M. de Sitter. Kampen, K. van Hulst. 253 bl. 8. f. 2,25. Harrison, Walter, Pickett's Men: a Fragment of War History. Portrait, etc. New-York. 202 p. 12. 10 sh. Holmes, Geo. F., A School History of the United States of America

1 sh. 6 d.

from the Earliest Discoveries to the year 1870. Maps and Illustrations. New York. 366 p. 12. 7 sh. 6 d. Jones, Charles C., Reminiscences of the Last Days, Death, and Burial of Gen. Henry Lee. Albany. 43 p. 8. 7 sh. 6 d. Happ, Frdr., Friedrich der Grosse und die Vereinigten Staaten von Amerika. Mit e. Anh.: Die Vereinigten Staaten und das Seekriegsrecht. Leipzig, Quandt u. Händel. IV—233 S. gr. 8. n. 1 49 6 Syr. Miesselbach, Wilh., der amerikanische Federalist. Politische Studien für die deutsche Gegenwart. 3. (Titel-)Ausg. 2 Bde. Bremen (1864), Kühtmann & Co. III—455 u. V—441 S. gr. 8. n. 4 49 n. 4 4 MeCabe, James D., Life and Campaigns of General Robert E. Lee. Maps 24 sh. and Portrait. Philadelphia. 733 p. 8. Maxwell, Sydney D., The Suburbs of Cincinnati: Sketches Historical and Descriptive. Cincinnati. 186 p. 4. North, James W., The History of Augusta (Maine) from the Earliest Settlement to the Present Time; with Notices of the Plymouth Company and Settlements on the Kennebec; together with Biographical Sketches and a Genealogical Register. Augusta (Maine). XII-990 p. 8. Ohreen, J. A., De Noord-Amerikaansche oorlog van 1861—1865. Leiden, A. W. Sijthoff. X-629 bl. met 8 gelith. uitsl. kaarten. 8. f. 10,60. Ohio Valley Historical Miscellanies. Josia Espy, Samuel Williams and R. H. Tancyhill. (O. V. H. S., No. 7.) Cincinnati. 30, 58, 58 p. 8. 12 sh. 6 d.; large paper 25 sh. Papers relating to the History of the Church in Virginia A.D. 1650— 1776. Edited by Wm. Stevens Perry. Geneva, New York. XVII-585 p. 52 sh. 6 d. Parker, Theodore, Historic Americans. Boston. 312 p. 12. 7 sh. 6 d. Proctor, L. B., The Bench and Bar of New York. Containing Biographical Sketches of eminent Judges and Lawyers of the New York Bar, Incidents of the important Trials in which they were engaged, and Anecdotes connected with their Professional, Political, and Judicial Career. Portraits. VIII—779 p. 8. Report, Annual, of the Commissioner of Indian Affairs to the Secretary of the Interior, for the year 1870. Washington, 1870. 396 p. 8. 10 sh. 6 d. of the Secretary War, being part of the Message and Documents communicated to the Two Houses of Congress at the beginning of the 3rd Session of the 41st Congress. Vols. I. and II. Washington, 1870. 25 sh. XVI—326; 632 p. 8. Smalth, Charles Perrin, Lineage of the Lloyd and Carpenter Family. Compiled from Authentic Sources. Cambden. 88 p. 4. Stephens, A. H, A Constitutional View of the late War between the Staates; Its Causes, Character, Conduct, and Results. In 2 vols. Vol. 2. Philadelphia. XII—827 p. 8. Stevens, George T., Three Years in the Sixth Corps. A Concise Narrative of Events in the Army of the Potamac, from 1861 to the Close of the Rebellion, April, 1865. Second Edition, revised and corrected; with seven steel portraits and numerous wood engravings. Albany, New York, XVI—450 p. 8. 16 sh. Stickney, Matthew Adams, The Stickney Family: a Genealogical Memoir of the Descendants of William and Elizabeth Stickney, from 1637 to 1869. Portraits. Salem (Mass.), 1869. VIII-526 p. 8. Trask, Will. Blake, The Bird Family. A Genealogy of Thomas Bird, of Dorchester, Massachusetts, and some of his Descendants. Prepared for Matthew Bird of New York. Boston. 40 p. 8. 3 sh. 6 d. Wheatland, Henry, Notice of some of the Descendants of Joseph Pope,

of Salem. Salem (Mass.) 14 p. 4.

#### Mexico und Westindien.

Amico, G., La catastrofe dell'Arciduca Massimiliano Imperatore del Messico. Codogna, tip. Cairo. 16 p. 32.

L. 0,25.

Report of the Secretary of State in Regard to San Domingo, transmitted to the Senate, January 16, 1871, in compliance with a Resolution. Washington. 116 p. With a Map. 8.

#### Süd-Amerika.

Fix, Théodore, Conférence sur la guerre du Paraguay. Paris, 1870, Dumaine. 94 p. 18.

75 c.

Washburm, Charles A., The History of Paraguay, with Notes of Personal Observations, and Reminiscences of Diplomacy under Difficulties.

Maps, etc. 2 Vols. Boston. XII—571; XIV—627 p. 8.

38 sh.

## 5. Biographien und Memoiren.

Adams, Charles, Memoir of Washington Irving. With Selections from his Works and Criticisms. New York. 299 p. 16. 6 sh. 6 d. Charles Francis, The Life of John Adams. Begun by John Quincy. Completed by Charles Francis Adams. Revised and corrected. Philadelphia. 499, 416 p. 12. 14 sh. H. G., Life and Adventures of Dr. Livingstone. New edition. Jas. Blackwood. 348 p. 12. 3 sh. 6 d. Alberti, C. E. R., Pestalozzi. Een levensbeeld vrij naar het Hoogduitsch door L. W. van Deventer. Leiden, A. W. Sijthoff. 39 bl. 8. f. 1,15. Allem, Richard L., Last Letters. New York. 424 p. 8. Andersen, Hans Christian, The Story of My Life. Now First Translated into English, and containing Chapters additional to those published in the Danish edition, bringing the Narrative down to the Odense Festival of 1867. Author's edition. Low. 482 p. 8. 10 sh. 6 d. Anderson, Will. James, Life of the Duke of Kent. Trübner. Andrews, J. R., George Whitefield, A Light Rising in Obscurity. edition. Morgan & Chase. 466 p. 8. Aubineau, Leo, Lebensbeschreibungen. Aus dem Französ. übersetzt. Schaffhausen, Hurter. XV-352 S. 8. Autobiography, the, of the Chung-Wang, translated from the Chinese by W. the Lay. Shanghai, 1865. 104 p. 8. Sein Leben und Banninger, J. J., der Schulreformator Th. Scherr. Wirken. Zürich, gedr. bei Herzog. 16 Bogen. 8. 1 fr. Ballle, John, Memoir of Adel. Leaper Newton. Nisbet. 16th edition. 390 p. 12. 5 sh. Bandi, Demetrio, Memorie biografiche di G. B. Aleotti, celebre architetto Argentano. Argenta, tip. Bandi. 12 p. 16. Barbes, sa vie, sa mort. Notice historique et biographique avec un portrait en pied dessiné et gravé sur acier et représentant Barbès dans le préau de sa prison. Paris, impr. Rouge, Dunon et Fresné. 1870. 50 c.

L. 2.00.

```
Barry, Alfred, Memoir of the Life and Works of Charles Barry.
                                                               2nd edi-
  tion. With Portrait and Illustrations. Murray. 402 p. 8.
                                                                 15 sh.
Bayme, Peter, Life and Letters of Hugh Miller. Vol. 1. 2.
                                                               Strahan.
  792 - 504 p. 8.
                                                               à 16 sh.
Becker, Carl, August Hermann Franke. Ein Mann nach dem Herzen
  Gottes. Hermannsburg. Leipzig, J. Naumann. III—144 p. 8. n. 8 %.
Belcher, Joseph, George Whithefield: a Biography, with Special Refe-
  rence to his Labours in America. With a Portrait of Whitefield. New
  York. 514 p. 8.
                                                             6 sh. 6 d.
Bellet, Emile, La marquise de Rambouillet et Julie d'Angennes, duchesse
  de Montausier. Rambouillet, impr. Raynal. 1870. 16 p. 8.
Bergavist, C. R. E., Gerhard Teerstegens lefnadsteckning. Efter tyska
  källor bearbetad. (Aftryck ur "Brödsmullor fran Herrans bord.") Stock-
  holm, O. L. Lamm. 47 S. 8.
                                                                30 öre.
Beskow, B. v., Lefnadsminnen. (Sjelfbiografi.) Stockholm, P. A. Nor-
  stedt & Söner. 263 S. 8.
                                      2 rdr. 50 öre, inb. 3 rdr. 50 öre.
Boldrini, Luigi, Commemorazione di Pietro Cuppari. Mantova 1870,
  tip. Balbiani. 12 p. 8.
Bonar, Horatius, A. Judson, A Missionary of the Apostolic School:
  Being the Life of A. Judson, of Burmah. Revised and edited. Nisbet.
  376 p. 12.
                                                             8 sh. 6 d.
Boyd, Mark, Reminiscences of Fifty Years. Longmans. 466 p. 8. 10 sh. 6 d.
Brevvexiims, en, mellem Grev Johan Hartwig Ernst Bernstorff og Her-
  tugen af Choiseul 1758—1766. (Udgivet med Understøttelse af den Hjelm-
  stjerne-Rosenkrone'ske Stiftelse.) Gyldendal. 276 S. 8.
                                               1 Paphind 1 Rdr. 64 sk.
Briggs, George W., Memoir of Daniel Appleton White. (From the Histo-
  rical Collections of the Essex Institute.) Salem (Mass.), 1864. 48 p. 8.
Brigidi, Sebastiano, Vita di Lodovico Antonio Muratori, la sua mente
  e il suo cuore. Firenze, tip. Cellini. 177 p. 8.
                                                               L. 2,00.
Brougham, Lord, Life and Times, written by Himself. 3 vols. Vol. 1.
  Blackwood & Sons. 560, 562, 528 p. 8.
                                                               à 16 sh.
Brunel, Isambard, Life of Isambard Kingdom Brunel. Longmans. 576 p.
                                                                 21 sh.
  8.
Brunn, C., Frederik Rostgaards Liv og Levnet. Andet Hefte. Med to
  Portraiter. (1870.) Samfundet til den danske Literaturs Fremme. Wro-
                            Forudberegnet met 1 H. for 1—2 H. 3 Rdr.
  blewski.
           330 S. 8.
        <sub>–</sub> Frederik Rostgaard og hans Samtid. Anden Del. Aktstykker
                                     3 Rdr. (complet I [Liv og Levnet]
  og Breve. Gyldendal. 374 S. 8.
                                              og II [Aktstykker] 6 Rdr.
Budé, E. de, Vie de Jean Diodati, théologien genevois 1576 à 1649. Lau-
  sanne, G. Bridel. 302 p. 12.
       __ Vie de François Turrettini, théologien genevois, 1623 à 1677.
  ibid. 300 p. 12.
Buchmer, W., Gneisenau. Ein Lebensbild. Lahr, Schauenburg.
                                                                108 8.
  m. 1 Portr. in Holzschn. u. 1 Karte in qu. 8. gr. 16.
        – Götz v. Berlichingen. Ein Lebensbild. Ebd. IV – 107 S. m. e.
  Portr. in Holsschn. gr. 16.
Bulgarelli, Giovanni, Vita di Leandro Bulgarelli. Revere, tip. Bertazza.
Buill, J., Memorials of Will. Bull. Cheap edition. Stock. 8. 7 sh. 6 d.
Bunsen, Chrn. Carl Josias Frhr. v. — Aus seinen Briefen und nach eige-
  ner Erinnerung geschildert von seiner Witwe. Deutsche Ausgabe, durch
  neue Mittheilungen vermehrt durch Frdr. Nippold. 3. (Schluss-)Bd.:
  England und Deutschland. Mit e. Portr. Bunsen's nach Jul. Roeting (in
  Stahlst. u. c. Generalregister. Leipzig, Brockhaus. XVI-622 S. gr. 8.
                                           à n. 3 🚓 ; geb. à n. 31/2 🥰
Butler, Giuseppina E., Memorie di Giovanni Grey di Dilston, scritte da
  sua figlia, con prefazione di Marco Minghetti. Firenze, Barbèra. VIII-
```

Compbell, M. F. A. G., Levensbericht van Johannes Willem Holtrop.

(Overgedrukt uit de Handelingen van de maatschappij der Nederlandsche letterkunde te Leiden, 1869—1870. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff. 2—48 bl. 8. f. 0,50. Campori, Giuseppe, Memorie storiche di Marco Pio di Savoia Signore di Sassuolo. Modena, tip. Vincenzi. 170 p. 8. L. 2,50. Carlyle, Thom., The life of John Sterling. (Library Edition.) Chapman & Hall. 342 p. 8. Caroline (Schlegel). Briefe an ihre Geschwister, ihre Tochter Auguste, die Familie Gotter, F. L. W. Meyer, A. W. u. Fr. Schlegel, J. Schelling u. a. nebet Briefen v. A. W. u. Fr. Schlegel u. a. Hrsg. v. G. Waits. Mit den Portraits v. Auguste Böhmer u. Caroline Schlegel (Schelling). Leipzig, Hirzel. XIV-386 u. IV-386 S. gr. 8. n. 51/3 4 Castelman, Galilée, Partie historique: vie, travaux, découvertes, procès, condamnation, prison de Galilée. Partie polémique: petite explication entre un baron et un curé des hautes Cévennes, lettres inédites. Nîmes, Giraud. 1870. 136 p. 8. 2 fr. Chambers, Robert, Life of Sir Walter Scott. Edited by William Cham-Chambers. 196 p. 12. 2 sh. 6 d. Champagny, F. de, Le P. Lacordaire. Paris, 1870, Douniol. 22 p. 8. Christie, W. D., A Life of Antony Ashley Cooper, First Earl of Shaftesbury, 1621—1683. 2 vols. Macmillan. 1020 p. 8. Clarette, Jules, Armand Barbès, étude historique et biographique. Paris. 1870, Libr. centrale. 12 p. 8. à 2 col. Cleren W. de, naar zijn dagboek 1811—1824. (Met aanteekeningen uitgegeven door A. Pierson. Haarlem, Gebr. van Asperen van der Velde. 4-120 bl. met in staalgegrav. portret door H. W. Couwenberg. 8. Niet in den handel. Comete, Aug., Ses lettres à M. Valat. 1815—1844. 8. 6 sb. 6 d. Costantino da Valcamonica, Minore Rif., Catalogo dei prelati francescani defunti in questo secolo. Piacenza, tipogr. Fratelli Bertola. **23** p. 8. Cottom, Mrs., Memoir of George Edward Lynch Cotton, Bishop of Calcutta and Metropolitan, with Selections from his Journals and Correspondence. Longmans. 586 p. 8. 18 sh. Courtmans, geb. Berchmans, Vrouwe, Christine van Oosterweij. 's Gravenhage, H. C. Souzan C.H.zn. 4-299 bl. 8. f. 1,25. Custodi, Pietro, Cesare Beccaria, con prefazioni e note di Felice Venosta. Milano, Barbini. 30 p. 32. L. 0,25. **Dal Corso**, V. E., Giuseppe Barbieri; biografia. Venezia, tip. Grimaldo. **Dallas**, George Mifflin, Life and Writings of A. J. Dallas. Philadelphia. 25 sh. 487 p. 8. Dammert, F. L., Anton Nokk, Doctor der Philosophie, grosshers. bad. Geh. Hof-R., Prof. u. Lyceumsdir., Ritter d. Ordens vom Zähringer Löwen. Ein Lebensbild. Freiburg i. Br. 1870, Wagner. 55 S. gr. 8. n. 9 567. Delaborde, le vicomte Henri, Notice sur le comte Duchatel, lue dans la séance de cette académie (acad. des beaux-arts) le 4 juillet 1868. Paris 1870, impr. Claye. 25 p. 8. Dickens, Charles, Speeches, Literary and Social. Now First collected. with chapters on Charles Dickens as a Letter Writer, Poet, and Public Reader. Hotten. 370 p. 8. The Story of His Life. By the Author of "Life of Thackeray." 3 sh. 6 d. 2nd edition. Hotten. 370 p. 8. Dolgoruckow, Prince Pierre, mémoires. Tom. II. Livr. 1. Publiés après la mort de l'auteur par un Russe. Basel, Georg. VIII-121 S. n. 33 🎜 Dossi, Carlo, Vita di Alberto Pisani. Milano, Perelli. 276 p. 8. L. 20,00. Dromke, Ad., Julius Plücker, Professor der Mathematik und Physik an der Rhein. Friedrich-Wilhelms-Universität in Bonn. Bonn, A. Marcus. 31 B. gr. 8. Ecklin, Blaise Pascal. Ein Zeuge der Wahrheit. Mit photogr. Bildnisse.

Pascal's. Basel, Bahnmaier's Verlag. (C. Detloff.) 8.

8 fr. 50 c.

D. 34 3gr.

```
Ellis, George B., Memoir of Sir Benjamin Thompson, Count Rumford,
  with Notices of his Daughter. Boston. XVI-680 p. Portraits and Illu-
 strations.
                                                           31 sh. 6 d.
ann Ende, Chro. Glob. Ernst, Dr. Joh. Jach. Glob. am Ende, verstorben
  1777 als Superintendent zu Dresden. Ein Lebensbild aus dem 18. Jahr-
  hundert, zugleich ein Beitrag zur Geschichte Dresdens, auf Grund familien-
  geschichlicher Sammlungen. Nebst einer Bibliotheca Endiana.
                                                             Dresden.
  am Ende. 55 S. gr. 8.
                                                             n. 13 4
Ferguson, R. S., Early Cumberland and Westmorland Friends: A Series
  of Biographical Sketches of Early Members of the Society of Friends in
  those Counties. Kitto. 1X-208 p. 8.
Fiedler, J., Peurbach und Regiomontanus. Eine biographische Skizze.
  Leobschütz 1870. 24 S. 4. (Progr.)
Fijnje, J. G. W., Levensberigt van Frederik Willem Conrad, voorzitter en
  een der opzigters van het koninklijk instituut van ingenieurs, en eene
  bijdrage tot de geschiedenis van den waterstaat van zijn tijd. 's Gra-
  venhage, Martinus Nijhoff. 183 bl. met portret. 4.
                                                               f. 5,—.
Forster, John, Life and Times of Oliver Goldsmith. 5th dition. Illu-
  strated. 2 vols. Chapman. 960 p. 8.
                                                                21 sh.
Fournier, Charles, Daniel Massiou. Notice lue à la Société litéraire de
  La Rochelle en 1855. La Rochelle, 1870, impr. Mareschal. 73 p. 8.
Friis, F. R., Tyge Brahe. En historisk Fremstilling efter trykte og
  utrykte Kilder. Med Tyge Brahes Portræt og flere Træsnit i Texten.
  Gyldendal. 390 S. S.
                                                         2 Rdr. 48 sk.
Gibelli, Giuseppe, Lazzaro Spallanzani; commemorazione letta in occasione
  della festa letteraria del Regio Liceo Foscolo in Pavia, Pavia, tip. Grossi.
  62 p. 16.
Gilchrist, Alex., Life of Will. Blake. 2 vols. in one. Macmillan. 8.
                                                               18 sh.
Gilfillam, George, Life of Sir Walter Scott. Edinburgh, Oliphant. 396 p.
Gibson, John, Reminiscences of Sir Walter Scott. Edinburgh, Black:
  Longmans. 48 p. 12.
Gladstone, James Paterson, Life and Travels of George Whitefield.
  Longmans. 544 p. 8.
Gieiss, C. W., Esdras Edzardus. Ein alter Hamburger Judenfreund.
  2. verm. Aufl. Hamburg, Nolte. III—50 S. gr. 8.
                                                             n. 6 Syr.
Gordon, Mrs., The Home Life of Sir David Brewster. 2nd edition.
  Edinburgh, Edmonston & Douglas; Hamilton. 490 p. 8.
                                                                6 sh.
Greene, George Washington, The Life of Nathaniel Greene, Major-General
  in the Army of the Revolution. In Three Volumes. Vol. 2. New York.
  IX - 514 p. 8.
                                                                20 sh.
Griffith, George, Going to Markets and Grammar Schools:
  Series of Autobiographical Records and Sketches of Forty Years Spent
  in the Midland Counties, from 1830 to 1870. Embellished with 34 Wood
  Engravings. In 2 vols. Freemann. XXXVIII—861 p. 8.
Gromow, Anecdotes of Celebrities of London and Paris. New edition.
  Smith & Elder. 338 p. 12.
Groot, P. Hofstede de, Johan Wessel Ganzevoort op het 9e halve eeuw-
  feest zijner geboorde herdacht. Groningen, P. Noordhoff. 45 bl. met
Groser, William H., Men Worth Imitating; or, Brief Sketches of Noble
  Lives. Sunday School Union. 154 p. 12.
Gublam, Notice sur le docteur Devay. Lyon, 1870, impr. Vingtrinier.
  23 p. 8.
Hall, S. C., A Book of Memories of Great Men and Women of the Age,
  from Personal Acquaintance. Virtue. 488 p. 8.
Halsey, Le Roy J., Memoir of the Life and Character of Lewis Warner
  Green. With a Selection from his Sermons. New York. XI-490 p. 8.
```

Hansen, A., Erinnerungen aus dem J. 1848—1850. Kiel, Universitäta-

Buchhandlung. VII—160 S. gr. 8.

```
Harem, van, Levan en werken van W. en O. Z. van Haren, door J. van
  Vloten. 1e afl. Deventer, A. ter Gunne. bl. 1-40 in 2 kolommen. 8.
                                                                 f. 0,40.
Mavelock, General: or, The Christian Soldier. Translated from the
  Fourth Italian Edition, by Balcarres D. Wardlaw Ramsay. Hatchards.
                                                                   6 d.
  31 p. 8.
Helps, Arthur, The Life of Hernando Cortes. 2 vols. Bell & D. XXI
Exemderson, Emily, Recollections of the Public Career and Private Life
  of the late John Adolphus, the eminent Barrister and Historian: with
  Extracts from his Diaries. Newby. 296 p. 8.
Herzen, A., Lettres de France et d'Italie 1847 à 1852. Traduits du
                                                             3 sh. 6 d.
  Russe. 12.
Hilax, Arthur, Lafayette: A Study and a Polemic. Oxford, Shrimpton:
                                                             2 sh. 6 d.
  Simpkin. 74 p. 8.
Hofmann, Aug. Wilh., zur Erinnerung an Gustav Magnus. Nach einem
  am 14. December 1870 in der Generalversammlung der deutschen chemi-
  schen Gesellschaft zu Berlin gehaltenen Vortrage. Mit Portrait in Photogr.
  e. Facsimile 3 lith. S. Berlin, Dümmler's Verl. 111 S. gr. 8. n. 28 Syr.
Molberg, L., Epistler. Udgivne med oplysende Anmærkninger af C.
  Bruun. Tredie Bind. Wroblewsky. 446 S. 8.
                                                          1 Rdr. 72 sk.
Holland, H., Theodor Horschelt. Eine biographische Skizze. Mit einer
  Handzeichnung Horschelt's in Albertotypie. München, Manz. 15 S. gr. 8.
Molland Memorial — Sketch of the Life of George Holland, the Veteran
  Comedian, with Dramatic Reminiscences, Anecdotes, etc. Portrait. New
  York. 124 p. 8.
                                                                 25 sh.
Houdin, Robert, Ambassador, Author, and Conjuror. Written by Him-
  self. 4th edition. Chapman & Hall. 339 p. 12.
Howe, M. A. De Wolfe, Memoirs of the Life and Services of the Right
  Rev. Alonzo Potter, D.D., LL.D., Bishop of the Protestant Episcopal
  Church in the Diocese of Pennsylvania. Portraits. Philadelphia. 427 p.
                                                                 15 sh.
James, Will., Memoir of Rev. Thomas Madge, late Minister of Essex
  Street Chapel, London. Longmans. 348 p. 8.
James, Edwin L., Wesley His Own Historian. Illustrations of his Cha-
  racter, Labours, and Achievements. From his own Diaries. New York.
  464 p. 12.
Journal of the Lady Beatrix Graham, Sister of the Marquise of Mont-
  rose. Bell & Daldy. 270 p. 12.
Heler, M., Gabriel Riessers Leben nebst Mittheilungen aus seinen Briefen.
  Mit Riesser's Portrait in Kpfrst. 2. unveränd. Aufl. Frankfurt a. M.,
  Verl. d. Riesser-Stiftung. IV-664 S. gr. 8.
                                                            baar 11/2 3
Molb. Levensschets en gedachten van Immanuel Gottlieb Kolb. Naar
  het Hoogduitsch bewerkt door J. de Liefde. (Uitgegeven door de vereeni-
  ging ter bevordering van christelijke lectuur.) Amsterdam, Höveker en
  zoon. IV—156 bl. 8.
                                                                f. 0,79.
Labour, A Life's, in South Africa; The Story of the Life Work of Ro-
  bert Moffat. Snow. 158 p. 8.
                                                             3 sh. 6 d.
Lamartine, Mémoires inédits, 1790—1815. 8.
                                                              7 sh. 6 d.
Lebem ausgezeichneter Katholiken der letzten drei Jahrhunderte. Hrsg.
  unter Mitwirkung Anderer von Alb. Werfer. 1. Bdchn. Schaffhausen,
  Hurter. 8.
      Inhalt: Leben des Paters Joh. Adam Schall und sein Wirken in China und Pater
      Ferd. Verbiest und sein Werk, die Blüthe des Christenthums in China unter seinem grossen Schüler dem Kaiser Khangis. 2. Aufl. 164 S. m. 1 Stahlat.
Leffevre, Matth., John Wesley, His Life and Work. Transladet by A.
  J. French. Wesleyan Conference Office. XII—274 p. 12.
Lettere, Alcune, di scrittori italiani del secolo XVI, messe in luce per
  la prima volta. Padova, tip. Salmin. 24 p. 8.
```

Levensberichten der afgestorvene medeleden van de maatschappij der Nederlandsche letterkunde. Bijlage tot de handelingen van 1870.

f. 6,—.

Leiden, E. Brill. 6-698 bl. 8.

```
Lewald's, Fanny, gesammelte Werke. Neue v. der Verf. veranstaltete,
  revid. Ausg. (In 30 Lfg.) 1. Lfg. Berlin, Janke. 8.
      Inhalt: Meine Lebensgeschichte. 1. Bd. Im Vaterhause. V u. S. 1-128.
Lier, J. C. van, H. J. Lion, een strijder voor de belangen van Indie.
  Met portret door den heer J. van Kinsbergen. Uitgegeven ten voordeele
  van het Lionfonds. Batavia, Bruining en Wijt. 's Gravenhage, Martinus
                                                               f. 2,50.
  Nijhoff. 2—77 bl. 8.
Life and Letters of Richard Harris Barham, Author of "Ingolsby Legends."
  With a Selection from his Miscellaneous Poems. 2 vols. Bentley. 640 p. 8.
                                                                21 sh.
         and Letters of William Bewick, Artist.
                                                   Edited by Thomas
  Landseer. 2 vols. Hurst & Blakett. 604 p. 8.
        _ of Ambrose Bonwicke. By his Father. Edited by John E. B.
  Mayor. Bell & Daldy. 270 p. 12.
  of Simon William Gabriel Bruté, First Bishop of Vincennes:
  with a Preface by Lady Herbert. Foreign Missionary Series. Burne,
                                               Paper cover 2 sh., 8 sh.
  Oates & Co. IX-182 p. 8.
        _ of Bartholomew de Las Casas, of the Ordre of St. Dominic, Pro-
  tector-General of the Indians, and first Bishop of Chiapa in Mexico. Com-
  piled from the French of Touron and Charlevoix. With an Appendix from
  the Writings of Washington Irving, etc. By one of the Dominican Fa-
  thers of New York. New York. 120 p. 12.

    of Sir Walter Scott. Abridged from the larger work by J. G. Lock-

  hart; with a Prefatory Letter by James R. Hope Scott. Edinburgh, Black;
  Longmans. 8.
Limde, A. van der, Benedictus Spinosa. Bibliografie. VIII, II—113 bl.
                                                               f. 1,80.
Lockhart, John Gibson, Life of Robert Burns. A New edition. With
  Notes of the Death of the Poet's Widow and a Memoir of the Author.
  Tegg. XX-337 p. 8.
        _ Memoirs of the Life of Sir Walter Scott.
                                                     Edinburgh, Black.
                                                            10 sh. 6 d.
818 p. 8.
Lupi, C., Documenti Pisani intorno fra Girolamo Savonarola. Firenze,
  tip. Cellini. 12 p. 8.
Lyttom, Robert, Julian Fane. A Memoir. With a Portrait.
                                                               Murray.
                                                            10 sh. 6 d.
  310 p. 8.
Macallyray, Walter, John of the Golden Mouth, Preacher of Antioch,
  and Primate of Constantinople, Nisbet & Co. XVI-358 p. 8.
Macpherson, John, Life and Labours of Duncan Matheson, the Scottish
                                                                 16 sh.
  Evangelist. 354 p. 8.
Mamara, Carlo, Necrologia di Cesare Fergnani. Bologna 1870, tip. Fel-
  sinea. 4 p. fol.
Mammem van beteekenis in onze dagen. Met portretten. Haarlem, A. C.
  Kruseman. 8-208 bl. met gelith. platen. 8.
                                                                f. 2,30.
Massey, G., The Faithful Shepherd: A Memoir, with Sketches of his ther
  Times. By his Brown, Dawson Massey. 4th edit. Hamilton. 580 p. 12. 5sh.
Masson, David, The Life of John Milton. Narrated in connection with
  the Political, Ecclesiastical, and Literary History of his Time.
  1638-1643. Macmillan. XII-606 p. 8.
                                                                 16 sh.
Mecham, C. H., Fate and Fortunes of Hugh O'Neill, Earl of Tyrone, and
  Rory O'Donnel, Earl of Tyrconnel. 2nd edition. Duffy. 8.
Memoirs of John Wesley Etheridge: including some Extracts from his
  Writtings, Correspondence, and Poetry. Hodder & Stoughton. 886 p. 8.
                                                             6 sh. 6 d.
Memorials Some of Renn Dickson Hampden, Bishop of Hereford. Edited
  by his Daughter, Henriette Hampden. Longmans. 296 p. 8.
        _ of James Henderson, Medical Missionary to China.
                                                              Abridged
  edition. Nisbet. 168 p. 18.
         _ of Agnes Elizabeth Jones. By her Sister. With Introduction by
  Florence Nightingale. Strahan. 520 p. 8.
                                                                  6 sh.
Memory's Pictures. By the Author of "The Memorials of Captain
  Hedley Vicars." Nisbet and Co. VIII-83 p. 8.
                                                              8 BF 8 9
```

104 Biographien und Memoiren. Mem, Remarkable: Wotton, Ferguson, Humboldt, Wilberforce, etc. Christian Knowledge Society. 246 p. 8. Mendelssohn - Bartholdy, Fel., acht Briefe und ein Facsimile. Leipzig, Grunow. 32 S. gr. 16. n. 📭 🤧 Mirecourt, Eugène de, Victor Hugo. Paris, 1870. Libr. des Contemporains. 64 p. 32. Morimi, Gius., Ricordo biografico del conte Francesco Gucci Boschi. Faenza, tip. Conti. 20 p. 8. Whould, R. A., Literary Pearls. Historical and Biografical Anecdotes, etc. New ed. Routledge. 12. 3 sh. 6 d. Michiberg, Fritz, Zur Erinnerung an Dr. P. A. Bolley. 44 S. 4. (Programm der Aargauischen Kantonsschule, 1871.) Aarau, Sauerländer. Nagtgias, F., Jacobus Johannes de Kanter geschetst. (Uitgegeven door de afdeeling Middelburg der maatschappij tot Nut van 't algemeen.) Middelburg, J. C. en W. Altorffer. 1870. 32 bl. 8. Obrist, J. Geo., Taras Grigoriewicz Szewczenko, ein kleinrussischer Dichter. Dessen Lebensskizze sammt Anhang, bestehend aus Proben seiner Poesien, in freier Nachahmung. Czernowitz 1870, Szegierski. XLVn. 8 *Iy*: 64 8. gr. 8. **D'Driscoll**, W. Justin, Memoir of Daniel Maclise. Longmans. 279 p. 7 sh. 6 d. Oerl, J. J., Theodor Meyer-Merian. Ein Lebensbild. Nebst einem Anhang von Gedichten des Verstorbenen. Mit Portrait. Basel, H. Georg. 230 S. 3 fr. 50 c. Parsons, Charles W., Memoir of Usher Parsons, M.D., of Providence, R.I. Portrait. Providence. VIII-72 p. 12. **Pellico**, Silvio, Mes prisons; suivi des Devoirs des hommes. Traduction nouvelle par le Comte H. de Messey; revue par le vicomte Alban de Villeneuve. Avec une notice biographique et littéraire sur S. Pellico et ses ouvrages, par V. Philipon de La Madelaine. Nouv. édit., ornée de vignettes. Paris 1870, Garnier frères. 360 p. 18. Peroceo, Cesare, Vita di Nicolò Minervini dottore in giure ed in medicina. Napoli, tip. Ferrante. 92 p. 16. Peschier, Eug., Lazarus Geiger. Sein Leben und Denken. [Aus "Augsburger Allg. Ztg." Frankfurt a. M., Auffarth. 31 S. gr. 8. Physiciam, a beloved; a Word in memory of Sir James Y. Simpson, Bart. Nisbet. 16 p. 18. Poole, Joshua, A Brief Sketch of his Life. Morgan & Co. 14 p. 8. Pry, P., Vor Samtid hjemme og ude. Biografiske Skizzer med Portraiter. II. N. F. S. Grundtvig. III. Henrik Ibsen. Schou. 32 S. 8. à 20 sk. Esemiling, Frz. Xaver, Nikolaus von Weis, Bischof zu Speyer, im Leben u. Wirken. 2 Bde. sammt Urkundenbuch. Speyer, Kleeberger in Comm. n.n. 3 48 VIII—464 u. IV—524 S. gr. 8. Bleck, Giacomo, Discorso sopra Annibal Caro. Civitanova (Marche), tip. Natalucci. 24 p. 16. Bleu, Jean Louis, ancien premier syndic de Genève, Memoires. Avec portr. lith. Genève et Bale, H. Georg. IV-216 p. 12.

Rigauit, Raoul, M. Zangiacomi. Paris 1870, imp. Voitelain. 31 p. 16.

**Biggenbach**, Chr. J., Hieronymus Annoni. Basel, Bahnmaier's Verlag. 180 S. 8.

Rodella, Costantino, Della vita del Conte Luigi Cibrario. Discorso inaugurale per la distribuzione dei premi agli allievi dell' Istituto Sociale, letto li 8 dicembre 1870. Torino, Paravia. 16 S. 8. L. 0,50.

Bothenburg, R., Friedrich Ludwig Jahn. Sein Leben und ein Auszug aus seinen Schriften mit besonderem Hinweise auf die Neugestaltung Deutschlands und die Volkserziehung. Minden, A. Volkening. 112 S. gr. 8.

Bittameyer, L., Erinnerung an Dr. Ludw. Imhoff. Vorgetragen in der Sitzung der naturforschenden Gesellschaft vom 4. November 1869. Basel, 1869, Schweighauser. 15 S. gr. 8.

```
Sammitung gemeinverständlicher wissenschaftlicher Vorträge. Hrsg. v.
  Rud. Virchow und Fr. v. Holtzendorff. 124 Hft. (6. Serie 4. Hft.
                                                 Subscr.-Pr. à n. 1/6 🦚
  Berlin, Lüderitz' Verlag. gr. 8.
      124. Sebastian Cabot. Vortrag, geh. am 17. Mai 1870 in der k. k. geographischen
      Gesellschaft zu Wien von Frdr. v. Hellwald. 43 S. n. 7 9 6 Pf.
Sargent, W., The Life of Major John André, Adjutant-General of the
  British Army in America. New York. 478 p. 8.
                                                            12 sh. 6 d.
Schimmelpfeng, Gust., Rütger Jan Schimmelpenningk. Eine bio-
  graph. Skizze. Berlin, Calvary & Co. in Comm. 28 S. gr. 4.
Schmid's, Leop., Leben u. Denken. Nach hinterlassenen Papieren hrsg.
  von Bernh. Schröder und Frdr. Schwarz. Mit einer Vorrede von
  Frdr. Nippold. Leipzig, Brockhaus. XL-268 S. gr. 8.
                                                             n. 1 2
Schileking, Levin, Annette v. Droste. Ein Lebensbild. 2. Aufl. Han-
  nover, Rümpler. 161 S. 8.
                                                 In engl. Einb. n. \frac{2}{3}
Seaton, William Winston, of the National Intelligencer. A Biographical
  Sketch, with passing Notices of his Associates and Friends. Boston.
  385 p. 12.
                                                                 10 sh.
Sendem, Carol., De Joanne Sleidano reformationis Coloniensis sub Her-
  manno de Weda Archiepiscopo scriptore. Coloniae.
                                                      1870. 67 S. 8.
  (Diss. Bonn.)
Station, Nassau William, Journals kept in France and Italy from 1848
  to 1852. With a Sketch of the Revolution of 1848. Edited by his Daughter,
  M. C. M. Simpson. 2 vols. H. S. King. 676 p. 8.
                                                                 24 sh.
Sketches, Biographical, and Anecdotes of Membres of the Religious So-
  ciety of Friends. Philadelphia. 427 p. 12.
                                                             1 sh. 6 d.
Southey, Robert, Life of Lord Nelson. New ed., with the Author's last
  corrections. Illustrated by G. Cruishank. Tegg.
                                                 448 p.
                                                        18.
                                                         and 2 sh. 6 d.
Stamford, Charles, Power in Weakness. Memorials of William Rhodes.
  3rd edit. Hodder & Stoughton. 236 p. 12.
                                                             3 sh. 6 d.
Strauss, D. F., Voltaire. Zes voordrachten. In het Nederlandsch over-
  gezet door G. T. Bruijn. 1e afl. Zutphen, P. Plantenga. bl. 6-96. 8.
         Complet in 6 afl.
                                                                f. 0.60.
Streets, The, and Lanes of a City: Being the Reminiscences of Amy
  Dutton. With a Preface by the Bishop of Salisbury. Macmillan. 168 p.
                                                             3 sh. 6 d.
  12.
Taylor, George Ledwell, The Autobiography of an Octogenarian Architect.
  2 vols. Vol. 1. Longmans. 4.
                                                            31 sh. 6 p.
          William, Memorials of the Life and Ministry of Charles Calder
  Mackintosh, of Tam and Dunven. Edition with a Sketch of the Religious
  History of all True-born Highlanders of Scotland. Edinburgh, Edmonston
  & Douglas; Hamilton. 380 p. 8.
                                                                  1 sh.
                                         2nd edit. Ibid. 295 p. 8.
                                                             4 sh. 6 d.
Threescore and Ten: A Memorial of the late Albert Barnes. Hamilton,
                                                             2 sh. 6 d.
  Adams & Co. 144 p.
                                                        Bentley.
Timebs, John, Anecdote Biography. 1st and 2nd Series.
                                                         red. ea.
Tomasomi, Giovanni, Andrea Meneghini: commemorazione. Padova, tip.
Trompeo, Benedetto, Cenni biografici sulla vita e sugli scritti del pro-
  fessore emerito Secondo Berruti, letti alla Reale accademia di medicina di
  Torino nella tornata del 2 dicembri 1870. Torino, 1870, tip. C. Favale.
  18 S. S.
Tyerman, L., Life and Times of Rev. John Wesley. Vol. 2. 8. Hod-
  der & Stoughton. 624, 676 p. 8.
                                                               à 12 sh.
Ulacacci, Niccola, Pietro Avoscani: cenni biografici. Livorno 1870, tip.
  Meucci. 44 p. 8.
Upham, Charles W., Memoir of Hon. Daniel P. King. With a Portrait.
  Salem (Mass.), 1869. 52 p. 8.
          Memoir of Francis Peabody, President of the Essex Institute.
  Ibid. 1868. 80 p. 8.
```

```
Ur minnet och dagboken om mina samtida personer och bändelser efter
  1815 inom och utom fäderneslandet af Posthumus. III. Europa i anarki
         Stockholm, I. Hæggström. VIII—267 S. 8.
                                                            2 rdr. 75 öre.
                                 IV. Nittonde seklets medelpunkt,
  1849-51. Stockholm, Ad. Bonnier. VIII - 246 S. 8.
                                                            2 rdr. 75 öre.
Varnhagen v. Ense, K. A., ausgewählte Schriften. 1. 2. Bd. Leip-
  zig, Brockhaus. 8.
                                                                n. 1\frac{1}{3}
       Inhalt: 1. Abth.: Denkwürdigkeiten des eigenen Lebens. 3. verm. Aufl. 1. 2. Thl.
       IX - 386 S; IV-327 S. à n. 1 4 10 99x
Wangham, R. B., Life and Adventures of St. Thomas Aquin. 2 vols.
  Vol. 1. Longmans. 8.
                                                              12 sh. 6 d.
Wettori, Piero, Lettere, per la prima volta pubblicate da Giovanni Ghi-
  nassi. Bologna, Gaetano Romagnoli Edit. 80 S. 16.
Vita, Della, e delle opere del Commendatore Domenico Chiodo maggiore
  generale del genio. Firenze, Voghera. 120 p. con 4 tav. 8.
Worch, S., Konrad Pellikan's Bildniss nebst Darstellungen aus dessen
  Lebeu. Zürich, Stadtbibliothek. 16 S. 4.
                                                               1 fr. 20 c.
Walderdorff, Hugo Graf v., Joseph Rudolph Schuegraf, der verdiente
  bayerische Geschichtsforscher. Ein Lebensbild. Mit Nachrichten über d.
  österreich. Erbfolgekrieg u. die franz. Kriege [Aus "Verhandlungen des
  histor. Vereins v. Oberpfalz u. Regensburg."] Stadtamhof. (Regensburg,
  Pustet.) V-332 S. m. 1 lith. Porträt. gr. 8.
                                                                n. 22 Hyr:
Walker, Newman L., An Earnest Pastorate: Memorials of the Rev. Alex.
  Leitch. Edinburgh, Elliot; Hamilton. 198 p. 8.
Wakeley, J. B., The Pioneer of Pulpit Orators: A Portraiture of George
  Whitefield. Illustrated by Anecdotes and Incidents. New York. 400 p.
                                                               6 sh. 6 8.
Wartmamm, biographische Notizen über die Proff. Carl Deicke und
  Othmar Rietmann. | Aus den Verhandlungen der St. Gallischen naturwis-
  senschaftl. Gesellschaft 1869 - 70.] St. Gallen. (Scheitlin & Zollikofer.)
Wehrif, Joh. Jakob, als Armenerzieher u. Seminardirector v. O. H(un-
  ziker.) Zürich, Herzog. 27 S. gr. 8.
Wesley his own Biographer: Being Illustrations of his Character, La-
  bours, and Archievements from his own Journals and Letters. With an
  Introduction by George Stringer Rowe. Stock. 410 p. 8.
Whitail, Alice B., On the Rock: A Memoir. Portrait.
                                                             Philadelphia.
  316 S. 8.
                                                               7 sh. 6 d.
White, G., Catholic Glories of the Nineteenth Century, Pius IX., Cardinal
  Wiseman, and Montalembert. Washbourne. 8.
                                                               2 sh. 6 d.
Williams, H. W., Life of Rev. Joseph Wood. With Extracts from his
  Diary. Hamilton. 12.
                                                                    3 sh.
Wood, Joseph, Sunset at Noonday. Memorials of J. T. Robson, of Hull.
                                                               2 sh. 6 d.
Wurzbach, Alfr. v., Zeitgenossen. Biographische Skizzen.
                                                               3—8. Hft.
  Wien, Hartleben. 16.
      Inhalt: 3. Ferd. Lassalle. Mit Portr. in Holzschn. 96 S. - 4. Alex. Dumas Sohn.
      Mit Portr. in Holzschn. 96 S. — 5. Gloach. Rossini. Mit Portr. in Holzschn. 96 S. — 6. Arthur Schopenhauer. Mit Portr. in Holzschn. 96 S. — 7. Alexander Herzen.
      Mit Portr. in Holzschn. 96 S. — 8. Karl Gutzkow. Mit Portr. in Holzschn. 96 S.
Woung, J. C., Memoir of Charles Mayne Young, Tragedian, with Extracts
  from his Son's Journal. 2 vols. With Portraits and Sketches. Macmillan
  & Co. XVIII—374; X—368 p. 8.
Zettel, Carl Alfr., Denkschrift auf Christ. Erich Hermann v. Meyer.
  München 1870, Franz in Comm. 50 S. 4.
                                                                n. 18 5
Zezschwitz, Gerh. v., der Pädagog Heinr. Pestalozzi, ein Mann der
  Hoffnung unseres Volkes in grossen Tagen. Erlangen, Deichert. 42 S.
Zuccagni-Oriandini, Attilio, Cenni biografici del professore Tito
  Puliti. Firenze, tip. Mariani. 16 p. 8.
```

## Ernft Günther's Berlag in Leipzig.

Bamberger, Ludw., Graf Bismard. Eine politische Biographie. 1 Thlr. Count Bismarck. Transl. by Ch. L. Lewes. 1 Thlr. Zollparlamentsbriefe. 1868—1869—1870. 20 Sgr.

do. Zur Naturgeschichte des französischen Krieges. 12 Sgr.

Im Berlage von Al. B. Kafemann in Danzig erschien und fann burch jede Buchhandlung bezogen werden:

# Prutz, Hans Dr., Kaiser Friedrich I. " Band.

1871. gr. 8. Preis pro Band 2 Thir. 20 Sgr. Band II wurde soeben fertig; Band IU (Schluß des Werkes) folgt Frühjahr.

In der Dieterich'schen Buchhandlung in Göttingen ift neu erschienen:

Forschungen zur Deutschen Geschichte. Herausgegeben von der historischen Commission bei der Königl. Bayerischen Akademie der Wissenschaften. Band XI. Heft 1-3. gr. 8. 3 Thlr.

## Preisherabsetung.

Durch jebe Buchhandlung zu beziehen:

Detmer, des Franciscaner Lesemeisters Chronik, nach der Urschrift und mit Ergänzungen aus anderen Chroniken herausgegeben von Dr. F. H. Grautoff. 2 Theile. gr. 8. 1829/30. (Früherer Preis 7 Thsr.) herabgesetzt auf 11/3 Thsr. Hamburg, October 1871.

Wilhelm Manke.

In Commission bei Wilhelm Roth in Wiesbaden ist erschienen:

## Die Wahl

des

# Grafen Adolf von Nassau

zum

# römischen König

1292.

Nach dem jetzigen Standpunkte der Quellen dargestellt von

Dr. L. Schmid.

Ritter des Königl. Preuss. Rothen Adler-Ordens 4ter und des f. Hohenzollern'schen Hausordens 8. Klasse. Inhaber der Kaiserl. Oesterr., Königl. Preuss. und Königl. Würtembergischen grossen goldenen Medaille für Wissenschaft und Kunst.

## Bin Beitrag zur deutschen Kaiser- und Reichsgeschichte.

Herausgegeben von dem Verein für Nassauische Alterthumskunde und Geschichtsforschung.

8½ Bog. 80. eleg. geh. Preis 20 Sgr.

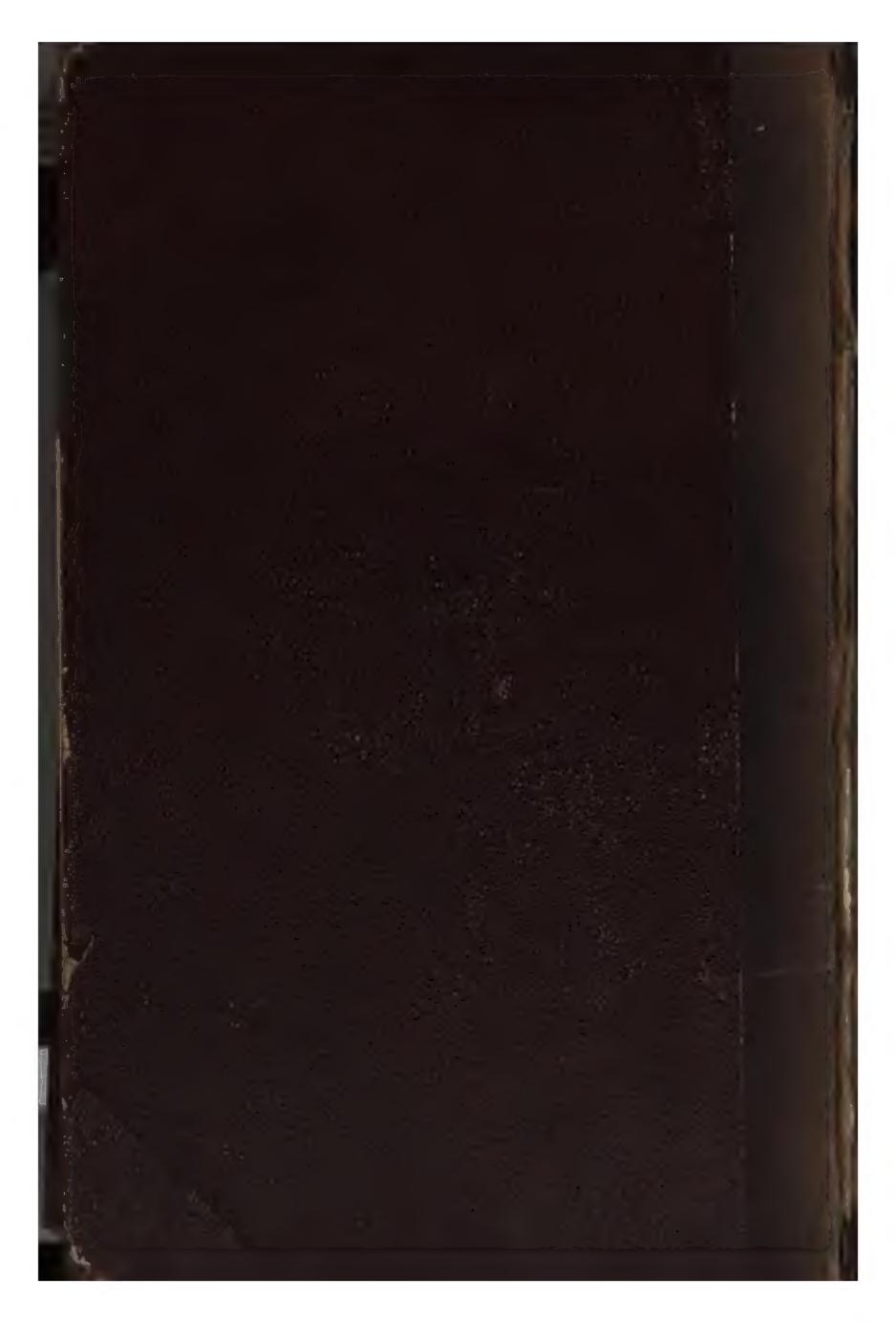